

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### Sistorisch - politische Blätter

für das

### tatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1872

3 meiter Banb.

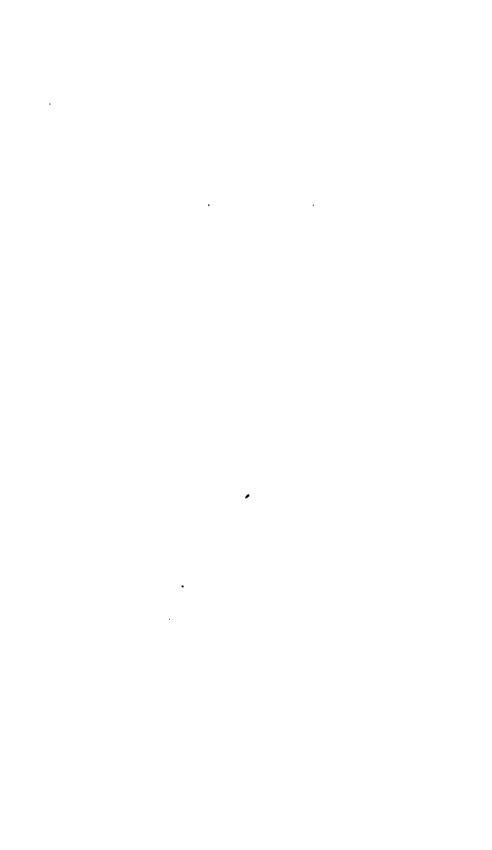

### Hiftorisch-politische

## Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

rebigirt

Ebmund Jörg und Franz Binder.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Siebzigfter Banb.

Münden, 1872.

Ste Commiffion ber Literarifchartiftifchen Anftalt.

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

| v.         | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                           | Geite |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | Die tatholifche Rirche vor bem Forum bes Fürften Bismart und bes beutichen Reichstags.                                                                                                                               |       |
|            | (Die Sesuiten-Debatte und bas Besuiten-Gefen) .                                                                                                                                                                      | 65    |
| VI.        | Meinungen über Frantreich                                                                                                                                                                                            | 81    |
| VII.       | Die Schulbruber-Frage und die fatholische Schule in Elfag-Lothringen                                                                                                                                                 | 93    |
| VIII.      | Mus Rarl Ritter's Leben und Briefen                                                                                                                                                                                  | 109   |
| ıx.        | Gloffen eines politischen Einsteblers. Fürft Bismarf als einsame Pappel. — Seine Rucfichten und Motive. — Die beutschen Rathoslifen an der Wiege des Reichs. — Die Zesuiten und wen man meint. — Unsere Aussichten . | 132   |
| <b>x</b> . | Dentwärbigfeiten ber Cultur- und Sitten-Gefchichte Baberns von 1750 bis 1850.                                                                                                                                        |       |
|            | Rurfürft Maximilian III. Joseph                                                                                                                                                                                      | 157   |
| XI.        | Spanisches                                                                                                                                                                                                           | 169   |
| XII.       | Aus Karl Kitter's Leben und Briefen.                                                                                                                                                                                 | 190   |
| XIII.      | Das beutsche Reich und bas Ronigreich Stalien                                                                                                                                                                        | 222   |
| xiv.       | herrn von Sybel's Feftrebe auf ben Freiheren von                                                                                                                                                                     | 245   |
| ¥V         | Die deutiche Ausmanderung nach Amerika                                                                                                                                                                               | 252   |

| VII   |
|-------|
| Seite |
| 257   |
|       |
| 282   |
| 300   |
| 308   |
|       |
| 317   |
| 336   |
|       |
| 359   |
|       |
|       |
| 378   |
|       |
| 394   |
| 397   |
|       |
| 419   |
|       |



### Historisch - politische Blätter

für bas

### tatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1872

3 meiter Banb.

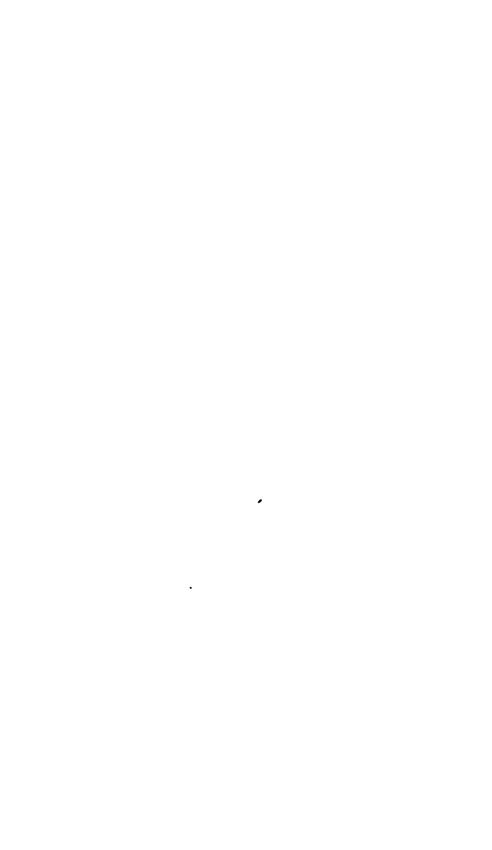

### Hiftorisch-politische

für bas

### katholische Deutschland,

rebigirt

Chmund Jorg und Frang Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Siebzigfter Band.



Münden, 1872.

3n Commission ber Literarisch-artistischen Anstalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

### Juhaltsverzeichniß.

| I.  | Das Minifterium Auersperg und bir Erfolge ber<br>Liberalen in Defterreich                            | 1  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۵.  | Spanifchee.                                                                                          |    |
|     | Die Convention von Amorevieta                                                                        | 26 |
| U.  | Gloffen eines politifden Ginfieblere.                                                                | ١  |
|     | Die tatholifche Breffe. — Lamentations Bolitit. —<br>Der beutiche Bartifularismus. — Romifche Oriens |    |
|     | tirungen                                                                                             | 43 |
| IV. | Reichensperger aber Chatefpeare.                                                                     |    |
|     | Billiam Chafefpeare, inebefonbere fein Berhaltnis jum Mittelalter und jur Gegenwart. Bon Dr.         |    |
|     | Auguft Reichen sperger. Münfter 1871                                                                 | 59 |

٠.,

|       |                                                                                           | Geite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| V.    | Beitlaufe.                                                                                |       |
|       | Die tatholische Kirche vor bem Forum bes Fürften Bismart und bes beutschen Reichstags.    |       |
|       | (Die Befuiten:Debatte und bas Besuiten-Gefet) .                                           | 65    |
| VI.   | Meinungen über Franfreich                                                                 | 81    |
| VII.  | Die Soulbruber-Frage und die tatholische Soule in Elfag-Lothringen                        | 0.0   |
|       | in Cijapseorgringen                                                                       | 93    |
| VIII. | Aus Rarl Ritter's Leben und Briefen                                                       | 109   |
| ıx.   | Gloffen eines politifchen Eftifieblers.                                                   |       |
|       | Farft Bismart als einfame Pappel Seine                                                    |       |
|       | Rudfichten und Motive. — Die beutschen Rathos                                             |       |
|       | liten an ber Biege bes Reichs. — Die Zesuiten<br>und wen man meint. — Unfere Aussichten . | 132   |
| v     | On Such is believe to Culture and Sitter Section.                                         |       |
| Δ.    | Dentwärdigfeiten ber Cultur- und Sitten-Gefchichte Baperns von 1750 bis 1850.             |       |
|       | Rurfarft Maximilian III. Joseph                                                           | 157   |
| XI.   | Spanisches                                                                                | 169   |
|       |                                                                                           |       |
| XII.  | Aus Rarl Mitter's Leben und Briefen.                                                      |       |
|       | (Softus)                                                                                  | 190   |
| XIII. | Das beutsche Reich und bas Ronigreich Stalien                                             | 222   |
| XIV.  | herrn von Chbel's Feftrebe auf ben Freiheren von                                          |       |
|       | Stein                                                                                     | 245   |
| XV.   | Die beutiche Auswanderung nach Amerika .                                                  | 252   |

|        |                                                                              | VII   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| YVI    | Der moberne Staat als Urheber bes Berfalls ber                               | Seite |
| AVI.   | tatholifchen Staaten                                                         | 257   |
| XVIL.  | Gloffen eines politischen Ginfleblers.                                       |       |
|        | <b>Shing</b>                                                                 | 282   |
| XVIII. | Der lette Concorbate-Bublicift in Bayern .                                   | 300   |
| XIX.   | Der beutiche Raifer in Ems und die Berhohnung                                |       |
|        | bes Papftes                                                                  | 308   |
| XX.    | Reise-Erinnerungen an Sicilien.                                              |       |
|        | l. Balermo                                                                   | 317   |
| XXL    | Die nordbeutiche Breffe                                                      | 336   |
| XXII.  | Dentwärdigkeiten ber Cultur: und Sittengeschichte Bayerns von 1750 bis 1850. |       |
|        | II. Johann Abam Freiherr von 3dftatt                                         | 359   |
| XXIII. | Beitlaufe.                                                                   |       |
|        | Das Reich nach außen und innen.                                              |       |
|        | Erfter Artifel: Die Drei-Raifer-Conferenz in Berlin                          | 378   |
|        | und ihre Umftanbe                                                            | 3/0   |
| XXIV.  | Bur Gefdichtsliteratur.                                                      |       |
|        | Archiv far bie fcweigerifche Reformationegefchichte. (Bweiter Banb)          | 394   |
| xxv.   | Crianerung an Marie Borres                                                   | 397   |
| xxVI.  | Unfere Lage.                                                                 |       |
| 2010   | Bon einem preußischen Ratholiten                                             | 419   |
| •      |                                                                              |       |

• •

| XXVII.  | Die norbbeutiche Breffe.                                                                               | Ottle |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | (Shiuf)                                                                                                | 446   |
| XXVIII. | Der Berband ber fatholifden Studentenvereine Deutschlanbs                                              | 460   |
| XXIX.   | Beitlaufe.                                                                                             |       |
|         | Das Reich nach außen und innen.<br>3weiter Artifel: Politischer und firchlicher Un-<br>friebe im Reich | 469   |
| XXX.    | Gefcicteliteratue.                                                                                     |       |
|         | Lehrbuch ber Beltgeschichte von Dr. 3. B. BBeiß. Bunfter Banb. Bien 1872                               | 483   |
| XXXI.   | Ueber die Centralisation und Foberation, mit be- sonderer Rudficht auf beutsche Berhaltniffe .         | 485   |
| XXXII.  | Grinnerung an Marie Gorres,                                                                            |       |
|         | (Schluß)                                                                                               | 497   |
| XXXIII. | Reise-Erinnerungen an Sicilien.                                                                        |       |
|         | II. Bon Balermo nach Girgenti                                                                          | 524   |
| XXXIV   | Die Allgemeine evangelifc lutherifche Rirchen-                                                         | 539   |
| xxxv.   | Beitläufe.                                                                                             |       |
|         | Das Reich nach außen und innen.<br>Dritter Artifel: Folge : und Schluffage :                           | 552   |
| XXXVI.  | Relfe-Erinnerungen an Sicilien.                                                                        |       |
|         | III. Spratus                                                                                           | 56    |

|          |                                                                                                                 | įΧ    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVII.  | Dentwürdigkeiten ber Culturs und Cittengeschichte Baperns von 1750 bis 1850                                     | Seite |
|          | 11. Johann Avam Freiherr von Icffatt. (Shluf)                                                                   | 585   |
| XXXVIII. | Die Raatelirchlichen Borgange in Genf und Bern                                                                  | 605   |
| XXXIX.   | Bur Gefcichte : Literatur.                                                                                      |       |
|          | Der humor in ber Diplomatie und Regierungs-<br>tunde bes 18. Jahrhunderts. Bon Sebaftian<br>Brunner. Bien. 1872 | 616   |
|          |                                                                                                                 | 0.0   |
| XL.      | Beitlaufe.                                                                                                      |       |
|          | Bur Revue ber firchlichen Bewegung und ihrer jungften Manover                                                   | 624   |
| XLI.     | Bolitifder Spaziergang burch Sabweftbeutschland und Die Schweiz.                                                | ,     |
|          | V. Ber Dampf von Conftang nach Schaffhaufen                                                                     | 639   |
| XLII.    | Die confessionelose Schule                                                                                      | 649   |
| XLMI.    | Die alte Garbe ber grunbfaglichen Revolution                                                                    | 667   |
| XLIV.    | Reife-Grinnerungen an Sicilien.                                                                                 |       |
|          | IV. Catania und ber Artna                                                                                       | 688   |
| XLV.     | Beitläufe.                                                                                                      |       |
|          | Das beutsche Reich und ber tatholische Episcopat                                                                | 698   |
| XLVI     | . Bolitischer Spaziergang burch Sabweftbeutschland und bie Schweiz.                                             |       |
| •        | V. Ron Conftant nach Schaffbaufen (Schluft)' .                                                                  | 712   |

|         |                                                                                            | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLVII.  | Delener aber ben Bibelglauben bes beil. Bonifatins                                         | 726   |
| XLVIII. | Streiflichter auf bie Regierunge-Dreiheit in Defter-                                       |       |
|         | teich-Ungarn                                                                               | 729   |
| XLIX.   | Allerlei aus Franfreich jur Lehre und Barnung                                              | 755   |
| L.      | Die confessionelose Schule.                                                                |       |
|         | (Shiuh)                                                                                    | 776   |
| Li.     | Aphorismen über bie focialen Bhanomene bes Tages.                                          |       |
|         | III. Die Beriode ber focial-politifchen Conferengen                                        | 795   |
| LII.    | Streiflichter auf bie Regierunge-Dreiheit in Defter-                                       |       |
|         | reich-Ungarn.                                                                              |       |
|         | ( <b>S</b> álu§)                                                                           | 809   |
| LIII.   | Reifes Grinnerungen an Sicilien.                                                           |       |
|         | V. Taormina. Reffina. Soluf                                                                | 828   |
| LIV.    | Bon zweierlei pabagogifchen Berfammlungen unb                                              |       |
|         | ihrer Bebeutung                                                                            | 842   |
| LV.     | Die alte Garbe ber grunbfaglichen Revolution.                                              |       |
|         | (Shlug)                                                                                    | 858   |
| LVI.    | Aphorismen über bie focialen Phanamene bes Tages.                                          |       |
|         | IV. Die Fraktionen ber beutschen Socialbemotratie<br>und bie Geschichte ber Internationale | 873   |
| LVII.   | Christina Chnezin und bas Aloster Engelthal .                                              | 895   |

|       | •                                                  |       |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
|       |                                                    | X     |
|       |                                                    | Seite |
| LVIIL | Bon zweierlei pabagogifden Berfammlungen unb       |       |
|       | ihrer Bebeutung.                                   |       |
|       | (Schluß)                                           | 905   |
| LIX.  | Cim neuer Beitrag jur Erfenninif und jur Ge-       |       |
|       | fcichte bes Profefforenthums                       | 920   |
| LX.   | Bur neueren Rirchengeschichte.                     |       |
|       | Die Gollectio Lacensis                             | 939   |
| LXI.  | Der baperifche hofftaat unter herzog Maximilian I. |       |
|       | im 3ahre 1815                                      | 952   |
| LXII. | Aphorismen über die focialen Phanomene des Tages.  |       |
|       | IV. Die Fraftionen ber beutiden Socialbemofratie   |       |
|       | und die Geschichte ber Internationale (Schluß) .   | 963   |

.

`



### Historisch - politische Blätter

für das

### katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1872

3 weiter Banb.

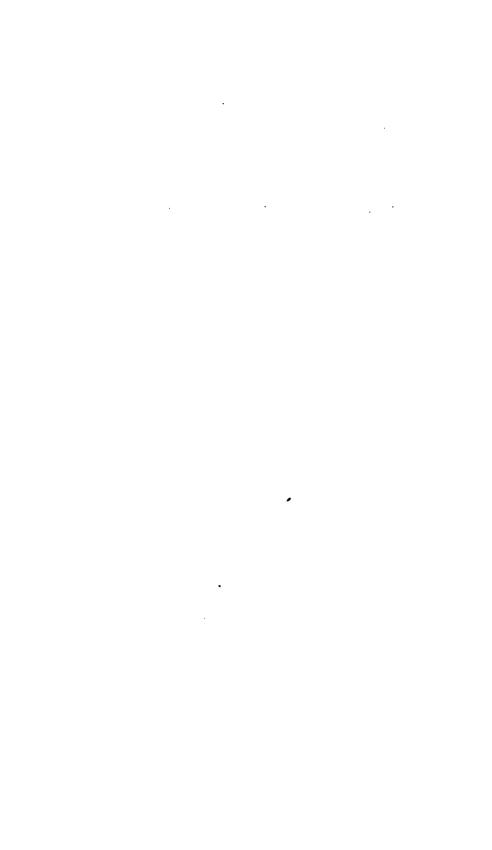

### Historisch-politische

## Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

rebigirt

pon

Ebmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Siebzigfter Band.

Münden, 1872.

32 Commission ber Literarisch-artiftischen Anstalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

### Inhaltsverzeichniß.

| ı.  | Das Minifterium Muersperg und bir Erfolge ber                                                        | •••• |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -   | Liberalen in Defterreich                                                                             | 1    |
| ŋ.  | Spanisches.                                                                                          |      |
|     | Die Convention von Amorevieta                                                                        | 26   |
| u.  | Gloffen eines politifden Ginfieblere.                                                                | 1    |
|     | Die tatholische Breffe. — Lamentations:Bolitit. —<br>Der beutsche Bartikularismus. — Romische Oriens |      |
|     | tirungen                                                                                             | 43   |
| IV. | Reichensperger über Chatefpeare.                                                                     |      |
|     | Billiam Shatespeare, inebefonbere fein Berhaltnis jum Mittelalter und jur Gegenwart. Bon Dr.         |      |
|     | Auguft Reichensperger. Munfter 1871                                                                  | 59   |

| v          | Beitlaufe.                                                                                                                                                                              | Geite |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>v.</b>  | Die tatholifche Rirche vor bem Forum bes Farften<br>Bismart und bes beutschen Reichstags.                                                                                               |       |
|            | (Die Besuiten-Debatte und das Jesuiten-Gefet) .                                                                                                                                         | 65    |
| VI.        | Reinungen über Frantreich                                                                                                                                                               | 81    |
| VII.       | Die Schulbruber-Frage und Die tatholische Schule in Elfag-Lothringen                                                                                                                    | 93    |
| VIII.      | Aus Rarl Ritter's Leben und Briefen                                                                                                                                                     | 109   |
| IX.        | Gloffen eines politifchen Einfieblers.                                                                                                                                                  |       |
|            | Fürft Bismart als einfame Pappel. — Geine<br>Rudfichten und Motive. — Die beutschen Rathos<br>liten an ber Wiege bes Reichs. — Die Zesuiten<br>und wen man meint. — Unsere Aussichten . | 132   |
| x.         | Dentwärdigkeiten ber Cultur- und Sitten-Befchichte<br>Baberns von 1750 bis 1850.<br>Rurfürft Maximilian III. Joseph                                                                     | 157   |
| XL         | Spanisches                                                                                                                                                                              | 169   |
| XII.       | Aus Karl Kitter's Leben und Briefen.                                                                                                                                                    | 190   |
| ··· XIII.  | Das beutsche Reich und bas Ronigreich Italien                                                                                                                                           | 222   |
| XIV.       | herrn von Sphel's Feftrebe auf ben Freiheren von                                                                                                                                        | 245   |
| <b>XV.</b> | Die beutiche Auswanderung nach Amerika .                                                                                                                                                | 252   |

|         |                                                                                 | VII         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |                                                                                 | Seite       |
| XVI.    | Der moberne Staat als Urheber bes Berfalls ber fatholischen Staaten             | 257         |
| XVII.   | Bloffen eines politifchen Ginfleblers.                                          |             |
|         | <b>Sh</b> (11)                                                                  | 282         |
| X VIII. | Der lette Concordats-Bublicift in Bayern .                                      | 300         |
| XIX.    | Der beutiche Raifer in Ems und bie Berhöhnung bes Bapftes                       | 308         |
|         |                                                                                 |             |
| XX.     | Reife-Grinnerungen an Sicilien.                                                 |             |
|         | I. Balerus                                                                      | 317         |
| XXL     | Die nordbeutiche Breffe                                                         | 336         |
| XXIL    | Dentwarbigleiten ber Culturs und Sittengeschichte<br>Bayerns von 1750 bis 1850. |             |
|         | II. Johann Abam Freiherr von 3dftatt                                            | 359         |
| XXIII.  | Beitläufe.                                                                      |             |
|         | Das Reich nach außen und innen.                                                 |             |
|         | Erfter Artifel: Die Drei-Raifer-Confereng in Berlin                             |             |
|         | und ihre Umftanbe                                                               | <b>37</b> 8 |
| XXIV.   | Bur Gefchichtsliteratur.                                                        |             |
|         | Ardiv far bie ichweizerische Reformationegeschichte.<br>(3weiter Banb) .        | 394         |
| xxv.    | Grinnerung an Marie Borres                                                      | 39'         |
| XXVI.   | Unfere Lage.                                                                    | ,           |
|         | Bon einem prenfifden Ratholifen                                                 | 41          |

|         | 12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    | Seite |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXVII.  | Die norbbeutiche Breffe.                                                   |       |
|         | (Shiuh)                                                                    | 446   |
| XXVIII. | Der Berband ber fatholifden Stubentenvereine                               |       |
|         | Deutschlands                                                               | 460   |
| XXIX.   | Beitlaufe.                                                                 |       |
|         | Das Reich nach außen und innen-                                            |       |
|         | 3weiter Artifel: Bolitifcher und firchlicher Uns                           |       |
|         | friebe im Reich                                                            | 469   |
| XXX.    | Gefchichteliteratur.                                                       |       |
|         | Lehrbuch ber Beltgeschichte von Dr. 3. B. Beif.                            |       |
|         | Fünfter Band. Bien 1872                                                    | 483   |
| XXXI.   | Ueber bie Centralifation und Foberation, mit be-                           |       |
|         | fonderer Rudficht auf beutiche Berhaltniffe .                              | 485   |
| XXXII.  | Grinnerung an Marie Gorres,                                                |       |
|         | (Soluf)                                                                    | 497   |
| XXXIII  | Reise-Erinnerungen an Sicilien.                                            |       |
| AAAIII. | II. Bon Palermo nach Girgenti,                                             | 524   |
|         | II. Son pricing that Disgram,                                              | 024   |
| XXXIV.  | Die Allgemeine evangelifch : lutherifche Rirchen:                          |       |
|         | geitung                                                                    | 539   |
| xxxv.   | Beitlaufe.                                                                 |       |
|         | Das Reich nach außen und innen.<br>Dritter Artifel: Folge : und Schluffage | 552   |
|         | Service Conflict and Schoolstan.                                           |       |
| XXXVI.  | Reife-Grinnerungen an Sicilien.                                            |       |
|         | Ill. Spratus                                                               | 565   |

|          |                                                                                                                 | IX    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVII.  | Dentwarbigfeiten ber Culture, und Sittengeschichte                                                              | Seite |
|          | Bayerns von 1750 bis 1850<br>11. Johann Ndam Freiherr von 3chatt.                                               |       |
|          | ( <b>Ca</b> luf)                                                                                                | 585   |
| XXXVIII. | Die Raatefirchlichen Borgange in Genf und Bern                                                                  | 605   |
| XXXIX.   | Bur Gefcichte : Literatur.                                                                                      |       |
|          | Der humor in ber Diplomatie und Regierunges<br>tunbe bee 18. Jahrhunderte. Bon Sebaftian<br>Brunner. Bien. 1872 | 616   |
|          |                                                                                                                 |       |
| XL.      | Beitlaufe.                                                                                                      |       |
|          | Bur Revue ber firchlichen Bewegung und ihrer jungften Manover                                                   | 624   |
| XLI.     | Bolitifder Spaziergang burch Sabweftbeutschland und Die Schweiz.                                                |       |
|          | V. Ber Dampf von Conftang nach Schaffhaufen                                                                     | 639   |
| XLII.    | Die confessionelose Schule                                                                                      | 649   |
| XLIII.   | Die alte Garbe ber grunbfaglichen Revolution                                                                    | 867   |
| XLIV.    | Reife-Erinnerungen an Sicilien.                                                                                 |       |
|          | IV. Catania und ber Aetna                                                                                       | 688   |
| XLV.     | Beitlaufe.                                                                                                      |       |
|          | Das beutiche Reich und ber fatholifche Episcopat im Reich                                                       | 698   |
| XLVI.    | Bolitifcher Spaziergang durch Sudweftdeutschland und Die Schweig.                                               |       |
| . •      | V Ran Cantrons nach Chaffhaufen (Sching)                                                                        | 712   |

|         |                                                                                           | Seite |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLVñ.   | Deloner über ben Bibelglauben bes heil. Bonifatins                                        | 726   |
| XLVIII. | Streiflichter auf Die Regierunges Dreiheit in Defters                                     | 700   |
|         | reichellngarn                                                                             | 729   |
| XLIX.   | Allerlei aus Franfreich jur Lehre und Barnung .                                           | 755   |
| L.      | Die confessionelose Soule.                                                                |       |
|         | (Տայնան)                                                                                  | 776   |
| LI.     | Aphorismen über bie focialen Phanomene bes Tages.                                         |       |
| •       | III. Die Beriobe ber focial-politifchen Conferengen                                       | 795   |
| LII.    | Streiflichter auf bie Regierunges Dreiheit in Defter-                                     |       |
|         | reid-Ungarn.                                                                              | 809   |
| LIII.   | Reifes Grinnerungen an Sicilien.                                                          |       |
|         | V. Taormina. Reffina. Shluß                                                               | 828   |
| LIV.    |                                                                                           |       |
|         | ihrer Bedeutung                                                                           | 842   |
| LV.     | Die alte Garbe ber grunbfaslichen Revolution.                                             |       |
|         | (Shluß)                                                                                   | 858   |
| LVI.    | Aphorismen über bie forialen Phangmene bes Tages.                                         |       |
|         | IV. Die Fraktionen ber deutschen Socialbemofratie und bie Geschichte ber Internationale . | 873   |
| LVII.   | Chriftina Chnezin und bas Alofter Engelthal .                                             | 895   |

|          |                                                                                                                 | IX    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                 | Seite |
| XXXVII.  | Denfwurbigfeiten ber Cultur: und Sittengeschichte Baperne von 1750 bie 1850                                     |       |
|          | II. Johann Adam Freiherr von 3cffatt.                                                                           | 585   |
| XXXVIII. | Die faatsfirchlichen Borgange in Genf und Bern                                                                  | 605   |
| XXXIX.   | Bur Gefchichte Literatur.                                                                                       |       |
|          | Der humor in der Diplomatie und Regierunge-<br>tunde bes 18. Jahrhunderte. Bon Gebaftian<br>Brunner, Bien. 1872 | 616   |
| XL.      | Beitlaufe. milanet ale reift manatenten 1.1                                                                     |       |
|          | Bur Revue ber firchlichen Bewegung und ihrer jungften Manover                                                   | 624   |
| XLI.     | Politifcher Spaziergang durch Sudwestbeutschland und die Schweiz.                                               |       |
|          | V. Ber Dampf von Conftang nach Schaffhaufen                                                                     | 639   |
| XLII.    | Die confessionelose Schule menten ber 1884.                                                                     | 649   |
|          | Die alte Garbe ber grunbfahlichen Revolution .                                                                  | 667   |
|          | Reife-Erinnerungen an Sicilien.                                                                                 |       |
|          | IV. Catania und der Aetna                                                                                       | 688   |
| XLV.     | Beitlaufe.                                                                                                      |       |
|          | Das beutsche Reich und ber fatholische Episcopat im Reich                                                       | 698   |
| XLVI.    | Politifcher Spaziergang burch Subweftbeutschland und Die Schweig.                                               |       |
| - Tail   | V. Ron Conftang nach Schaffbaufen (Schluft)                                                                     | 712   |

- •
- - $(x,y) = (x,y)^{d_{x}}$
- - $\chi_{ij}$

•

,

î

•

#### Das Ministerium Auersperg und die Erfolge der Liberalen in Oesterreich.

Wien Anfange Juni 1872.

Ber über bas politische Leben in Desterreich berichtet, sellte füglich mit einer Entschuldigung beginnen, um bas leicht vorauszusehende Mißbehagen ter Leser zu mindern. So wichtig es auch ist ter Erkenntniß Bahn zu brechen: es bande sich bei bem was in Desterreich geschieht, nicht bloß um Desterreich, sondern um Fragen benen eine Weltbedeutung innewohnt, so kann ich boch nicht verkennen, daß tie Formen, in welchen sich ber innere Ramps bewegt, nichts weniger als anregend, das Interesse belebend seien. Immer derselbe Zweiskamps zwischen Berfassungstreuen und ungetreuen; immer sind bie ersteren "Sieger" und boch kann man nirgends Bessiegte entbecken; benn ber Kamps sangt, nach kurzen Pausen, immer wieder von neuem an.

Es wird aber jest so viel von einem entscheidenben . Siege" ber liberalen Berfassungspartei, von ihren großen Ersolgen gesprochen und geschrieben, daß man wohl gezwungen wird zu prufen, was Dichtung und was Wahrheit sei.

Wenn ber Zeitpunkt von sechs Monaten überblickt wird, ber seit bem Rücktritt bes Ministeriums Hohenwart verstrich, se kann bas Urtheil bahin zusammengefaßt werben: gebessert uxx.

hat sich nichts, verborben ward gar Manches und — was am meisten zu beklagen — verdorben mit werkthätiger Hüsse eines Theiles jener Politiker die sich Föderalisten und Consservative nennen. Formell hat die Bersassungspartei Borstheile errungen, um den Reichöraths-Apparat ohne Hemmniß in ihrem Sinne zu verwerthen; in der Sache selbst ist jedoch eine Berschnung der Gemüther, eine Berständigung der Geister, in weite, sehr weite Ferne gerückt. Ueber Siege zu judeln in einem Lande wo die Menschen haßersüllt sich gegensüberstehen, wo die ernste Sorge ihre düsteren Schatten wirst, diesseichs wie jenseits der Leitha — dieß zu thun, ist nux dem leichten liberalen Sinn gegönnt, der seine Wotive allensfalls noch zu verschleiern, aber keinen Berständigen mehr zu täuschen vermag.

Das "österreichische Staatsrecht" soll nun "auf unerschütterliche Grundlagen gestellt werden!" So lautet bie Bum richtigen Berftanbnig fei aber fo= liberale Broanofe. gleich die Thatjache angeführt, bag alles was jest in Defterreich zur herrschenben Claffe gablt, grundfatlich nur mit ber Gewalt rechnet. Als unabwentbare Folge biefes politischen Suftemes, muß jebe Beranberung am Grabmeffer ber Gewalt die "unerschütterliche" Grundlage mit einer Er= schütterung bebroben. Wird biefer Gefichtspunkt festgehalten, fo erklart und berichtigt fich bie gange Reihe von "Erfolgen", bie ber Bartei so viel Freude bereiten. Die Berufung eines Ministeriums Auersperg war ein "Erfolg", weil bie Gewalt= mittel, über bie eine Regierung verfügt, sowie ihre rudfichtslofe Bermenbung ber Berfassungspartei gesichert warb. Das Nothwahlgesetz und ber beutschliberale Landtag zu Brag find Erfolge, insofern nämlich nach ber Barteianschauung bie liberale Reichsraths=Mehrheit hiedurch "bauernb" zu werben verspricht. Betrachtet man aber bie Dinge in ber Rabe, fo ergibt fich alebald, bag all bas Erzielte fein Probuft eigener Rraft und fein Produkt bes Bobens ift, ben man als ben allein rechtmäßigen und culturfähigen zu pflegen vorgibt.

Bevor bas Ministerium Auersperg bas Licht ber Welt wildte, war bie Entlassung bes gefunden Grafen Beuft "aus Befundheiterudfichten" erfolgt, und ber Magnare Graf Andraffn auf bem Ballplat eingezogen. Der erfte Minifter= Cantidat, noch unter Beuft'ichem Ginflug, war befanntlich Amberr von Rellersperg, beffen Berufung liberalerfeite febr ginflig aufgenommen murbe. Go wenig aber folde Sym= puthien - bie boch laut genug verfündet murben - ben Reichsfanzler Beuft zu retten vermochten, fo verschwindend flein war auch jest ihr Ginfluß, gegenüber bem machtigen Bert bes neuen ungarischen Reichsministers. Mag nun, wie man jagt, bie Stellung bie Rellersperg zur Bolenfrage nahm, wirtlich ber nach fte Unlaß gewesen seyn, ber bie Mission bicies Canbibaten vereitelte - bie negative Entscheibung mar iden burch Andraffn's Amtsantritt gegeben. Baron Rellers= rig ift nichts weniger als ungarnfreundlich gefinnt; er betrachtet ten "Ausgleich" mit tiefem Lande als einen Rud'= idritt im Bergleich mit ben Ginheitsplanen eines Bach und Edmerling, und wenn er gang geneigt und geeignet war ein Arammes liberal = bureaufratisches Regiment zu führen, fo tonnte boch bas Dag an Sclbstftanbigfeit, bas er beanfpructe, por ben Augen bes genannten Reichsministers nimmer Gnabe finben. Es mußten gefügigere Danner gefut werben, und sie haben sich nicht bloß gefunden, sondern tret eben gemachter bemuthigenber Erfahrung, gelang es er-Ramlic leicht bas beutschliberale Kraftbewußtsenn zu beforidtigen.

Kaum war ber Schöpfungsaft unter gunstigem magyarision Gestein vollzogen, so freute sich Cisleithanien recht innig, baß "bie äußere Politik nunmehr mit ber inneren in Einklang gebracht sei" — zugleich eine schöne Empfehlung bes turz vorher noch so hoch gepriesenen Wirkens bes sacht sischen Reichstanzlers! Frohen Tagen sah man entgegen, wenn bas "zweite Culturvolk (!) in Desterreich", bie Mas sparen, ber Regierung ber "anderen Hälfte" seine kräftige

hat sich nichts, verborben warb gar Manches und — was am meisten zu beklagen — verdorben mit werkthätiger Hilse eines Theiles jener Politiker die sich Föderalisten und Conspervative nennen. Formell hat die Bersassungspartei Bortheile errungen, um den Reichsraths-Apparat ohne Hemmniß in ihrem Sinne zu verwerthen; in der Sache selbst ist jedoch eine Berschnung der Gemüther, eine Berständigung der Geister, in weite, sehr weite Ferne gerückt. Ueber Siege zu judeln in einem Lande wo die Menschen haßersüllt sich gegensüberstehen, wo die ernste Sorge ihre düsteren Schatten wirft, diesseichs wie jenseits der Leitha — dieß zu thun, ist nur dem leichten liberalen Sinn gegönnt, der seine Motive allensfalls noch zu verschleiern, aber keinen Berständigen mehr zu täuschen vermag.

Das "öfterreichische Staaterecht" foll nun "auf unerichutterliche Grundlagen gestellt werben!" Go lautet bie liberale Prognofe. Bum richtigen Berftanbnig fei aber fogleich bie Thatjache angeführt, baß alles mas jest in Defterreich zur berrichenben Glaffe gablt, grunbfatlich nur mit ber Gewalt rechnet. 218 unabwendbare Folge biefes politifden Suftemes, muß jebe Beranberung am Grabmeffer ber Gewalt die "unerschütterliche" Grundlage mit einer Erschütterung bebroben, Wird tiefer Gefichtspuntt feftgebalten, fo erklart und berichtigt fich bie gange Reibe von "Erfolgen", bie ber Partei fo viel Freude bereiten. Die Berufung eines Ministeriums Auersperg war ein "Erfolg", weil bie Gewalt= mittel, über bie eine Regierung verfügt, fowie ihre rücksichtslofe Bermenbung ber Berfaffungspartei gefichert warb. Das Rothwahlgeset und ber beutschliberale Landtag zu Brag find Erfolge, infofern nämlich nach ber Parteianschauung bie liberale Reichsraths-Mehrheit hieburch "bauernb" zu werben verspricht. Betrachtet man aber bie Dinge in ber Rabe, fo ergibt fich alebald, baß all bas Ergielte fein Probuft eigener Rraft und fein Probuft bes Bobens ift, ben man als ben allein rechtmäßigen und culturfähigen zu pflegen vergibt.

Bevor bas Ministerium Muerspera bas Licht ber Belt erblidte, war bie Entlaffung bes gefunden Grafen Beuft "aus Gefundheiterucfichten" erfolgt, und ber Dagnare Graf Andraffy auf bem Ballplat eingezogen. Der erfte Minifter-Canbibat, nech unter Beuft'ichem Ginflug, war befanntlich Freiherr von Rellersperg, beffen Berufung liberalerfeite febr gunftig aufgenommen murbe. Go wenig aber folche Gym= pathien - bie boch laut genug verfündet murben - ben Reichsfangler Beuft gu retten vermochten, jo verschwindend flein war auch jest ihr Ginflug, gegenüber bem mächtigen Wort bes neuen ungarifden Reichsminiftere. Dag nun, wie man fagt, bie Stellung bie Rellersperg jur Bolenfrage nahm, wirtlich ber nach fte Anlag gewesen fenn, ber bie Miffion biefes Canbibaten vereitelte - bie negative Entscheidung mar icon burch Unbraffn's Umtsantritt gegeben. Baron Rellers= perg ift nichts weniger als ungarnfreundlich gefinnt; er betrachtet ben "Ausgleich" mit tiefem Lande als einen Rucf= idritt im Bergleich mit ben Ginheitsplanen eines Bach und Schmerling, und wenn er gang geneigt und geeignet war ein ftrammes liberal = bureaufratifches Regiment gu führen, fo tonnte body bas Dag an Gelbftitanbigfeit, bas er beanfpruchte, bor ben Mugen bes genannten Reichsminifters nimmer Gnabe finden. Es mußten gefügigere Manner gefucht werben, und fie haben fich nicht bloß gefunden, fonbern tres eben gemachter bemuthigenber Erfahrung, gelang es ertaunlich leicht bas bentichliberale Rraftbewußtsenn gu befdwichtigen.

Raum war ber Schöpfungsaft unter gunftigem magharisichen Gestirn vollzogen, so freute sich Cisleithauien recht innig, baß "die außere Politit nunmehr mit der inneren in Gintlang gebracht sei" — zugleich eine schöne Empsehlung bes turz vorher noch so hoch gepriesenen Wirtens bes sachssichen Reichstanzlers! Froben Tagen sah man entgegen, wenn das "zweite Culturvolf (!) in Desterreich", die Masgnaren, der Regierung ber "anderen Halfte" seine träftige

schützende Hand leihe. Gute Miene zum bosen Spiel: bas ist hier der "Erfolg" auf seinen richtigen Ausbruck gebracht. Wenn Rechtsgelehrsamkeit, geleitet von bureaukratischer Schlausheit, genügen würde um schwierige politische Probleme zu tosen, bann ware bas neue Ministerium recht vielversprechend. Die Deutschliberalen fühlen aber selbst, daß ihre Culturpolitik orientalische Nachhälfe nicht entbehren könne.

Der Bunsch ben Fürst Bismark schon vor zehn Jahren ausgesprochen, die Berlegung bes Schwerpunktes ber Monarchie nach Ofen — er ist von dem geistvollen Reichskanzler mit dem "warmen deutschen Herzen" im Jahre 1867 erfüllt worden. Was wir seither erleben, ist nur ein Auswirken dieser unqualificirbaren That. Die Scenen wechseln, die Handlung wird immer verwickelter, die Lösung unbegreiflicher, aber es ist doch immer basselbe Drama.

Der Gedanke nationalliberaler Gewaltherrschaft, ber sich durch die ganze österreichische Schicksalstragödie hindurchzieht, ist an sich sehr einsach, und seine Pflege hat in anderen Staaten zu überraschenden Erfolgen geführt. Eben die Einsfachheit dieses Gedankens, seine nächste Berwandtschaft mit dem Geiste absolutistischen Waltens in den letzten hundert Jahren, endlich das Berlockende was darin liegt, im Bewußtseyn eines mächtigen nationalen Rüchaltes die Freiheitsphrase zur Unterjochung Undersdenkender zu gebrauchen — das kann es wohl erklären, wie man in Desterreich an einer bestimmten Richtung mit einer Zähigkeit sesthält, die noch alle Mißersolge überdauert hat.

Ich spreche hier nur von ben außerungarischen Ländern; denn in Ungarn gibt es andere Erklärungsgründe für die in den Zielpunkten übereinstimmende Politik. Dort hat gesichichtlich stets die rohe Gewalt in constitutioneller Form eine große Rolle gespielt und wenn der politisch bevorzugte Stamm dieses Landes in einen Existenzkampf verwickelt wird, so ist es natürlich daß er die Wasse schaffe schärft, die er zu handsbaben gewohnt ist. Die Liberalen außerhalb Ungarns vers

fleben es webt gleichfalls fich fur ben Bemaltbefit gu begeiftern, aber ihre Unbulbfamfeit gegen eine abweichenbe Weinung liegt im beftanbigen Rampf mit ben wohlgeschlungenen "Bwirnefaben" ber Doftrin. Drangt nun bie felbftgeschaffene Lage gur offenen Bergewaltigung ber Begner, fo wird bie Rubrung bemjenigen gufallen, ber in biefem Befchafte ber Meifter ift. In natürlicher Entwicklung ber Dinge find bie liberalen Deutschöfterreicher gu Schlepptragern ber Dagnaren geworben, und wenn fich biefelben gegenwärtig ichen ben 3wang anthun muffen, die Magvaren gum "zweiten Cultur= volf" in Defterreich zu erheben, fo ift bieg eine Sulbigung bie fie ber politifchen Befähigung biefes Stammes, im bezeichneten Ginne, barbringen. In biefem Ginn find aber bie Magnaren nicht bas zweite, fonbern thatfachlich bas erfte "Culturvolf", ihr Wille ift entideibend und ein ernfter Biberftreit mit bemjelben gar nicht bentbar, ohne bag bie Deutschliberalen ihre vollendete Ohnmacht vor aller Belt gur Schau ftellen. Die conftitutionellen Ginrichtungen in "Defterreich-Ungarn", geftütt und belebt von liberaler Ginficht und Berfaffungetreue, hatten es alfo zuwege gebracht baß, ftatt bie Gultur "nach Diten zu tragen", alle Ginleitungen ge= troffen find um ben Transport in umgelehrter Richtung gu vermitteln. Es lagt fich begreifen, bag in einer jo miglichen Situation aller Taft und alle Logit abhanden fommt.

Bei der Eröffnung des Neichsraths am 28. Dezember 1871 hat die in der Thronrede ertheilte Zusicherung: "den Gesiehen unbedingten Gehorsam zu sichern", einen "fürmischen Beifall" hervorgerusen. Dieser Jubel enthält das Bekenntniß: so wie die Dinge jetzt stehen — mit dem "zweiten Eulturswolt" nämlich — sind wir stark genug die erste und einsachste Bedingung jedes Staatslebens zu erfüllen; bisher waren wir zu schwach dazu! — Durch einen erzwungenen todten Gehorsam lassen sich die Gesetze wohl nicht beleben; aber eine solche Auffassung kann um so weniger überraschen, als ja die Regierung in ihrem ganzen "Programm", das sie,

ben liberalen Blättern zufolge, in der Thronrede entwickelte, mit der Logik auf gespanntestem Fuße steht. Es wird constatirt, daß "die Geneigtheit mit Zustimmung des Reichstaths" — also verfassungsmäßig — "die äußersten Zugeständnisse zu gewähren, den erwünschten Frieden nicht berzustellen vermechte." Gleichzeitig wird aber ausgesprochen, daß "die Bölker nach Frieden und Ordnung verlangen, um sich des Genusses der Rechte der Berfassung" — also des Reichsraths — "zu erfreuen", und diese selbe Körpersichaft wird ausgesordert: "das Werk der Einigung der Bölker sortzusetz us entzusetz und ber Ginigung der Bölker sortzusetz und gefordert: "das Werk der Ginigung der Bölker sortzusetz und eines und gestellter

Wenn fich bie Regierung auf eine Bartei ftust und eine Berfaffung vertheibigt, die beibe nur vom Bolfergwift leben, bann ift es boch beffer bas fegenbringenbe Wort "Friede" gar nicht in ben Mund zu nehmen ; ein verlegenber Beigeschmad bes Sohnes ift fonft nicht zu vermeiben, und fo machtig ift fein Staat, bag er bie Digachtung ber Bolfereintracht lange ertragen tonnte. Die Regierung hatte überall Reuwahlen ausgeschrieben, wo fie fich von ihren Breffions= mitteln ein gunftiges Refultat verfprach, und bennoch zeigte ber Ausgang ber Reichsrathsmahlen, bag 91 Berfaffungs= treuen-112 Gegner gegenüberftanben. Bur bas Kernbleiben eines großen Theils ber Wegner vom Reichstag biefes Symptom bes tiefen Unfriedens, hat nach wie vor ben Reichsrath möglich gemacht. Infolange fich bie beiben Begriffe: Bolferfriebe und Berfaffung, gerabegu ausichliegen, ift es ein mabrer Frevel von politifchen Erfolgen gu fprechen. Golche Webanten fonnen gewaltfam guruckgebrangt werben, aber widerlegen laffen fie fich nicht, und wenn ber "beutsch= nationale Ruchalt" und die magharische Freundschaft nicht mare, fo batte ben öfterreichischen Liberalismus ichon bie Unaft por ben eigenen Thaten aufgegehrt.

Das Ministerium hat in ber Thronrebe bie Wege bezeichnet, die es betreten will um zu "regieren" ober, beffer gesagt, um sich einige Zeit zu erhalten. Zuerst sollten bie willete Autonomie vorliegt! Ift man zu schwach — geistig ein phosisch ober beides zugleich — um für ein solches Land biesetative Ordnung abzuwehren, wie will man den anderen Lindern mit seiner Kraft imponiren, in welchen zu den "Eigenthümlichkeiten" auch noch das gute Necht zur Unterstämng verwandter Begehren hinzutritt?

Es ist wahr, bas Recht gilt nichts, nur die Macht entsichet; hier ift es aber gerade die Macht die Schiffbruch leint!

Bei den Vorberathungen wurde von den liberalen Führern mlätt: die Erfüllung des galizischen Begehrens sei "nicht pedmäßig", aber es sei "wünschenswerth" die "Wünsche" der Bolen zu befriedigen. Die ganze Argumentation wäre gar zu absurd, wenn nicht zwischen diesen Worten der Gesdmächung der Opposition im Reichstath um mehr als driftig Stimmen liege. Minister Unger erklärte im Hernshaus: der galizische Ausgleich soll "eine Vormauer gegen den Föderalismus bilden."

Die Polen als feste Schutwehr für bas ungestörte Gerihen bes öfterreichischen "Staatsgebankens"! Denn bieser ift ja, nach liberaler Auffassung, mit ber Centralisation gleichbebentenb.

Benn heute die Partei der Föderalisten zu entscheidenstem Einfluß gelangt, wird sie in der Einbeziehung Galiziens in die neue Ordnung die schwierigste Aufgabe erkennen, die ihm harrt. Wie mussen sich die Schwierigkeiten mehren, die Gahren steigern, wenn das söderative Princip einseitig auf Galizien Anwendung sindet, im Widerspruch mit dem gazen Regierungssysstem! Es ist immer nur die "gazicherte liberale Majorität im Reichsrath", oder die Zuversicht biefelbe zu "sichern", die alle diese ministeriellen und nichtministeriellen Absonderlichkeiten erklärt. Doch auch diese Zuversicht ist wenig berechtigt, selbst wenn man es als richtig ausehmen wollte, daß eine Majorität im Parlament auch

bann Segen bereitet, wenn fie bie Majoritat außerhall bes Parlamente nicht reprasentirt. Das Sauptstreitobie ift in Defterreich bie Berfaffung felbft; ihre gange Anle und Wesenheit, ihre im Reicherath verforverte Eriftens wie Man mag ben Bolen welche Concessionen imms machen, man mag wieber einen "weiteren" Reicherath fie erfinden - im Reicherath bleiben ihre Deputirtes bennoch und ftimmen baber nothwendig bei allen Griften fragen ber Berfaffung mit. Sie werben überbieg burd eine Sonberftellung in bem centralifirten Gisleithanien genothigt, ein Privilegium mannhaft zu vertheibigen, um ba follte man boch nicht fo naiv fenn anzunehmen, fie wurtes in bem unvermeiblichen Kampfe bie Unterscheibungsgabe für Freund und Reind verlieren und ben erften nicht unter ben Roberaliften, ben zweiten nicht unter ben Centraliften fuchen. Sobald es fich wieber einmal um eine Lebensfrage bes Reichs rathe handeln follte - und gar fo lange wird es nicht währen - werben bie burch einen Ausgleich "befriedigten" Bolen gegen bie liberalen Centraliften ftimmen und ber wieber erstandene "weitere Reichsrath" wird ihnen volle Freiheit geben, bieg auf bem "Boben ber Berfaffung" ju thun.

Wenn ein politisches Beginnen, seiner Grundrichtung nach, von bem Geiste getragen wird ber eben die Zeit erstüllt, so scheint die Fähigkeit oder Unfähigkeit der babei Betheiligten eine ziemlich gleichgültige Sache zu senn. Es wärt sonst unerklärlich, wie die Liberalen, trot der staunenswerthen Flachheit der Auffassung, vom Schicksal doch immer wieder zur Herrschaft emporzehoben werden. — Hatte man sich zu einem Schritte entschlossen, dem die Partei selbst eine große politische Bedeutung beimaß, so war der aufmerksame Besodachter doch zu erwarten berechtigt, daß in der Art der Aussührung sich die Festigkeit und Klarheit des Wollens, die Zuversicht des Gelingens aussprechen würde. Wer Großes zu vollbringen meint, muß in seinem Vorgang einen ganzen Gedanten, eine volle Kraft zum Ausdruck bringen. In dem

weiterte Autonomie vorliegt! Ift man zu schwach — geistig ober physisch ober beibes zugleich — um für ein solches Land die soberative Ordnung abzuwehren, wie will man den anderen Ländern mit seiner Kraft imponiren, in welchen zu den "Gigenthümlichkeiten" auch noch das gute Recht zur Untersfühung verwandter Begehren hinzutritt?

Es ift mahr, bas Recht gilt nichts, nur bie Dacht entsichet; hier ift es aber gerabe bie Dacht bie Schiffbruch leibet!

Bei den Vorberathungen wurde von den liberalen Fahrern erlart; die Erfüllung des galizischen Begehrens sei "nicht zwedmäßig", aber es sei "wünschenswerth" die "Wünsche" der Polen zu befriedigen. Die ganze Argumentation wäre gar zu absnrt, wenn nicht zwischen diesen Worten der Gesanste sich erfennbar machte, daß die "Zweckmäßigkeit" in der Schnächung der Opposition im Reichsrath um mehr als dreißig Stimmen liege. Minister Unger erklärte im Herrnshaus; der galizische Ausgleich sell "eine Bormaner gegen den Föderalismus bilden."

Die Polen als feste Schutwehr für das ungestörte Gediben bes österreichischen "Staatsgedankens"! Denn bieser ift ja, nach liberaler Auffassung, mit der Centralisation gleichbedeutend.

Wenn heute die Partei der Föderalisten zu entscheidenbem Ginfluß gelangt, wird sie in der Einbeziehung Galiziens
in die neue Ordnung die schwierigste Aufgabe erkennen, die
ihrer harrt. Wie mussen sich die Schwierigkeiten mehren, die Gesahren steigern, wenn das söderative Princip einseitig auf Galizien Anwendung sindet, im Widerspruch mit dem ganzen Regierungssystem! Es ist immer nur die "gesicherte liberale Majorität im Reichsrath", oder die Zuversicht dieselbe zu "sichern", die alle diese ministeriellen und nichtministeriellen Absonderlichkeiten erklärt. Doch auch diese Zuversicht ist wenig berechtigt, selbst wenn man es als richtig annehmen wollte, daß eine Majorität im Parlament auch bann Segen bereitet, wenn fie bie Majoritat außerhalb bes Parlaments nicht reprafentirt. Das Sauptitreitobiett ift in Defterreich bie Berfaffung felbft; ibre gange Anlage und Wefenheit, ihre im Reichsrath verforperte Erifteng wird befampft. Man mag ben Bolen welche Conceffionen immer machen, man mag wieber einen "weiteren" Reichsrath für fie erfinden - im Reicherath bleiben ibre Deputirten bennoch und ftimmen baber nothwendig bei allen Griften := fragen ber Berfaffung mit. Gie werben überbien burch eine Conberftellung in bem centralifirten Gieleithanien genothigt, ein Privilegium mannhaft zu vertheibigen, und ba follte man boch nicht fo naiv fevn angunehmen, fie murben in bem unvermeiblichen Rampfe bie Unterscheidungsgabe für Freund und Feind verlieren und ben erften nicht unter ben Foberaliften, ben zweiten nicht unter ben Centraliften fuchen. Cobalb es fich wieber einmal um eine Lebensfrage bes Reichs= rathe handeln follte - und gar jo lange wird es nicht währen - werben bie burch einen Musgleich "befriedigten" Bolen gegen bie liberalen Centraliften ftimmen und ber wieber= erstandene "weitere Reicherath" wird ihnen volle Freiheit geben, bieß auf bem "Boben ber Berfaffung" ju thun.

Wenn ein politisches Beginnen, seiner Grundrichtung nach, von dem Geiste getragen wird der eben die Zeit ersfüllt, so scheint die Fähigseit oder Unfähigseit der dabei Betheiligten eine ziemlich gleichgültige Sache zu senn. Es wäre sonst unerklärlich, wie die Liberalen, trotz der staunenswerthen Flachheit der Auffassung, vom Schicksal doch immer wieder zur Herrschaft emporgehoben werden. — Hatte man sich zu einem Schritte entschlossen, dem die Partei selbst eine große politische Bedeutung beimaß, so war der ausmerksame Bedochter doch zu erwarten berechtigt, daß in der Art der Ausführung sich die Festigkeit und Klarheit des Wollens, die Zuversicht des Gelingens aussprechen würde. Wer Großes zu volldringen meint, muß in seinem Vorgang einen ganzen Gedanken, eine volle Kraft zum Ausdruck bringen. In dem

Ratraum von vier Nahren murbe über bas galigische Land= tagebegebren breimal im Reicherath verhandelt und boch when bie Liberalen auch biefesmal gar teinen eigenen Bebuten und gar feine Rraft gezeigt. Richt einmal bie Raivetat wußten fie zu verbergen, die fich barüber täuscht, bag ein straliftisches Princip auch — incredibile dictu! — föberaliftijd wirkt. Die verstocktesten Centralisten, wie Dr. Berbft. wurten von ihren politischen Freunten allen Ernstes foberaimer Gelufte beschuldigt, weil fie in vollster Unichuld Folgerungen zogen, zu benen bas Galigien gegenüber angewmmene Brin.ip unabweislich brangte. Auf bas in ber Beberathung gefalleue Wort ter Regierung von fünftigen sinlichen Fallen" für andere Lander — erwiderte ber fehr geichatte Rampfgenoffe Rechbauer mit mabrem Entfeten : wenn abnliche Falle" möglich feien, mußte bie gange Partei wie Gin Mann gegen ben galizischen Ausgleich himmen!! Die Regierung hatte alle Muhe die erregten Gemuther barüber zu beruhigen, daß biegmal bas foberative Pincip, ben Liberalen zuliche, gewiß gang andere, ihm fremte Confequenzen haben werbe.

Der Inhalt bes Ausgleichsgebankens wurde ber Arbeit tes Diinisteriums Hohenwart entlehnt, aber unverändert duste er nicht angenommen werden; das wäre ja im Hinsblid auf seinen Ursprung gar schimpstich gewesen. Die beliebten Aenderungen waren zwar nicht von Wesenheit, aber gerade genügend — durch fortwährendes Hinweisen auf die Reichsgesetze als dräuende Wächter — die Polen zu versämmen und die Erreichung des Zieles von vornherein in Frage zu stellen. Wit dem Hohenwart'schen Elaborat, dei welchem einer der Polen, Grocholsti, als Minister mitzewirkt hatte, waren die galizischen Oclegirten einverstanden; natürlich nur als Abschlagszahlung, in der Hossung daß auf das erste Zugeständniß bald ein weiteres solgen werde. Die letztere Erwägung ließ sich aber schwer zur Geltung bringen, so daß die Polen jedenfalls moralisch gebunden ges

wesen wären, bas unveränderte Ausgleichsoperat ber früheren Regierung anzunehmen. Gewiegte Politiker versachten aber leichte Arbeit; man mußte opponirende Polen haben und so begann denn das Feilschen um die Dotationsssumme für das Land, das Streiten über die Dauer eines gültig bemessenen Pauschquantums. Ob die Dotation um 200,000 fl. höher oder niedriger bemessen werden, ob sie für fünf oder drei oder ein Jahr Geltung haben sell — bas waren die hochwichtigen Momente von tenen das Gelingen bes epochemachenden "Ausgleiches" abhängig gemacht wurde.

Ungeschlichtet war ber Streit ber Dieinungen, als bie Commiffionsmitglieber vor ben Ofterfeiertagen fich trennten; grollend zogen Bolen und Richtpolen in bie Beimath. Doch ein gutiges Befchick bat mit liberaler Gebankenlofigkeit immer Erbarmen. Ginem machtigern Willen folgend, hat bas Minifterium bie Berftanbigung mit ben Bolen ale eine felbftftanbige, von ber Bahlreform getrennte Aufgabe erfaßt; nur unwillig fügten fich bie Getreuen, und auch biefer Difton klang burch tie gange Berhandlung hindurch. Run hat aber Fürst Bismart burch bie ihm nahestehenden Organe zu rechter Beit gesprochen, und alsbald war ber Friede zwischen ben Ministern und ber Bartei wieder von jeder Trubung befreit, und bie weitere Arbeit wesentlich erleichtert. Buerft tamen bie Mabnungen ruffifcher Blatter, ben Bolen nicht "zu große" Zugeftanbniffe zu machen. Gin Mostauer Blatt, Wiedomosti, bemerfte: "Wir haben nie gezweifelt, bag Graf Untraffy ben Bolen feine folde Selbstftanbigfeit gewähren wird, bag ibm biefelbe Schwierigfeiten mit Breugen bereiten konnte; aber in dieser Angelegenheit ift Bieles, wogu Preugen gleichgultig gufeben tann, mas aber auf Geite Ruflands bie Urfache von Berwicklungen werben tann." Benige Tage barauf, am 17. Februar 1872, wurden burch officielle Berliner Telegraphenbureau ben Wiener Blattern bie bezeichnenbsten Stellen eines Artitele ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" über ben galigischen Ausstimmung und sehr erregten Phantasie; "ber Keim einer neuen polnischen Staatsbildung an unserer Grenze" — ward mit großem Unwillen in der Arbeit des österreichischen Bersassungsansschusses entdeckt! Sobald die beabsichtigte Wirstung erzielt war, konnte "jede Einslußnahme" officiös des mentirt werden. Und sie waren recht wirksam, diese Worte, namentlich an der Stelle, wo man selbst gern "Bismart" spielt und alles sorgsam meidet was den Meister verstimmt. Berandsicht ist nicht jedermanns Sache, obwohl es in diesem Falle kein übermäßiges Berlangen gewesen wäre ein solche zu bethätigen.

Die "Mene freie Preffe" beeilte fich (am 20. Februar 1872) ber Biener Regierung ein Schulblofigfeitszeugniß auszustellen , indem fie fagte: "Die gegenwärtige Regierung, wir wiffen es alle, übertam bie Befriedigung ber polnifden Contermuniche als ein Poftulat angeblicher Staatenoth= mentigfeit; anbers war bamale bie Reaftivirung eines verfaffungstreuen Regimes nicht möglich. Bgeichnet ja toch bas Scheitern ber Berufung Rellersperg's die Stelle, an welcher ber galigische Puntt bes Auersperg'= iden Brogrammes geboren murbe. Demgemaß bat bas Ministerium von vornherein erklart, es febe bie Rothwendigfeit einer polnischen Conberftellung nicht ein, wolle biefelbe aber um tes Frietens millen infoweit gewähren, als bas Reichsintereffe fie ermöglicht. Scheitert vorläufig an ber Befabr auswärtiger Complitationen bas Musgleichswert, fo mogen bie Berantwortung tiejenigen tragen, welche bas Diftrauen ber Rachbarreiche erregt haben." Jebenfalls eine mehr bequeme als wurbige Auffaffung; aber bie Enthullung bes ber Regierung febr nabe ftebenben Blattes mar gang intereffant. Rach biefem Zwifdenfall fonnte fich bie Regierung freier bewegen, fie war nicht mehr gezwungen "um bes Friedens willen" ben Bolen Bugeftanbniffe ju machen, baber benn auch in bem Berfaffungsausichuß, ber fich mit ber Borberathung der galizischen Angelegenheit beschäftigte, schließelich ohne Widerspruch der Minister die von diesen bisher eifrig bekämpste Berbindung des polnischen Begehrens mit der Wahlresorm thatsächlich hergestellt ward. Gine Sonderstellung Galiziens macht es unadweisdar, daß allein die Landesvertretung über die Art der Beschäftung eines CentralsParlaments entscheidet. Ohne Anersennung eines solchen Rechtes ist die ganze Ausgleichsaktion werthlos. Der Bersfassungsausschuß hat aber die Erledigung dieses ersten und wichtigsten Punttes der galizischen "Resolution" jenem Zeitspuntte vorbehalten, wo über die Resorm der Reichsrathswahlen im Allgemeinen verhandelt und beschlossen werden wird. Die Minister erklärten ausdrücklich dagegen keine Ginssprache erheben zu wollen; es war dieß am 16. März, und Tags vorher ist der böhmische Landtag ausgelöst worden.

Auf ben magnarifderfeits beigefügten Schmud bes urfprunglichen Regierungsprogramms: Achtung ber "Gigen= thumlichkeiten" Galigiens - wurde mit boberer Bewilligung verzichtet, und bie unverfälschte Gewaltpolitif trat wieber in ibr Recht. Ihre Arbeit mußte fie naturlich in Bobmen beginnen, benn ein beutichlibergler Landtag zu Brag war eine Lebensbedingung fur ben beutschliberalen Reichstag zu Bien. In ber That ward in Bohmen Tuchtiges geleiftet; was bas Bajonett, biefe paffenbfte Deforation moberner Freiheit, allein nicht zu erzielen vermochte, bas hat ber im Großen betriebene "Güterfauf" und bie rudfichtelofe Ausnützung bes Regierungs= rechtes gu Stanbe gebracht, bie Bablerlifte bes Groggrund= befiges burch Ausscheidung oppositioneller Bablitimmen "feft= auftellen". Rach bem Gefete bat nämlich bie Wahlcommiffion feine Befugniß, bie Entgiebung bes Babfrechts burch bie Regierung zu beanftanben; fie barf nur bas burch bie amt= liche Bablerlifte anerkannte Bablrecht beftreiten. Dem Landtage felbit tann man fein Brufungerecht freilich nicht entzieben, allein wer auf bie Bilbung ber Bertretung fo energisch Ginflug üben tann, bat gewiß feine Ur= fice bie Controlle bes liberalen Gerechtigfeitsfinnes gu fürchten.

Bei ben Land= und Stadtmablen ließ fich mit Bewalt= mitteln nichts erreichen; wo bie Babler nach Taufenben gablen und bie auf verschwindend fleine Bruchtheile vom jelben Beifte befeelt find, fann auch bie "gleich liebevolle Pflege ber Rationalitaten", wie fie bas Minifterium Auersperg verfteht, feine fugen Fruchte ernten. Bei ber großen Mehrheit ber bohmijden Bevolferung war benn auch die Bablnieberlage ber Regierung eflatanter benn je. Ginem liberalen Regiment banbelt es fich aber immer nur barum, "formell gultig" bie Minoritat an Stelle ber Majoritat gur Berrichaft zu berufen, und bas bantbare Berinchefeld bes Großgrundbefiges berechtigte in biefer Begiehung gu manden Soffnungen, wenn nur alle Gulturmittel ber Reugeit, barunter bie Geltmacht bes Centralpunftes Bien, gur rationellen Unwendung tamen. Dieje lettere Dacht ift benn auch mit burchichlagenter Birfung auf ben Rampfplat getreten. Die Summe bie von Wiener Banten und Corporationen jum Antauf von Butern in Bobmen, ober richtiger: gur Er= faufung von Bablitimmen, verausgabt marb, beläuft fich auf eilf Millionen! Der Erfolg fonnte unter folden Umftanben nicht ausbleiben. Es gab in ber Bablerclaffe bes Großgrundbefiges immer eine nicht unbetrachtliche Babl von Brundbefigern bie fich politifch gang indifferent verhielten, von ihrem Bablrecht feinen Gebrauch machten, baber bie beabiidtigte Birfung auch ohne Fahnenflucht zu erzielen war.

Der socialpolitische Effett bes liberalen Centralisations-Systems und seiner Gesetzgebung liegt nun zum Studium offen vor. Die Erschütterung bes Geldsackes war ohne einen tiesen Senszer über tie ernste Bedeutung "ber böhmischen Frage" — bie man beharrlich zu läugnen sucht — allertings nicht möglich. Wird man aber mit ber Ernüchterung warten, bis bie politischen Gegensätze mit den socialen bas innigste Bundniß schließen, auf bag man in blinder Bermeffenheit mit bem "Staatsgebanken" gleichzeitig auch ben Gefellichaftsgebanken "retten" fonne?

Meine Wahrnehmungen sind wenig geeignet mich hoffs nungsvoll zu stimmen. Auf conservativer Seite ist großenstheils das gedankenlose "Abwarten" wieder an der Tagessordnung; man gefällt sich in politischer Zerfahrenheit, obswohl die letzten Ereignisse ihre Mahnung vorzugsweise nach dieser Seite hin gerichtet haben. Die Lekture von Constantin Frant, "Kritik aller Parteien" (Berlin 1862) und zwar nicht bloß des vortrefslichen Kapitels über den Liberalismus, sondern auch des vorhergehenden Abschnitts über den "Consservatismus", wäre sehr empsehlenswerth. Es sind dießschafte Worte, die aber ertragen werden mussen, wenn man sich selbst bemüht sie wahr zu machen.

Daß die Deutschliberalen zu ben extremften Mitteln greifen mußten, um im Jahre 1872 baffelbe zu erreichen. mas bas Ministerium Beuft 1867 noch mit moralischer Breffion, ohne Gelb und Gewalt, erzielte, namlich einen beutschliberalen Landtag zu Brag - biefer Umstand ift lediglich ber opfervollen Neberzeugungetrene, bem unbeugfamen Rechtjinn ber von Jahr zu Jahr erstartten bohmis ich en Foberalistenpartei zuzuschreiben. Daß bie liberale Bartei aber überhaupt in ber Lage war, fich mit allen Machtmitteln auszuruften und ihre Berrichaft burch . Grfolge" zu befestigen, ließe sich gar nicht ertlaren, wenn man nicht mußte, bag bie Confervativem und Foberaliften anderer Länder - ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet - burch ihr untlares Wollen, burch ihre halben Entichluffe, burch ben fteten Wiberfpruch zwischen Wort und That, ju jenen Erfolgen bes Liberalismus mitgeholfen haben. Bare nur ein Theil bes Gifers, mit bem man fortan tie liberalen Geaner antlagt, zur Ginficht in fich felbft, zum entschloffenen confequenten Sanbeln verwendet worden - man konnte fich beute manche Rlage ersparen und beruhigter in die Zukunft bliden.

In ber Ucberzeugung baß schweigen hier nicht Golb

ift, ward in diesen Blättern schon wiederholt auf den unseligen Widerspruch hingewiesen, der zwischen der Halstage und ihren Beziehungen zum Reichorath zu Tage trat. Berfolgt man diese Bahn weiter, wie es jeht thatsächlich geschieht, so mußten die Gegner doch ganz von Sinnen seyn, wenn sie nicht auch ihrerseits fortsahren wurden, die Gaben an Lebenssmitteln die man ihnen auf den Kampfplatz freundlichst herszuträgt, anzunehmen und zur eigenen Krästigung zu verswenden.

In einem Lanbe, teffen Bertretung unter ber fruberen Regierung eine confervative Mehrheit batte, murbe bei bem Bechfel bes Regierungefuftems, burch greifbare Allegalitäten, Die Babl bes Grundbefiges einem Rejultate angeführt, bas bie Landtagemajoritat in eine liberale umwandelte. Die confervativen Abgeordneten aus ben Landwahlbegirfen ichloffen fich einem Brotefte fowie auch einer Beschwerbeschrift an, bie aus tiefem Unlaffe von einer großen Babl mablberechtigter Grokgrundbefiger bem Monarden überreicht wurde. In biefer Schrift wire, logisch gang richtig, aus ter Ungeschlichfeit bes Babloorganges bie Confequeng für bie Allegalität bes Landtages felbit, feiner Majoritat und Beichluffe, gezogen. Mue bieje Abgeordneten find aber nicht blog in ben Landtag eingetreten und haben an feiner Thatigfeit Theil genommen, fonbern fie nahmen auch feinen Auftand, von ber für illegal erflarten Landtagsmajoritat Mandate, für ben Lanbesausichuß wie fur ben Reicherath, angunehmen und auszuüben. Wie ftimmt ba bas Wort zur That?

In bemselben Landtage hat die liberale Majorität, mit flagranter Berletung ber Landesordnung, ein Geset votirt, wernach alle Besitzer geistlicher Beneficien, zu benen landtästliche Objekte gehören, vom Wahlrechte in der Gruppe des Großgrundbesitzes ausgeschlossen werden. Die Liberalen verfügten nur über die einsache, nicht über die zu Verfassungs-Nenderungen ersorderliche Zweidrittelmehrheit; sie wußten sich aber in ihrer "Berfassungstreue" zu helsen. Gin legislativer Beschluß ber ben Sinn einer Berfassung ab estimmung feststellt, und dieß in einer anderen Beise thut, als Regierung und Vertretung die betreffende Bestimmung durch einen Zeitraum von zehn Jahren ausgesaßt haben — ein solcher Beschluß (so erklärten die "versassungstreuen" Landtagsmitzlieder) sollte die Berfassung gar nicht berühren, kein Bersassungsgesch sondern nur eine "Aussegung der Landessordnung" zum Gegenstande haben. Es wurde, diesen geslungenen Argumenten zusolge, eine einsache Majorität für genügend erachtet um ein Gesch, das der liber alen Partei sur die Zufunft die Wehrheit sichert, "gültig" zu beschließen. Einem solchen Vorgange haben die conservativen Abgeordneten Assistion nur erschwert.

In anderen Landern mit conservativem Geprage murte im vergangenen Serbft bie Lanbtagejejjion bagu benutt, um in ben feierlichften Erflarungen bie Inftitution bes Reichsrathes aus Rechts = und politischen Grunden zu befampfen. Mir ift aber nicht befannt, bag alle Landtagsmitglieber, bie fich an biefer Erklarung in hervorragenter Beife betheiligten. fich für verpflichtet erachtet hatten auch barnach zu hanbeln. Als Entschuldigung wird gewöhnlich angeführt: bas Bolt habe noch tein genügendes Berftanbnig für eine Bolitit gewonnen, bie fich von ber Reichsratheinstitution lossagen wurde. Dann haben aber die Abgeordneten die biefe Bolitit wieberholt und in aller Form für die richtige erklärten, offenbar bie Berpflichtung ein Berftanbnig bafür im Bolfe zu weden. Die ermähnten Thatfachen, ber grelle Biterfpruch im Auftreten fo mancher biefer Abgeordneten im Landtage und im Reichsrathe, find gang geeignet ein vorhandenes Berftandniß ju verlieren, am allerwenigsten aber ein nicht vorhandenes mit ber Beit zu gewinnen.

Das "Nothwahlgeset" stellt es in bas Belieben ber Resgierung, "Lüden" bie sich im Reichsrath bei Nichtausübung

ims Abgeordnetenmandates zeigen, durch direkte oder burch Landtagswahlen auszufüllen. Das Wahlrecht welches jedem Lande in seiner "Landesordnung" verbürgt ist, wurde hiedurch den Ländern als solchen principiell und zwar einseitig durch die Reichsgeschung abgesprochen. Die Liberalen haben sich mit dieser Frage bereits im J. 1867 beschäftigt, und bei den Reichsrathsverhandlungen in Betress der Dezember-Bestassung hat nach gründlicher Erörterung des Rechtspunktes die Berfassungspartei selbst ben Ausspruch gethan: eine solche Entziehung des Wahlrechtes ohne vorausgezangene Zustimmung der Landtage wäre ein Rechts- und Versassungs-bruch — und das wird wohl richtig seyn.

Der Rechtsbestand bat fich feither nicht geanbert, aber bie Berlegenheiten im Rampf um bas liberale Dafenn find gewachien; es find anbere Dachtmittel nothia geworben, und ba ift es body naturlid, bag auch bas "Recht" ein anderes wirb. Die Umwandlung in ber Rechtsauffaffung vollzog fich, obgleich fie bie Tunbamente ber Berfaffung berührte, außerft leicht und rafch. Bas geftern noch "Recht" war, ift beute icon "Unrecht" und beibe Unichauungen find ein Graebniß berfelben "Berfaffungetreue"! Wer in einem anderen Lager fteht, hat feine Urfache fich ju gramen, baß Die Berfaffungspartei mit ihrem Ballabium, ber Degember-Berfaffung, fo umgufpringen weiß, bag tiefelbe bem Barteis wede niemals hinderlich werben fann. Wenn von biefer Seite tunftig etwa wieber Untlagen wegen "verfaffungsfeindlicher" Bolitit erhoben werben follten, fo wird man boch eine Untwort, eine nieberschmetternbe Antwort in bem Gebahren ber Untlager zu finden wiffen.

Welch gunstige Gelegenheit war, bei ber Berathung bes Rethwahlgesetes, ber Oppositionspartei im Reichsrathe gesteten, ben Liberalen einen Spiegel vorzuhalten, ihnen ihr anmuthiges Biloniß treu und wahr zur Anschauung zu bringen; wie leicht war es hier durch eine sachgemäße Darssiellung ein "Berständniß im Bolte" zu wecken, für tieses

haltlose System bas im Reichsrath seinen Stütpunkt sucht. Wie matt und wirkungslos war aber bas Wenige was bei bem erwähnten Anlasse in beiben Häusern bes Reichsraths und namentlich im Abgeordnetenhause von der Opposition vorgebracht wurde!

Auch nach bem Abfall ber Abgeordneten aus Dalmatien, Görz und Iftrien von der Föderalistenpartei war bas Schicksal bes Gesetzes von brei Stimmen abhängig; biese gehörten ben Gegnern, wenn bort wo die Beschickung des Neichsraths von ihrer Partei beschlossen ward, in ber Aussührung bes Beschlusses Uebereinstimmung geherrscht hätte. Aber von berzselben Partei, ja aus bemselben Lande kamen die Einen in ben Neichsrath, die Anderen kamen nicht, und nun wird über den bösen Liberalismus gesammert, daß er die Bortheile nicht unbenügt ließ, die man ihm selber entgegenbrachte!

Seit ben erften Tagen bes iconen Mai ift ber Reiche= rath wieber verfammelt, und auf ben errungenen Erfolgen weich gebettet. Die Zweidrittelmehrheit fur bie Wahlreform ift burch bie Composition bes bobmifden Landtages gegeben. Und bennoch erlebten wir Wochen bes beharrlichen Schwei= gens, ber Regierung wie ber liberalen Bartei! Erft ber 27. Mai ftorte bie feierliche Stille, inbem ber Minifter= Prafibent, Fürft Abolf Muersperg, im Berfaffungsausichuß wegen jenes Bablgefeges interpellirt, mit einer Gereigtbeit. ja Derbheit Untwort gab, bag ber Schlug wohl berechtigt ift: bie Freude am Reformwert fei im Schoofe bes Minifteriums weit geringer als bie Singebung ber Liberalen, bie fich folche ministerielle Allofutionen bieten laffen, weil ihnen ihr Rraftbewußtfenn fagt, bag mit bem Rudtritt biefes Ministeriums ibr eigenes Dasenn vernichtet mare. Fürft Muersperg erflarte, bie Regierung fei bisber burch bie Babl= magregelungen in Bohmen "vollauf befchaftigt" gewesen; fie werbe bie Bablreform, bie "fowohl gur Befestigung als auch gum Ruin ber Berfaffung führen fann", aller Breffion ungeachtet nicht "über's Rnie brechen" und bie bezügliche

Berlage nicht früher in bas haus bringen, als bis fie voll= ftanbig erwogen und burchberathen fei.

3d werbe wohl nicht fehl geben, wenn ich einen allgemeinen und einen besonberen Grund für bie minifterielle Salfung anführe. Je naber man bem vollftanbigen "for= mellen" Giege fteht und balb bie Beisheit ber liberalen Dettrin bis zur Reige erichopft haben wird, um fo ernfter geftaltet fid die Gorge um ben materiellen Erfolg. Bisber beftand bas "Regieren" im gewaltsamen Rieberhalten ber Orposition und im boftrinaren Ausbau ber Berfaffung als Beilmittel. Wie benn aber, wenn bas Beilmittel auch in feiner letten braftifden Unwendung, ben biretten Bablen, nicht verfangt? Dugten bann bie Beilfunftler nicht am Enbe gar abbieiren? - Ungarn, bisber bas Land politifcher Gebn= fucht ber Deutschliberalen, bat eine "ausgebaute" Berfaffung, ein Barlament mit bireften Boltsmablen, eine ftreng parlamentarifche Regierung mit Parteis und Racenherrichaft; von ben Dachtmitteln wird ein rudfichtelofer, man mochte fagen icamlofer Gebrauch gemacht - und trot allebem treten in biefem Lande bie nationalen Wegenfage immer fcarfer, immer unverfohnlicher bervor. Die Gefahr einer Auflofung bes Staatsforpers in feine Urelemente machst mit jebem Jahr. Richt bloß in Croatien (wo bie Regierung aber, allen parlamentarifden Gewaltmitteln jum Trop, eine arge Rieterlage erlitt), nicht bloß in Giebenburgen - in welchen Lanbern nebft bem nationalen Biberftreben auch geschichtlich begrundete Gelbitftanbigfeitsanfpruche bie Opposition beleben - fonbern in Ungarn felbit, wo boch bas geschichtliche Recht gur Oberherrichaft bem magnarifden Stamme gur Geite ftebt, führt bie parlamentarifche Ginbeitspolitit mur gu fortidreitenber innerer Bertluftung. Die Situation ift fcon jo gefpannt, fie wird jo febr von Leibenschaften beherricht und bebroht, bag wenn and, wie zu erwarten ift, bie Deat-Bartei bei ben bevorftebenden Bahlen bie Dajoritat erlangt, ihr Machtbefit fie boch nur mit gitternber Freude erfüllen

tann. In Cisleithanien sind aber, nach Natur und Gesichichte, geistiger und materieller Kraft der Bestandtheile, die Wege noch weit bornenvoller, welche eine parlamentarische Centralisation zu wandeln hat. Diese bustere Perspektive rechtsertigt es wohl, das liberale Heilversahren etwas zu verlangsamen.

Der besondere Grund ift barin gu fuchen, baß jeber errungene Erfolg fur bie Berfaffungspartei felbft am aller= gefährlichften ift. Das Minifterium Sobenwart bat ihr bas Sochgefühl ber "Ginigteit" gewährt ; bas Minifterium Muers: perg, ihr eigenes Rleifch und Blut, treunt fie graufam in "Alte", "Junge" und "Jungfte". Die Liberalen vermehren fich nämlich burch "Theilung" gleich ben Moneren, in benen bie Menschheit, nach Sadel, ihr erftes Entwicklungestabium ju erbliden bat. Der Broceg bis gur vollen Menfchwerbung ift aber ein etwas langwieriger, und fo lange fann Defter= reich nicht "warten". Diefe "Jungen", fefuntirt von ben "Jungften", wollen nun bie biretten Bolfsmablen bor einer Malidung burch eine besondere Bablergruppe bes Groß= grund befiges bemahren. Folgerichtig mare es freilich, und bie Altliberalen haben in bedrängten Tagen, um bie "Ginigfeit" zu bofumentiren, ichon gleichen Grundfagen gehulbigt. Go hat g. B. Berr Dr. Giefra als Bahlcandibat im Jahre 1870 jebe Salbheit in ber Musführung ber Bablreform feier= lich abgeschworen. Dieje Tage ter Bebrangnig find aber überftanden, gladlich überftanden allein burch ben Großgrundbefit! Der Dobr tonnte freilich geben nachbem er feine Schuldigfeit gethan; biefen Bunich begen im Grunbe ibred Bergens auch die Altliberalen, und bie Art wie man eben erft in Bohmen fich Majoritaten erzwang, bat biefer Bablergruppe, auch fur bie Landtage, nabezu ben Totesftoß gegeben. Borlaufig figen aber bie Erwählten ber gebachten Gruppe noch in ten Landtagen und im Reicherath; man bedarf ihrer Stimmen um bie erforderliche Majoritat für bas Bablgefet zu erzielen. Werben fie nun geneigt fenn ihre eigene, um ben Liberalismus hochverbiente Eriftenz binzuopfern? Und wenn nicht — was bas Wahrscheinlichere ift — wer errettet aus ber neuen Bebrangniß, die sobann, wo man sich schon am Ziele glaubt, in ber akutesten Form auftreten wurde?

Ein gewisses Temporifiren hat also die Weisheit für sich. Kommt Zeit, tommt Nath; inzwischen qualt man den "galizischen Ausgleich" zu Tode. Die monatelange Berhandlung über das polnische Begehren hat das Gute gehabt, daß die Untlarheit in der Sache sich nun auch auf die Form, den modus procedendi, erstreckt. Da läßt sich wieder manche Woche in gemüthlichem hin= und herreden abthun; der Entsichluß bleibt vorbehalten und das Wohlwollen für die Polen gleichfalls.

Schon por einiger Zeit verfündete bie "Rene freie Breffe" - bie ber Regierung jest formlich als Sprachrohr bient bas Minifterium habe eine gang vortreffliche Behandlungsart ber galigifden Angelegenheit entbeckt. Das Glaborat bes Berfaffungsausichuffes merbe gunadit bem Lemberger Lanb= tag gur Unnahme vorgelegt und biefer baburch gezwungen werben, Stellung ju nehmen, bevor noch ber Reichsrath binbenbe Befchluffe faßt. Diefes Blatt fand guerft nicht Borte genug, um bas Geniale einer folden Procebur ben erstaunten Lefern anschaulich zu machen. Es zeugt auch wirflich von einem Anflug von Genie, bie Arbeit einer Barlamentecommiffion einem anberen Bertretungeforper vorgulegen ale jenem, ber bie Commiffion beftellt und beauftragt bat. Leiber ift felbit bie genialite Conception bor ber Zweifelfucht ber Menichen nicht gefchust. - Die Borlage fonnte boch nur burch bie Regierung vor ben Landtag gebracht merben; biefe mußte bie Arbeit eines Rammerausschuffes als Die ihrige vertreten. Gine Commiffion bes Abgeordneten= baufes ift, bei aller Tuchtigfeit ihrer Mitglieber, noch nicht bas lettere felbit; fie ift noch weniger ber Reicherath felbit, benn bagu gehört ja auch bas Herrnhaus, welches noch nicht einmal in ber Lage war, auch seinerseits die Regierung burch Commissionsarbeiten zu erleuchten.

Db eine parlamentariide Regierung zu einem folden Borgange befugt fei, ob eine Parlamentscommiffion berechtigt fei ihre Arbeit auszuleiben, und mit ber Bericht= erftattung an die Rammer, die fie entfendet, zu warten, bis ber Entlehner ihr bas Dpus gutigft gurudftellt - bas waren Fragen bie fich nur vom Standpunkt bes constitutionalismus Austriacus richtig beantworten laffen. In ber gunftigften Lage ware ber galigifche Landtag, und gerabe biefen glaubt man an bie Band zu bruden. Er braucht bie Borlage nur einfach anzunehmen und ber Reichsrath ift fobann gezwungen, entweber mit Riebertampfung aller verfaffungstreuen Bebenten nachträglich seine Zustimmung auszusprechen, ober bie "parlamentarifche Regierung" fallen gu laffen. 3m erften Falle bat ein Landtag (!) thatfachlich bem Central= Parlamente bas Bejet vorgeschrieben und bie gange Reichsrathsberrlichteit fteht in Frage; im zweiten Falle ift, wie bie "Reue Preffe" uns belehrt bat, mit bem Ministerium auch bie Berfaffung und mit ber Berfaffung ber "Staategebante" für immer babin! Dieje Alternative ift aber wirt= lich nur fur ben Reicherath fo entfetlich; ber Landtag lauft babei gar feine Gefahr, wenn ihm auch bas Dargebotene gu gering ericheinen follte. Die Annahme, und auch bie "Inartifulirung", hindert ibn nicht ichen im nachftgunftigen Mugenblick wieber mit einer Mehrforberung aufzutreten; im Wegentheil, bie gemachten Erfahrungen wurben ihn gerabe bagu einlaben. Warum follen benn bie Liberalen nicht auch noch ein zweites Dal geniale Gebanten haben und ben Landtag baburch in die erwunfchte Lage bringen ihnen bas Befet gu biftiren ?

Achnliche Zweifel, die sich unbescheiden vordrängten, mögen die Regierung sehr verstimmt haben. Denn allmählig hörten die officiosen Blätter auf jenes kühne Projekt zu loben; dann kam tiefes Schweigen und endlich, in einer ber letten Commissionsssitzungen, die Erklärung des Minister-

Prasidenten: die Regierung habe in ber galizischen Angeslegenheit noch "keinen Beschluß gesaßt", es "beschäftige sie aber der Gebanke" baß dem Landtag in Lemberg "Gelegensheit gegeben werden könnte, sich über die ihm zu gewährensden Concessionen gutächtlich zu äußern."

Diefe Bebanten : Befchaftigung obne Entichluß bat ben erflarten 3med, "bie Gache rafch vorwarts gu bringen"! Das tann alles gang ernft gemeint fenn, aber bas Bebenfen ift baburch nicht behoben, bag wenn auch, wie zu hoffen, ber minifterielle Gebante endlich bie Reife bes Entichluffes erlangt, ein verläufiges "Gutachten" berjenigen Bertretung, bie in berfelben Ungelegenheit legislativ gu beichließen hat, gang geeignet ift bie Cache gar nicht "bormarts gu bringen". Der Landtag fann fein Gutachten barauf beidranten, bag er ber Regierung für ihr Bohlwollen feine bantbare Anertennung ausspricht und fie bittet, bie Borlage (tie ja boch nichts anteres als eine Commiffionsarbeit bes Abgeordnetenhanfes fehr zweifelhaften Schickfals ift) ber verfaffungemäßigen Behandlung bes Reicherathes zu unterziehen. Dann ift ber Rreislauf bes "Gebantens" beenbet und bie Regierung ift in ber angenehmen Lage, fich mit einem neuen Gebanfen zu "beichäftigen".

Der frühere Minister, Herr Dr. Herbst, hat an ber Leistung bes Berfassungsausschusses in Betreff Galiziens ben größten Antheil. Bereits im vorigen Jahre hat er ein Claberat über diesen Gegenstand geliesert, mit welchem die jeht als ein Ganzes vorliegenden Beschlüsse des Bersassungsaussschusses so ziemlich übereinstimmen. Das Urtheil welches die "Reue freie Presse" über diese Arbeit ihrer hervorragendsten Gesinnungsgenossen sällt (28. Mai 1872), verdient registrirt zu werden. Dieses Blatt sagt: "Es ist wohl nicht ernstlich zu besorgen, daß der codificirte Ausgleich se Gallimathias in welchem ein Absah den anderen, ein Wort das andere todtschlägt, als lebendiges Wesen unter Lebendigen wandeln werde."

## Spanisches.

V.

## Die Convention von Amorevieta.

Als ich am 2. Juni meinen ersten Auffat über die gegenwärtige politische Lage Spaniens mit der Nummer IV abschloß, da war es meine ehrliche Absicht, mit drei weiteren kurzen Stizzen über die Aussichten Spaniens sowohl im Falle des Mißlingens als des Obsiegens der carlistischen Erhebung, und über die Bedeutung der ganzen Sache für Europa meine Meinung auszusprechen, und damit diese kleine Studie überhaupt zu Ende zu bringen. Allein seither sind Thatsachen in's Leben getreten, welche mich zwingen, statt eines zweimaligen ein dreimaliges Gehör von Redaktion und Lesewelt der gelben Hefte freundlichst zu erbitten, weil ich mich für heute nur mit einem Intermezzo der spanischen Frage beschäftigen kann. Den Abschluß, ohne weitere Wortbrüchigskeit, möge mein britter Aufsat bringen.

Es entschuldige mich bei diesem Berfahren die ziemlich große Unbekanntschaft, um nicht zu sagen Unwissenheit, welche vielsach auch bei sonst politisch Unterrichteten in Deutschland hinsichtlich ber spanischen Dinge zu herrschen pflegt. Ginen mabrhaft glangenben Beweis biefer Unmiffenhat hat in ber 22. Gigung bes beutiden Reichstages vom 15. Mai 1872 ber Reichstagsabgeordnete Bindthorft (Berlin natürlich) abgelegt, ale er vor ben Ohren bes bewundernben Europa, ale Sprecher ber Fortidrittspartei mit Riebermadung ber Gefellichaft Bein beichäftigt, binfictlich Spaniens folgende, genau bem ftenographischen Bericht entnommene Borte fprach : "Gerabe beute entrollt bort ber Sejuitismus feine blutige Rabne, und überliefert bas ber Rube und bes Friedens fo fehr beburftige Land wieder bem Burgerfriege! Bur Beit scheint ber Aufruhr gebampft gu fenn; aber jest beginnen bie Rriegsgerichte ibre Blutarbeit, und bie armen bastifden Bauern werben beportirt und erichoffen, weil bie jefutifche Beiftlichkeit jenen elenben, ihren Intereffen er= gebenen Abfommling ber Bourbonen auf ben Thron Rarls V. feten wollte."

In ber That, Don Windthorst der Jüngere! — daß Amadeo von Savohen höchst geneigt wäre, seine armen bastischen Unterthanen zu deportiren und zu erschießen, daran zweiseln auch wir nicht im mindesten. Wenn er nur könnte! Wie wenig es ihm an der erforderlichen Lust gebricht, das hal er uns nur zu deutlich gesagt in seiner Thronrede vom 21. April 1872, wo er sprach: "Die Regierung hat Maßwzelngetroffen, um die neuerdings ausgebrochene Jusurrektion zu ersticken. Die Erfahrung lehrt, daß es erfolglos ist, die Gnade walten zu lassen; der König wird daher unerbittlich senn."

Um biesen unerbittlichen Blutauftrag zu vollziehen, war, wie wir gesehen haben, Serrano, seines Königs erster Feldsherr, an der Spihe bedeutender Streitfräfte nach den Nordsprovinzen abgegangen. Die Siegesberichte der Regierung, taltblutig addirt, ergaben die hübsche Summe von 71,000 bewaffneten Carlisten, die sich unterworfen hätten; so hat wenigstens ein spanisches Blatt der Regierung vorgerechnet. Nachdem dieser glänzende Siegeslauf Serrano's einen vollen

Monat gebauert hatte, schloß ber große Marschall am 24. Mai mit ben angeblich dutendmal vernichteten Carlisten bie seither berühmt gewordene Convention von Amorevieta — einen förmlichen zweiseitigen Bertrag, ob zu der Species "emtio et venditio" gehörig, wissen wir noch nicht — in welchem namentlich solgende Punkte enthalten sind:

- 1) Bollftanbige Amnestie für alle Basten welche bie Baffen ergriffen hatten.
- 2) Hierin inbegriffen sind die Mitglieder der carlistischen Königsdeputation, die Beamten, alle Personen die irgend eine Autorität oder Funktion ausgeübt haben; die welche, vom Aussand herkommend, sich der Insurrektion anschlossen, ebenso die welche ihren Posten und Dienst im Inland verlassen haben. Wer sich in's Aussand begeben will, der erhält bis zur Grenze sicheres Geleite.
- 3) Ebenso werben amnestirt alle Offiziere, Unter offiziere und Solbaten ber königlichen Armee, welche sich ben carlistischen Banben angeschloffen haben. Besagte Offiziere können in die königliche Armee zurücktreten mit bem vorher in berselben bekleibeten Grab.

Wenn nun bie ses Abkommen eines "siegreichen" Marsschalls mit ben so oft "vernichteten" Carlisten nicht "spanisch" ist, bann wüßte ich wirklich keine Merkwürdigkeit zu bezeichnen, welche bieses Beinamens würdig wäre.

Als ich am 2. Juni die Feber nieberlegte, war ber Inshalt biefer eigenthumlichen Uebereinkunft zwar im Allgemeinen bekannt; man wußte auch, daß Amabeo und seine Regierung über das Geschehene im höchsten Grade ungehalten waren, daß Serrano in der Person des Generals Echague einen Nachsolger erhalten hatte, daß er nach Madrid zurücktehre, um entweder dort als Ministerpräsident an des zurücktere, um entweder dort als Ministerpräsident an des zurücktere, tretenen Sagasta Stelle zu kommen, oder in Ungnade zu sallen — wenn Amabeo dieß wagen durste. Man wußte aber noch nicht, wie die Sache in Madrid aussallen werde.

Das hat sich nun seither gezeigt; und bieß ist eben bas Intermezzo, welchem unsere heutige Betrachtung gewiemet sen soll, und über welches ber Schreiber bieser Worte seits ber aus Madrid aussuhrliche und glaubwürdige Nachrichten erhalten hat.

Am 3. Juni nämlich sand unter außerordentlichem Andrang bes Publikums die öffentliche Sitzung der spanischen Cortes statt, in welcher die "Convention von Amorevieta" zur Berhandslung kam. Marschall Serrano erschien in der Sitzung, besgrüßte mit seierlicher Grandezza den Präsidenten der Berssammlung, und nahm mit der Gemütheruhe eines Mannes, der sein Schäschen im Trockenen weiß, seinen Sitz als Absgeordneter ein. Das noch hauptlose, wahrscheinlich auch topstose Ministerium beschränkte sich auf die niedergeschlagene Meußerung, daß es, statt selbst Erklärungen über die Convention abzugeben, diese Aufgabe dem nunmehr anwesenden Marschall überlasse, des sen berhalten die Regierung billige, für bessen, dandlungen sie die Berantwortlichsteit übernehme.

Bergleicht man nun ben oben angeführten Juhalt ber Thronrebe vom 24. April, ben Inhalt ber Convention vom 24. Mai, tie Zurückberufung Serrano's, und diese Regierungs-Ertlärung vom 3. Juni miteinander, so wird man einen ungefähren Begriff befommen von der Sicherheit und Festigkeit bes Amadeo'schen Königsthrones, sowie von der angeblichen "Bernichtung" ber carlistischen Sache.

Die Distussion, welche sich an die Regierungsertlärung fnüpfte, war, im Ganzen genommen, recht miserabel. Dieß war auch höchst natürlich. Denn die Regierung hatte in ber That nur ihre unbedingte Unterwerfung unter die Machtgebote des Marschalls ausgesprochen, die Majorität der Bersammlung, durch die grenzenlosesten Wahlmanöver nothdürstig zusammengetrommelt, richtet ihre Handlungen einzig nach der Frage ein, wer im gegebenen Augenblick über die wirtliche Macht versügt, und dieser Sachlage gegen-

über war bie Stellung ber kleinen Minberheit — bie carlistischen Deputirten schlen — eine höchst traurige.

Serrano felbst suchte burch Renommage zu erganzen. mas ihm an guten und öffentlich mittheilbaren Grunden Rachbem er fich felbit als bes Baterlandes Retter gepriesen, einen feiner Untergenerale belobt und über eine friedfertige Ausammentunft zwischen fich und einem Carliften-Führer Ramens Urquizu berichtet hatte, suchte er feine Baffenthaten in bas gehörige Licht zu feten, vermochte aber eigentlich nur ein einziges erfolgreiches Gefecht (bei Onate) au behaupten. Er gab bie naive Erflarung ab, bag er ben Abfclug ber "Convention" befchleunigt habe, weil ber tonigliche Auftrag, bie Ministerpragitentschaft zu übernehmen. feine balbige Rudfehr nach Mabrid munichenswerth gemacht babe. Er gab zu, bag bie "Convention" ich lecht redigirt fei und baburch zu Migverständniffen Bergulaffung gegeben habe; er gab ferner gu, tag fie namentlich in Bilbao febr Schlecht aufgenommen worten fei; allein bie Regierung (Sagafta) habe ihn fort und fort geplagt, ber Sache ein raiches Enbe zu machen, und ba habe er es eben fo gemacht, wie befannt. Die Begnabigung ber Solbaten fuchte er babin zu erläutern, "fie beziehe fich nur auf ben Nachlaft ber Tobesftrafe"; von toniglichen Offizieren feien nur zwei bei ben Carliften gewesen, und biefe feien aus Frantreich gekommen. Er hatte bie Carliften ichlagen fonnen, allein bann murbe ber Bürgerfrieg fehr lange gebauert haben, und barum babe er lieber bas gnadige Beifpiel verschiebener alter Romer nach. geabmt, als welche ber geschichtstundige Marschall nament= lich Tiberius und Agricola anführte.

Diese Erklarungen bes "siegreichen" Marschalls machen in ber That jeden Commentar überflüssig. Ginsehend, daß eine rasche Bezwingung des Ausstandes eine Sache der Unsmöglichteit sei, macht sich Serrano in der augenblicklichen Berlegenheit Luft durch eine Annestie, wie sie ganz offenbar nur der Souveran, nicht ein General aussprechen kann,

mb eilt nach Madrid, weil der Sturz des Ministeriums Sagasta ihn befürchten ließ, das Heft möchte ihm ans ber Hand gewunden werden. Noch glaubte er der Mehrzahl seiner Soldaten sicher zu seyn; in diesem Gefühle trägt er seinen wenn auch nichts weniger als siegreichen Sabel nach Madrid zurück, und gebietet seinem König eine Cenvention zu billigen, welche ihm und seiner Thronrecke geradezu die Faust in's Gesicht schlägt. Amadeo thut, wie ihm besehlen, und wir danken dem eblen Marschall, daß er die schauerlichen Prophezeiungen Don Windthorst des Jünzgeren nicht wahr gemacht.

Sehr begründet war unter diesen Umständen die Bemerkung des Abgeordneten Romero Giron, man möge zu der bereits erlittenen Schmach nicht noch die weitere einer ganz nutslosen Discussion hinzufügen; es handle sich um vollzogene Thatsachen, denen man gänzlich machtlos gegenzüberstehe; man solle daher "lieber das Budget berathen, was für das Bolt viel interessanter sei". Auch hiezu ist ein Commentar wohl sehr überstüssig.

Nachbem hierauf von Seiten ber Regierung ber lächers liche Unterschied zwischen ihrem heutigen Berhalten in Serstano's Gegenwart und zwischen ihrem ohumächtigen Bersuch, demselben in seiner Abwesenheit zu zürnen, damit entschuldigt worden war, daß sie einige Tage zu spät in den Besitz der Depeschen des Marschalls gelangt sei, solglich die Thatsachen nicht gefannt habe (auch dieß ist recht merkwürdig, daß die Depeschen eines siegreichen Generals vom 24. Mai bis 2. Juni brauchen, um aus Biscapa nach Madrid zu kommen) — gelangte erst die eigentliche Opposition zum Bort. Und man muß gestehen, daß sie bei aller Schwäche ihres Berhaltens gleichwohl einige recht schäfbare Wahrsheiten der Regierung nicht vorenthalten hat.

Der Abgeordnete Abarzuga machte gunachst darauf auf= mertsam, baß noch Tags zuvor die jett so friechlustige Majo= rität sich ben Auschein gegeben habe, als wolle sie sich gegen an bas Messer bes Juarez geliesert haben. Aber bei allebem kann die Sache des Prätendenten gleichwohl zu Grunde gehen, wenn er irgend einen erheblichen Fehler begeht, wenn er zu frühe sich in's offene Feld wagt, wenn er die Neigung der immer noch im Wesentlichen zusammenhaltenden spanischen Armee nicht zu gewinnen weiß, oder wenn er durch die Anstündigung oder den Vollzug irgend welcher extremen Waßeregeln eine oder die andere Classe der Bevölkerung gegen sich aufzubringen unglücklich genug sehn sollte. Aber in der ersten Woche des Juni waren seine Aussichten, troß der Conspention von Amorevieta und durch dieselbe, besser als je, und Amadeo war übler daran als je.

Vielleicht hat sich, bis ich wieder die Feber ergreifen kann, nach der einen oder andern Richtung etwas, wo nicht Entscheidendes, boch Bedeutendes zugetragen; jedenfalls will ich Ihnen das nächstemal meine Meinung darüber mittheilen was Don Carlos, falls er jetzt oder später siegen sollte, zu thun und zu lassen hat, wenn in Spanien endlich wieder einmal dauerhafte und minder unglückliche Zustände eintreten und sich besestigen sollen.

Seitbem biese Worte geschrieben sinb, hat sich in Mabrib wieber einmal ein Scenenwechsel vollzogen: ein neues Minissterium ist an's Ruber getreten, mit Zorrilla an ber Spihe. Aber bie Hauptresultate vorstehenber Erörterung sinb baburch in nichts erschüttert.

ihre provingialen Privilegien und Conberrechte, garantirt worten feien. Er finde es gang unbegreiflich, wie ein Maridall nach bem erften Monate eines Felbauges in biefer Urt, wie einer fouveranen Dacht gegenüber, pactiren tonne mit Mufitanbifden, von benen es immer nur gebeißen babe, baß fie in zügellofer Flucht vor Amateo's Golbaten bavonlaufen. Daß Gerrano gur Erlaffung einer folden Amneftie conftitutionell nicht befugt mar, wies ihm Bi n Margall auf's folgenbite nach und beflagte es tief, bag ein Mann ber Spaniens Regent und Mitbegrunber ber gegenwärtigen Berfaffung gewesen, auch fo gar fein Berftanbniß fur Recht, Gejes und Berfaffung habe. 218 Rern und Mittelpunft ber burch bie Convention von Amorevieta geschaffenen politijden lage Spaniens ftellte ber Rebner am Schluffe ben Sat auf: in furger Zeit werben wir nur noch bie Baht haben zwischen Don Carlos und ber Republit.

Serrano sah sich burch ten Einbruck, welchen Pi y Margalls Rebe gemacht hatte, veranlaßt, nochmals das Wort zu ergreisen; allein seine Behauptung, er habe ber carlistischen Sache ben "Gnabenstoß" gegeben, roch zu sehr nach bem Stiergesechtplaß, um politische Gebanken ernstlich zu widerlegen. Noch gleichgiltiger war Sagasta's Versuch, die Handlungen seines Ministeriums zu rechtsertigen, zumal dieser Versuch von ihm nur als Brücke benützt wurde, um zur demützigen Billigung ber Handlungen bes seht allein gebiestenden Serrano zu gelangen.

Rachbem noch eine Anzahl von Rednern, meift für Serrano, gesprochen hatte, schritt man zur Abstimmung. Das Ergebniß war, daß Serrano's Berhalten, insbesondere sein Bertrag mit ben Aufständischen, mit 140 gegen 22 Stimmen gebilligt wurde. Ein gleiches Botum bes Senates ist seither nachgesolgt.

Dieß war, in furzen Zugen zusammengefaßt, ber Berlauf ber Cortessitzung vom 3. Juni, an welche wir nunmehr einige Betrachtungen zu knupfen haben. Bor Allem ift bervorzubeben, bas im ganzen Lauf ber Debatte von keiner Partei und von keinem einzigen Rebner auch nur mit einem Worte bie Frage berührt wurde, ob bie Convention von Amerevieta bem Interelle bes Konigs Amabeo und ber von ihm zu gruntenten Donaftie entspreche ober nicht. Diefe Frage icheint also jest ichen allen Parteien in Spanien gleichgiltig zu febn; selbst Serrano rühmte sich zwar, als Evanier feinem Baterlande gut gebient zu haben: bes von ihm eingesesten Königs aber erwähnte er mit keiner Silbe, obgleich er wenige Stunden nachher ben Eid als Conseilsprafibent zu leiften vorhatte und geleistet hat.

Für's Zweite türfte ich wohl kaum einem Biberipruch begegnen, wenn ich sage: Als Serrano zur Nieberwerfung ter Carliften auszog, ba tachte weter König Amabeo, noch tie Regierung, noch irgend eine politische Partei baran, baß ber Marschall mit ber Cenventien von Amorevieta ober mit etwas Achnlichem zurücktemmen werze. Man hoffte ganz entschieben in ben Regierungstreisen auf einen Sieg; blieb tiefer aus, so befürchtete man eine Nieberlage; an einen Bergleich mit ber Insurrettion bachte Niemand.

Sobann: nachdem tieses Unerwartete bennoch eingetreten ist, hat Serrano tie große Mehrheit, mit welcher bie Cortes sein Berhalten gleichwehl gebilligt haben, bem sehr merkwürbigen Umstand zu verdanten, daß tie entschiedenen Gegner Amadeo's, die Republifaner, mit ihm einverstanden sind. Es ware in der That unmöglich zu sagen, wie die Freunde bes Königs sich zu der Sache gestellt haben, da von solchen teine Spur zu sehen war. Es scheint, daß gegen die Convention nur Serrano's persönliche Keinde gestimmt haben; im llebrigen war so ziemlich Alles damit einverstanden, daß spanisches Blut wo möglich nicht vergossen werde um bes Fremdlings willen, und daß man sich dem augenblicklichen Mann der Situation unterwerfe.

Much bie Frage, welche Grunde eigentlich ben Maricall

bei feinem Berfahren geleitet haben mogen, ift nicht febr idwer zu beantworten, wenn man bie fpanifchen Berbaltnife einigermaßen aus Unichauung tennt. Diefe fpanischen Generale, beren Bente bas Land in Ermangelung eines legitimen Ronigs nunmehr feit einem halben Sahrbunbert ift, batten und haben bei allen ihren politischen Sandlungen in erster Reihe ben Zweck, die wirkliche bereichaft und Dacht felbft gu behalten. Dief war ber eigentliche Grund von Jabella's Fall, nicht ihre febler, welche im Uebrigen groß genug fenn mochten. Gie hatte burch Rarvaez ben Berfuch gemacht, eine tonigliche Regierung an tie Stelle ber Generalswirthichaft zu feten : fie batte zu biefem Zwecke Gerrano und Brim entfernen muffen. 2118 Rarvaez zu fruhe ftarb, traten bie gewobnbeitemäßigen Ungettler ber Pronunciamientos ober militätijden Schilberhebungen mit Bucht wieber in ben Borbergrand und jagten bas fchmache Beib bavon, bas feine fruberen Beberricher beleidigt hatte; felbftverftanblich mußten bie von ihr begangenen Gehler und Gunben ben Bormand liefern. Gegenwärtig ift nun Gerrano ber Rechtsnachfolger, Erbe und Reprajentant ber bezeichneten Generalswirthichaft, und oben zu bleiben ift fein einziger Bwed. Bon biefem Gefichtepuntte aus ertlarte fich feine Sandlungsweise bochft natürlich. Die Carliften entscheibend gu ichlagen war er nicht im Stande, weil fie im gangen Lande überall find, wil fie ihm auswichen, wo er fich zeigte, bon neuem auftraten, wo er nicht auftreten fonnte, und unbesiegt blieben in ben Schluchten und Engpaffen, wohin er ihnen nicht gu folgen vermochte. Er hatte aber auch fein übermäßiges Intereffe fie enticheibend ju ichlagen und baburch ben Thron bes Fremblinge in einer Beife zu befestigen, welche nach turger Beit ben Darichall Gerrano als eine überfluffige und gefahrliche Berfon in ben Mugen bes Gavoparben= bofes batte ericheinen laffen. Gerrano's Intereffe beftebt barin, feinen Monarden gappeln gu laffen und bas leiftete

bie Convention von Amorevieta, wie wir noch naber feben werben, gang vortrefflich. Diefelbe bat aber fur Gerrano auch noch andere Bortheile. Mit allem Rechte fonnte fich ber Marichall Folgenbes fagen: Im Großen und Gangen genommen find nur zwei Ralle möglich; entweder wird am Ende Don Carlos Meifter, ober berfelbe unterliegt ichlieflich; entweber treten bie Anhanger bes Bratenbenten ber von einem Theile berfelben abgeschloffenen Convention bei, ober fie thun es nicht und fegen ben Rrieg fort. Treten alle Aufftanbischen ber Convention bei und unterliegt baburch bie Cache bes Bratenbenten, gut! - bann ift es eben ichließlich boch fein Anberer als Gerrano, ber ben richtigen Bea eingeschlagen und bie Gache jum gludlichen Enbe geführt bat, und er fann fich in biefem Kall ebenfofebr feiner weifen Borausficht als feiner burgerfreundlichen Dilbe rubmen. Nimmt aber bie Gache eine ernftere Geftalt an, in welchem Falle Amabeo fruber ober fpater rettungslos verloren ift, bann bat Marichall Gerrano fich für jeben fünftigen Berricher und politischen Zuftand möglich erhalten, weil alle Spanier ohne Unterschied ihm nicht vergeffen werben, baf er bas Blut feiner Landsleute geschont und bie Drohungen bes "Fremblings" in feiner Thronrebe nicht nur nicht ver= wirklicht, sonbern gerabegu und auf bas entschiebenfte vereitelt hat. Alio: Serrano for ever!

Daß nun diese Auffassung und Zergliederung der Dinge keineswegs ein müßiges Spiel meiner carlistischen Phantasie, sondern eine thatsächlich sehr wohl begründete Sache ist, dieß lernen wir, abgesehen von allem Andern, ganz besonders durch einen Blief in die Organe der it a lienischen Regierungspresse. Wie sehr die Regierung Jungitaliens an dem Gang der Dinge in Spanien betheiligt ist, wie ängstlich ausmerksam sie alle Vorgänge auf der phrenäischen Halbinsel versolgt, dieß bedarf sicherlich keiner Auseinandersehung. Als nun die Nachricht von der Convention von Amorevieta nach Italien gelangte, da machte unter Anderem die ofsisiöse

sicht, wenn neben jenen Blattern ohne ganz bringenbes Beitfniß andere gleichartige aufzutauchen bemüht sind. Der Befasser Beilen schreibt aus vielerlei Gründen in gar kine Zeitung; sein Rath ist baher ein ganzlich uneigensitäter und unparteiischer. — Bon benjenigen katholischen Blattern welche sich vorzugsweise bemühen, unsern Gegnern die Bassen wider und in die Hande zu brücken, soll hier nicht die Rede senn, weil die Ersahrung seststeht, daß man tieser Plage in der nächsten Zeit noch nicht los wird.

2) Der enblose Jammer über bie traurigen Beiten, welchem man vielfach in fatholischen Reben. Brefiorgunen und Bereinen begegnet, ift ein entichulbbarer Roler, bleibt aber nichtsbestoweniger ein Fehler. Es tann in ber That feinem Zweifel unterliegen, bag unfere gerabe je wie jete Reit von ber gottlichen Borfehung in unendlicher Beitheit gur Erziehung tes Menschengeschlechtes wirt. Biele Dinge, bie wir in biefer unferer Beit mit Rug und Recht beflagen, als ba find Militarismus und Rrieg mit allen ihren Folgen, menschenunwurbiger Bag ber Rationen gegen einander, Glend und Roth ber nieberen Bolfstlaffen. Bergewaltigung bes beiligen Baters, Staatsbespotismus gegen tie Rirche - find ichon in früheren Jahrhunderten theils denfo, theile in schlimmerem Grate bagemefen. tiber nichts übertreiben, nicht bas Rind mit bem Bab ausibutten, nicht bie Beit, in welcher man zu leben und zu wirten bat und beren Rind man felber gleichfalls ift, unbetingt verurtheilen, sondern in allen Dingen mit Dtag und Besonnenheit unterscheiben und nie vergessen, bag es ber berr unfer Gott ift, ber auch biefes Jahrhundert aus ber Tiefe ber Ewigfeit herauffteigen ließ und es mit allen feinen Sebrechen und Berbrechen in feiner allmächtigen Baterhand balt. Benn nun gar einzelne ichwächliche Seelen fo weit geben, bag fie fogleich ben Untergang ber Welt für nothwentig und unvermeiblich halten, wenn ihre noch fo berech= tigten Buniche nicht innerhalb bestimmter Frift in Erfüllung

an ferneren Belehrungen über biefen Wegenftanb teineswegs feblen.

Co viel über bie "Convention von Amorevieta", aber ibre politische Bebeutung und über bie Aufnahme berfelben in ben fpanischen Cortes. Wir wenben uns nun ju bem letten Begenftand, welcher uns fur biegmal beichaftigen foll, nämlich zu ber Frage, welche Birfungen bie mehrerwähnte Uebereinkunft bisher in Begug auf bie carliftifche Erhebung gehabt habe. Ich fcbreibe biefe Beilen am 13. Juni, und betenne mit aller Offenbergigfeit, bag bie neueften Originals nachrichten aus Spanien, welche mir vorliegen, bom 3. Juni batirt find. 3ch constatire bieg, weil ich beute fo wenig wie in meinem erften Muffat politische Bropbezeiungen aussprechen ober irgendwie in ben Tag binein reben will. Die Aufunft ift ungewiß fur Amabeo und Don Carlos, wie fur uns Mule. Aber am 3. Juni 1872 ftand in Mabrid fo viel thatfachlich feft, bag Don Carlos weber an ber Sirnentgunbung noch an einem anberen Breften geftorben mar; biefen Gefallen hatte er bem Saufe Savopen nicht gethan. Gefangen war er auch nicht, verwundet auch nicht; ebensowenig war er in irgend einem Lande Europa's außerhalb Spanien angutreffen. Er war baber offenbar, wenigstens nach meniche lider Berechnung, bei feinen Getreuen in Spanien. fo jeboch bag bie Mabriber Regierung feiner weber anfichtig noch habhaft werben tonnte. Und wenn er fortfahrt alle feine Sachen ebenfo gu behandeln, wie es ihm bisber in biefem Stud gelungen ift, fo wird er nicht gang übel thun.

Selbstverständlich und thatsächlich gewiß war serner am 3. Juni 1872 zu Madrid, daß Don Carlos die Convention von Amorevieta nicht genehmigt hatte, daß also kein treuer Carlist an dieselbe gebunden war. Kein Mensch in Spanien scheint an jenem Tag ober in jener Zeit an ein Erlöschen des Aufstandes geglaubt zuhaben. Die carlistischen Zeitungen suhren fort in Amadeo's Hauptstadt mit der ausdrücklichen Bezeichnung "Periodico Carlista" zu erscheinen. Im Einzelnen

war befannt, baß in ben verschiebensten Provinzen bes Lansbes zahlreiche und wohlorganisirte Carlistenbanden ganz unsgestört weiter wirthschafteten. Um zu begreisen, wie unmögslich es der Regierung ist, dieser Sache aus eigenen Kräften Meister zu werden, muß man sich erinnern, daß nunmehr seit vier Jahren die revolutionare Mißregierung auf dem Lande lastet; daß die Finanzen, welche unter Narvaez ihrer vollständigen Ordnung entgegengingen, jetzt vollständig ruinirt sind; daß der Krieg auf Cuba alle sinanziellen und milistänschen Kräfte immer noch in Anspruch nimmt, und daß auch aus diesen Gründen Serrano sehr wohl wußte was er that, als er möglichst bald wieder heimging nach Madrid.

Run gut; am 3. Juni wurde gleichwohl bie in Alcala be Benares nabe bei Mabrid liegende Cavallerie in ben Rorben, nach Bamplona birigirt, mahricheinlich gur Befampfung ber nicht mehr vorhandenen Carliften. Gleichzeitig famen ans bem Guben, aus ber Broving Balencia, Rachrichten über bas Auftauchen gablreicher Carliftenbanben unter bem Ober= befehl bes Brigabegenerals Dorregaray. Die Antwort, welche bem Ueberbringer ber Convention von ben carliftischen Be= ichlehabern in ben Provingen Guipugcoa und Mlava, und bon ben Untergebenen biefer Befehlshaber zu Theil wurde, war febr turg und fpanifch; fie bieß: "lieber ben Tob". In ber Gegend von Ciudad = Real hatten fich neuerbings zwei Banten vereinigt; bie Truppen verfolgten biefelben, aber cant ohne Ergebnig, ba bas Terrain ben Carliften ebenfo gunftig, ale regularen Truppen verberblich ift. In veridiebenen Gegenden wurden die Bahnguge von ben Carliften anfgehalten, burchfucht, tonigliche Offiziere inquirirt und bann unbehelligt weiter gelaffen. Requifitionen an Gelt, Schuben und anbern Bedurfniffen bon Geiten carliftifcher Banben maren teine Geltenbeit; in einem Stabtchen (la Bisbal) wollten fie fich aus ber Gemeinbefaffe 10,000 Realen geben laffen, es maren aber beren nur 5100 aufzutreiben; fie quittirten bie Unleibe, und gingen wieber in ihre Berge. In

Benbrell, in Catalonien, waren am 31. Mai unter bem Befehl eines gemiffen Quico 200 bewaffnete Carliften unter bem Gefang eines "hmnus an Ronig Rarl VII." eingejogen, hatten ben Bahnhof befest, ben Berfonenzug nach Zarragona angehalten u. f. w. Der Carliftenführer Saballs war am 30. Mai in Sarria, nahe bei Gerona, eingezogen; Angesichts biefer Festung speiste er mit feinen 200 Bewaffneten in ber größten Gemutheruhe und sprach babei bie juversichtliche Soffnung aus, binnen einigen Bochen in Mabrid zu fenn. Der berühmte Bantenführer Carafa ends lich erschien an ber Spibe von 1000 Bewaffneten am Frobn. leichnamstag in ber Stadt Buente be la Reina, wohnte bem Sochamte bei, empfing bie beil. Saframente und begleitete in feierlichster Beife mit feiner gangen Schaar bie Brogeffion. Der Enthusiasmus ber gangen Bevolferung war ein unbeichreiblicher. Gelbft bie Frauen fprachen ihre Meinung über bie Wirtsamteit ter "Convention" in ihrer Beise burd Charpie=Rupfen, Berrichtung von Spitalern fur Bermunbete u. bgl. aus. Die republifanischen und fonft unabbangigen Blatter ber Sauptstadt erklarten unverholen, bak man vergichten muffe, ben eigentlichen Stand ber Dinge zuverläffig zu ertennen, indem die Regierung nachgewiesenermaften bie Wahrheit nicht fagen wolle, Ginzelne aber biefelbe nicht erfahren tonnen. Die carliftifchen Zeitungen ihrerfeits bebaupteten, bag bie wenigen Banben welche fich jum Scheine ber Convention unterworfen und aufgelost hatten, langft wieber in Geftalt neuer Banben im Felde ftunden. tiefen Berhaltniffen muß man nicht nur ben verfonlichen Muth und ben friegerischen Geift ber spanischen Landbevolferuna im Auge behalten, sonbern auch namentlich ben Umftanb, baß es biefen Leuten in Folge ber revolutionaren Diffregierung feit vier Sabren meiftens erbarmlich genug ergebt, um in bem Abenteurerleben bes Guerilla : Rrieges noch eine Rulle von Lebensgenuß und Erholung ju finden.

Die Nachrichten ber Regierung endlich beschränkten sich

am 3. Juni auf die Einbringung von 53 Gefangenen — auch fein Friedenszeichen — in Vitoria, auf die Unterwerfung ganzer 19, schreibe mit Worten neunzehn Carlisten in Burgos, und auf die Meldung, daß tie königlichen Streitkräfte im Begriffe seien, in die Previnz Navarra "einzudringen" — wiederum kein Friedenszeichen in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Diesen Nachrichten gegenüber hält die Zeitschrift "Correo militar" an der Thatsache seit, daß immer noch sehr zahlreiche Banden das Feld behaupten, und daß die berühmte Convention die jeht nur schlechte Resultate gebracht hat.

Ich habe es für angemessen gehalten, diese Einzelnheiten bier wiederzugeben, damit der Leser selbst sich aus benselben ein Gesammtbild zurchtmachen könne. Für meine Beursteilung der Dinge ergibt sich: Offener oder geheimer Absall ber bisherigen besten Freunde Amadeo's, Militärherrschaft unter Serrano's alleiniger Leitung und, den Carlisten gegenzüber, ein sortdauernder Kampf an allen Ecken und Enden, besten baldige Entscheidung durch die "Convention von Amorevieta" als unmöglich anerkannt ist. Der Prätendent im gelde bei seinen Getreuen, der König im Palaste unter der strengen Obhut seiner Prätorianer, deren Präsektus Serrano, seiner Rede vom 3. Juni nach zu schließen, sich mit dem Studium der römischen Kaisergeschichte zu beschäfzligen scheint.

Dieß war die Sachlage nach einem Feldzug von vier bis sechs Wechen. Wie es weiter gehen wird, das hangt von Bielerlei ab, namentlich von dem Benehmen und den Fähigslichen des Prätendenten. Einen günstigeren Augenblick für infolgreiche Entfaltung seiner Fahne hat er sicherlich noch nie gehabt; einen Gegner des Don Carlos, der schwächere Burzeln im Bewußtsenn und in der Zuneigung des spanischen Bolkes hätte als Amadeo, könnte man wohl in ganz Europa nicht auftreiben. Unzuverlässigigere Beschützer, als dieser sawonische Prinz gegenwärtig in Madrid hat, waren kaum dies jenigen welche den unglücklichen Maximilian von Desterreich

an das Messer bes Juarez geliefert haben. Aber bei allebem kann die Sache des Prätendenten gleichwohl zu Grunde gehen, wenn er irgend einen erheblichen Fehler begeht, wenn er zu frühe sich in's offene Feld wagt, wenn er die Neigung der immer noch im Wesentlichen zusammenhaltenden spanischen Armee nicht zu gewinnen weiß, oder wenn er durch die Anskudigung oder den Vollzug irgend welcher extremen Maßregeln eine oder die andere Classe der Bevölkerung gegen sich auszubringen unglücklich genug sehn sollte. Aber in der ersten Woche des Juni waren seine Aussichten, trotz der Consvention von Amorevieta und durch dieselbe, besser als je, und Amadeo war übler daran als je.

Lielleicht hat sich, bis ich wieder die Feber ergreisen kann, nach ber einen ober andern Richtung etwas, wo nicht Entscheidendes, boch Beteutendes zugetragen; jedenfalls will ich Ihnen das nächstemal meine Meinung darüber mittheilen was Don Carlos, falls er jeht oder später siegen sollte, zu thun und zu lassen hat, wenn in Spanien endlich wieder einmal dauerhafte und minder unglückliche Zustände eintreten und sich besestigen sollen.

Seitbem biese Worte geschrieben sinb, hat sich in Mabrib wieber einmal ein Scenenwechsel vollzogen: ein neues Ministerium ist an's Ruber getreten, mit Zorrilla an ber Spite. Aber bie Hauptresultate vorstehenber Erörterung sinb baburch in nichts erschüttert. D. Reb.

## Gloffen eines politifchen Ginfiedlers.

Die fatholifche Breffe. - Lamentations Bolitif. - Der beutsche Bartifus larismus. - Romische Drientirungen.

Iliacos intra muros peccatur et extra.

Die paar Blatter, ju welchen ich beute bie Reber ein= tauche, haben fo wenig wie irgend etwas bas ich auf biefer Belt gethan habe, ja wo moglich noch weniger bie Befimmung und ben 3med, mich bei irgend Jemanben beliebt In machen. Geit ich bem politischen Schau- und Rampfplatz fern fiebe, habe ich fehr natürlicher Weife bie freigeworbene Bit mit befto eifrigerem Rachbenten ausfüllen muffen, und h find mir benn mancherlei Dinge auf= und eingefallen, bie id vorausjichtlich weber huben noch bruben großen Beifalls tritenen werben. Ginen Theil biefer Sachen will ich, wenn te mir geftattet wird, in ben "Sifter.spolit. Blattern" ausfprechen, überzeugt, bag bie Rebaftion biefer Zeitschrift, beren bloger Rame ein ganges Programm ift, einzelne Meinungs= Berichiebenheiten mit Dilbe und Rachficht bulben und beurtheilen wirb. Dienen wir boch Mule einer und berfelben, ewigen und beiligen Sache, handelt es fich boch nur um Einzelnheiten in ber Unwendung ber richtigen und zeitgemagen Mittel.

Bei ber Betrachtung einiger beiberseitigen peccata schicke ich billiger Weise bas was ich intra auszusepen finde, den Glossen über etliche extra-Merkwürdigkeiten voran, schon in der guten Absicht, bei den Freunden eher Gnade zu finden, wenn ich mit den Feinden schließe.

Bor Allem aber will ich brei einfache, gutgemeinte und wohl nicht ganz unzweckmäßige Maximen voraufschicken, welche theils mich bei Betrachtung politischer Dinge zu leiten pflegen, theils nach meiner Meinung unsere Hand-Lungen auf politischem Gebiete bestimmen sollten. Es sind aber folgente:

- 1) In nichts muß man strenger fenn, als in ber Erforschung und Berbammung ber eigenen Fehler.
- 2) Im Zweifel muß man immer bas nicht thun, wovon voranszuschen ift, daß es bem Feind Freude macht.
- 3) Man muß ben Feind von seinem, nicht von unserm Standpuntt aus beurtheisen.

Hiemit wäre ich versucht meine Arbeit gleich mit bem Ansang abzuschließen; benn bem befreundeten und benkenden Leser fällt es nicht schwer, die Anwendung dieser Grundsätze auf eine ganze Reihe von Fällen und Gegenständen sich selber zu machen; wer aber nicht wohlwollend oder nicht zum Nachenkenten ausgelegt ist, den werde ich auch im Ginzelnen nicht überzeugen. Möchte man sich doch in unserer Zeit so oft versucht fühlen, die Feber gar nicht mehr in die Hand zu nehmen, da sast Zebermann und in seder Hinsicht seine vorzesaste und schlechterdings unerschütterliche Meinung hat. Doch sei es brum; wenigstens einige Punkte will ich besprechen, wie sie mir nach dem Kreise meiner Ersahrung und nach der Neigung meines Gedankenlebens besonders am Herzen liegen.

I.

1) Die katholische Presse ift burch die aufopferungsvolle, nicht genug bochzuschäßende Bemuhung einer Anzahl

berbienter Manner aus bem Briefter = und Laienstanbe gu einer Bebeutung gelangt, welche man froben Sergens anerfennen barf. Dabei bat fich aber in neuerer Zeit, wenige ftens in einzelnen Theilen Deutschlands, bas Beftreben, moglichft viele Bregorgane gu ichaffen, in einer meines Er= achtens franthaften und verfehrten Weife bervorgethan. Man fagt nun freilich, bas Ginbringen ber tatholifden Breffe in bie eigentlichen Daffen ber Bevolferung fei nur zu hoffen und auszudehnen burch eine möglichst große Angahl von Lotalblattern, welche burch bie Mittel ber örtlichen Intereffen und was bamit gufammenbangt, einen zwar befchrantteren, aber treuen und anbanglichen Leferfreis fich zu gewinnen verfteben. Much biefer Gebante bat eine gewiffe Bahrheit in fich ; feben wir aber gu, was bie Sauptfache ift, auf bie es antommt. Gin großer Uebelftand muß icon barin erblickt werben, bag bie zu gablreichen Tagesblatter einanber gegenfeitig bie Quellen ter Exifteng abgraben unb baß, im Zusammenbang bamit, auch größere Blatter felten im Stante find bie genugenbe Angahl regelmäßiger und bezahlt er Mitarbeiter zu halten. Regelmäßige Mitarbeiter find aber unbedingt nothwendig, wenn ein Blatt nicht nur eine allgemeine Parteifarbe, fontern einen bestimmten Cha= witter im Detail und einen gehörigen inneren Bufammenbang baben foll; und bie begablten Mitarbeiter find aus vielen Grunden burchichnittlich bie beften. Ginmal fann man ben einem Arbeiter ber feinen Lohn erhalt, etwas Beftimmtes Milangen, bei beffen Nichtleiftung er Arbeit und Lohn ber= liert; fobann haben im Allgemeinen bie beften Arbeiter bie= nieben bie Rulle ber irbifden Guter nicht, und bie welche fie befiten , haben ftatt bes mangelnben Berbienftes fehr oft tefto größere und feerere Bratentionen; endlich ift bie Beicaftigung mit ber Tagespreffe überhaupt eine fo aufregenbe, peinliche und unbantbare, bag auf bie Dauer fur fie bie erforberliche Angabl tüchtiger Rrafte ohne Entgelt gar nicht gu gewinnen ift. Allein bas Alles ift nicht bie Sauptfache; bie Sauptfache ift, bag unfere Sache burch unfere Blatter würdig und gegiemend vertreten werbe, bag in benfelben nichts ftebe, beffen man fich bei ftrenger Gelbftfritit fcamen muß. Bergeffen wir niemals, bag ber Grunbfat: "ber 3wed beiligt bie Mittel" nicht unfer Grunbfat, fonbern berjenige unferer liberalen Gegner ift. Go ift es uns g. B. nicht erlaubt, politifche Seuchelei zu treiben; es ift une nicht erlaubt, bei Befampfung bes Militarismus, bei bem Streben nach Erleichterung ber Bolfslaften bie Grenze ber Bahrheit ju überschreiten und bie Gemuther zu verheten, um fie bann fur bie gute Cache ju verwenden; es ift uns nicht er= laubt, mit einem rettungslos verlorenen Bartifularismus einen Bund einzugeben, wo feinerlei Gemeinschaft ber innerften Gebanten vorhanden ift, u. bgl. m. All' bas find nun Berfuchungen, welchen wenigftens bie fleinen, jeben Tag am letten Athemang ichnappenben Blattlein gar ju leicht erliegen. Wo ein foldes Blatt anfängt burch Armfeligkeit bes gangen Inhalts zu glangen, leichtfertige Rachrichten gu bringen, in feinen Leitartifeln mit ber Stange im Debel berumqufabren, einem orbinaren und unwürdigen Ton ber Debatte fich bingugeben, ba ift es viel beffer, baffelbe gang fallen zu laffen, als noch ferner Mittel und Rrafte auf ein Unternehmen zu verwenden, bas offenbar auf feiner foliben Grundlage ruht. Es muß ja auch fleine und Lotalblatter geben, aber es follen nicht zu viele fenn, und bas richtige Dag in biefer Frage foll ausgemittelt werben nicht auf bem Bege ber Brivatwillfur, fonbern burch bie Befchluffe einer, freilich erft gu bilbenben, Parteiorganifation. Das Ramliche gilt aber auch gang gewiß fur bie größeren Blatter; wir haben beren bekanntlich einige gang vortreff= liche. Daß biefelben noch immer vortrefflicher werben, baß fie immer Abonnenten und Inferaten befommen, bag ibre Rebattionen und Mitarbeiter für ihre verbienftvollen Bemub= ungen beffer bezahlt werben, barnach ift zu ftreben, und bie Erreichung biefes Bieles wird gang gewiß unmöglich geBedürsniß andere gleichartige aufzutauchen bemüht sind. Der Berfasser dieser Zeilen schreibt aus vielerlei Gründen in gar teine Zeitung; sein Rath ist baher ein gänzlich uneigennütiger und unparteitscher. — Bon benjenigen katholischen Blättern welche sich vorzugsweise bemühen, unsern Gegnern die Wassen wider uns in die Hande zu drücken, soll hier nicht die Rede seyn, weil die Ersahrung seststeht, daß man dieser Plage in der nächsten Zeit noch nicht los wird.

2) Der endlofe Jammer über bie traurigen Beiten, welchem man vielfach in fatholifchen Reben, Bregorganen und Bereinen begegnet, ift ein entichulbbarer febler, bleibt aber nichtsbestoweniger ein Tebler. Es fann in ber That feinem Zweifel unterliegen, bag unfere gerabe fo wie jebe Beit von ber gottlichen Borfebung in unenblicher Beisbeit zur Erziehung tes Menfchengeschlechtes benüt wird. Biele Dinge, bie wir in tiefer unferer Beit mit Rug und Recht beflagen, als ba find Militarismus und Rrieg mit allen ihren Folgen, menschenunwürdiger Sag ber Rationen gegen einander, Glend und Roth ber niederen Boltsflaffen, Bergewaltigung bes beiligen Baters, Staatsbefpotismus gegen bie Rirche - find icon in fruberen Jahrhunderten theils thenfo, theils in ichlimmerem Grabe bagemeien. Dan foll beber nichts übertreiben, nicht bas Rind mit bem Bab ausfoutten, nicht bie Beit, in welcher man gu leben und gu wirten bat und beren Rind man felber gleichfalls ift, unbebingt verurtheilen, fonbern in allen Dingen mit Dag und Befonnenbeit unterscheiben und nie vergeffen, bag es ber herr unfer Gott ift, ber auch biefes Jahrhundert aus ber Liefe ber Ewigfeit herauffteigen ließ und es mit allen feinen Gebrechen und Berbrechen in feiner allmächtigen Baterband balt. Wenn nun gar einzelne fcmachliche Geelen fo weit geben, baß fie fogleich ben Untergang ber Belt für nothwenteig und unvermeidlich halten, wenn ihre noch fo berech= tigten Bunfche nicht innerhalb bestimmter Frift in Erfüllung

geben, fo ift bas eben einfach lächerlich, und barüber weiter nichts zu fagen. Dem Feinde gegenüber tommt man mit einer fo trubfeligen und beulenden Auffaffung ber Dinge icon gar gu nichts; benn mit Recht macht ber Teind geltenb. bag in gar vielen und nicht gang unwichtigen Begiehungen biefe Beit beffer ift, als ihre Borgangerinnen, mas Riemand laugnen wird, ber bie Geschichte ber früheren Sabrbunberte nicht bloß mit bem gartlichen Auge subjektiver Liebhabereien fonbern mit bem rubigen und icharfen Blicke objektiver Forichung betrachtet hat. Auch auf biefem Gebiete verfteht es fich von felbft und ich febe bieg bei allen meinen Bemerfungen poraus, bag bas Gine was noth thut, Christentbum und Rirche, unverrückt im Muge behalten werbe. Allein man tann in biefer wefentlichen Sinficht feine volle Schulbigfeit thun, und gleichwohl Zeit und Zeitgenoffen ohne alle Berbammungefucht und ohne alle Beulmaierei betrachten und beurtheilen, bas in ber Gegenwart vorhandene Gute anerkennen, bie Borguge fruberer Zeiten nicht übertreiben, und fich vor Allem ftets ber mahren und eigentlichen Gunbe ber Teufel enthalten, welche nach bem Musfpruche bes Gerpantes bie Bergweiflung ift.

3) Der beutsche Partikularismus ift eine Sache welche burch ihre auscheinende Unvertilgbarkeit dem Schreiber dieser Worte schlastose Nächte bereiten könnte, wenn er nicht zur Erhaltung seiner Gesundheit verpflichtet wäre, nach dem Nachtgebet jeweils besagten Partikularismus gänzlich zu vergessen. In der That, nach 1870, sollte man meinen, sei diese Frage für je und allezeit als erledigt zu betrachten. Es ist und bleibt wahr, daß eine söderalistische Staatsentwickelung dem ursprünglichen Wesen des deutschen Bolkes besser untsprochen haben würde, als die unitarische; es ist und bleibt wahr, daß es Desterreichs Ausgabe gewesen wäre, sich an die Spise aller Derer zu stellen, welche aufrichtig ein großes deutsches Reich auf söderalistischer Grundlage wollten. Allein eben so gewiß ist es, daß die österreichischen

Staatsmanner ibre Anfgabe entweber gar nicht verftanben ober bochft miferabel behandelt haben; und eine pure Rarrbeit war es, im 3. 1863 mit Fürftencongreß und Bunbes: teform gegen Breugen aufzutreten, wenn man nicht in ber Lage und entichloffen mar, feinem Willen Rachbruck zu vericaffen, ben Rachbrud, welcher gur Beit noch Brauch ift unter ben Botentaten biefer Erbe. Jest aber ift MUes borbei; feit 1863 bat Breugen beichloffen Ernft gu machen und gange Arbeit gu liefern; feinen Dann bagu bat es ge= funden, Die Sache ift providentiell und feit 1870 ift ber Biberftand gur Thorbeit berabgefunten. Denn bag biefes Reich mit unablaffigem Drang und gewaltiger Bucht jum Ginheits= ftaate zu werben verlangt, ift ebenfo flar ale burch Breu-Bens mehrhundertjährige Geschichte mit Rothwendigfeit gegeben; und bag in biefem Reiche feine Macht mehr ift, welche Breugens ausgesprochenem ober nicht ausgesprochenem Billen auf bie Dauer wiberftreben tonnte, biek burfte nach einem flüchtigen Blicf auf bie Rarte und auf bie Urmceftatifit ebenfalls eines Beweises nicht mehr bedürftig fenn. Dagu tommt aber noch bas gange Wefen ber bis jest erhaltenen Bartifularftaaten; mabrlich, fie find es nicht werth, bağ um ihrer Forterifteng willen auch nur ein Bulsichlag tines tatholifchen Mannes aufgewendet werbe. Wir brauchen gegen biefe Staaten feineswegs aufgeregt ober erboft gu fenn. Roch viel weniger ift es bie Aufgabe ber tatholischen Bartei, jur Bernichtung berfelben irgend etwas beigutragen, nach berfelben irgendwie zu ftreben, ober auch nur bavon zu reben. Dieje Bernichtung beforgen bie fraglichen Staaten bei weitem am beften felbit und fie haben ben feften Entichluß biegu feit einer Reihe von Jahren fo unzweideutig ausgesprochen, tag man fich babei vollfommen beruhigen fann. Aber bas wenigstens fei ferne von uns, bag wir biefen jum Tob ent= ichloffenen und nur noch ichwach zappelnben politischen Dr= ganismen unferen nicht gewollten Beiftand in ihrer Agonie aufbrangen! - Man werfe boch um Gottes willen einen LIX.

Bei ber Betrachtung einiger beiberseitigen poccata schide ich billiger Weise bas was ich intra auszusetzen finde, ben Glossen über etliche extra-Merkwürdigkeiten voran, schon in ber guten Absicht, bei ben Freunden eher Gnade zu finden, wenn ich mit den Feinden schließe.

Bor Allem aber will ich brei einfache, gutgemeinte und wohl nicht ganz unzwedmäßige Maximen voraufschiden, welche theils mich bei Betrachtung politischer Dinge zu leiten pflegen, theils nach meiner Meinung unsere Handelung en auf politischem Gebiete bestimmen sollten. Es sind aber folgente:

- 1) In nichts muß man strenger senn, als in ber Ersforschung und Berbammung ber eigenen Fehler.
- 2) Im Zweifel muß man immer bas nicht thun, wes von vorauszusehen ist, daß es bem Feind Freude macht.
- 3) Man muß ben Feind von seinem, nicht von unserm Standpunkt aus beurtheilen.

Hicmit ware ich versucht meine Arbeit gleich mit bem Anfang abzuschließen; benn bem befreundeten und bentenden Leser fällt es nicht schwer, die Anwendung dieser Grundste auf eine ganze Reihe von Fällen und Gegenständen sich selber zu machen; wer aber nicht wohlwollend oder nicht zum Nachbenten aufgelegt ist, den werde ich auch im Einzelnen nicht überzeugen. Möchte man sich doch in unserer Zeit so oft versucht fühlen, die Feder gar nicht mehr in die Hand zu nehmen, da fast Zedermann und in jeder Hinsicht seine vorgefaßte und schlechterdings unerschütterliche Meinung hat. Doch sei es drum; wenigstens einige Punkte will ich besprechen, wie sie mir nach dem Kreise meiner Ersahrung und nach der Neigung meines Gedankenlebens besonders am Herzen liegen.

I.

1) Die katholische Preffe ift burch bie aufopferungsvolle, nicht genug hochzuschähenbe Bemuhung einer Anzahl

tigen Rlage ift vorgekommen. Gerabe fo wird es mit bem ibrigen Civilrecht geben. Durch bie Stellung welche Pren fen gang richtig und confequent zu bem besfallfigen Untrag ber liberalen Parteien genommen bat, ift bie Cache jest ichon in ber That und Wahrheit entichieben. Auch find bie bieber erwähnten Grunde in Birflichkeit gar nicht biejenigen welche bem Biberftand gegen ben fraglichen Antrag zu Grunde liegen. Rein; bie Partifularregierungen, welche in ber Stunde ber Angit alles Wefentliche ber Converanctat von fich acworfen und ihre treueften Bertheibiger im Stich gelaffen haben, wollen fich jett mit findlichem Bergnugen an einigen übriggebliebenen Teten von "Sobeit" troften, halten und erluftiren. Diefe Freude wird nicht lange bauern; ber Gang ber Dinge ift ein unaufhaltsamer geworben; Europa's Berhaltniffe und Schieffale mogen fich im Uebrigen in ben nachften Decennien geftalten wie fle wellen, bas Gefchick ber beutschen Mittelftaaten ift unwiderruflich befiegelt. Darum ift es ernit= lich Schabe fur jeben Athemang und für jebes Wort, welches bon tatholifcher Geite fur partitulariftifche Intereffen und Geranten aufgewendet wird; barum ift es eine mabre Cala= mitat, bag bie bochverehrten Danner ber Centrumspartei immer noch ben Partifularismus in gewiffem Ginn und Grab als einen wefentlichen Beftanbtheil ihres Barteiprogramms aufrechterhalten. Fort bamit, und laffet bie Tobten ibre Tobten begraben! -

Bei biesem Gegenstande muß ich nun freilich auf ben Berwurf gefaßt senn, ich sei auch unter die Sonnenanbeter bes Erfolgs gegangen, ich hatte mich mit dem großen Unrecht bes Jahres 1866 leichthin ausgesöhnt, ich sei auch frank am suror teutonicus oder borussicus, u. s. w. Ich habe aber in diesen Beziehungen ein ungeheuer gutes Gewissen, und bleibe beshalb merkwürdig kalt gegenüber von solchen Anschuldigungen. Aus einem bentschen Bund einen Ginheitsstaat zu machen ohne Bergewaltigung ber Widerstrebenden, das wäre ein merkwürdiges Krastiftuck gewesen; und nachdem einmal

geben, fo ift bas eben einfach laderlich, und barüber weiter nichts zu fagen. Dem Feinde gegenüber tommt man mit einer fo trubfeligen und beulenben Auffaffung ber Dinge fcon gar ju nichts; benn mit Recht macht ber Teinb geltenb. bag in gar vielen und nicht gang unwichtigen Begiebungen biefe Beit beffer ift, als ihre Borgangerinnen, mas Riemant laugnen wird, ber tie Geschichte ber fruberen Jahrhunderte nicht bloß mit bem gartlichen Auge subjektiver Liebhabereien fonbern mit bem rubigen und icharfen Blide obiettiver Fore idung betrachtet bat. Huch auf biefem Gebiete verfieht es fich von felbft und ich fege bieg bei allen meinen Bemerfungen voraus, bag bas Gine was noth thut, Chriftentbum und Rirche, unverrudt im Muge behalten werbe. Allein man tann in biefer wefentlichen Sinficht feine volle Schulbigfeit thun, und gleichwohl Zeit und Zeitgenoffen obne alle Berbammungefucht und ohne alle Beulmaierei betrachten und beurtheilen, bas in ber Gegenwart borbanbene Gute anerkennen, bie Borguge fruberer Beiten nicht übertreiben, und fich por Allem ftete ber mabren und eigentlichen Gunbe ber Teufel enthalten, welche nach bem Musipruche bes Gerpantes bie Bergweiflung ift.

3) Der beutsche Partifularismus ist eine Sache welche burch ihre anscheinende Unvertilgbarkeit dem Schreiber dieser Worte schlastose Rächte bereiten könnte, wenn er nicht zur Erhaltung seiner Gesundheit verpflichtet ware, nach dem Nachtgebet jeweils besagten Partikularismus ganzlich zu vergessen. In der That, nach 1870, sollte man meinen, sei diese Frage für je und allezeit als erledigt zu betrachten. Es ist und bleibt wahr, daß eine soberalistische Staatsentwickelung dem ursprünglichen Wesen des beutschen Bolkes besser haben murbe, als die unitarische; es ist und bleibt wahr, daß es Desterreichs Ausgabe gewesen wäre, sich an die Spite aller Derer zu stellen, welche aufrichtig ein großes beutsches Reich auf soberalistischer Grundlage wollten. Allein eben so gewiß ist es, daß die österreichischen

treue Patrioten und du braves kerngutes katholisches Bolk, wie habt ihr so tüchtig und ausopsernd gearbeitet, bis eine katholische Majorität dastand, von der selbst die Feinde bestürchteten, sie werde endlich nach oben Ernst zeigen. Und wie ist es ergangen! Wie ist ein Stein nach dem andern herausgebröckelt aus dem so mühsam ausgesührten Gebände! Wie hat sich der Druck der in Deutschland allein noch vorshandenen wirklichen Macht im Einzelnen und Ganzen übermächtig erwiesen, die die Majorität zur Minorität geworden war und Alles ein schales sades Ende nahm. Darum sei es noch einmal gesagt das Wort, welches mir in deutsichen Dingen vor allem Anderen am Herzen liegt: Fort das mit, und lasset die Todten ihre Todten begraben!

Run tommen aber gleichwohl gegen mich aufmarichirt all' die Argumente, welche man nur zu leicht ableiten fann aus bem Berhalten bes Reiches gegen bie Rirche. Ich bleibe aber gang fühl. Ich gebe jum voraus Alles mas man in biefer Begiehung icon gefagt bat, fagen tann und noch fagen wirb, unumwunden gu. Aber ich frage: was folgt baraus? Es folgt baraus entweber, bag wir uns bem Reiche innerlich und bei Gelegenheit auch außerlich feinbe felig gegenüberzustellen baben, ober es folgt gar nichts barans. Gine Feinbfeligfeit gegen bas Reich ift uns nun vor Allem nicht erlaubt von unferer Religion. Diefes Reich, welches noch bagu bezüglich Gubbeutschlands in allen legglen Formen gu Stanbe fam, ift gang ungweifelhaft bie Obrigteit, welche Gott über uns gefett hat, und wir burfen gegen baffelbe, es mag uns noch fo ungerecht bebanbeln, gerade ebensowenig feinbselig gefinnt fenn, wie ein Rind, welches von feinen Eltern bas größte und zweifel= lofefte Unrecht erbulbet, ihnen beghalb nicht ben Tob min= iden barf, ohne Gunbe ju thun. Diefes ift Gottes viertes Bebot, und ob die Obrigfeit, welcher Gott Dacht über uns gegeben bat, im Jahr 1866 ober fonft bas fiebente verlett hat ober nicht, barüber bat Er zu richten, nicht wir. Huch Blid auf bie Entwicklung bes beutschen Reiches in ber erft fo furgen Beit feines Bestebens! Es bringt nicht nur jebe Seffion bes Reichstage einen ober mehrere Untrage ber nationalliberalen Partei in centralifirenbem Ginne, fonbern bicfe Antrige haben, wenn man bas Reich als bestehend und zur Fortent wicklung bestimmt ernftlich voraussett, in ber Regel bie Confequeng und gefunde Bernunft für fich. Bir wollen unt zwei Beispiele ermabnen. Dak es ein eines groken Staats wefens würdiger Anblick fei, wenn bei gewiffen Belegenheiter ein erheblicher Theil ber Boltsvertreter ben Gigunasfaal ver laffen muß, weil Dinge vorfommen welche fie nichts angeben. bas wird mir tein Menich eingureben im Stanbe fenn. Ebenjewenig läßt fich mit wirtlich ftichhaltigen Grunden barthun, baß bie Bewohner eines Reiches, welche bas nämliche Strafrecht, Sanbelsrecht, Obligationenrecht u. f. w. haben, nicht ohne weiteres auch im übrigen burgerlichen Recht und Ge richtswesen unter eine und bieselbe Rorm gestellt werben tonnen. Denn tie Behauptung, bas Erbrecht, cheliches Guterrecht u. bal. founten nach ben in Deutschland bergebrachten Berbaltniffen nicht über einen Leiften gefpannt werben, ift nur eine icheinbare. Jedes vernünftige Civilgelet wirb gerabe auf tiefen Rechtegebieten ber Privatautonomie fo großen Spielraum laffen, bag wirkliche Wohlthaten ber bisherigen Partifulargesetzung erhalten bleiben. Das Borhanbenfenn einer und berfelben subfibiaren gefetlichen Regel aber wird weitaus in ben meiften Fallen nur ben unichatbaren Seaen ber Rechteficherheit gur Folge haben. Miles wird nur barauf antommen, bag bieje jubfibiare gefettliche Regel in Bahrheit eine gute und vernünftige fei, und ein foldes Civilgefetbudy ließe fich nach bem jetigen Stante ber Rechtswiffenichaft in wenigen Jahren füglich zu Stanbe bringen. Alls bas gemeinsame beutsche Wechselgeset erreicht mar, ba ertlarte man ein gemeinsames Sanbelsrecht noch auf eine Reihe von Sahrzehnten für eine Unmöglichfeit; nun haben wir es feit einem Jahrzehnt, und fein Grund gur vernunfs

and Meister werben foll, wir tonnen es allerbings nicht binbern. Aber beachten wir wohl! Die Ginmischung partifubriftifder Strebungen und Stromungen in bie reine fatholifde Sache bat bisher ichon ben gegen und von maggebenber Beite eröffneten Rampf verbittert; bas Aufhoren jeber partifulgriftifden Bemubung in unferem Lager wurde bem Gegner alle die Rraft entziehen, welche er aus ber Geltenbmachung unferer mittelftaatlichen Schwachheiten fchopft. Denn langnen wir es nicht - in ber großen Mehrgahl ber Be= vollerung, auch auf fatholifder Geite, ift bie unitarifde Stimmung überwiegend geworben, und folange man uns, ober einem Theile ber Unfrigen mit mehr ober minber Grund vorwerfen tann, wir feien gegen bie Reich seinheit, fo lange hat man eine ichwerwiegenbe Waffe mehr gegen und. Gang anders, wenn einmal ber feit Jahrhunderten bauernbe und mm feinem Ente nabente Prozeg mit Gottes Bulfe vollenbe überftanden ift. Dann wird ber bisberige politif de Rampf gegen uns an feiner Gegenftandslofigfeit verfiegen , und fo= fern er bann auf bem rein tirch lichen Bebiete fortbauert, ba find wir guten Muthes und bes endlichen Gieges gewiß. Im Uebrigen follen biefe Beilen feine politifche Abhandlung vorftellen, fonbern nur Andentungen geben, und fo mag es an bem über biefen hochwichtigen Buntt Wefagten fur biegmal genügen.

4) Man ist in Rom nicht immer über Deutsch= land genügend und genau unterrichtet. Selbstverkandlich soll diese Behauptung sich nicht beziehen auf die krolichen Dinge und Zustände. Sie bezieht sich einzig und allein auf die verantwortlichen Diener Gr. Heiligkeit des Papstes und auf die mehr ober minder richtigen Informationen berselben in weltlich-politischen Angelegenheiten. Sie durf beshalb auch von einem ganz entschiedenen, wahrhaft ultramontanen Katholiten ohne alles Bedenken ausgesprochen werden, wenn er von ihrer Richtigkeit überzeugt ist. Es soll hier auch teineswegs die Rede sehn von der Botschafterber Einheitsstaat bas einzig Mögliche und historisch Go gebene ist, weil die Bertreter der entgegengesesten Idee zu schwach und zu ungeschickt waren, um zum Ziele zu ge langen, so muß ich mir als ein auf allen Gebieten an logisches Denken gewöhnter Mensch eben die Consequenzen del thatsächlich Gewordenen einsach gefallen lassen. Und das muß ich allerdings offen bekennen: in einer Zeit, wo ich et Jahrelang ertragen muß, unsern heiligen Bater, und zwar diesen heiligen Bater, beraubt, hilssos, gesangen zu sehen, in einer solchen Zeit habe ich sür welssisch oder wittelse bachische Leiden keine Empfindung übrig, und namentlich ist es mir ungeheuer gleichgültig, ob einige protestantische Opnastien mehr oder weniger aus Erden sind.

Bebenfalls haben wir Ratholifen am allerwenigften Urfache, uns irgendwie fur bie Mittelftaaten ju echauffiren. Man mag nun bas was vom Reiche gegen uns gescheben ift und noch geschehen wird, mit allem Sug und Recht febr bart und unbegreiflich finden; fo viel bleibt ficher, bag bis jest fich nirgends (?) biejenige Tobfeinbichaft gegen bie tatholifde Rirde vorgefunden bat, welche aus ben befannten Reben eines mittelftaatlichen Minifters bei Gelegenheit bes S. 130a athmete. Und ferner ift es gewiß, bag bie erbarme lichste aller Barefien auch bie wenigen und traurigen Inbanger welche fie gefunden bat, nicht gefunden baben murde, wenn nicht eine mittelftaatliche Regierung fich ber elenben Cache mit allen moalichen Mitteln angenommen batte. Diefem Schaufviel ber Thatigfeit einer fatholifden mittelftaate lichen Regierung gegenüber erscheint Alles, was bie Rirche in Lanbern wie g. B. Baben von protestantifchen Rams mermajoritäten und Regierungen zu bulben batte und bat, als eine verhaltnigmäßige Rleinigfeit. Und wenn es noch eines Beifpiels bedürfte, um bas Rlein = und Mittelftaatens wefen in Deutschland fur une Ratholifen enbaultig gu verurtheilen, fo murbe biefes Beifpiel gewiß burch bie Beichichte bes letten banerifchen Landtags gegeben fenn. 3hr tonigs=

Rebattion ber "Genfer Correspondeng" gu richten. Er balt te nicht fur geeignet, bier einzelne Meugerungen berfelben, welche ihm tabelnewerth icheinen, öffentlich zu befprechen und, wie man ju fagen pflegt, "an bie große Glode gu hangen". Bohl aber halt er es für burchaus geeignet unb ben Intereffen unferer Sache bienlich, wenn auch er bier die Ertlarung abgibt, bag bie beutschen Ratholifen fich fur teine Mengerung ber "Genfer Correspondeng" verantwort= lich befennen, bag bie von ben Bismartifchen Zeitungen aus ber "Genfer Correfponbeng" abgeleiteten Schluffe über bie Befinnungen ber beutschen Ratholiten und über bie Abfichten ber Centrumspartei burchaus unberechtigte find, und bağ bie "Genfer Correspondenz" überhaupt für uns nicht mehr Autorität hat, als irgent ein anberes Blatt. Siemit fei benn verbunden bie mabrlich von Bergen wohlgemeinte Bitte, bas genannte Blatt wolle fich in Bezug auf beutsche Rirdenpolitit von folden Dlannern bebienen laffen, bie nicht nur fromm und eifrig find, fondern auch besonnen und ting. Golde Bitte barf ein tatholifcher Bublicift füglich an andere tatholifche Bubliciften richten. Carbinal Antonelli fteht für une gu boch; ware bieg nicht ber Fall, wir würben glauben es recht gut verantworten zu tonnen, wenn wir felbft an ibn, ben "Reftor ber europäischen Diplomatie", tin joldes Unfuchen uns erlauben wollten.

5) Eine Centralorganisation ber katholischen Partei burch das ganze deutsche Reich, mit entsprechender Besteuerung der Parteigenossen unter Beihülse der Frauen und Jungstrumen, sehlt leiver noch immer. Und dennoch ist es klar, daß ohne Geld keine Partei Großes erreichen kann, sowie daß auch auf diesem Gebiete der Föderalismus dem Centralismus Platz machen muß. Großen geistigen und materiellen Gewalten stehen wir im Kampse gegenüber; großen Krastauswandes in seder Hinsicht bedarf es von unserer Seite, um diesen Kamps mit Ehren zu bestehen. So lange es in Deutschland überhaupt noch eine Spur von constitutionellem

komme ich mit bieser für mich entscheidenden religidsen Aufstaffung der Frage keineswegs in einen Conflikt gegenüber den Partikularstaaten; benn ich verlange mit nichten, baß ein Katholik gegen diese das allergeringste Unterlaubte ober auch Erlaubte unternehmen, sondern nur, daß die katholische Partei dieselben ihren wohlverdienten und selbstgewollten Schicksal ruhig überlassen soll.

Hebrigens ift es mir wohl bekannt, bag meine religible Entscheidung ber Frage von Bielen als principiell ungulaffig. von Mehreren als materiell unrichtig wird angefochten werten. Darum fteige ich eine große Stufe herab von bem fur mich allein enticheibenben und beruhigenben Standpuntt, ftelle mich auf ben rein politischen Boben und fage: Jete Feinbseligkeit gegen bas Reich ift eine Thorheit, weil wir bie Macht nicht haben, ihr Geltung zu verschaffen. Wir ehemaligen Großbeutschen haben sehr wohl gewußt, warum wir uns fo lange und fo treu an Defterreich hielten, warum wir bis 1870 felbst burch einen Beuft nicht zu vertreiben maren: aber iett find wir eben verlaffen und auf uns allein geftellt, und wenn Fürft Bismart nach bem Friedensschluß im Sahr 1871 irgend einen guten Grund gehabt bat, nicht gegen Defterreich zu marichiren, fo bestand ber Grund barin, bak er uns bie öfterreichischen Ratholiten nicht gonnte. Bir find Minoritat, und jebe feindfelige Sandlung gegen bie uns beherrschende Gewalt wird unsere Lage verschlimmern.

Dagegen wirb, bavon bin ich fest überzeugt, tas endsliche Aufgeben bes Partifularismus unsere Lage verbessern. Wenn bie welche bas Reich zu leiten berufen sind, basselbe etwa burch fortgesetzen Religionshaber wieber zu ruiniren Lust tragen sollten, wenn die herrschenden Parteien kurzsichtig genug sind, um unter dem schon jest an unsere Ohren gellenden Hohngelächter bes Auslandes ihren antireligiösen Warotten zuliebe die Kraft der kaum geeinigten Nation zu zersplittern und zu vergeuden, wenn die Wenschenrace, Prossessionen genannt, über den gesunden Menschenverstand durch-

## M. Reichensperger über Chatefpeare.

Billiam Chafespeare, inebefonbere fein Berhaltniß gum Mittelalter und jur Gegenwart. Bon Dr. August Reichensperger. Runfter 1871.

Iwar kennen wir Alle bas gestügelte Wort: "Shakespeare und tein Ende!" und wissen, daß der Göthe'sche Ausruf in gewissem Sinn seine Berechtigung hat. Wenn aber ein Mann von dem Geist und Wissen Reichensperger's sich entschließt und seine wohlabgewogene Meinung über Shakespeare zu sagen, dann gewinnt der vielbehandelte Gegenstand ein frisches Interesse; jeder Freund der Literatur und Poesie wird ihm gerne zuhören und auch der Kundige wird nicht ohne Belehrung von dannen gehen. Das obengenannte Schristchen erfüllt in der That die Erwartungen, die der Name des Berställt serregt.

In gedrängter Darstellung und populärer Form gibt und herr Dr. Reichensperger den Ertraft des Besten was er, seit seiner Jugend der Shakespeare'schen Muse zugethan, über den großen Dichter gedacht, gesorscht und empfunden hat. Er hat die populäre Form gewählt, weil er sich an den allsteinsten Leserkreis wenden, weil er dazu beitragen will, daß "die Zahl der Bewunderer dieses unvergleichlichen Dichtersenins sich mehre" und recht viele "zum Eintritt in den Zaubertreis" seiner Schöpfungen bewogen werden möchten.

Seine Schrift bildet bas 9. und 10. Heft bes siebenten Banbes ber "Zeitgemäßen Broschüren", welche wir burch biese Anzeige wieder einmal der erneuerten Ausmertsamkeit unserer Leser empfehlen möchten. Sie verdienen die weiteste Berbreitung\*).

Den Unftog zu feiner Untersuchung bot bem Berfaffer bie eigenthumliche Bahrnehmung, bag ber große Dichterfürft in ber Gegenwart gerabe bon ben Bortführern bes "Fortfchritte" auf ben Schild gehoben wirb. Je weiter er auf bem Gebiete ber Shatespeare-Literatur vorbrang, befto mehr ftieg fein Befremben baruber, bag Chatefpeare von Mannern verherrlicht werbe, beren Grundanschauungen benen bes Dichters birett zu wiberftreiten scheinen. "Insbesonbere munberte es mich, ben Dichter als Trager von Bestrebungen bargeftellt ju feben, welche unter ber Bezeichnung "moberner Fort= fchritt"" zusammengefaßt zu werben pflegen und in ber fo= genannten Renaiffance, b. b. in ber Zeit ber Wiebergeburt beionifcher Ibeen und Ginrichtungen, wurzeln. Wie fann, fo fragte ich mich oft, die gleiche Bewunderung auf so grund= verschiedener Unterlage ruben? Ware es etwa moglich, baß ein fo erhabener Beift, wie ber unferes Dichterfürften, qu= gleich bem Gotte ber Chriften und ben beibnischen Gogen ober gar bem baaren Materialismus gedient habe ?" Diefe Fragen veranlagten Grn. Reichensperger, nochmals mit mog-

<sup>\*)</sup> Der 7. Band ber "Beitgemaffen Brofcharen", herausgegeben von Frang Guletamp (Munfter 1871) enthält:

heft 1: P. Schleiniger, ber moderne Indifferentismus und bie mahre Tolerang.

heft 2: F. B. Grimme, bie beutschen Dichter ber Begenwart und ihr Publifum.

heft 3 und 4: Ludwig Schus, bas Thier hat feine Bernunft. heft 5: F. Gulefamp, die Siege ber Rirche im 13. Jahr: hundert.

heft 6: 3. B. Rraus, ber Sat: "Außer ber Rirche fein Beil."

heft 7 und 8: F. 3. Golgwarth, bie Bartholomausnacht.

lichftem Bedacht und ohne vorgesaßte Meinung die Werke Shalespeare's zu lesen, babei die hervorragendsten Erklarer zu Rathe zu ziehen, und so seinen außern und innern Lebenss gang zu prufen.

Raturlich tritt ba vor Allem Die in ben letten Sabren aufgeworfene Frage in ben Borbergrund: war Shafespeare Ratholit? Much Sr. Reichensperger gelangt im Befentlichen ju ter Unficht Rio's, bie ben firchenfeinblichen Bewunderern bes Dichters fo viel Mergerniß bereitet bat, und weist auf bie gablreichen Belege bin, welche eine entschiedene Sinneigung Chatefpeare's gur fatholischen Rirche verrathen, wie fie feiner= geit in biefen Blattern ausführlich erörtert worben finb. Bas auch bie Wegner bawiber aufzubringen versuchen, "jeber mit bem innern Leben und ber Unschauungsweise fatholischer Bolter Bertraute muß berausfühlen, baß Shafefpeare barin volltommen beimifch, bag er fogujagen von fatholifchem Befen burchtrankt mar." Der Buritanismus fann auf ben großen Dicter teinen Unfpruch erheben, noch viel weniger aber bie Brigeifterei. "Mirgendwo lagt Chatefpeare bie Zweifelfucht in einem gunftigen Lichte erscheinen; fein irgend bebeutenber Dann ftirbt in feinen Dramen als ",ftarter Beift", mit bem Simmel grollend; Alle beugen fich, um Barmbergigkeit flebend, vor dem lebenbigen Gotte, bem ewigen Richter über Lebendige und Tobte, fo bag felbft Gervinus in feiner letten Schrift (Banbel und Chatefpeare G. 472) fich zu ber Meugerung gorungen fühlte, bie Urt, in welcher Chatefpeare feine Belben ichilbere, laffe in ihm einen Mann von tiefreligiofem Befühle erfennen."

Darum geht ihm auch bie acht moberne Tenbengwuth bes Aufgeklarten ganzlich ab. Seine naturwüchsige Poesie wurzelte im altenglischen Bolksthum. Bon mobern angestränkelter Schulweisheit, ber Mutter ber Zweiselsucht, ober gar von streng fritischer Forschung ist bei ihm nicht ein Unsflug zu entbecken. "Bielmehr steht positiv fest, baß all solcher Gelehrten-Apparat ihm abging, ja baß er nicht einmal eine

irgend grundliche Renntnig einer lebenden Frembfprache befaß. Insbesonbere bat er fich auch nie bes Stubiums ber Philosophie, im technischen Ginne bes Bortes, befliffen. Bie viel achte Beisheit auch feine Dichtungen befunden, nie reflettirt er, um in abstratten Gaben feinen Scharffinn glangen zu laffen; vielmehr ergeben fich bei ihm alle allgemeinen Betrachtungen ftets in acht bramatifcher Beife aus ber jeweiligen Situation wie von felbit." "Das bochite Lob, welches man bem Dichter S. fpenben fann, liegt meines Grachtens in bem bon ben neuesten Rrititern babin über ibn ausgesprochenen Tabel, baß ibm methobif des Denten fremb geblieben, bag er auf teinem Gebiete ale Trager einer bestimmten Tenbeng erscheine, weber ein religiofes noch ein politisches Ibeal vor Augen gehabt habe, und baffelbe verwirklichen zu helfen bemubt gewesen fei, wie bieg beifpielsweise bei Leffing zu Gunften ber Gleichgiltigkeit bes tirchlichen Befenntniffes, ober bei gewiffen Siftorifern zu Gunften eines fogenannten bobern Gulturgieles ber Fall ift. Gott fei es gebanft, bag es unferm Dichter nicht vergonnt war, au ben Guffen eines Universitätsprofessors fich jum methobi= ichen Denfer ober jum Trager irgend einer fixirten Ibee auszubilden!.. Der heutzutage das innerste Triebwert fo vieler bebeutenber Beifter hemmenbe, reflettirte Begenfat zwischen Inftintt und Berftand, Glauben und Biffen, Religions = und Sittengefet blieb feinem Bewußtfenn burch= gangig fremb, ober trubte baffelbe boch nicht bleibend; Berftand, Gemuth und Ginbilbungsfraft tragen und ergangen bei ibm fich wechselfeitig, wie bie verschiedenen Tone Gines Mccords."

Unbeftritten mußte ein Genie wie Shakespeare epochemachend wirken. Daß sein Name einen Wenbepunkt in der Geschichte des geistigen Lebens seiner Nation bezeichnet, darüber besteht keine Meinungsverschiedenheit. Allein in welchem Sinne war es ein Wendepunkt? fragt der Verfasser. Unter den deutschen Literatoren fast insgesammt ist es heute zum Dogma erhoben, daß Shatespeare der Begründer einer neuen Mera der Emancipation des menschlichen Geistes von einer unfnöcherten Orthodoxie sei, und in solchem Sinne seiern sie ihn als den "Herold des modernen Fortschritts". Dieser Anschanungsweise tritt Reichensperger mit seierlichem Sinspund entgegen, indem er behauptet und nachweist, "daß Shatespeare nicht eine neue Spoche begründet oder eingeleitet dat, sondern daß er den Abschluß der vorhergegangenen bildet, daß, deutlicher gesprochen, die poetische Kraft und Herrlichseit des Mittelalters in seinen Dichtungen den Gipfespunkt erzicht, um dann für die Dauer von Jahrhunderten zu versschwiden. Demnach würden wir denn in seiner Erscheinung nicht das Schauspiel eines Sonnenaufgangs, sondern das, in diesem Falle übrigens nicht minder glänzende, eines Sonnensutzganges zu bewundern haben."

Diefe Beweisführung ift ebenfo intereffant als zutreffenb; ne grundet fich auf bie Rennzeichnung und Bergleichung ber literarifden Berioben, überhaupt ber geiftigen Stromungen bor und nach bem Bervortreten Chafespeare's. Der Charafter feiner Dramen und ber bramatifche Styl unferes Dichters find bas Ergebnig ber hiftorischen Entwidlung bes englischen Bollotheaters. Die geiftige Bewegung aber, bie auf ihn folgte und bie in ihm ihren Ausgangspuntt finden foll, wich von feiner Anschanungs = und Schaffensweise gang augenfällig und entichieben ab, ja in Birtlichfeit fchlugen bie tonan= gebenben Beifter nach bem Tobe Chafefpeare's und felbft noch bei feinen Lebzeiten eine Richtung ein, welche ber feinigen ionurftracte entgegenlief. Chatefpeare war bas gerabe Biber= feiel ber nun auffteigenden Renaiffance und Sumanifterei, bie in Ben Jonfon ihren eigentlichen Reprafentanten in England fand.

Rach bem Tobe bes großen Dramatikers ging benn auch, wie Gervinus ber Wahrheit gemäß bekennt, "alle Fortentwicklung seiner Dichtung völlig verloren." Ueber ein Jahrhundert lang war Shakespeare verschollen, und erst bann Seine Schrift bildet bas 9. und 10. Heft bes siebenten Baw bes ber "Zeitgemäßen Broschüren", welche wir burch biefe Anzeige wieder einmal ber erneuerten Aufmerksamkeit unserze Leser empsehlen möchten. Sie verdienen die weiteste Bewbreitung\*).

Den Unftog zu feiner Untersuchung bot bem Berfaffer bie eigenthumliche Bahrnehmung, bag ber große Dichterfitz in ber Gegenwart gerade von ben Wortführern bes \_Rock fchritte" auf ten Schilo gehoben wirb. Je weiter er auf ben Gebiete ber Shafespeare-Literatur vorbrang, besto mehr flien fein Befremben barüber, bag Chatefpeare von Mannern ver berrlicht werte, beren Grundanschauungen benen bes Dichtes birett zu wiberstreiten scheinen. "Insbesonbere munberte & mich, ben Dichter als Trager von Bestrebungen bargeftellt au feben, welche unter ber Bezeichnung "moberner Fort fcbritt"" zusammengefaßt zu werben pflegen und in ber fegenannten Rengiffance, b. b. in ber Beit ber Biebergebut beionischer Ibeen und Ginrichtungen, wurzeln. Wie tann, fo fragte ich mich oft, bie gleiche Bewunderung auf fo grundverschiebener Unterlage ruben? Bare es etwa moglich, bat ein fo erhabener Beift, wie ber unferes Dichterfürsten, at gleich bem Gotte ber Chriften und ben heibnifchen Goben ober gar bem baaren Materialismus gebient habe ?" Diefe Fragen veranlagten Srn. Reichensperger, nochmals mit mog

<sup>\*)</sup> Der 7. Banb ber "Beitgemaßen Brofcharen", herausgegeben von Frang Guletamp (Munfter 1871) enthalt:

heft 1: P. Schleiniger, ber moderne Inbifferentismus unt bie mahre Tolerang.

heft 2: F. B. Grimme, bie beutschen Dichter ber Gegenwar und ihr Bublitum.

heft 3 und 4: Lubwig Schut, bas Thier hat feine Bernunft heft 5: F. Gulefamp, die Siege ber Rirche im 13. Jahr hundert.

heft 6: 3. B. Kraus, ber Sat: "Außer ber Kirche fein beil." heft 7 und 8: F. 3. holywarth, bie Bartholomausnacht.

heft 9 und 10 : Aug. Reichensperger, Billiam Shafefpearex

## Beitlanfe.

Die tatholifche Rirche vor bem Forum bes Fürften Bismart und bes beutschen Reichstags.

Die Befuiten : Debatte und bas Befulten : Befen.

Consummatum est. Die Bahn ist eröffnet auf ber das neue deutsche Reich nun fortgetrieben werden wird, vielleicht ruck = und stoßweise, immerhin aber continuirlich bis an's Ziel, und dieses Ziel wird die Umsormung des neuen deutschen Reiches oder aber der Untergang der katholischen Kirche in Deutschland seyn. Ein Drittes oder Mittleres ist nicht mehr möglich. Auch eine Täuschung ist hierin nicht mehr möglich; alle Binden sind von den Angen derer gerissen, die am hellen Mittag nicht sehen wollten.

Wer ein grimmiger Feind des neuen beutschen Reiches ift und sich ruhig überlegt, wie leicht man es in Berlin batte anders und besser haben können — und zwar gerade unter dem Beisall und der Fürsprache der Jesuiten — der mag sich über die entscheidende Wendung der Dinge von Herzen freuen. Die Zesuiten haben keinen Theil genommen an den Kämpsen der neuesten Zeit und sie sind nicht vor die Wahl gestellt worden. Hätten sie aber wählen müssen, sie würden die Macht Preußens sedem Partikularismus vorgezogen haben. Wir wissen, was wir sagen. Was aber sie und Andere von

Preußen erwarteten, bas war nichts Anderes als bas verfassungsmäßige Recht.

Das Reich ift nun ju einer großen Gefetfabrit und Polizeianstalt gemacht worben fur ben Ginen Barteizwed, ber nicht ruben fann, ebe er gur Berftorung ber fatholischen Rirche in feinem Bereich, angleich aber mit Rothwendigkeit jum Ruin einer jeben firchlichen Autorität gelangt ift. Letteres bat (unferes Biffens) nicht Giner aus ber fogenannten conservativen Fraktion am Reichstag erwogen und von einer folden Erwägung feine Abstimmung leiten gu laffen gewagt, obwohl mehr als einmal bie Rebe barauf fam, bag ber "protestantische Resultismus" nicht minder ge= fährlich fei als ber andere. Der protestantische Saf ober je nach Umftanben ber junterliche Gervilismus biefer "Confer= vativen" hat überwogen und bem mobern : liberalen, frei= maurerifden und rationaliftifden Sag bie Sand gum Bunbe gereicht. Diesem Bunde leibt bie faiserliche Macht ihre Grefutive; und fie lagt fich bei ben Barteien fur bas Bertrauen bebanten, bas ihr begfalls geschenft worben fei.

Wir haben letthin einen Blick in die Perspettive geworsen, die sich in naherer und weiterer Ferne von bem nun firirten Standpunkt bes neuen deutschen Reichs aus eröffne. Es hat und sehr gefreut, daß der Abg. Staatsminister a. D. Dr. Windthorst feinen Anstand genommen hat dieselbe Perspettive tem hohen Reichstage vorzuzeigen \*).

<sup>\*)</sup> Die furzen Motive ber Regierungs Borlage betonen, baß bamit "vorläufig" bem Befchluß bes Reichstags gegen ben JesuitenDrben nachgekommen seyn solle. Dr. Windthorft bemerkte bazu:
"Es liegt in diesem Wortchen ""vorläufig"" eine ernste Mahnung und ich glaube, baß es gut ist bas beutsche Bolt auf dieses ""vorztäufig" besonders ausmerksam zu machen, zumal ich fürchte, baß bie biplomatischen Wendungen bes Gerren Abg. Wagener nicht überall verftändlich genug besunden werden könnten. Ich will teßbalb hinzuschen, baß das was ber herr Abg. Wagener sagte, allerdings sehr bitterer Ernst ift. Es handelt fich um einen Kampf

Mus ben Reben aller unferer Freunde im Centrum tont iberhaupt die Gewiftbeit bervor, bag nicht die leifeste Soffmng auf Recht und Gerechtigkeit mehr erlaubt fei und baß man fich auf alles Mengerfte gefaßt maden muffe. In ber that ift bie Scheibe bes Schwertes weggeworfen, und von inem Tag gum anbern ift man nicht mehr ficher, bag Rlar= beit werbe über jenes berühmte Ratbielwort ber Lebnin'iden Beisfagung von bem scelus nefandum. Denn bie losgelaffenen Rachegeifter ringen feit einer Generation, um nicht ju fagen feit breibunbert Jahren, nach ben unwiderftehlichen Machtmitteln eines großen Staats, um ihr Rachewerf an bem ewigen Sinbernig ber Revolution zu vollführen; und mas fle fo beiß begehrten, bas haben fie nun zu ihrer freien Berfügung. Gie machen bas beliebige Gefet und Recht, bas Reich aber leibt ihnen Eriminaljuftig und Polizei. Go weiß benn enblich Jebermann, was ter "moberne Staat" bei uns eigentlich bedeutet.

Unter solchen Umstanden mußte es den verbündeten Parteien allerdings lächerlich erscheinen, wenn die Redner des Eentrums sich auf Recht und Bersassung beriefen, wenn sie an die Principien der "Freiheit" und des "Nechtostaats" erinnerten, ja sogar von allgemeinen "Wenschenrechten" zu reden wagten. Allerdings brachten auch ein paar Demostraten — ja sogar, sei es im Scherz oder Erust, Herr Laster — derlei veraltete Begriffe wieder zu Markt. Dafür wurden sie von der Coalition der Gesinnungsküchtigen laut verhöhnt

gegen bie fatholische Rirche auf Leben und Tob. Es hanbelt fich barum, m G.! Man will, nachdem die Bewegung bes Altfatholiscismus im Sante verlaufen ift over allernächst verlaufen wird, jest von oben herab die Nationalfirche zurechthauen, man will die Ratholifen Deutschlands vom papstlichen Stuhle trennen, man will sie unter die Polizeisnute des Staats bringen, man will bann, weil man toch noch zweiselt, ob das bezeichnete Borhaben vollsommen gelingt, im nächsten Conclave das Papsthum ents weber vernichten ober verfälschen."

Preußen erwarteten, bas war nichts Anberes als bas verfassungemäßige Recht.

Das Reich ift nun zu einer großen Gefetsfabrit und Polizeianftalt gemacht worben fur ben Ginen Barteizweit, ber nicht ruben fann, ebe er gur Berftorung ber fathelischen Rirche in feinem Bereich, zugleich aber mit Nothwendigkeit jum Ruin einer jeben firchlichen Autorität gelangt ift. Letteres hat (unferes Wiffens) nicht Giner aus ber foge nannten conservativen Fraftion am Reichstag erwogen und von einer folden Erwägung feine Abstimmung leiten au laffen gewagt, obwohl mehr als einmal bie Rebe baranf fam, bag ber "protestantische Jesuitismus" nicht minber gefährlich sei als ber andere. Der protestantische Sag ober je nach Umftanben ber junterliche Servilismus biefer . Confervativen" hat überwogen und bem modern : liberalen, freimanrerischen und rationalistischen Sag bie Sand gum Bunbe gereicht. Diesem Bunde leiht die faiserliche Macht ihre Eretutive; und fie lagt fich bei ben Barteien fur bas Bertrauen bebanten, bas ihr bestalls geschenkt worben fei.

Wir haben letthin einen Blick in die Perspettive geworfen, die sich in näherer und weiterer Ferne von dem
nun fixirten Standpunkt des neuen deutschen Reichs aus
eröffne. Es hat uns sehr gefreut, daß der Abg. Staatsminister a. D. Dr. Windthorst keinen Anstand genommen
hat dieselbe Perspettive tem hohen Reichstage vorzuzeigen \*).

<sup>\*)</sup> Die furgen Motive ber Regierungs : Borlage betonen, baß bamit "vorläufig" bem Befchluß bes Reichstags gegen ben Jesuiren. Orben nachgesommen seyn solle. Dr. Bindthorft bemerkte bagu: "Es liegt in diesem Bortchen ""vorläufig"" eine ernste Mahnung und ich glaube, baß es gut ift bas beutsche Bolt auf dieses ""vorläufig"" besonders ausmertsam zu machen, zumal ich fürchte, baß bie diplomatischen Wendungen des herren Abg. Wagener nicht überall verfländlich genug besunden werden konnten. Ich will besteht hinzusen, daß bas was ber herr Abg. Wagener sagte, allerdings fehr bitterer Ernft ift. Es handelt fich um einen Ramm

worben ift ober bemertt werben wollte; jedenfalls hatte bie Entbedung ein tiefes Studium nicht erforvert.

Benige Tage vorber, am 29. Mai, war ber Antrag Laster auf Musbehnung ber Reichscompeten; über bas "acfammte burgerliche Recht" berathen und jum zweitenmale mit großer Debrheit angenommen worben. Die beiben fuobeutiden Minifter wiberfprachen, wofür fie benn auch als "entschiebene Bartifulariften" und "Sinberer ber Reichsein= beit" gleich gehörig abgefangelt murben. Allerdings hatte ber württembergifche Minifter noch baburch besonders gereigt, bağ er einen Blick binter bie Couliffen bes Bunbesraths gestattete und über bie Berhaltniffe in biefem boben Collegium einige mahrbeitsgemäße Unbeutungen gum Beften gab, wogu er fich bie Erlaubnig bes Fürften Bismart nicht eingeholt hatte. Geine Meußerungen besagten mit burren Worten: Breugen mache im Grunde Alles allein und ben andern Staaten fei es unmöglich im Bunbesrathe ihren legitimen Einflug zu üben; aus ben Zeitungen (!) mußten bie fubbenifden Regierungen erfahren, bag und welche Reichsgesetze im preußischen Justigminifterium vorbereitet murben, im Bundesrathe gebreche es bann ichon an ber Zeit um einen Einflug geltenb zu machen. Rurg, Diefe vom Gurften Bismart bermit bochgepriefene Institution ware bienach - wie herr Laster bie Rebe bes Minifters richtig interpretirte - "eine Ant Richtigkeit"3). In ber That hatte gerade herr von Mittnacht über biefe Dinge, bie fich febr mohl ichon in Bolilles hatten vorberfeben laffen, lieber ichweigen follen,

<sup>&</sup>quot;Intereffant waren biefe "Stoffeufger" für uns insoferne, als ber vorjährige Bertreter Baperns im Bunbedrath ber heimathlichen Kannmer bas gerade Gegentheil bavon versichert hatte. Er rühmte den großen Einfluß und bas bebeutenbe Gewicht, bas Bapern im Bunsbeerath besige: Die clausnla Bavarica fei in Berlin sprichwörtlich. Dem herrn von Mittnacht scheint bas Sprichwort gang unbefannt geblieben zu sepn; auch ift ber bayerische Minister seinem Gesbachtniß nicht zu Gulfe gekommen.

namentlich bann wenn Burttemberg und Bayern nicht entschloffen waren, bem sogenannten Jesuiten-Gesetz ben außerften Wiberstand entgegenzusetzen.

Denn burch biefes Wefet hat nun bie Bartei thatfachlich und unter ber Sand Alles erreicht, was burch ben Antrag Laster offen und ehrlich erreicht werben wollte, ja noch um ein gutes Theil mehr. Dit einer Cobififation bes gefammten burgerlichen Rechts bat es ja obnebin gute Bege; es war ben herren auch nicht fo fast barum, als vielmehr um bie Befugniß gu thun, burch Spezialgefete überall ba in bie privatrechtlichen und burgerlichen Rechtsverhaltniffe eingugreifen, wo man es im Barteiintereffe fur zwechmaßig balten wurde, ober wie Dr. Windthorft gejagt bat, "in Berlin bie Befete zu machen, die fie zu Saufe nicht haben fertig bringen tonnen." Ramentlich war es ihnen barum gu thun bem Reichstag bie Competeng in ben firchlichen Angelegenheiten ju erobern. Heuer wie voriges Jahr wurde bas ohne Sehl augestanben: junachst follte ber Untrag Laster bie Ginfub= rung ber obligatorifden Civilehe von Reichswegen ermoglichen. Jest bedarf es biefer Umwege nicht mehr.

In Consequenz bes Zesuiten Besches fallt bas ganze Gebiet ber "Kirchenpolizei"\*) in die Besugniß bes Reichs. Hiemit besitzt bas Reich einen weiten Sack in den sich alles Mögliche hineinstecken läßt, wie ja auch die Worte im Gingang der Reichsversassung "Bohlfahrt des deutschen Boltes", aus welchen die Competenz zur Einbringung des Zesuitens Gesehes abgeleitet worden ist, als eben solcher weiter Sack dienen können. Ganz solgerichtig hat auch der Reichstag sofort die Einführung der Civilehe durch Reichsgeseh verslangt; das war für die "Conservativen" bisher ein Horrendum, jeht aber sind sie in richtiger Consequenz dafür geswonnen. Auch ein Reichsgeseh über Trennung der Schule von der Kirche hat jeht keinen Anstand mehr u. s. w.

<sup>\*)</sup> Diefer aus ber Beit bes Abfolutismus herübergefommene Ausbruck wird fich jest fur die Amtofprache wieder empfehlen.

Es ift unfraglich: wenn ber Antrag Laster, nach bem Ausspruch bes banerifchen Minifters, ein "rabifales Mittel ber Entziehung ber Juftighobeit fur bie einzelnen ganber" enthalt, bann muß ber mit bem Jefuiten - Wefels betretene Beg noch viel rabitaler wirfen. Daffelbe übertraat im Brincip bie bodite Boligei gewalt, alfo bie wefentlichften Attribute ber Meminiftration, auf die exefutiven Draane bes Reichs ober, um mit bem Minister von Mittnacht zu reben, auf bas preußische Ministerium. Der Antrag Laster batte bie Einzelftaaten boch noch als mehr ober minter große Berwaltungseinheiten gurudgelaffen; auch bas ift bei bem jest eingeführten Suftem nicht mehr ber Fall. Man bente fich 3. B. ben Ronig von Bavern mit feinen concorbatmagigen Rechten und Bflichten gegenüber ber nun inaugurirten Geitgebung! "Kronrecht" bin ober ber, bie banerifche Krone ift jest ichon in ber Lage in firchlichen Dingen verfügen gu miffen was von Berlin ber befohlen wird, und mare es feinergeit bie polizeiliche Schliegung aller romijch-tatholifchen Rirden bes Landes. Unter folden Umftanben ift es benn allerbings nicht mehr ber Dabe werth von "foberativen Grundlagen" und von Abwehr bes Ginheitsstaates zu reben. 66 ift Mues blog mehr Phraje. Bir wollten benn auch nur nebenbei noch von biefer Seite ber Sache reben, um binter bit "verbundeten Regierungen" ben Schlugpunft gu feben.

Sieht man sich bas nun beschlossene Gesetz genau an, ir möchte man fast sagen, es sei eigentlich gar kein Gesetz. Intusuls ergibt sich aus ber Berfassung kein gesetzlicher Litel hiefür. Es ist kein "Strasgesetz", wie man fälschlich bereirte, benn die Rechtspstege hat mit seiner Anwendung nichts zu thun. Es ist kein "Bereinsgesetz", man müste es benn nur als partielle, Aushebung aller bestehenden Bereinsgesetze bezeichnen wollen. Es ist im Grunde nur eine von ber Reichstags-Mehrheit der Reichserekutive angebotene und von ber Reichstegekretutive bankbarst angenommene Generals vollmacht, die persönliche und bürgerliche Freiheit einer —

man tann nicht einmal fagen: einer beftimmten - Claffe von Berfonen auf bem Bege ber Bolizeigewalt zu caffiren. "Beidranfung ber über bie Freigngigfeit im beutschen Reiche beftebenben Borfchriften": fo bezeichnen bie Motive ben Inhalt ber zu ertheilenben Bollmacht, und als "rechtliche Regelung" ber Frage, wobei man zugleich bie "milberen Dittel" vorgezogen habe, wurde ber Entwurf von bem Bunbesraths-Bertreter im Reichstage eingeführt. Aber, wie Berr bon Mallindrobt in nieberschmetternben Borten betonte, von einem - Recht findet fich in bem gangen Borgeben feine Spur; baffelbe hat im Gegentheile bas Reich um bie neue Inftitution einer oberften Boligei Diftatur bereichert, beren Billfur nur an ber Billfur ber Reichstags-Debrheit eine Grenze bat. Rebenbei gejagt ift nun auch bie Babn gebrochen, um bie Behandlung ber focialen Frage burch "bie praventive Thatigfeit bes Staats" in Angriff gu nehmen.

Das Gefet ift vom Regierungs = Commiffar als ein Rothgefet eingeführt worben, und zwar im boppelten Ginne: erftens ale ein im Stanbe ber Rothwehr erlaffenes Gefet, zweitens als ein fragmentarisches Gefet bas in brangenber Gile nur vorangeschickt fei, um fpater burch eine umfaffende Regelung aller einschlagenden Fragen ergangt zu werben. Der Reichstag hatte nämlich burch Beschluß vom 16. Mai nicht nur ein Ausnahmsftrafgefet gegen bie Jesuiten fondern noch viel mehr verlangt. Rämlich ein Gefet, welches über= haupt bie rechtliche Stellung ber religiofen Congregationen und Genoffenschaften, die Frage ihrer Bulaffung und beren Bebingungen regle, sowie die ftaatsgefährliche Thatigkeit ber= felben unter Strafe ftelle. Dann aber hatte ber Befchluß vom 16. Mai ben Reichstangler auch noch im Allgemeinen aufgeforbert, barauf binguwirfen, "bag innerhalb bes Reichs ein Buftanb bes öffentlichen Rechts bergeftellt werbe, welcher ben religiöfen Frieden, bie Paritat ber Glaubensbefenntniffe und ben Schutz ber Staatsburger gegen Berfummerung ibrer Rechte burch geiftliche Gewalt ficherftelle." Alles bas verspricht die Reichsregierung zu thun, und wir haben baber entweder gleich ein codificirtes Kirchenstaatsrecht oder einen neuen "Goldregen" von firchlichen Specialgesetzen zu gewärtigen; bas neue "Rothgeset" gibt nur ben Vorgeschmack bessen, was an Reichsgluck noch nachkommen wird.

Aber es fei bas auch ein eigentliches "Nothwehr=Gefeb", hat ber Regierungs-Commiffar gefagt. Das Reich fei nämlich in Roth vor ben Bejuiten. Bie fo? bas bat ber Regierungs= Commiffar weiter nicht gejagt; er bat nur conftatirt, baß bie verbundeten Regierungen mit bem beffallfigen "antori= tativen Ausspruch" ber Reichstags = Dehrheit einverftanben feien. Die Debatte ergab benn auch eine um fo reichere Blumenlese von Grunden, weghalb bas machtige Reich fich bor ben Refuiten ernftlich fürchten muffe. Freilich blieb Alles ohne Beweis, außer baß geh. Rath Bagener, ber fich über: haupt mit gottlicher Effronterie als Bismart Rr. 2 auffpielte\*), wieder einmal einen "biplomatischen Bericht" bei= brachte, wonach bie frangofischen Jefuiten ben gangen Continent mit einer "tatholischen Liga" zu überziehen gebachten. Der geheime Bund mit ben Frangofen mußte naturlich wieder berhalten; alfo find bie Sejuiten "reichsgefährlich". Der Sollabus und ber Concilsbeichlug rubrt von ihnen ber; alfo und die Jefuiten "ftaatsgefährlich". Berr Bagener bewies abermals wenigftens injoferne feine logifche Aber, als er letteres Berbrechen nicht auf bie paar hundert Jesuiten ein= forintte. Dem gesammten Centrum bonnerte er gu: "Gie haben bem mobernen Staate, Sie haben bem beutichen Reiche

Der bie fruheren Reben biefes Mannes fennt und bamit bas robe Gepolter von letthin vergleicht, ber muß ftaunen über ben Abfall und Berfall bes bereinstigen Stimmführers ber "driftlichegermanisichen Partei" und nunmehrigen vertrauten Mitarbeiters bes Furften Biemart. In bem profosenmäßigen Auftreten Wagener's scheint or. Dr. Minbthorst auch nicht mit Unrecht bas "Programm ber neuen monarchischenationalen Partei" erfannt zu haben.

mit ben Beschlüffen bes vatifanischen Concils ben Rrieg ertlart." Also miffen wir, wer Alles "Zesuit" ift.

Coweit indeß nicht die purfte Beuchelei bei folden Inichulbigungen im Spiele ift, muß man mit ben Urhebern wirflich Mitleib haben. Es ruhrt fich barin etwas, was man bas boje Gemiffen zu nennen pflegt, baber bie allerbings ernftliche Gurcht. Die gange Debatte bat auf mich ben Gin= brud gemacht, als ob bas Reich felber, wenn bie Metapher erlaubt mare, fein gutes Gewissen verrathe, und von einer immer wieder erwachenden Erinnerung baran, burch welche Mittel und Wege es entftanben ift, geplagt und geangftigt werbe. Da mogen allerdings bie Jefuiten und ber Syllabus als fteter Borwurf ericheinen, aber ebenfo wir alle, bie wir mit unferen Ueberzeugungen und Giben nicht Sanbel und Wantel treiben. Siegu fommt aber noch ein anderer ichwer in's Gewicht fallenber Umftanb. Das neue Reich fühlt fich als "protestantisches Raiferthum" und biefe Unschauung ift freilich nicht geeignet, bas gebrudte Gemiffen zu erleichtern. Rachbem bie Berren bas neue Raiferthum als eine "proteftantische" Inftitution haben wollen, fo malt ihnen nun ibr eigenes Bewiffen als Thatfache vor, es fei unmöglich, baf bie beutschen Ratholifen mit bem neuen Reich fich befreunden tonnten und bag fie nicht im Bergen fortwährend bie Dieberlage ber "fatholifchen Dlachte" Defterreich und Frankreich bebauern mußten. Bismart felbft hat bas Bort vom "Richt verzeihen fonnen biefer Giege" fallen laffen und bas Wort hat in ber nachfolgenben Debatte ein vielfaches Echo ergeben. Ein altes Sprichwort fagt: bas boje Gewiffen fürchtet ben eigenen Schatten an ber Wanb.

Warum hat man denn aber in Berfailles bei ber Berhandlung über die Berträge nicht offen und ehrlich gesagt, daß das deutsche Reich, welches man gründen wolle, ein "protestantisches Kaiserthum" senn solle? Gleich hatte man das sagen sollen. Die Berträge wären dann nicht allgemein angenommen worden oder doch nur mit selbstverständlichen Garantien fur bie Rechte ber fatholifden Rirche im neuen Reiche. Das Bachs war ja auch in biefer Sinficht bamals noch febr weich; man batte mit fich reben laffen. Nachbem jest ber "Rrieg auf Leben und Tob" officiell und feierlich erflart ift - freilich nicht gegen bie fatholische Rirde, wie bie minifteriellen Berfonen fagen, fonbern blog gegen alle ihrer Rirche tren anhangenben Ratholifen - ba baben fich bie Barteien im Reichstag bin- und bergeftritten, wer "angefangen" habe. Aber wie tann man barüber noch ftreiten? Dr. Windthorft bat's mit burren Worten gefagt : bie welche burchaus bas "protestantische Raiserthum" haben wollen, die baben angefangen. Die, fage ich, welche bei ber Grundung tes Reichs hinterhaltig handelten, heimtückische und unehrliche Absichten verfolgten, Die haben angefangen! Man ließ uns alles Unbere eber glauben und hoffen\*), bis wir in ten Gad hineingeschoben waren, ben man nun über unjerm Roef zubinden will; und nun will man fich und Andern gar noch weiß machen: wir hatten "angefangen"!

"Glauben Sie nur an die Entrüftung ehrlicher Leute": so nies Graf Konrad von Preysing in die erregte Debatte hinein. herr von Mallinckrodt aber schloß seine vernichtende Kritit bes Gesehentwurfs mit den Borten: "Eine solche Borlage machen, das heißt die gesehgebende Gewalt in Bersuchung sühren ihre höchsten Pslichten, nämlich die Pslichten des Rechtschunges, des Schutes der Rechtsordnung hintanzuseten und sich statt dessen zum Wertzeug der absolutesten Willtür derpgeben." Und dazu hat sich die Reichstags-Mehrheit mit Bezierde berbeigelassen.

Der ursprüngliche Entwurf ift burch Beschluß ber Mehrheit befanntlich abgeandert worden. Die fakultative

<sup>\*)</sup> Es ift befannt, wie loyal fich in ber baberischen Rammer auch bie heftigften Bertrage-Gegner bezüglich bes confessionellen Dos mente benommen haben. Im Referat war bavon mit feiner Spibe bie Rebe.

mit ben Beschfuffen bes vatifanischen Concile ben Rrieg ertlart." Alfo miffen wir, wer Alles "Zesnit" ift.

Coweit inbeg nicht bie purfte Beuchelei bei folden Anichulbigungen im Spiele ift, muß man mit ben Urbebern wirflich Mitleid haben. Es rubrt fich barin etwas, was man bas boje Gemiffen gu nennen pflegt, baber bie allerbings ernftliche Burcht. Die gange Debatte bat auf mich ben Ginbrud gemacht, ale ob bas Reich felber, wenn bie Metapher erlaubt ware, tein gutes Gewissen verrathe, und von einer immer wieber erwachenben Erinnerung baran, burch welche Mittel und Wege es entstanden ift, geplagt und geangftigt werbe. Da mogen allerdings bie Jefuiten und ber Gollabus als fteter Borwurf erscheinen, aber ebenfo wir alle, bie wir mit unferen lebergengungen und Giben nicht Sanbel und Wantel treiben. Siegu fommt aber noch ein anderer ichmer in's Gewicht fallenber Umftanb. Das neue Reich fühlt fic als "protestantifches Raiferthum" und dieje Anschauung ift freilich nicht geeignet, bas gebrudte Bewiffen gu erleichtern. Nachbem tie Berren bas neue Raiferthum als eine "prote ftantifche" Inftitution haben wollen, fo malt ihnen nun ibr eigenes Gemiffen als Thatfache vor, es fei unmöglich, bag bie beutschen Ratholifen mit bem neuen Reich fich befreunden tonnten und bag fie nicht im Bergen fortwahrend bie Die berlage ber "tatholifden Dlachte" Defterreich und Frantreich bebauern mußten. Bismart felbft hat bas Wort vom "Richt vergeihen fonnen biefer Giege" fallen laffen und bas Bort bat in ber nachfolgenden Debatte ein vielfaches Echo ergeben. Ein altes Sprichwort fagt: bas bofe Bewiffen fürchtet ben eigenen Schatten an ber Banb.

Warum hat man benn aber in Berfailles bei ber Berhandlung über die Berträge nicht offen und ehrlich gesagt, baß das beutsche Reich, welches man gründen wolle, ein "protest antisches Raiserthum" senn solle? Gleich hatte man das sagen sollen. Die Berträge waren bann nicht allgemein angenommen worden ober boch nur mit selbstverständliden Garantien fur bie Rechte ber fatholischen Rirche im umen Reiche. Das Bachs war ja auch in tiefer Sinsicht tamals noch febr weich; man batte mit fich reten laffen. Rachtem jest ber "Rrieg auf Leben und Tob" officiell und frierlich erklart ift - freilich nicht gegen die katholische Riche, wie bie minifteriellen Berfonen fagen, fonbern bloß nenen alle ihrer Kirche treu anhängenden Ratholiten — ba beben fich bie Barteien im Reichstag bin= und bergestritten, mer "angefangen" habe. Aber wie tann man barüber noch ftriten? Dr. Binothorst hat's mit burren Borten gejagt : ie welche burchaus bas "protestantische Raiserthum" haben wellen. Die baben angefangen. Die, fage ich, welche bei ber Grandung tes Reichs hinterhaltig handelten, heimtudifche und unehrliche Absichten verfolgten, Die haben angefangen! Ren ließ uns alles Andere eher glauben und hoffen \*), bis wir in ten Cad hineingeschoben waren, ben man nun über unferm Rorf zubinden will; und nun will man fich und Andern gar noch weiß machen: wir hatten "angefangen"!

"Glauben Sie nur an die Entrustung ehrlicher Leute": so rief Graf Konrad von Prensing in die erregte Debatte hinein. herr von Wallinckrodt aber schloß seine vernichtende Kritit des Gesehentwurfs mit den Worten: "Eine solche Borlage machen, das heißt die geschgebende Gewalt in Versuchung suhren ihre höchsten Pflichten, nämlich die Pflichten des Rechtsschunges, des Schutzes der Rechtsordnung hintanzuseten und sich statt bessen zum Wertzeug der absolutesten Willtur berzugeben." Und dazu hat sich die Reichstags-Wehrheit mit Bezierde herbeigelassen.

Der ursprüngliche Entwurf ift burch Beschluß ber Achtheit bekanntlich abgeanbert worben. Die sakultative

<sup>9)</sup> Ce ift befannt, wie loyal fich in ber baperifchen Rammer auch bie beftigften Bertrage: Gegner bezüglich bes confessionellen Mos ments benommen haben. Im Referat war bavon mit teiner Sylbe bie Ache.

Befugniß ber Borlage: "Den Mitgliebern bes Orbens ber Gefellichaft Refu ober einer mit biefem Orben verwandten Congregation fann, auch wenn fie bas beutsche Indigenet: besitzen, an jedem Orte bes Bundesgebiete ber Aufenthalt von der Landespolizeibehörde verfagt werben" - wurde von Reichötag obligatorisch und fehr preffant gemacht. Demnat muffen binnen feche Monaten alle Rieberlaffungen Rejuiten und der verwandten Orben ober Congregation Andererseits hatte bie ursprüngliche aufgelöst werden. Raffung bie thatfachliche Dlöglichfeit ber Ervatritrung offen wie es Rürft Chlodwig von Sobenlobe haben wollte. Das Amendement vermehrte bie Borlage in S. 2 und ordnet in einem neuen S. 2 die Internirung unter Boligie aufficht an für bie nicht bes Reichs verwiesenen Religiofen. Rad bem Regierunge - Entwurf konnte jeber biefer armet Ortensmänner von Land zu Land, von Ort zu Ort gejegt werben, bis ihm zulett bas ganze Reichsgebiet verschloffen war. Die neue Kaffung unterscheibet zwischen Muslanders und Kulandern. Mit den ersteren fann bas Reich umgeben. wie bie Frangofen in ber Kriegszeit mit ten Deutschen it Baris umgegangen find, unter bem Betergeschrei unfere Liberalen; bie Inlander hingegen icheinen - ber Wortlant ift zweideutig - aus Gnaden die Internirung unter Bolize aufficht ausprechen zu konnen : "wenn fie Julander fint, tann ihnen ber Aufenthalt in bestimmten Bezirfen ober Orten versagt ober angewiesen werden."

Rach beiden Fassungen werden schließlich die Anorenungen zur Ausführung des Gesetes bem Bundesrathe über tragen. Ob es von besonderer Bedeutung ist, daß die Competenz ter "Landespolizeibehörden", wovon die Regierungsvorlage spricht, in der amendirten Fassung weggeblieben ist, das weiß ich nicht. Wenn es mit dem hohen Collegium des Bundesraths wirtlich so bestellt ist, daß darin gegenüber dem allmächtigen Ginflusse Preußens die Bertreter der andern Staaten das fünste Rad am Wagen, eine "Art Richtigkeit" sind

vor Augen haben, wie unbescholtene Landestinder gleich idweren Berbrechern fur rechtlos erflart und ben willfurlichen Chitanen einer von Berlin aus birigirten Boligeis Dittatur wiberftanbolos preisgegeben werben. Denn ber Bros feffor Gneift bat es ja ausbrucklich gefagt, mit bem Strafgefet fei in ber Sache um fo weniger beigutommen, als auch die Internirten an ben ihnen angewiesenen Orten fortwabrend überwacht werben mußten, ob fie nicht ihre jefnitifche ober fonftige Orbens-Thatigkeit in irgendeiner Beije fortfeten; bas tonne nicht bie Juftig, fonbern nur bie Boligei. Gin eigent= liches Strafgefels will ber etwas confuse Rebner gwar auch noch baben. Gber burfte fich aber aller Babriceinlichfeit nach bas Beburfnig herausstellen, fur ben 3med eine eigene Reichspolizei : Branche in's Leben zu rufen; fur reichliche Beichaftigung ber neuen Inftitution wurde bann ber Reichstag alljährlich forgen.

Leiber wird nun biefes traurige Thema bas tägliche Bred und ber ftebenbe Artitel ber fatholijchen Breife fenn. 3d jage leiber in Bezug auf bas Reich, welches mabrlich Befferes zu thun gehabt hatte als feine Lebenstraft in einem unabsehbaren Polizeifriege gegen tie Rirche ju verzetteln. Muf bie Bange fann bas zwar ben liberalen Barteiwutherichen à la Gneift und Bolt gefallen; jeben gefund organifirten Mann aber werben folde Bluthen an ber Civilifation bes 19. Jahrhunderte im Berlauf mit Efel erfullen. Denn barüber taufche man fich nicht: es ift eine Schraube ohne Enbe bie man jest angefest hat; mit unwiderftehlicher Confequeng wird man fich von Giner Abfurbitat gur anbern, von Giner Monftruofitat jur anbern fortgetrieben feben. Das Sohngelächter von gang Europa und barüber binaus tonnte bem Gurften Bismart gar leicht als letter Erfolg in ben Schoof fallen.

Für bie katholische Sache in Deutschland haben bas Concil und ber Reichstag bis jest gleichmäßig recht heilsame Felgen gehabt, indem sich giftige Geschwüre geöffnet, klare

toristen ober Liguorianer, bann die Schulbrüder von! Salle (Ignorantins), erstere unter römischer, lettere und französischer Oberleitung, als mit den Jesuiten verwandt bezeichnen seien." Wohlgemerkt: "vor Allem" hat es ga ausdrücklich geheißen. Der Regierungs-Commissär hat son nur beispielsweise gesprochen; jeden Tag kann aus dem Dund dieser angeblichen Verwandtschaft eine neue Vetter= de Basenschaft hervorgezogen und gemäß der Generalvollmad der neuen Reichspolizei zur Hinrichtung geführt werte Das Proscriptions= Gesetz gilt somit nicht einmal für ei bestimmte Classe, sondern geradezu für Abeliedige Person die allerdings das miteinander gemein haben, daß sie bsichtbare Oberhaupt der Kirche noch nicht in München of Berlin suchen zu müssen meinten.

Wollte man auch Alles gelten lassen, was ber "moben Staat" an Beschwerben über die ihm widerwärtige Staat und Gescuschafts = Philosophie ber Jesuiten vorgebracht h was sollen benn die Redemptoristen oder Schulbrüber dieser Beziehung gesündigt haben? Die Bibliographie ten meines Wissens, keine andere als ascetische Literatur die Orden; auch keine Zeitschriften haben sie erscheinen lass was meines Erachtens allerdings auch die Jesuiten wo weiselich hätten unterlassen können. Mer auch jene müssert, allem Anscheine nach ungeachtet dessen, daß in Bay z. B. die Redemptoristen ein vom Staate anerkannter Orisind und mit Corporationsrechten begabte Niederlassung haben!

So werben wir alfo balb bas emporente Schauf

<sup>\*)</sup> Als die erften hefte der Civilta catt. erschienen waren, ba wie befanntlich in Runfter eine beutsche Ausgabe bes Orbens-Journ veranstaltet, von bem erft bas rechte heil ber fatholischen Sacht Deutschland kommen follte. Irren wir nicht, so ftand an ber Si des Unternehmens ber Mann, welcher unter ben sogenannten " fatholischen" Apostaten bas ftarffte Stimmorgan besitzt. So ant sich die Zeiten!

## Meinungen über Frankreich.

Benn boch bie Bolfer etwas lernen wollten ober etwas fernert tounten, wenn fie überhaupt im Stanbe maren fich aus fich felbit beraus bem Unglude und ber Berfahrenbeit gu eret winden, wovon fie betroffen find! Wenn es, furg gefagt, moglich ware, baß fich ein Bolt über ben von Gott ibm verlie benen Charafter, über bie von oben ihm gegebenen Formen und Gefete hinwegfeten und burch fich allein eine neue Ordnung auf felbitgeichaffener Grundlage berftellen fonnte, bann ware boch ficher Frankreich bas Land welches am öfteften Belegenheit gehabt fich begfalls als Mufter aufzuftellen. Gicher haben es die Frangofen auch nicht an Bersuchen in biefer hinficht feblen laffen. Und was ift babet berausgefommen? In Baris bie Ruinen ber öffentlichen Baubentmaler an welche bie Bergweiflung einer fanatifchen Bartei Feuer gelegt, in Berfailles eine Rationalvertretung welche bas Bolt nicht gu berfreten wagt, intem fie fich nicht getraute bie Uebergen= gungen und Buniche bes Bolfes gum Ausbrucke gu bringen.

Mit bem vollsten Rechte sagen die Conservativen bes Landes: "seine Könige und seine Bischöfe haben Frankreich geschaffen, vor ihnen gab es feines." Diese Urheber Frank-reichs haben aber auch der Nation einen Charakter aufge-

LIL

brückt ber es unmöglich macht, daß das Land einer gesunden und gesicherten Entwickelung genieße, sobald eines der grundelegenden Elemente sehlt. Als einmal Bisthum und König durch Enthauptung und Berbannung entsernt waren, befand sich das Land in einem Fieder worin es schließlich seinen Untergang gestunden hätte. Das verzehrende innere Feuer wurde nur theile weise durch die Wiederherstellung der tirchlichen Einrichtungen eingedämmt. Seitdem hat Frankreich gar viele Phasen der alten Krankheit durchgemacht, sich mitunter jahrelang einer scheindaren Gesundheit erfreut, dann aber wieder die heftigsten Anfälle zu überstehen gehabt. Zeder Regierungswechsel ist von einem erneuten Ausbruch der furchtbaren Krankheit besgleitet gewesen.

Die vielen traurigen Erfahrungen haben ichlieflich nun boch bie Birfung gethan, bie leberzeugung von ben unerläglichen Borberingungen einer feften und geficherten Ordnung ber Dinge fo ziemlich bei ber größten Mehrheit bes Bolfes gum Durchbruche gu bringen. Wir erleben gegenwartig gang überrafdenbe Ericheinungen in biefer Sinficht. Libertinistische, ja atheistische Minister und Deputirte pertheibigen bas Gultusbudget, verbammen in ihren Reben alle jene staatsgefährlichen Grundfage, beren mabrer Gehalt burch bas Wirken ber Commune in ein jo grelles Licht gestellt worben ift. Die "Betehrung" Jules Gimons, bes Cultus= ministers, die sich freilich nicht auf ten innern Menschen erftreckt, bat in Deutschland viel Aufseben erreat. Den un= fchatbaren Fortichritt haben bie gebilbeten Frangofen, bor= nehmlich bie Staatsmanner, benn boch an fich vollzogen, baß fie bie "Staatsgefährlichkeit" richtig zu beurtheilen miffen, während es in Deutschland gegenwärtig ichon als Renn= zeichen ftaatsmännischer Bilbung erscheint, wenn man nichts Unberes mehr ftaatsgefährlich findet als die katholische Rirche. Die findische ober erheuchelte Jesuitenfurcht und Jesuiten= riecherei gelten jest im Lante ber Denfer als hochpolitische und patriotische Tugenden, ohne welche man fich taum mehr

in gebilbeten Rreifen, gefchweige in ber Deffentlichkeit feben laffen barf.

In Frankreich hingegen sieht man jest Blätter ber verschiedensten Parteirichtung, Republikaner, Orleanisten, Legistimisten, Bonapartisten, der Kirche und ihren Einrichtungen in einer Weise gerecht werden, welche man früher nie von solchen Organen erwartet hatte. Alle scheinen zu fühlen, daß die Kirche als einzige Anstalt, welche alle andern öffentlichen Einrichtungen und Lebensformen überdauert hat, eine wesentliche Grundlage für die Zukunft des Landes abgeben muß.

Obwohl nun Frankreich fich einer verhaltnigmäßigen Rube und Ordnung erfreut und alle Zweige bes Staats= mejens nicht unbebeutenbe Berbefferungen erfahren, fehlt es bennoch an genugenbem Bertrauen in bie jegigen politischen Berhaltniffe. Go fehr man fich auch bemuht Butrauen gu faffen und Bertrauen gu verbreiten, bie große Daffe bes Boltes, befonders tie um ihre materiellen Intereffen beforgten Claffen, bie gewerb = und banbeltreibenten Stanbe, wollen noch immer nicht bie gegenwärtige Ordnung ber Dinge als enbailtig feststehend und gesichert annehmen. Daber eine allgemeine Lahmung ber Geschäfte. Man verlangt offen nach einer monarchifden Regierung. Der weitaus größte Theil ber Breffe arbeitet in biefem Ginne. Das Bewußtfenn und Gefühl von dem monarchifden Charafter Franfreiche lebt überall neu auf. Die zweite Borbebingung einer gefunden, fichern Entwickelung ift biemit richtig erfannt. Rur bie Spaltung ber monarchischen Partei ift noch ein Sinbernig ber Lofung und ber Berwirtlichung beffen, mas bie Boltsfeele Frantreiche erfehnt.

Bon ben Bonapartisten muß man hiebei absehen. Sie sind wohl eine Intriganten = und Berschwörer = Partei, sie sind Casaristen in des Wortes verwegenster Bedeutung, aber sie sind keine Monarchisten. Sie vertreten nur die von den nrtheilsunsähigen Massen gutgeheißene oder vielmehr gedulvig angenommene Diktatur, die auf Solvaten und Beamten ge-

brückt ber es unmöglich macht, daß das Land einer gesunden und gesicherten Entwickelung genieße, sobald eines der grundlegenden Elemente sehlt. Als einmal Bisthum und König durch Enthauptung und Verbannung entsernt waren, befand sich das Land in einem Fieber worin es schließlich seinen Untergang gestunden hätte. Das verzehrende innere Feuer wurde nur theist weise durch die Wiederherstellung der tirchlichen Einrichtungen eingedämmt. Seitdem hat Frankreich gar viele Phasen der alter Krankheit durchgemacht, sich mitunter jahrelang einer schieden Arankheit durchgemacht, sich mitunter jahrelang einer schieden Ansalle zu überstehen gehabt. Jeder Regierungswechsel ist von einem erneuten Ausbruch der surchtbaren Krankheit begleitet gewesen.

Die vielen traurigen Erfahrungen haben schließlich nun boch die Wirfung gethan, die lleberzeugung von ben uner läftlichen Borberingungen einer festen und geficherten Die nung ber Dinge fo ziemlich bei ber größten Dehrheit be Bolfes jum Durchbruche ju bringen. Wir erleben geges wartig gang überrafdenbe Erfcheinungen in biefer Sinnidt Libertinistische, ja atheistische Minister und Deputirte ber theibigen bas Cultusbudget, verbammen in ihren Reben all jene staatsgefährlichen Grundfate, beren mahrer Gehalt burd bas Wirken ber Commune in ein fo grelles Licht gestell worben ift. Die "Befehrung" Jules Simons, bes Cultus miniftere, bie fich freilich nicht auf ten innern Menfcher erstreckt, bat in Deutschland viel Aufsehen erreat. Den un Schatbaren Fortschritt haben tie gebildeten Frangofen, nehmlich tie Staatsmänner, benn boch an fich vollzogen, ba fie die "Staatsgefährlichkeit" richtig zu beurtheilen wiffen während es in Deutschland gegenwärtig ichon als Renn zeichen staatsmännischer Bilbung erscheint, wenn man nicht Unberes mehr staatsgefährlich findet als bie fatholische Rirche Die kindische oder erheuchelte Schuitenfurcht und Refuiten riecherei gelten jest im Lante ber Denter als hochpolitisch und patriotische Tugenden, ohne welche man fich taum meh

Monarchie werben wird, steht bei Bielen außer Zweisel. Ein Jeder fühlt die Nothwendigkeit und beschalb wird die Erztichtung des Thrones nur eine Frage der äußern Umstände, der gelegenen Beranlassung sehn. Und daß dieser Thron nur von dem legitimen König bestiegen werden dürste, liegt wiederzum in den gegebenen Berhältnissen. Die Rücktehr auf den reinen klaren Nechtöstandpunkt ist der einzig naturgemäße Schritt, nachdem so viele und unheilvolle Bersuche in anderer Richtung gemacht worden sind. Jede andere Regierungssorm würde weniger Halt im Bolke sinden. Wenn es auch im Moment anders scheinen sollte, dieser Ausgang ist nach den gegebenen Berhältnissen der wahrscheinlichste.

Eigentlich hatte die jetige Nationalversammlung es schon in ihrer Gewalt, sofort nach Herstellung des Friedens die Monarchie wieder aufzurichten. Das Bolf erwartete nichts Anderes. Aber die Zerfahrenheit oder vielmehr der Mangel jeglichen Berständnisses innerhalb der Parteien, dann die Spaltung zwischen Orleans und Bourdon waren die Ursachen daß nichts geschah. Bielleicht war aber dieß auch ein Glück. Die sofortige Wiederherstellung des Thrones hätte den eingesteischten Republikanern nicht die nöthige Zeit geslassen, sich von der Unhaltbarkeit und Lebensunfähigkeit der Republik thatsächlich zu überzengen.

Eigentlich ist die jetige Republik nur die Fortsetzung bes persönlichen Regiments der Napoleons, was wohl schon am beutlichsten zeigt, wie völlig ungeeignet diese Regierungsstem für Frankreich ist. Die "Souverainetät der Nation" hat sich vielleicht noch nie so sehr als eine unhaltbare Theorie erwiesen wie jetzt in Frankreich. Die das souveraine Bolk vertretende Nationalversammlung wußte nichts Dringenderes zu thun, als alle Gewalt in die Hände eines ihrer Mitglieder, des Herrn Thiers, niederzulegen. Ihm gab sie das Schicksalter Nation gänzlich in die Hand, genau so wie seinerzeit Napoleon III. durch seinen Staatsstreich und die Bolksabstimmung alle Gewalt an sich gerissen, sich zum alleinigen

ftütte Gewaltherrichaft. Eigentlich monarchische Grundfite tennt ber Bonapartismus nicht.

Es verbleiben Orleans und Bourbon. Die vielbeimm chene und mit großer Unstrengung betriebene Rufion zwei Barteien hat nicht stattgefunden und wird fich and nie verwirklichen. Schon bas Wort Kusion wird von bas Legitimisten verworfen, indem es principiell ein Aufgeben to Grundlagen bes alten mahren Ronigthums in fich foliet Ift boch auch ein himmelweiter Unterschieb awischen ben Monarchen ber feine Aufgabe als eine von Gott ibm and erlegte Pflicht anficht, ber er unter allen Berhaltniffen nad. tommen muß, und bem Burgertonige ber fich taum noch alf ben erften Beamten bes Staates, fonbern nur als ben Bol ftrecker bes auf eine bestimmte Beise ausgebruckten Bolls willens betrachtet. Sier ift eine Berfohnung nicht wohl mbe lich. Dazu fommt noch eine andere fcwierige Frage. Die Orleans haben fich burch ihre Saltung, besonbers feit 1830, bes Berbrechens bes Treubruches gegen bie altern Bourbonen, ihr Kamilienhaupt, schuldig gemacht. Rur eine ruchaltlok Unterwerfung ber jetigen Glieber bes Saufes unter Sein rich V. fonnte bas Berbrechen fühnen und fie in bie alten Rechte wieder einsetzen. Uebrigens ift es auch nicht außer allem Zweifel, bag bie Orleans bem finberlofen Grafen von Chambord nachfolgen mußten. Rach altem frangofifden Rechte hat die Nation burch ihre erbentlichen Organe au entscheiben, wem die Rachfolge gutommt, wenn die berrichenbe Linie ausstirbt und mehrere Rebenzweige vorhanden find. Rach ftrengem feubalen Recht, welches freilich hier burd verschiedene Umftande Abanderungen erleiben burfte, tommen bie Orleans wohl erft nach ber spanischen, neapolitanischen und ber Barma'schen Familie in Betracht. Doch ift biefer Standpunft befthalb aufgegeben, weil befagte Zweige ber Bourbonen bem Lande langft fremt geworben, mahrent bie Orleans ben Frangofen unftreitig naber fteben.

Daß Frankreich eher als man glaubt wieber zu einer

das als Richtschnur des öffentlichen Lebens dienen könnte, so muß man sich nothgedrungen an eine Thatsache und an die Persenifikation derselben halten. Die ungewöhnliche Popularität des Namens Napoleon war die Thatsache welche Louis Bonaparte erst auf den Präsidentensessel, dann auf den Kaiserthron brachte. Die Popularität des Herrn Thiers war gerade in den letzten Jahren durch seine undarmherzige Kritik des Kaiserreichs geschaffen. Dieselbe Beliedtheit mußte ihn genan an die Stelle tragen, von der die Verhältnisse Naspoleon III. binadgestürzt hatten.

Go viel auch in letter Zeit von ber rettenben Decentralifation gesprochen murbe, fo wenig icheinen bie leitenben Beifter ein richtiges Berftanbnig für beren unerlägliche Borbedingungen zu bekunden. Gine mabrhafte Decentralisation wird niemals möglich werben, bevor nicht bie entscheibenbe Dehrheit ber Bevolferung benjenigen gemeinfamen und einenben Grundfagen ohne Rudhalt guftimmt, ohne welche ein Reich nie besteben fann. Erft wenn eine genugenbe Ginmutbigfeit ber Beifter, und zwar in folidarifcher Sinwendung zu ben alten driftlich-monarchifden Ueberzeugungen, wieberbergeftellt fenn wird, tann auch die alte Berichiedenheit in ben öffentliden Ginrichtungen, bie Gelbstiffandigfeit und Unabhangigteit, bie freie Bewegung ber verschiebenen Glieber bes Ginen großen Rorpers wieder eintreten. Gelbft wenn bas alte recht= migige Ronigthum beute wiederfehren wurde, fonnte bas Land erft nach langen Borbereitungen, nachbem jene Stellung mieter eine unbestrittene geworben mare, eine großere Decen= tralifation ertragen. Die moderne Centralifation ale Schobfung ber Revolution hat eben bas Gigenthumliche jebe anbere Regierungeform für lange Beit unmöglich gu machen, weil fie ein Barteigetriebe erzeugt und baburch bie Banbe lodert, burd welche bas Bolf gufammengehalten werben muß.

Die Parifer Ruinen geben bas lebendige Zeugniß von ber Tiefe bis zu welcher ber burch bie Parteien geschaffene Rift und Zwiespalt bes Boltes gebieben ift. Der Krieg gegen und ber Gieg über bie Commune ichuf bie perfonliche Regierung bes herrn Thiers, gerabe fo wie bie focialiftischen Beftrebungen ber vierziger Jahre bie Urfache von bem Erfola bes Staatsftreiches wurben. Die ehemaligen Socialiften waren eigentlich, mit bem beutigen Magftabe gemeffen, nur fortgeichrittene Rabitale. Die beutigen Communiften find bagegen vor ben letten Folgerungen ber focialiftifchen Lebren nicht gurudgefchreckt. Gie haben genau biejenigen Gebaube und Unftalten ben Flammen preisgegeben, welche als bie Berforperung ber ihnen verhaften politischen und gefellschaftlichen Ginrichtungen gelten mußten. Die Tuilerien, Git tes monarchifden Staatsoberhauptes; ber Juftigpalaft, frubere Bohnung bes Ronigs; bie Bolizeiprafeftur; bie Ramen ber beiben letten Gebaube erflaren ichon gur Benuge, warum bie gum guten Theile aus Sträflingen beftebenben Sauptlinge ber Commune biefelben vom Erbboben vertilgt wiffen wollten. Das Stabthaus, mo Saußmann fein Befen getrieben und bie Arbeiter baburch gu fobern glaubte, bag er ihnen überreichlichen Berbienft verschaffte; bas Finangminifterium, von wo ja in ben letten Jahrzehnten ber Unftog ju bem Borfenschwindel und ber Bapierwirthichaft ausgegangen; bie Depositentaffe (caisse des dépôts et consignations), we die Amtstautionen, die größeren Rapitalien ber Sparfaffen, bas Bermogen minberjabriger Erben und fonftige Gelber und Werthe niedergelegt find; ber Rechnungshof; bas Minifterium bes Muswärtigen, von mo bie Kriegserklärungen ausgingen und bie teuflische Bolitik Rapoleons gegen ben beiligen Stuhl ausgespielt murre; bas Gebaube ber Chrenlegion; bas Arfenal. Die Branblegung bes Louvre mit feinen unerfeslichen Runftichagen und ber großen Bibliothet wurde vereitelt. Die Benoomefaule, biefe Berherrlichung bes forfifchen Eroberers und feiner ungeheuerlichen Rriegeunternehmungen, murbe icon früher mit großer Reierlichfeit abgeschranbt (deboulonné, bie einzelnen Ringe ber aus Bronze gegoffenen Gaule find burch Schrauben verbunben) und auf einen Difthaufen geworfen. Berfchiebene

Kirchen wurden zwar geplündert, aber verbrannt wurde teine. Auch die im Justizpalast eingeklammerte Heilige Kapelle Ludwigs IX. wurde wie durch ein Bunder erhalten.

Bon ber Commune erichoffen wurben außer bem Grabiichof, bem Bifchof Gurat und andern Brieftern nur Bertreter ber frubern Regierung, wie ber Staaterath : Brafibent Boniegn, einige Beamten, Die Generale Clement und Thomas, einige Offiziere und eine bubiche Angahl von Boligeibienern, Genbarmen und abnliche Leute. Die Brandlegungen fowohl ale bie Ruffillaben entiprechen genau ben Grunbfagen welche in ben öffentlichen Berfammlungen entwickelt wurden, und bie wir fruber gezeichnet haben (Bb. 63, G. 655): Bertilgung aller Autorität, fomobl ber ftaatlichen als geiftlichen. Bernichtung jeglichen Befiges, fowohl bes geiftigen als bes fachliden, Runft, Biffenfchaft, Bilbung find biefen mobernen Barbaren eben fo fehr ein Grauel als die Gebote ber Religion und ber Sitte. Und boch find bie Communiften nur bas vollendete Erzeugniß ber mobernen Civilifation, wie ja auch iht Unwefen am erften in bem Mittelpunkt ber mobernen Civilifation zum Ausbruche tam. Roch mehr, feit ber Unterbrudung ber Commune Schicken bie Barifer Babler faft nur ausgesprochene Socialiften in ben Gemeinberath und bie Rationalperfammlung; und bei jeber neuen Erfatiwahl vertinigen bie Gewählten wieber großere Stimmengablen auf id. In ben meiften Bablbegirten getrauen fich tie Conferbativen - fo neunt man bier jene meift febr liberalen Leute belde wenigstens bie außerliche Ordnung aufrecht erhalten wollen - fcon nicht einmal mehr einen Candibaten aufzu= ftellen. Daffelbe ift in Lyon, Marfeille, Grenoble und einigen anbern Stabten ber Fall. Um beften halten fich noch bie bon bem Rriege betroffenen Provingen und Stabte, obwohl biefelben in frubern Zeiten gerabe bie revolutionarften waren.

Und boch gehörten selbst in Paris ganz außerorbentliche Umftanbe bazu, um ben Socialismus zum Ausbruch zu bringen. Das Unglud bes Baterlanbes hatte in ber ersten und ber Gieg über bie Commune fchuf bie perfonliche Degierung bes herrn Thiers, gerabe fo wie bie focialiftifden Beftrebungen ber vierziger Jahre bie Urfache von bem Griola bes Staatsftreiches murben. Die ebemaligen Socialiften maren eigentlich, mit bem beutigen Dagftabe gemeffen, nur fortgeidrittene Rabifale. Die beutigen Communiften find bagegen vor ben letten Folgerungen ber focialiftischen Lebren nicht gurud gefdredt. Gie haben genau biejenigen Gebaube und Anftalten ben Flammen preisgegeben, welche als bie Bertorperung ber ihnen verhaßten politifchen und gefellichaftlichen Ginrichtungen gelten mußten. Die Tuilerien, Git bes monarchifden Staatte oberhauptes; ber Juftigpglaft, frubere Bohnung bes Ronige; bie Boligeiprafeftur; bie Ramen ber beiben letten Gebante erflaren ichon gur Genuge, warum bie gum guten Theile ans Straffingen bestebenben Sauptlinge ber Commune biefelben vom Eroboben vertilgt miffen wollten. Das Stadthaus, me Saufimann fein Befen getrieben und die Arbeiter baburd gu fobern glaubte, bag er ihnen überreichlichen Berbienft verschaffte; bas Finangministerium, von wo ja in ben letten Sabrzehnten ber Unftog zu bem Borfenschwindel und ber Bapierwirthichaft ausgegangen; bie Depositentaffe (cuisse des dépôts et consignations), we bie Amtsfautionen, bie großeren Rapitalien ber Sparfaffen, bas Bermogen minberjabriger Erben und fonftige Gelber und Werthe niebergelegt find; ber Rechnungshof; bas Minifterium bes Muswartigen, von me bie Rriegsertlarungen ausgingen und bie teuflische Bolitit Rapoleone gegen ben beiligen Stubl ausgespielt murve; bas Gebaube ber Chrenlegion; bas Arfenal. Die Brandlegung bes Louvre mit feinen unerfestlichen Runftichaten und ber großen Bibliothet wurde vereitelt. Die Benoomefante, biefe Berherrlichung bes forfifchen Eroberers und feiner ungebeuers lichen Kriegeunternehmungen, murbe ichon früher mit großer Feierlichkeit abgeschranbt (deboulonne, bie einzelnen Ringe ber aus Bronge gegoffenen Gaule find burch Schrauben verbunben) und auf einen Difthaufen geworfen. Berichiebene

français, gibt jest eines ber unsittlichsten Stude das man kennt, bessen Aufführung überdieß unter allen frühern Regierungen aus Gründen der Schicklichkeit verboten war. Dabei sind alle Theater, trotz ber Klagen über Mangel an Erwerb und trotz ber nur mehr spärlich vertretenen Fremden stets überfüllt, die bessern Plätze sind wochenlang voraus vergeben, und um einen geringern zu erhalten stehen Tausende Stunden lang in Schmutz und Regen vor der Thüre. Roch nie haben die Theater Unsittlicheres geleistet, aber auch noch nie haben sie bessere Geschäfte gemacht.

Bie febr bas Theater bier auf Sitte, Bolfsleben und Bolint einwirft, bat une die Commune gezeigt. Alle "Großen", alle Unführer ber rothen Rabne batten ibr Leben, ibre Hufführung nach ben bort gepredigten Grundfagen eingerichtet. Sie waren entweder unebeliche Rinder, ober fie lebten im Chebruch, in wilber Che ober in noch ichlimmern unguchtigen Berhaltniffen; bei Bielen trafen fogar all biefe Umftanbe an. Die chebrecherischen Frauen und luberlichen Dirnen in ihrem Beneralftab geichneten fich burch Graufamfeit. Blutgier und ichlieglich als Branbftifterinen aus. Geit bem Rriege werben in Frantreich fo viele und fo fchanberhafte Berbrechen begangen als jemals; und ftete find bie Unthaten wieber burch seidlechtliche Ausschweifungen veranlagt. Wenn lettere trobtem nicht als ftaates und gefellichaftegefährlich erfannt wers ben, jo barf bie Urfache bavon nur barin gefucht werben, bag unfere neugeitliche Belt vor lauter Jefuiten = Schen ben Berbrecher=Wald nicht fieht, ter fich rings um fie erhelet.

Da ja ber "preußische Schulmeister" über Frantreich gesiegt, so stecken wir selbstverständlich bis über die Ohren in Schul = und Wehrsragen drin. Hier aber geben uns die Franzosen eine große Lehre. Die raditalen und communistischen Blätter sind die entschiedensten Bertheidiger bes allgemeinen Schul = und Wehrzwanges; natürlich, weil sie darin Förberung und Gewinn für ihre Sache erblicken. Paris hat ben Beweis biefür geliesert. Der allgemeine Webrzwang be-

stand während ber Belagerung, selbstverständlich mit entsprechender Verpstegung aus dem Stadtsäckel und mit obligater Bummelei. Die allgemeine Wehrpsticht wird dem fünftigen Socialisten-Staat auf die Beine helsen, besonders wenn dazu noch der Zwangsunterricht kommt, der unentgeltlich von Laien ertheilt werden soll; d. h. der Boltsunterricht soll ausdrücklich heidnisch senn, kein Wort von Gott und Religion soll in der Schule vorkommen dürsen. In diesem Sinne sprechen sich Petitionen aus, welche 7 bis 800,000 Unterschriften vereinigten, während die katholischen Petitionen, um Freiheit des Unterrichtes und Schutz des Papstes, nur 450,000 Unterzeichner zusammenbrachten. Unsern Katholisen sehlt es noch gar zu sehr an volksthümlicher politischen Organisation.

Doch auch in biejer Sinficht find einige erfreuliche Schritte ju verzeichnen. In ber Boche nach Ditern tagte bier eine Urt fatholifder General = Berfammlung. Rachbem feit brei Sahren alle Parteien, befonders die firchenfeindlichften, mit bem Berfammlungerecht außerorbentlichen Ge= und Digbrauch getrieben, ermannten fich schließlich auch die Ratholifen um an bie Deffentlichteit zu treten. Es entstanden in ben Brovingial-hauptstädten und in Baris fleinere ober großere Bereine, Comités pour la désense des intérêts catholiques, welche öffentliche Sigungen bielten und die Beschaffung von Unterichriften fur bie befagten Betitionen in bie Sant nahmen. Balb tauchte ber Gebante auf, eine Busammentunft von Bertretern und Mitgliebern all biefer Bereine zu veranftalten, und bas war die Berfammlung, welche vom 4. bis 6. April im großen Saale bes tatholischen Studenten : Cafino's (Rue Bonaparte 108) unter bem Borfige bes Argtes Dr. Fredault tagte. Ihr erfter Uft mar eine Ergebenheitsabreffe an ben beiligen Bater, worin bas Bebauern ausgebrückt murbe, bas alle Ratholiten Franfreichs barüber empfinden, bag ihre Betitionen zu Gunften bes Papftes nicht öffentlich in ber Nationalversammlung besprochen worten find. Die Berfamm= lung beschäftigte fich febr eingebend mit ber focialen Frage,

namentlich auch mit der Gründung von Anstalten, welche den deutschen Gesellenvereinen entsprechen. Ein eigenes Comité hat sich zu diesem Zweck in Paris gebildet und beabsichtigt zwanzig sogenannte Arbeiter-Casino's (Cercles d'ouvriers) in den verschiedenen Stadttheilen zu gründen. Eines derselben besteht schon seit Jahren, zwei neue sind seither eröffnet werden, davon eines zu Belleville, inmitten des revolutionärsten Biertels von Paris.

Alles in Allem zusammengefaßt, barf ich wohl behaupten, die lehten Ereignisse haben ben französischen Katholiken mehr genügt als geschadet, was nicht alle ihre Gegner von sich sagen können. Das katholische Bewußtseyn hebt sich augensichtlich in den Massen. Seien wir also nicht ohne Hoffnung!

## VII.

## Die Schulbrüder-Frage und die fatholische Schule in Glfaß: Lothringen \*).

I.

Es gibt Dinge, die man auch bei bem besten Willen und der langathmigsten Liebe nicht hinnehmen fann, ohne in Affett zu gerathen. Ueber das System, das im neuen Nichslande ben Lehrcorporationen gegenüber in ständige Uebung sebracht ist, hat die Fama schon berichtet. Leider aber bleibt noch viel zu sagen, und es muß schon Fürsorge getroffen werden, daß das Publikum jeder Farbe über den Sachverhalt

<sup>\*)</sup> Durch bas "Besuiten : Beseth" ift nun auch biefer Rnoten entzweis gehauen. Um fo intereffanter ift bie nachfolgenbe Ginfenbung, weil fie zeigt, zu was fur Dingen Alles bas gebachte Geset zwechbiens lich ift. Anm. b. Reb.

richtig belehrt werbe. Wenn es bann noch beren gibt, bie Augen haben, aber nicht sehen wollen, so tragen wir an bieser incurabeln Blindheit bie Schuld nicht und waschen unsere Hand in Unschuld.

Bunachst will man ben Lehrbrüdern im Essaß die Lebensaber unterbinden, und beren gesetzliche Thätigkeit und Eristenz unmöglich machen. Sind die Brüder beseitigt, so ist Bresche geschossen; mit den Lehrschwestern wird bann gleichermaßen aufgeräumt werden. Bis jest will man diese Behauptungen nicht gelten lassen, sie gründen sich indessen auf innere und äußere Momente unzweifelhafter Art.

Oberpräsibent von Wöller sagt zwar in seiner auf kaiserslichen Besehl an den Klerus des Elsasses ergangenen Zusschrift, "die gesetzlich bestehenden religiösen Orden seien in ihrer gesetzmäßigen Thätigkeit nicht gestört." Dieses Wort widerlegen aber die greiflichsten Thatsachen, wie sie in Fülle befannt gemacht sind. Man stört die Lehrbrüder in ihrer garantirten Thätigkeit, indem man ihnen keine sernern Lehrsclassen anwertrauen will, und ihnen jene die sie inne haben, zu entziehen sucht. Man stört sie dadurch, daß man den Wunicipalräthen die gesetzliche Besugniß streitig macht, Lehrer aus dem Laiens voer Ordenöstande zu wählen. Man stört sie endlich, indem man den verdienten Ordenösehrern das Leben sauer macht und ihnen ihren schönen Beruf bestmögslichst zu verleiden sucht.

Man hat sich allerlei Mühe gegeben, bas gesetzliche Recht ver Lehrbrüber und ber Gemeinderäthe abzuschwächen, hat aber wenig Ersolg dabei gehabt. Auf die gewichtigen Gründe, die wir geltend machten (sie stützen sich namentlich auf das Gesetz vom 15. März 1850, Art. 31, auf das Detret vom 9. März 1852 und auf das ministerielle Schreiben vom 3. April 1852), erfolgte teine andere Antwort als die bes Herrn Oberpräsidenten von Möller, der einsach und trocken sagt: "die Gemeinderäthe haben das angeführte Recht nicht." Diese Antwort ist aber ein bloß abläugnender Be-

iheid und entbehrt jeder rechtlichen Geltung, ja bieselbe stellt ben beutlichen Gesetzslaut in Frage, und würde als solche von jedem Tribunal als unstatthaft zurückgewiesen werden.

Man darf fragen, aus welchem Grunde die Oberbehörde dem Gesetze eine der Praxis und Jurisprudenz ebenso wie dem Gesühle der Einwohnerschaft widersprechende Interpreztation zu unterstellen sich bemüßigt fand? Warum ist man den Lehrorden so abhold, wenn das Bolt sie lieb hat und sie sordert? Welches Ziel soll dadurch angestrebt werden? Wir glauben das Ziel zu kennen, wenn auch Herr von Möller sich dagegen zu verwahren sucht. Thatsachen wie wir sie vorlegen können, lassen sich nicht in Abrede stellen; es wird endlich Farbe bekannt werden müssen, und wir werden ersahren was man mit Elsaß-Lothringen vorhabe.

Es bleibt indessen seststehen, daß "der Gemeinderath bei jeder Lehrstelle - Bakanz aufzusordern sei zu erklären, ob er wünsche, daß die Leitung der Gemeindeschule einem Laiens lehrer oder einem Mitgliede aus irgend einem Ordensstande übergeben werde. Der Präsekt (jett Bezirkspräsident) ist dann gehalten in der durch den Gemeinderath bezeichneten Kalegorie den betreffenden Lehrer zu wählen, sei es auf der Besähigungsliste, oder auf der durch den Ordensvorstand unterbreiteten Liste" (Circ. min. 3. Avril 1852).

Es steht aber ebenso sest, daß kein einzigesmal, in Folge ber gesehlich ausgesprochenen Wahl der Gemeinderäthe in Elsaß-Lothringen, der Herr Bezirkspräsident Lehrbrüder gestatte hätte. Das Gesetz wurde in allen Fällen umgangen, die Gemeinde ihres Rechtes entkleidet und den Lehrbrüdern in Aussicht gestellt, daß ihnen nun und nimmer eine neue Schule wurde anvertraut werden, und sie sich gefaßt machen könnten durch ein langsames Siechthum einer moralischen Berendung entgegen zu gehen.

П.

Unter bem Beneficium bes frangofischen Gefetes hatten

eine Reihe Gemeinden des Ober- und Niederrheins seit der teutschen Besitznahme des Elfasses ihre Wahl auf Schulsbrüder gelenkt, und waren in regelmäßiger Weise bei der Behörde zur Genehmigung dieser Wahl eingekommen. Im niederrheinischen Bezirk erfolgte die Wahl in den Gemeinden Rosheim, Ottersthal, Altdorf, Hagenau, Niederschäffoldheim und noch in einer oder zwei andern, deren Namen mir entsfallen. Im oberrheinischen Bezirk erfolgte dieselbe in den Gemeinden Brunnstadt, Zellenberg, Hegenheim, Klein-Landau, Blotheim, St. Louis; und in Lothringen namentlich in dem Flecken-Püttlingen.

Die gesetlichen Formen waren allenthalben beobachtet worben. Die Gemeinberathe batten bie Erlebigung ber Schulftellen bagu benutt, gemäß bem Gefete vom 9. Marg 1852 bie Rategorie anzugeben (Laien ober Orben), aus ber bie Bezirtoftelle bie Berjon bes Lehrers zu nehmen batte. Mit größtem Erstaunen murben bie betreffenden Gemeindeftellen abichlägig beschieben, und ba fie an ihr gutes gesetliches Recht appellirten, wußte man alle möglichen Mittel ber Rergelei, ber Ginichuchterung und einer ichiefen Befetes-Interpretation in Muß zu bringen, um ben betreffenben Gemeinden ihre Bahl ju verleiben ober fie ju nothigen bon berfelben abaufteben. Es fonnten bier Dinge namhaft gemacht werben, die ergoglich fenn tonnten, wenn fie nicht fo abstoßend erschienen. 218 mare ein zweiter Minifter Durun bie Geele ber verehrlichen Begirtsprafibien gemefen, wurden aus ber Ruftkammer ber frangofischen Universität alle alten, verrofteten Baffen, womit bie Rechte ber Rirche confiscirt zu werben pflegten, bervorgeholt und gegen bie alaubigen Gemeinden geltend gemacht. Es mußte, fcheint es, bas mot d'ordre ein formliches, von Oben gegebenes gewefen fenn, die Bruber allerwarts gurudguweisen und bem Bolfe fo recht bie Ueberzeugung beizubringen, bag unter beutscher Serrichaft bie geiftlichen Lehrer weber auf Recht noch auf billige Anertennung ibrer Berbienfte zu rechnen latten, ihnen vielmehr unter feiner Bebingniß eine neue Schulftelle einzuraumen fei.

Soldes aber burchzuführen mußte bas Gefet in feiner Saffung mißtaunt und an bie Leibenschaften appellirt werben. Dieg unterließ in ber Rosbeimer Schullebrerfrage ber erfte Brafett Graf Lurburg nicht, und jungft wußte berfelbe bobe herr im Reicherathe biefe feine Umteführung burch Motive ju befconigen, beren Grundlofigfeit jebem Unbefangenen augenfällig fenn muß. Zuerft follte bas flare Gefet, bas tlare Recht ber Lehrerwahl im Laien = ober Orbensstanbe, befeitigt werben. Zweitens fuchte man unter bem zweifels haften ober abhangigen Bolfetheile Stimmen gegen ben Musiprud ber Gemeinderathe gu fammeln; als wenn es fur eine Behorbe gerathen mare, ben Ortsvorstand mit ten Burgern in Biberfpruch zu feten und innere Conflitte hervorzurufen. Und endlich wurde bie Capacitat ber Orbensbrüber als Bolfs: idullebrer beanstandet und bie haltloseften Behauptungen gegen fie in's Telo geführt.

Der ersten Einrede, als habe der Gemeinderath das ansgiprochene Recht nicht, wurde die einfache Darlegung tes Gesess und der dasselbe stügenden Berordnungen entgegenschalten und der Rechtsnachweis erbracht. Eine Antwort solgte darauf nicht, konnte aber auch nicht folgen, weil die Oberbehörde auf diesem Felde nichts weiter erwidern konnte. Allein ein Zugeständniß sand auch nicht statt; vielmehr läßt den Oberpräsident von Möller in seiner Antwort vom 25. Wirz L. I. auf die Petition des Gesammtklerus des Elsasses über viesen Punkt sich also vernehmen: "Die Gemeinderäthe haben das von Ihnen angesührte Necht nicht, sie werden semerhin bei der Ernennung der Elementarlehrer nach Borschrift des Geseyes gehört werden." So anerkennt die Beschrift des Keseyses gehört werden." So anerkennt die Beschrede das Recht der Gemeindevorstände!

Das zweite Mittel, im Bolte Stimmen zu suchen, um fie bem Gemeinderath entgegenzuhalten und bann zu beshaupten, die Gemeinde wolle die Ordenslehrer nicht — dieses

Mittel versuchte Berr Graf Lurburg zu Rosbeim mit febr zweifelhaftem Erfolg, und burfte bann im Reicherathe bie ungegrundete Auslaffung fich erlauben, "bie Ginwohner, wenn man fie fragte, wollten bie Lebrbrüber nicht." Difliebige Stimmen mogen auch ba gefunden werben, wo bie entichiebenfte Debrheit eine gute Sache will. Go auch bie und ba vielleicht in ber Schullebrer = Frage. Allein in ber Regel war ber Bunich ber Municipalität in ben befagten Gemeinden bergeftalt mit ben Bunfchen bes Bolles und ber Familien ibentifch, bag wir ohne Baubern fagen burfen, in teiner öffentlichen Frage fei die Abficht bes Bolfes und feiner Borftande fo entichieben und ungweifelhaft gemefen wie in biefer Schulfrage. Und wenn wir bie Befugniß batten, es auf eine entscheibenbe Brobe antommen gu laffen, fo wurben wir bie Oberbehorbe auffordern, ju einem offenen, freien Blebiscit ju fchreiten, um aller Belt ju geigen, mas bas Bolf will und was nicht.

Was endlich das letzte Mittel betrifft, daß nämlich die Lehrfähigkeit der Ordenslehrer in Frage gestellt wird, so ist es das unglücklichste von allen, indem es für jeden Schulfenner im Elsaß eine ausgemachte Sache ist, daß die Leisstungen der Brüder im Großen und Ganzen vorzüglich sind, und daß dieselben wohl beinahe in allen Fällen jene der Laienlehrer weit überragen. Solches wurde selbst durch vorurtheilssreie deutsche Inspektoren anerkannt, und wenn seither Bersuche gemacht wurden die Berdienste dieser Lehrer zu bemäkeln, so ist unschwer der Grund in dem System der Regierung zu sinden, die einmal keine Ordenslehrer will, und sich denselben in engherzigstem partikularistischen Geiste entgegenstellt.

Graf Lurburg sagte aus, unter sechs Ordenslehrern habe kaum einer ein Fähigkeitstiplom. Wir seinen hier einfach die Ziffern hin, um zu zeigen, wie es mit den Berwaltungskenntnissen steht, die der Herr Präfekt im Reichstage preisgab. Wäre es dem Grafen Lurburg um Wahrheit

an thun gemefen, fo batte er febr leicht eine officielle Statifit über bie Schulbrüber und beren Befähigung fich vericaffen tonnen, und baraus erfeben, baß fie auch in biefem Buntte bie Laienlehrer überflügeln. 3mei Lehrer-Congregationen, die ber "driftlichen Lebre" und bie ber "Bruber Mariens", find im Gliaß thatig. Erftere gablen 78 im Lebr= face angestellte Mitglieber, und barunter find nur achtgebn. bie aus leicht zu ermeffenben Umftanben ihre ftaatliche Brujung noch nicht bestehen tonnten; bie Bruber ber zweiten Congregation haben 60 aftive Mitglieber, worunter auch achtiehn bis jest bas gesetliche Eramen wegen ber leuten Greigniffe noch nicht bestanden baben. Mehrere barunter werben in ben Elementarclaffen verwendet, um bie Methobit prattifch einzunben und mit mehr Sachkenntnig fich zum Staatseramen vorzubereiten. Die Brufungen in ber Congregation felber werben jahrelang auf bas emfigfte betrieben und von allen Brubern, auch von ben noch nicht grabuirten, darf gejagt werben, bag es achte Schulmanner find, bie überall mit Ehren erfcheinen fonnen. Bas bleibt nun noch bon ber Aufdulbigung bes Grafen Lurburg übrig? Wie tann ein Dann folden Ranges es vor feinem Gewiffen verantworten, wenn er - wir nehmen an aus unvollftanbiger Renntnig - zu Parteizwecken ber Wahrheit fo grund= lich in's Angeficht ichlägt?

In Rosheim also brachte es Graf Luxburg zuwege, baß kine Brüber angestellt wurden. Ob auch noch anderswo, möchten wir jest nicht behaupten. Es kommt übrigens auf die Person nicht au, und bessen Nachfolger v. Ernsthausen hat in dieser Frage wie sein Borgänger sich benommen, oder besser gesagt, er mußte die Besehle von oben wie jener vollziehen.

In Altborf war ein Lehrer gestorben, und ber Rath entschied fich fur einen Orbenslehrer. Als ber Beschluß auf bie nämliche Schwierigkeit bei ber Departementalbehörde stieß, sprach sich die Gemeinde in bemselben Sinne aus wie der Rath, um teinem Zweifel über ben Bolkswunsch Raum geben. Umsonst! Ein Laie wurde bezeichnet und ungead ber Mißbilligung ber Gemeinde unter bem Schutze ber Ttatur eingeführt. Wäre das Bolk zu thätlichem Widerstigeschritten, so hätte militärische Einquartierung die Le murbe gemacht.

In der Gemeinde Niederschäffoldheim war die Sch
stelle vakant, und das Bolt froh, seine Blicke nach ande
Seite hinwenden zu können, da die Schule seit Jahren ü
bestellt gewesen. Ein stimmig verlangte der Gemeinder
Lehrbrüder, und begründete seine Wahl mit den besten L
tiven. Man antwortete negativ wie immer. Da unterzeicht
die ganze große Gemeinde ein Gesuch an die Oberbehörde,
Municipalrath begab sich in corpore zu dem Bezirkspräsiden
und bot allen Ginfluß auf, um den so entschieden sormulir
Wunsch durchzusegen. Wiederum wie immer vergebens. T
Kaplan der unterbessen den Knaben Schule zu halten
gonnen hatte, um einer langen Unterbrechung zuvorzukomm
wurde diese ausopsernde Bemühung von der Kreisdirekt
untersagt. Bon andern Borkommnissen schweigen wir.

In der Kreisstadt Hagenau ergab sich ein besonde Umstand bei Gelegenheit der Bakanz der Oberschulstelle der St. Georgen Pfarrei. In dieser Stadt hatte vor mehre Jahren der Gemeinderath die Knabenschulen den Order brüdern zu übergeben beschlossen; die kaiserliche Akaden hatte dazu eine Grimasse gemacht, da sie solches aus na liegenden Gründen ungern sah; sie mußte aber dem gestichen Bunsche des Stadtrathes Folze geben, und Brüder wurden zuerst an die St. Nikolai = Schulen rusen, mit dem ausdrücklichen Bemerken daß, wenn die Bersuch durch seine Früchte sich rechtsertige, die andere Pfar gleichmäßig mit denselben Lehrern versorzt werden sollte. ABrüder rechtsertigten die Erwartung aller Familienväter, hoben die Schulen in glänzender Weise, sah man es als ei

# fin gewefen, fo hatte er febr leicht eine officielle Sta-Mil über bie Schulbruder und beren Befähigung fich verbaffen fonnen, und baraus erfehen, bag fie auch in biefem fantte bie Laienlehrer überflügeln. 3mei Lehrer-Congregatienen, bie ber "driftlichen Lehre" und bie ber "Brüber Rariens", find im Elfaß thatig. Erstere gablen 78 im Lehr= jide angestellte Mitglieber, und barunter find nur achtzehn, de aus leicht zu ermeffenden Umständen ihre staatliche Brüjung noch nicht bestehen konnten; bie Bruber ber zweiten Cengregation haben 60 attive Mitglieder, worunter auch abigehn bis jest bas gesetliche Eramen wegen ber lepten Emigniffe noch nicht bestanden haben. Wehrere barunter rerten in ten Elementarclaffen verwentet, um bie Dethobit rraftijd einzuüben und mit mehr Sachkenntnig fich zum Staatseramen vorzubereiten. Die Brufungen in ber Cougregation felber werben jahrelang auf bas emfigste betrieben und von allen Brutern, auch von ten noch nicht grabuirten, tarf gefagt merben, bag es achte Schulmanner fint, bie überall mit Ehren erscheinen fonnen. Bas bleibt nun noch ven ter Anichultigung bes Grafen Luxburg übrig? fann ein Dtann folden Ranges es vor feinem Gemiffen verantworten, wenn er - wir nehmen an aus unvollftantiger Kenntnig — zu Barteizwecken ber Wahrheit so gründlich in's Angesicht schlägt?

In Rosheim also brachte es Graf Lurburg zuwege, baß leine Brüder angestellt wurden. Ob auch noch anderswo, möchten wir jest nicht behaupten. Es kommt übrigens auf die Person nicht an, und bessen Rachfolger v. Ernsthausen bat in dieser Frage wie sein Borgänger sich benommen, oder beser gesagt, er mußte die Besehle von oben wie jener allziehen.

In Altborf war ein Lehrer gestorben, und ber Rath entschied sich für einen Orbenslehrer. Als ber Beschluß auf bie nämliche Schwierigkeit bei ber Departementalbehörde stieß, sprach sich bie Gemeinde in demselben Sinne aus wie ber Rath, um feinem Zweifel über ben Bolfswunsch Raum gis geben. Umsonst! Gin Laie wurde bezeichnet und ungeachter ber Misbilligung der Gemeinde unter dem Schute der Dibtatur eingeführt. Wäre das Bolf zu thätlichem Widerstand geschritten, so hätte militärische Einquartierung die Leule murbe gemacht.

In der Gemeinde Niederschäffoldheim war die Schulstelle vakant, und das Bolk froh, seine Blicke nach anderer Seite hinwenden zu können, da die Schule seit Jahren übel bestellt gewesen. Ein stimmig verlangte der Gemeinderath Lehrbrüder, und begründete seine Wahl mit den besten Mostiven. Man antwortete negativ wie immer. Da unterzeichnete die ganze große Gemeinde ein Gesuch an die Oberbehörde, der Municipalrath begab sich in corpore zu dem Bezirkspräsibenten und bot allen Einsluß auf, um den so entschieden sormulirten Wunsch durchzusehen. Wiederum wie immer vergebens. Dem Kaplan der unterbessen den Knaben Schule zu halten bezonnen hatte, um einer langen Unterbrechung zuvorzukommen, wurde diese ausopsernde Bemühung von der Kreisdirektion untersagt. Bon andern Borkommnissen schweigen wir.

In ber Kreisstadt Hagenau ergab sich ein besonderer Umstand bei Gelegenheit der Bafanz der Oberschulstelle in der St. Georgen Pfarrei. In dieser Stadt hatte vor mehreren Jahren der Gemeinderath die Knabenschulen den Ordenssbrüdern zu übergeben beschlossen; die faiserliche Afademie hatte dazu eine Grimasse gemacht, da sie solches aus nahes liegenden Gründen ungern sah; sie mußte aber dem gesehlichen Bunsche des Stadtrathes Folge geben, und die Brüder wurden zuerst an die St. Nikolai = Schulen berusen, mit dem ausdrücklichen Bemerken daß, wenn dieser Bersuch durch seine Früchte sieh berechtsertige, die andere Pfarrei gleichmäßig mit denselben Lehrern versorgt werden sollte. Die Brüder rechtsertigten die Erwartung aller Familienväter, sie hoben die Schulen in glänzender Weise, und als die Oberslehrerstelle zu St. Georgen frei wurde, sah man es als eine

In ber bebeutenben Induftrieftabt Gebweiller befteht ein Benfionat burch Orbensbruter geleitet und eine abnliche gemifchte Anftalt mit Laien an ber Spige. Die erftere Anftalt ift weitaus bie beffere und bejuchtere. Da murbe bie Laien= Soule jur Gefundarichule erhoben um ihr baburch in ben Magen bes Bublifums auf bie Beine zu helfen. Die Bruber tamen nun bei ber Beborbe um bie gleiche Liceng ein, bie ibnen aber rund abgeschlagen ward. Es fam bei ber Belegenheit ein Berr Inspettor in Die Lofalitat und erlaubte fic die Ungefeslichteit, eine Brivatanftalt in Dingen gu infpiciren, Die nicht in feinen Bereich geboren (Die Brivatihulen tonnen nur über Moralität, materielle Ginrichtung und Salubritat in Ginjicht genommen werben, Loi du 15. Mars 1850, art. 21). Er bemutbigte bie Lebrer por ben Schulern und erflarte barich, bag bie Unftalt nie ju einer Gefundar= Soule erhoben werben wurde.

So benimmt man sich gegen biese hochgeachteten und überall beliebten Kinderlehrer. Fälle anderer Art, aber in dasselbe System einschlägig, kamen anderwärts vor, und beweisen, daß man wo möglich dem protestantischen Elemente überall Borschub zu leisten strebt, dagegen aber das kathosliche wo man kann zu beengen sucht.

In der großen katholischen Gemeinde Riedischeim bei Mühlhausen ist natürlich die Communalschule eine katholische. Der Unterlehrer zeigte Lust zu einer anderen Stelle, die ihm auch zugesagt wurde; für seine Stelle wurde aber ein protestantischer Unterlehrer bezeichnet! Der Maire konnte ihn bestrisch nicht annehmen. Der Candidat kam aber bald wieder mit der Empsehlung des Distrikts = Inspektors, der beiläusig gesagt für den weit überwiegend katholischen Kreis ein ehesmaliger protestantischer Pfarrer ist. Maire und Communalstath versagten aber die Installation des neuen Lehrers, und vermochten den alten Unterlehrer bei seiner Schule zu bleiben.

Auf bem Filialorte von Rirheim besteht eine katholische Schule mit vierzig Rintern, worunter ein einziges prote-

stantischer Confession. Sie wurde einem protestantischen Lehrer übergeben ber mahrend vier Wochen in Funktion blieb. Er wollte die Kinder weiß ber himmel welche Gebete lehren. Es sagte dieß aber ben Kleinen nicht zu, und eines Tages beteten sie mit lauter Stimme ihre alten katholischen Gebete her. Es gab Reibungen, wie begreiflich; ber Pfarrer brachte eine Klage ein, und der Protestant wurde von der katholischen Schule entsernt.

Das schon erwähnte Mühlhausen ist zu vier Fünfteln katholisch. In dieser Lokalität allein waren, gegen das Gesetz, die confessionell-gemischten Schulen tolerirt. Der katholische Direktor Riß, ein allgemein geachteter Schulmann, mußte unter deutscher Herrschaft weichen, und die Classen wurden einer gründlichen Aenderung unterworfen. Der katholischen Geistlichkeit wurde in den vier ersten Classen, wovon die eine 350 Schüler zählt, der religiöse Unterricht untersagt; derselbe wurde Lehrern anvertraut, die in keiner Hinsicht dazu besfähigt sind, und dem katholischen Oberpfarrer die gesetzmäßige Ueberwachung desselben rund versagt.

In Folge fuftematischer Bebrückung fatholifder Lehrer traten eine bebeutenbe Angahl berfelben aus, und ihre Stellen fonnten bis jest bei weitem nicht zur Genuge befest merben. Diefer Ausfall hatte nicht eintreten tonnen, wenn man einerfeits bie Schulbrüber zugelaffen, und bann bie guten Lehrer in ihrer Birffamfeit nicht brangfalirt batte. Biele Schul-Behülfenftellen find unbefest, und werden bei bem berrichenben Terrorismus noch lange nicht ausgefüllt werden fonnen, ba bie glaubenstreuen Familien ihre Gobne von bem Schulberufe fernehalten, und ber frembe Bugug von allerwarts . ber bei weitem nicht ausreicht. Dabei fieht man nicht febr genau auf Befähigung und fittlichen Salt; man nimmt bie Leute wie fie fich eben anmelben; nur burfen es feine ge= finnungstreuen Ratholiten und noch weniger Orbensleute fenn. Mag eine Schule Monate ohne Lehrer fenn, beffer bleibt fie unbefett, ale bag ein Congregationift zugelaffen wirb.

Bon ben Schulinspettionen nur ein Bort. Das ju vier Funftheilen tatholifche Elfaß bat bermalen großentheils Schulinfpettoren bie anberen Glaubens find als bie Lehrer und Schuler; und was unter frangofifcher Berrichaft bie feltenfte Ausnahme war, ift jest fo ziemlich ftanbige Regel: confessionslose Infpettionen, bie aber beinabe ausschlieflich ber tatbolifden Rirde gum ichweren Rachtheile gereichen. Bas ein verbiffener Protestant in biefer Sinficht zu leiften vermag, geigen gablreiche Erempel im oberrheinischen fo wie im nieberrheinischen Begirf und fann foldes Borgeben nur bas bofefte Blut allenthalben abfegen. Abgefeben bavon, baß barin eine Rechtsverweigerung und Berletung beiliger Intereffen fur uns Ratholiten liegt, und die einfachfte Ructficht ber Rlugbeit bavon batte abrathen follen, fo veritoft foldes Gebahren gegen alle beutschen Ginrichtungen und eben fo febr gegen ben Beift ber frangofifchen Befetgebung. Confeffionelle Schulen verlangen gleichartige Schulinfpettionen, und find lettere bas rechte Biberfpiel jener, fo fann bieg nur ein weiterer Schritt gur confessionslosen, b. b. glaubenslojen Bolfefcule jenn.

Im oberrheinischen Bezirk ward jüngst eine katholische Schule durch einen strengen Protestanten, ehemals lutherischen Pfarrer, inspicirt. Nachdem die verschiedenen Materien zur Zusriedenheit des Herrn Inspektors absolvirt waren, forderte tieser den Lehrer auf, nun auch die Schüler über Religion zu fragen. Der Lehrer bemerkte ganz richtig, daß solches die Competenz des Herrn Inspektors überschreite laut des Gestes. Dafür wurde der verdiente Mann seines Amtes entslussen. Der Kreisdirektor, dem die Sache unterbreitet wurde, sand zwar daß der Herr Inspektor zu weit gegangen sei, allein die Absetzung des Lehrers wurde beibehalten.

## IV. Z. D. THE SHOOT TO ME

Beiche Schluffe find aus biefen Beobachtungen gu giehen? Im Bergen berer gu lefen, Die bermalen bie Bugel

bes beutschen Reiches halten, ist freilich uns nicht gegeben; aber es ift bem ruhigen Beobachter ber Dinge gestattet zu fragen, aus welcher Quelle obige Thatsachen fließen und wohin sie zielen. Daraus barf man schon zu folgenden Schlüssen sich berechtigt glauben.

Die anfänglich beffere und humanere Behandlung ber eroberten Proving mußte balb -- ber Zeitpunkt foll ber 1. Juli 1871 fenn - einer anderen, ber Rirche ichroff ent= gegenstehenten Magregelung weichen. Anfangs tamen fatholifche, mitunter recht tuchtige Beamte, besonders mas bas Schulfach betrifft, ju uns. Rachber borte bieg auf, und hener liegt im Großen und Gangen bie Leitung bes Lebr= faches in protestantischen Sanben, um nicht mehr gu fagen. Beitaus bie meiften tatholifchen Schulen feben feine tatholifchen Inspettoren mehr, eine Abnormitat welche bie Gemuther bes Bolfes tief und empfindlich berühren mußte. Mus bem Gangen läßt fich ohne Frage Schliegen, bag bas Land nicht durch eine ftreng paritatifche Regierung, wie es jum mindeften fenn follte, fondern burch eine proteftan= tifde, was Rirche und Schule betrifft, geleitet wird. Die gepriefene Freiheit, beren fich bie Rirche unter Breugen angeblich erfreuen follte und auch zu erfreuen hatte, zerftob wie ber Rauch in ber Luft. Bir feben und verfpuren ba= von nichts.

Dagegen sind wir Zeugen bessen was wider das Ordensleben der Lehr=Congregationen geplant wird. Die jetige Zesuitenhetze findet ein kleines Seitenstück in der Behandlung
unserer so hochgeachteten Lehrbrüder. Man muß eine rechte Angst vor denselben haben, da ihnen so sorgfältig jede Aussicht auf Uebernahme neuer Schulen entzogen wird, und
wenn man, wie ein gewisser Kreisdirektor in Lothringen der Gemeinde Pätklingen gegenüber, geradezu sagt: Wählet Lehrer
welche ihr wollet, nur aber keine Schulbrüder. Es heißt doch
wohl einen Orden vernichten, wenn man ihm das "wachset
und mehret euch" — untersagt. Ift aber die Oberbehörde den Schulbrüdern gram, so tann sie die anderen Genossenschaften nicht in liebevollem herzen tragen. Oberpräsident von Möller sagt zwar, die Regierung anerkenne die segensreiche Wirksamkeit ter barm-herzigen Schwestern. Dasselbe bekennt er aber nicht von der gewiß ebenso segensreichen Thätigkeit, der Schulschwestern und der Bäter der Gesellschaft Jesu, und für und Kathosliten ist es ein geringer Trost, das günstige Attest über die Pstegerinen der Kranken entgegenzunehmen, wenn dasselbe nicht die und theuern Orden überhaupt umfaßt, deren Wirkssamkeit auch der Zeind anzuerkennen genöthigt ist, und deren freie Bewegung und corporativen Rechte nicht beaustandet werden dürsen, wenn es der Regierung ernst ist, die Herzen im neuen Reichslande zu gewinnen.

Wenn der jetige Sturm junachft auf die firchlichen Orben abgefeben ift, fo gilt berfelbe gulett gewiß ber Rirche felbft. Diefer Schluß hat noch nie getäuscht. Der tieffte Grund aller biefer Dagregeln ift bie Tenbeng ber Staats= gewalt, unumidrantt gu fenn ebenfo wie auf zeitlichem Bebiete, fo auch auf firchlichem. Die letten Schranfen follen fallen und ber Staat omnipotent werben. Freilich liegt biefe Berfuchung einem Staat nabe, tem bis heute Fortuna in beispiellofer Beife gunftig war, und ber bie Dadht ber Rirche jo geringe achten mag, ale jest bie weltliche Bewalt bes beiligen Stubles ift. Dem zujolge will ber Staat in Glag-Lothringen, wie anderswo, unumidrantter Bebieter ber Beifter fenn burch bie Schule, die eine reine Staatsanftalt ift, und wo ber Religionslehrer auf ber Linie eines Zeichnungs= ober Turn= lebrers fteht, ber per Boche fo und fo viel Stunden Religion au "treiben" hat.

Diefer Staatsabsolutismus hat aber ferner ben entschies tenften protestantischen Beigeschmad, wie man es in Elsaß-Lothringen bis zu ben außersten Ausläufern bes Beamtenthums erblidt. Die Statistit ber öffentlichen Chargen ist jener ber andern Provingen Preugens volltommen ahnlich,

vielleicht noch entschiedener zu Gunften ber protestantischen Confession, und mit tieffter Behmuth fieht ber biebere Glfäffer ber naben Butunft entgegen. Frantreich führte nichts weniger als einen mufterhaften Saushalt, allein mit bem verglichen was wir jest erleben - 3. B. die Besetung ber neuen Universitat Strafburge mit bem Berfonale ber frangofifden. Universitat - war bas frangofifche Regime in ben Augen bes Boltes golden. Ungeachtet bes Durun'ichen Beiftes, ber bie langfte Beit gelebt batte, boten bie frangofifchen Unterrichtsgesete eine Quelle rechtlicher Freiheiten, bie von Sabr au Sahr fich reichlicher entfalteten, und bon benen in ben beutschen Ginrichtungen, wie fie uns befannt find, teine Spur ju finden ift, ba biefelben Brivat = ober freie Lehr= Inflitute nicht anerkennen. Dieje Lude ift eine ber fublbarften fur une, bie wir unter frangofifcher Berrichaft ber Rirche nach und nach bie ihr von Gottes: und Rechtswegen auftebenbe Freiheit erfampfen halfen.

In diese weitgehende Frage laffen wir uns fur heute nicht ein. Es sollte allein die Bruber = Frage bargelegt und nach Gesetz und firchlicher Freiheit bem Benehmen ber Reichs= Regierung gegenüber beleuchtet werben. Sapienti sat!

with the Property with a state of the party

## VIII.

## Mus Rarl Mitter's Beben und Briefen\*).

Rarl Ritter ift ber eigentliche Begrunber ber allgemeinen bergleichenben Erbfunde, mit feinen Berfen beginnt eine neue Goode in ber Geschichte ber geographischen Wiffen= ichaften, ja burch ibn und bie von ibm eingeschlagene De= thobe erhielt die Geographie überhaupt erft die Beibe ftrengerer, boberer Biffenichaftlichkeit. Dieß ift allgemein befannt, felbft in jebem Conversationsleriton gu lefen; weniger betannt aber ift bie Berfonlichfeit bes Mannes, bie Rebem, ber bas Glud hatte feine Borlefungen in Berlin zu boren und fich ihm einigermaßen nabern zu konnen, in fo leutseliger, bergewinnenber Beife entgegentrat, bag man fich ihm für immer bantbar verpflichtet fühlte. Daß Ritter jemals, nach ber an protestantischen Universitäten ziemlich allgemein berr= idenben Manier, feine Bortrage ju Angriffen gegen bie fa= tholifche Rirche und ihre Institutionen migbraucht habe, ift und nie zu Ohren gefommen, wohl aber hat man bei bem Studium feiner Berte, die boch einen rein miffenschaftlichen

<sup>\*)</sup> Rart Ritter. Ein Lebensbild nach seinem hanbschriftlichen Nachlag bargestellt von G. Kramer, Direktor ber Franke'schen Stiftung in halle. 3wei Banbe. Nebst einem Bilbe Ritter's. Salle, Berlag ber Buchhandlung bes Baisenhauses, 1864 — 1871.

Charafter überall behaupten follten, manchen peinlichen Ginbruck zu bestehen, indem ber große Geograph in einem beichränft protestantischen Religionseifer gar nicht felten offene ober verstedte Invettiven gegen bie Ratholifen macht, 3. B. bei ber Beschreibung bes Simalana fich einmal gar nicht entblotet bie fatholischen Glaubensboten, welche aus Liebe gu unferem Beiland und zu ihren Mitbrubern, bas Kreug Chrifti und tie Runbe von beffen befeligenbem Erlofungstobe über bie bochften Gebirgshohen trugen, mit ben Unbangern ber Bubbha-Lehre und ben fanatischen Rriegern bes falichen Bropheten Mobammed, vor beren blutigem Schwerte brei Belt= theile erzitterten, in eine Rategorie zu ftellen \*). Aber an folde Invettiven gegen unfere Rirche find wir ja felbst bei ben wiffenschaftlichften Broteftanten gewohnt, wie benn g. B. felbit ein Satob Grimm nicht einmal feine Grammatit und fein Worterbuch abfaffen fonnte ohne überall, wo es eben nur thunlich, ben Ratholifen "eine angubangen".

Wir wollen barum auch bei Karl Nitter, indem wir seiner Persönlichkeit an der Hand seines Biographen näher zu treten versuchen, auf diese Dinge, die auch in seinen Briesen manchen Orts unerquicklich berühren, kein besonderes Gewicht legen, uns nur freuen über das viele Schöne was wir in seinem Lebensbild finden, vornehmlich darüber uns freuen, daß Ritter wie in seinem Leben so in seiner Wissenschaft nicht dem Unglauben und den modernen Tagesgötzen diente, sondern eine entschiedene Stellung zur christlichen Offenbarung einnahm, treu sesthielt im Glauben an den lebendigen Gott und an den Gottessohn, seinen Erlöser, und demgemäß (so bemerkt Kramer mit Recht in der Borrede) "als ein seuchtender und schlagender Beweis dafür dasteht, daß dieser Glaube, weit entsernt im Widerspruch zu stehen mit der Raturwissenschaft, wie die Afterweisheit unserer Tage

Same V. of over 11 in

<sup>\*)</sup> Bergl. hiftor. : polit. Blatter Bb. 3, G. 508 - 510; Bb. 36, G. 519 - 520; Bb. 38, G. 292 - 294.

ale Ariem hinftellt, im Gegentheil allein fahig macht zu einer tiefen umfaffenben und lebendigen Erfenntniß ber Natur in ihrem innerften Wefen."

Die Biographie ift jum größten Theile nach Ritter's Briefen und Tagebuchern gearbeitet, und insbesondere bie Briefe find in hobem Grabe gehaltvoll, charafteriftifch, belebrend, nicht felten von ungewöhnlicher Berglichfeit und Anmuth, fo bag mir glauben, ber Berfaffer batte beffer gethan, wenn er biefelben nicht gerpfludt, fonbern fie von Ritter's Jugendjahren an vollständig und im Busammenhang abgebruckt und fein Wert etwa nach tem Borbilbe ber betannten Lebensnachrichten über Riebuhr eingerichtet hatte. Bie es jest une vorliegt, verliert es fehr an Jutereffe burch eine gewiffe Breite und Behabigfeit ber Darftellung, burch mannigfache Minutien, und ebenfo burch einen etwas falbungevollen Ton, ber wohl nur fur fehr wenige Lefer angiebend fenn burfte. Unverzeihlich ift bie Rachlaffigfeit Rramer's in dronologifden Angaben, und wir tonnen wohl fagen, baß man taum in irgend einem anderen neueren biographischen Wert bas Chronologische in einem fo üblen Buftande wie bier antreffen wird. Mandymal findet fich auf fiebengig bis achtgig Geiten nicht eine einzige Sahreszahl, fonbern aus verichiebenen Sahren nur Tagesangaben, fo bağ man fich ohne andere Sulfemittel faum orientiren fann. Bon einem orbentlichen Inhaltsverzeichniß, von einem Ramen= und Sachregifter tann gar feine Rebe fenn; ja ber Berfaffer hat es nicht einmal fur nothig gefunden, auch nur ein genugenbes geordnetes Bergeichniß ber Werte und Abhandlungen Ritter's gu liefern.

Also die Biographie hat manche Mängel, aber sie hat auch viele Borzüge, die wir um so höher auschlagen, je seltener sie in neueren protestantischen Werken anzutressen sind. Wir gestehen, daß wir in der ganzen Arbeit Kramer's so weit sie seine eigene Arbeit ist, auch nicht in einer Zeile etwas für ein katholisches Gemüth Anskößiges oder Bers

legendes gefunden. Gin tief fittlicher Ernft, eine bobe und eble Auffaffung bes Lebens geht burch bas gange Wert; bas Urtheil ift überall magvoll und getragen; babet macht ber Berfaffer gar teine Unfpruche fur feine Berfon und man muß es formlich fur eine übertriebene Beicheibenheit erflaren, wenn er in ber Borrebe gum zweiten Banbe fagt, baß er gar nicht im Stanbe gewesen sei Ritter's Stellung in ber Biffenichaft, feine Bebeutung als Lehrer und Schrift= fteller genugend zu charafterifiren. Es icheint uns vielmehr, bak er bieß mit vieler Ginsicht und Umficht gethan und fich gerabe hiefur ein beachtenswerthes Berbienft erworben bat. Uns beschäftigt bier biefe Stellung und Bebeutung nicht, inbem wir uns in unferen Mittheilungen lediglich jum Brede gesett, einige wesentlichen Buge aus bem Lebensbild bes um bie Wiffenschaft bodwerbienten Mannes vorzuführen und aus feinen Briefen vornehmlich biejenigen Bartien zu beachten, welche von einem über feine Perfonlichkeit weit binaus= reichenden allgemeinen Intereffe find. Aus biefem Grunbe benüten wir befonders ben erften Band, ber bis gum Sabre 1820 reicht, we Ritter, "in ben Safen eingelaufen", feine bis jum Tote fortgefeste Birtfamteit in Berlin begann; aus bem zweiten Banbe nehmen wir im Speciellen nur bie bem= felben beigefügten reichhaltigen Reifebriefe gum Borwurf, ba ber barftellende Theil biefes Banbes über Ritter's amtliches, geselliges und bausliches Leben für tie Allgemeinheit nichts wesentlich Reues barbietet.

I.

Karl Ritter wurde am 7. August 1779 zu Quedlindurg geboren. Sein Bater, Leibmedicus der Quedlindurger Aebtissin Anna Amalie (ter Schwester des preußischen Königs Friedzich II.), ein wegen seiner Rechtlichkeit und Pstichttreue allzemein geachteter Mann, starb schon 1784 und der Knabe wurde im folgenden Jahre dem Salzmann'schen Institut zu Schnepsenthal zur Erziehung übergeben, wo er bis 1796

blieb. In Schnepfenthal, am Juge bes Thuringer Balbes, in einer mit ben angiebenbiten Reigen ausgestatteten ganbichaft. fand bie innige und finnige Ratur bes Rnaben nach allen Seiten bin bie anregenofte Forberung; die Geographie und bas Reichnen murben ichon in frühefter Jugend fein Lieblingsfach, auch Botanit und Mineralogie zogen ibn frubzeitig an. Bie mangelhaft und wie einseitig auch bie Galgmann'iche, nach Rouffeau'iden Grundfagen eingerichtete, Erziehungsmethobe in religiofer Begiebung war, fo wirfte fie boch burd Bileung und Uebung bes Berftanbes auf Ritter gunftig ein. In leiblicher Begiebung wurde auf allerlei Beife, burch Einfachbeit in Nahrung und Rleibung, Regelmäßigfeit ber Lebensordnung, Gewöhnung an Arbeit und Anftrengung, Ertragung jeglichen Betters fowohl im taglichen Leben, in welchem bie bier querft confequent ausgebildeten und angewandten gymnaftifden lebungen eine wichtige Stelle einnahmen, als auch auf mancherlei Wanterungen und Reifen bie Stablung und Uebung aller Rrafte angeftrebt.

Nach allen Schwantungen, welchen Beruf er ergreifen sollte, entschied sich Ritter im J. 1796 ein Erzieher zu werzen, studirte zu diesem Zwecke zwei Jahre in Halle und nahm bann als Neunzehnjähriger eine Informatorstelle im Hollweg'schen Hause in Frankfurt an.

Trefflich schilbern uns die Briefe seine pabagogischen Grundsate, die Schwierigkeiten und Erfolge seines Berufs; sie verzegenwärtigen aber auch in lebendigen Zügen bas Leben und Treiben in ber reichen Kausmannöstadt gegen Ende bes verigen und im Anfang dieses Jahrhunderts und sind barum zur Kennzeichnung allgemeiner Zustände von großem Werthe.

In Frankfurt, in ber Welt bes Glanzes, bes Reichthums und Wohllebens, wo trot allem anderen Schein boch bas Belb als die wesentlich entscheidende Macht ihm entgegenstrat, bewährten sich nicht allein tie sesten Grundsabe, die sein von Natur schon unbewußt auf Höheres gerichtetes Gemuth im elterlichen Hause und in Schnepsenthal unter Salz-

mann's Leitung als lebenbigfte Ueberzeugung aufgenommen hatte, fonbern fie tamen ihm zum vollften Bewußtfenn. Er fühlte es bort vom erften Mugenblicke an lebenbiger ale je, von wie viel höherm Berthe bie Guter bes Bergens und Beiftes feien, ale bie Guter biefer Belt, nach benen er faft Alle um sich her so rastlos und boch meist so fried = und freudlos jagen fab, die ihm felbst aber jo "gleichgültig maren". Dieg Bewußtsenn gab ihm bom Unfang an jene große innere Freiheit und Gicherheit in feiner Stellung, bie ibm vor Allem neben feiner fonftigen Tuchtigfeit und Pflicht= treue einen mit jedem Jahre machsenben Ginflug verschaffte. "Ich bin icon gufriedener mit meiner Lage als Unfangs", fchrieb er nach ben erften vierzehn Tagen feines Dortfepns; "mit meiner Stellung als Sofmeifter bin ich es fehr wohl. 3ch glaubte einen volltommen guten Rnaben zu befommen, und bas habe ich auch gefunden. Bis jest waren mir beibe Eltern febr behülflich und ließen mir meinen Willen, boch find beibe zu beforgt um bas Gobneben. Man refpettirt mich, und meine Sauptabsicht ift, mich durch mein ernftes Betragen barin festzuseten; benn bann bat man gewonnen Spiel. 3ch werbe mich nicht verstellen, aber zeigen, bag ich nicht blog um Brod arbeite; bag mir Achtung, bie ich mir wunsche, gebuhrt, und daß ein fo schweres Umt, als bas bes Erziehers, nicht burch Gelb, fonbern burch Freundschaft und Liebe belohnt werden muß" (S. 92). Ueber die im Soll= weg'schen Saufe an jedem Mittwoch stattfindende "große Gefellichaft" fchreibt er: "Bie flein, ach wie flein bin ich in biefer Befellichaft. 3ch bin fein Politifer, und halte es unter meiner Burbe mit ben Dabchen bes Zeitvertreibes wegen zu tanbeln, und Rarte fpiele ich auch nicht. Denten Sie fich mich in diefen Girteln, wo ber Sofmeifter ohnebem nur ein halber Menich ift. Man ift bier gegen Sofmeifter aufgeklarter, boch mas hilft bas, fie behalten immer bie an= gewiesene Stelle. - Soeben fam ich herauf und frieche voller Demuth gusammen und bente mir, wie flein ich eben in

ber Gefellichaft, wie groß ich aber bier auf ber Stube bin - ich weiß, größer als mehrere ber Berren, bie noch jest nach 12 Uhr unten in ber Stube L'hombre fpielen!" Aber biefes Bewußtfenn, bas ihn ftets begleitete und fich zu immer größerer Rlarbeit entwickelte, war weit entfernt von jedweber Schroffbeit, fonbern auf's engfte verbunden mit ber größten Beideibenbeit und Geneigtheit, jede irgend anzuerfennende Seite an Anderen auch feinerfeits anguerfennen und fich ihrer gu freuen. "Mit meiner Lage", beißt es in einem Briefe an feinen Bruber brei Monate fpater, "bin ich immer noch zweifelhaft, balb bafur, balb bagegen, wie wenn es Upril ware. Im Gangen bin ich nur mit mir nicht volltommen gufrieben, und baber fommt's, bag ich nicht burchaus froblich bin, bag ich ofter ale fonft migmuthig, ungufrieben bin. 3d babe noch zu viel leere Stunden - und nichts macht ungufriedener mit fich felbft" (G. 225). Diefes Wefühl, baß mas er that, mas er leiftete, weit entfernt fei bon bem mas er wunichte, was ihm als Biel und Aufgabe vorschwebte, erfüllte ibn fortwährend und fpricht fich oft in feinen Briefen aus, ja es ift ber burch fein ganges Leben, feine gange Birtfamteit, alle feine Schriften binburchgebenbe eigenthumliche Rug, ber ihnen neben ihrer Bichtigfeit fur bie Biffenfchaft eine fo hobe fittliche Bebeutung gibt. Bugleich binberte es ibn aber, ba es nicht in Gitelfeit ober irgend welcher Rich= tung auf außere Biele feinen Grund hatte, feineswegs bie Fortidritte bie er machte, zu erkennen und fich ihrer zu erfrenen.

Die so häusige Ersahrung, baß Reichthum und vornehmer Stand bei allen äußern Bortheilen einer wahrhaft guten Erziehung vielfache hindernisse bereiten, die nur burch bas Zusammentressen günstiger Umstände, vor Allem durch die einsichtige und einträchtige Einwirtung der Erziehenden, zunächst natürlich der Eltern, aufgehoben werden können, bestätigte sich auch im Hollweg'schen Hause. Jene günstigen Umstände waren nur theilweise vorhanden. Herr Hollweg,

bas haupt ber Familie, bereits in bem Anfange ber funfgiger Sabre, war ein Mann, wie es in einem Briefe Ritter's beift, "von altem Schrot und Rorne, rechtschaffen, bieter und von ehrwurdigem Charafter, aber burch manderlei Dis verhaltniffe in feinem nachften Rreife und burch ungeheur viel Arbeit, Die er übernommen hatte, launifch gemacht und größtentbeils finfter in fich gefehrt." Aber er that bie rich tiaften Blicke in bas Gebiet ber Babagogif. Er erfannte balb ben Werth Ritter's, ichentte ibm ichnell und je langer je mehr fein volles Bertrauen, ja widmete ibm eine auf ber lider Achtung und Dantbarfeit berubente Freundschaft. Dit ber Mutter bagegen, bie ihrer gongen Stellung und Art nad einen überwiegenden Ginfluß auf bie Ergiehung tes Rintes ausubte, batte er ichwere Rampfe zu befteben und war mebr mals nabe baran feine Stellung aufzugeben. "Ich babe", fcreibt er, "mancherlei erfahren muffen, wovon ich mir feuit nichts traumen ließ. Borgualich geboren babin bie aufer orbentlichen Schwierigfeiten, bie mit ber Privatergiebung in bem Saufe eines Millionars, in einer Rauf- und Sandeloftadt ungertrennlich verbunden find. Ich habe fürmahr alle meine Rrafte aufgeopfert und alle meine Reigungen mit ben Pflichten meines Umts zu vereinigen gefucht, um etwas fo Bollfommenes als möglich zu bewirten, und ich febe mich noch lange nicht an bem vorgeftedten Biele, febe auch, bag ich auf biefem Bege nicht leicht babin gelangen werbe. Meine Rinber haben manches Talent ausgebilbet und fie baben für ihr Alter gewiß Renntniffe genug und einen gebildeten Berftand, aber ihr Rorper und - ihr Berg, und alfo ihre Brauchbarteit fur's Leben, ihr moralifder Menich fteht bamit nicht in Sarmonie; fie find gang unperborben, aber rings um fie ber fint fo viel Rlippen, baf es meiner leberzeugung nach unmöglich ift, ibr Schiffchen hindurch ju bringen. Ich hatte mir fest vorgenommen, bie Eltern babin zu bringen, bag fie ihre Rinder von fich entfernten, ober wenn bieg nicht geben murbe, felbft nach Sabr und Tag meine Stelle zu verlaffen, weil es mir bei aller

herrlichkeit, bie ich bier habe, boch nicht möglich mare ben Sauptgwedt meines Bierfenns gu verfehlen, ohne mit mir felbft in Biberfpruch ju fteben. Bielleicht icheint Ihnen meine Dagregel etwas bart, aber Gie wurben mir gang Recht geben, wenn Gie bie Grauel faben, bie taglich unter unferen Mugen fich ereignen, und bie burch ibre außere glangente Form wie ichleichenbes Gift befto leichter und unvermertter auf Unbere übergeben. Wie freute ich mich, als mir ber Bater meiner Rinter auf halbem Wege entgegentam und beinahe fur alle meine Unfichten und Bor: ichlage empfänglich mar; befto großern Wicerfpruch fand ich bei ber Mutter, bie bieber noch Alles, mas zur Erziehung gebort, geleitet bat und eigentlich herr im Saufe ift. Der mutterliche Gigennut, ber oft gartliche Liebe beißt, ift un= verträglich mit bem mahren Beften ber Rinber, und Alles was ihm eine unangenehme Empfindung erweckt, ift ihm unerträglich; tommt noch Empfindlichfeit, eine Folge von Nervenschwäche, und fo manches Unbere bagu, fo fonnen Gie fich bie unangenehme Lage einigermagen benten, in bie ich baburd verfest war. Inbeg bin ich boch feft bei meinem Borfat geblieben, und ber Entichluß ift gefaßt. Der biebere treffliche Bater bat mir verfprochen, bag wir funftiges Jahr bon bier und mabriceinlich nach Stuttgart geben follen, wo wirklich in jeder Sinficht für Biffenschaften und Runfte febr viel gethan wirb, und wo wir bie beste Gelegenheit haben wurben uns weiter gu bilben" (G. 133).

Als Ritter nach Frankfurt kam, waren seine religiösen Anschauungen und Ueberzeugungen noch die der Aufklärungszielt des vorigen Jahrhunderts, wie er sie in Schnepfenthal empfangen hatte und wie sie ihm in allen seinen übrigen Berhältnissen entgegengetreten waren. "Aber der damit verdundene Glaube an einen Alles lenkenden siebevollen Gott, an Unsterdichteit und die Nothwendigkeit der durch Christi Borbild und göttliche Lehre offenbarten Tugend, wie viel er auch durch sene angebliche Ausklärung von seinem positiven

Anhalt verloren batte, war bennoch in ihm eine wahrhaft lebendige Dacht und bilbete bie tieffte Burgel feines gangen Senns und Thuns." Gleichwohl fühlte er fich in feinem religiofen Bewußtfenn und Leben nicht befriedigt, und in ben protestantischen Rreisen, mit benen er zu vertebren batte, fant er überall in religiofen Dingen nur Debe und Gleichgultigfeit. "Bas ben wichtigften Theil bes Lebens, ben religibfen betrifft", fchreibt er Anfang 1811 an feinen Stielvater, "fo geftebe ich, baß ich nicht ohne Wehmuth auf bie bermaligen Berhaltniffe bes größten Theils ber Menichen gurudfeben tann. Es berricht burchaus eine fo funlide Liebe jum Grbifchen unter uns allen, baß bie jum Geiftlichen, Gottlichen zu ben größten Geltenbeiten gebort. 36 tann Sabre lang in unferem Saufe leben, bas aus einer bedeutenben Angahl von Berfonen besteht, ohne auch nur eine einzige religiofe Mengerung von freien Studen zu ver nehmen. Es ift burchaus von nichts in religiofer Begiebung bie Rebe, ba biefe Unficht volltommen fehlt. Wenn mir nicht bisweilen mein Befühl überftromte, ober ich burch ein beis tiges Losbrechen meiner religiofen Uebergengungen, um einem Gefprache ober einer Unficht eine andere Richtung zu geben ober einer Sanblung zuvorzutommen, ben Begenftand gur Sprache brachte, fo murbe allmablig ein völliges Bergeffen ber wichtigften Dinge eintreten. Inbeffen vermiffe ich in biefer Sinficht an mir felbft unenblich viel, bas Intereffe bes taglichen Beburfniffes und ber finnlichen Luft bemachtigt fich fo gang und gar bes gefelligen Menfchen, bag tein Soberes in ihm gur Sprache fommt. Die Menichen werben bier geboren und fterben, fie find glucklich und ungludlich. fie hoffen und fürchten, und nichts von Allebem erinnert fie an einen boberen Zusammenhang, an Gott und Unfterblichfeit ... Rurg, ich felbft fubre wiber meinen Billen, ja mit vollem Unwillen ein fo religionsleeres Leben, baf ich mir nicht felten Bormurfe barüber made. Und bennoch bin ich nicht unthatig, fdreite wohl fort und nabre fogar im Stillen

ten Bunsch, mich bem Stanbe bes Religionslehrers zu weihen, boch in Berbindung mit dem Erzieher und Lehrer. Kur werde ich mir nicht leicht den Birkungsfreis in einer großen Stadt wählen; diese sind gut zum Genuß und zur Menschenkenntniß, aber nicht um mit sich selbst zum Frieden zu kommen" (S. 238-39).

Die Buftanbe bes öffentlichen Lebens in ber Stabt und bes Familienlebens waren ber Art, bag Ritter fogar lange Sabre "gar nicht magte" feinen Boglingen einen eigentlichen Religionounterricht zu ertheilen. "Geit einiger Beit", berichtete er feinem Stiefvater im 3. 1806, "ift es mir baber rechte Bergensangelegenheit gewesen, meine Rinber mit ihren Berbaltniffen gegen Menschen und gegen Gott befannt, vertraut ju machen. Gie werben fich wundern, wie es mir moglich war, fo lange über fo wichtige Wegenftanbe gu fchweigen? Rein, gefdwiegen habe ich nicht gang barüber, aber es mur mir immer bange uber bie wichtigften Ungelegenheiten bes Menichen laut und lebenbig mit ihnen ju fprechen, wenn ich wunte, bag bie Birflichfeit in ber folgenben Stunbe gerabe bas Gegentheil beffen aufftellen wurde, mas ich in biefer gelehrt, bewiefen, als bas Beiligfte eingeprägt hatte. 36 ließ teine Gelegenheit vorübergeben, wo ich bas moralifde ober religiofe Gefühl hatte ftarten ober erhöhen tonnen, ober ich wollte wenigstens feine vorübergeben laffen. Aber wie batte ich Stunden geben tonnen über Gott, wenn felbft aus bemfelben Saufe biefer Begriff gleichfam verbannt gu fenn ichien. 3ch will nicht behaupten, bag ben Menichen alle Moralitat fehlt, aber alle Religion. Es ift bier bei allen Aufgetlarten Mode, an die Bernichtung ber Seele nach bem Tobe ju glauben; babei fann natur: lich ber Beariff von Gott nicht bestehen, und barum fpricht von ibm bie gebilbetfte Dame (natürlich mit Musnahmen) nur, wenn er etwa bei einer Beschichtsergablung nicht aus= gelaffen werben fann, unfer Serr Gott! Prediger werben nur ale Ceremonienmeifter behandelt, und in die Rirche

ju geben, bas ift unmöglich; benn felbft Sonntag Morgens um 11 Uhr gebt bie bollanbifde Boft. Bei biefen Umftanben mußte ich gludliche Ereigniffe von außen ber abwarten. um einen fo viel als möglich fichern Bang gu geben. Denn wenn bas Leben ber Lehre nicht entspricht, mas bilft ba ber Unterricht" (G. 146). "Der Unterricht in ber alten Ge-Schichte führte und zum Lejen ber alten Urfunden ber Bibel, und bie neueste Geschichte ber Zeit mit ihren Folgen, bas Leben bes Gofrates in ber griechischen Geschichte u. f. m., vorzüglich aber bie glücklichern Fortschritte meiner Boglinge führten ben Zeitpunkt berbei, welcher mir jum Religions= Unterricht ber beste gut fenn ichien. Gin wichtiger Bunft babei war meine eigene Borbereitung, und weil meine Zeit fo außerordentlich beschränft ift, fo muß ich noch jett leife und bebutsam auftreten. Da ift mir feitbem Ihre (Berenner's) Schulbibel unentbehrlich geworben. Die Bibel felbit in bie Sande meiner Boglinge gu geben, mare mir unmöglich gewesen, und boch murbe ich es außerorbent= lich bedauert haben, wenn ich fie gang aus meinem Lehrplan hatte ausschließen muffen. Dir ift fie ein unschatbares Buch in jeder Sinficht. Roch nie hatte ich fie ftubirt; feitbem ich bieß zum Beften meiner Boglinge und zu meiner eigenen Belebrung thue, entguett fie mich, und je genauer ich fie tennen lerne, besto wichtiger wird fie mir werben. Unbegreif= lich ift es mir, wie fo wenig Dienschen über fie vorurtheile= frei urtheilen, wie fie nicht fur ben gebilbetften Dienschen ein Sauptbuch für fein Leben fenn foll."

"Bas sagen Sie dazu, daß unsere ausgezeichneten Genies, ein Göthe und — Boß, selbst Boß, der christliche Dichter, keine Christen sind, daß sie diese Religion nicht befriedigt, nicht überzeugt? Sind sie auf dem Wege aus den griechischen Northen und den Classistern eine neue aufzubauen oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das Neue Testament, sagen sie, steht schon hinter dem Alten zurück, und in den Griechen und Römern liegt eine Religion, die weit erhabener und schöner als in der Bibel, weit menschlicher und wahrer ist. Es sollte mich wundern, wenn sie nicht schon eine kleine Kirche um sich oder auch in der Ferne versammelt hätten. Jene Nachsticht ist mir aus einer ziemlich lautern, sonst immer reinen Quelle gestossen — sie ist mir glaublich, aber unbegreislich" (S. 148)!

Die "Greigniffe von außen", welche Ritter im obigen Briefe berührt, waren bie großen politischen Rataftrophen vom 3. 1805 und 1806, Die Dieberwerfung Defterreiche und Breugens burch Rapoleon. Frantfurt wurde babei auf bas empfindlichfte berührt. Richt allein wirfte bas Unglud, meldes Bien und bas gange Gubbeutschland getroffen batte, machtig auf ben Sanbel, ber icon burch bie Schwierigfeit bes Berfehrs mit England unendlich litt, fonbern man fühlte binlanglich, bag es mit ber bisberigen Gelbftständigfeit gu Ende fenn wurde. Alles biefes gufammen übte einen nicht geringen Ginfluß auch auf Ritter's Wirfungsfreis. "Das Befühl ber Burgerfreiheit", fchreibt er an feinen Stiefvater Anfangs 1806, "und Gelbftolg, ber Glaube alle Mittel jur mabren Glückseligfeit in ben Sanben gu haben, batte ten Frantfurtern einen außerordentlichen Uebermuth eingeflogt. Gie waren bie erften, ihre Dacht bie einzige; bas Reich bes Guten, bee Bahren wurde nicht anerfannt, fon= bern nur bas Rugliche, bas Scheinbare berudfichtigt. Golange ich bier bin, ftant ich im beständigen Rampfe gegen biefe Richtung. 3ch brang auf Abhartung ber Rinber, barauf baß fie ibre Rrafte gebrauchen lernten, baß fie Renntniffe fammeln und tuchtig grbeiten mußten, bag Berftreuungen bes Lurus, Ledereien, Schmeicheleien, ber Glaube an bie Geloberge ihrer Eltern ihnen nichts taugten, fie burchaus ververbten - aber jehr oft wurde ich nicht angehört und bie wenigften meiner Borichlage richtig und anwendbar bejunden. Seitrem napoleon in Deutschland ift, ift es gang anbers! Sie werben lachen, aber es ift fo. Alles, glaubten fie nun, wurde gerftort werben ; ich weiß beftimmt, bag ein

Bater begwegen viele Nachte ichlaflos zugebracht bat. Geitbem auch Fürften und Grafen und andere vornehme Leute bas Unglud nicht abwenden konnten, und man alles ber er= barmlichen Erziehung zuschrieb, feitbem follen nun meine Böglinge fich felbft recht ausbilben. Borber war bas Alles nicht nöthig, aber jest, jest ruft man ihnen alle Tage gu feit ber Schlacht bei Ulm, jest muß man feinen Ropf bilben. Das ift bas Einzige mas bleibt, mas man ba bat, fann einem nicht genommen werben! Schließen Gie aus biefen Meugerungen nicht auf eine bittere Stimmung meines Bemuthe. 3ch bin fonft heiter und froh, nur wenn ich an eine Materie tomme, die fo gang in mein Leben und Wirten eingreift, fo werde ich etwas heftiger als ich wohl follte. Denten Gie fich aber gang in meine Lage als Ergieher und Beforderer aller wahren und edleren Bilbung bes Beiftes und Bergens, und rund umber folde Berbitoung!"

Rach ber Schlacht von Jena brachten ihm bie gablreichen, theilweise mehr ober weniger schwer verwundeten Gefangenen, welche burch Frantfurt geführt murben, bie ungludlichen Folgen und bas Elend bes Rrieges unmittelbar por Augen. Gie erwedten feine innigfte Theilnahme. "Beute wieder", fagt er zu Anfang Novembers, "ift jede Wehmuth in mir von neuem gescharft. Beute fab ich bie erften Bleffirten, bie erften Opfer bes Rrieges, bier antommen. Allen Gefangenen bin ich entgegengegangen; heute überwand ich meinen natürlichen Weichmuth und half jedem Berwundeten aus ben Schiffen an bas Land; in jebem suchte ich ein bekanntes Geficht. Aber ich fant nur in allen bas menschliche Glend, bas tiefe Furchen in fie gegraben batte. Die gange Stadt war voll gebrechlicher Menschen: welch ein Unblick! Nur bas Einzige was mich aufrecht erhalten tonnte bei biefem Schmers, ber mich tief ergriff, war bie innige Theilnahme bes Bolfes an ben Leiben ihrer Mitbruber. Die ruhrenbften Beispiele konnte ich bavon ergablen und mehr als einmal entrannen mir in biefen Tagen Thranen bes Schmerges und ber Freude. Bas ich thun konnte, konnen Sie leicht benken, that ich zur Milberung des Elends und der Menschheit zur Ehre, es waren sehr viele weit weniger Gebildete ba, die baffelbe thaten."

Aber es blieb nicht bei biefen Ginbruden fteben. "Die radenbe Remefis", fabrt er in bemfelben Briefe fort, "bat ihre Fadel geschwungen, und mas reif mar, mußte fallen. Der Menich ift tief zu bebauern, ber bie Gunben feiner Bater tragen, ber Burger, ber fur bie Rebler feiner Obern bugen muß. Indeg ber Tag ift gekommen und bas gewaltige Schidfal bat Alles unter feinen Riefenarm gebeugt. 2118 ebler Menich fann ber Dann in biefem Mugenblick, ber Burger, nur noch untergeben und als folder fiegt er ben= noch über triumphirende Sieger, die noch nicht am Ende ihrer Laufbahn find. Ernft und ftreng ift bas Urtheil, bas über Staaten gefällt wirb, aber wenn es vom Simmel fommt, fo ift es gerecht, fommt es von Menichen, jo gerftort es fich burd fich felbft. Die Entscheibung bes Musgangs liegt nicht in ber gebrechlichen Sand bes Menfchen; er ift nur bas Berfjeug ber Berftorung, bas feiner eigenen entgegengeht. Bebem Menfchen bleibt noch bas Befte was er bat, feine Bribeit. Reber freiere Menich barf fich barum nicht felbft bedauern, ach nur bie Mitbruber, bie fich noch nicht frei fublen, benen ift Alles geraubt. Die fehren in ihren Staub gurud, und die iconen Soffnungen einer veredelten Menichbeit find babin!"

Tief erschütterte ihn die Kunde von den Handlungen schmachvoller Feigheit, die der Niederlage von Jena folgten. Leider ist es wahr", schreibt er bald nachher, "was Sie sagen, es ist Alles, Alles aus. Keine Hoffnung ist übrig, und wären selbst viele Tausende noch da, sie würden nichts vollbringen können. Kein Held steht an der Spitze der Mannschaften, nur völlig charakterlose Schemen, welche die Bürde des Menschen nicht kennen und wie Feige für Recht und Pflicht nicht zu sterben wissen, lieber in Ohnmacht,

mit ewiger Schanbe gebrandmarkt, ihr Leben bavontragen. Rein, ich hatte mehr Menschenwerth, mehr sittliche Burde geahndet, und mich auch dießmal, wie schon so oft, betrogen. Mit Ihnen beweine ich das Schicksal der Guten, Bortress lichen, aber ich verachte auch die Niederträchtigkeit und den tollen Dünkel, der Millionen in das Berderben zieht, pa Millionen"! (S. 153).

Durch bie Rheinbundsatte (12. Juli 1806) war Frant furt bem Rur . Erglangler, nunmehr Gurft Brimas Dalberg augefallen, und bamit unter bie mittelbare Berrichaft Rapoleone geftellt. Wegen Enbe bes Jahres begludte bie Rie ferin Josephine bie Stadt mit einem Befuche. Gie mar von ber Konigin von Solland, mit ihrem alteften Cobne und ber Großbergogin von Baben begleitet. Es murbe Alles aufat boten um ihnen ben Aufenthalt angenehm zu machen. Und bas gelang volltommen. "Alle waren überaus gnabig und bulbreich , fchreibt Ritter; "noch gellen mir bie Obren ven ten unaufborlichen Ergablungen bievon, und wenn bie gange Gefchichte Riemanden langweilig war, fo tann ich verfichern, baß ich wenigstens bie größte Langweile begwegen babe ausfteben muffen. Inbeffen bat ber unbefangene Beobachter von einer folden Masterade boch immer Bewinn. 3ch bin 3. B. erstaunt, mit welcher Schnelligfeit unfer fogenannter Reichsbürgerfinn fich in ben Soften umgewandelt hat; wie bald biejenigen welche vorber Mles mit Bitterfeit burchgebechelt hatten, was in Bequa auf biefe Berfonen ftand, nun Alles überaus liebenswurdig, geifts reich, voll Anftand und Wurde fanden. Jeber batte fich in ben fteifften Befellichaften gang vortrefflich amuffer, wenn ibm nur ein gnabiger Blid zugeworfen mar. Unfer Sans und unfere Damen und herr Bethmann batten vergnalich bas Glud, immer bie nachften Umgebungen ber boben Sangter gu fenn. Ja, ihnen wiberfuhr bie außerorbentliche Gnabe in ihrem Banbhaufe und Garten einen Befuch von ihrer Dajeftat nebit ber gangen Guite gu erhalten. Diefe ausgezeichnete

Gire icheint balo wie gallenbitteres Gift in ben anbern Gemuthern gewirft zu baben. Denn bald wurden fie um bieje Ebre beneidet. Bei allen biefen Weften und Sofceremonien mußte naturlich bie altfrangofifche Stiquette wieder bervorgefucht werben. Alfo Alles erichien in ichwarzen fammtenen gologestidten Rleibern mit Degen, Saarbeutel und Dan= ichetten. Diefe Bermandlung mar poffierlich genug, mar aber für Jebermann bon ber größten Bichtigfeit; alle Gefellichaften ertonten bavon und glücklicherweise hatte man an ihnen witter fo viele neue intereffante Begenftante ber Converfation gefunden. Der Burgergeift entweicht nun balb immer mehr aus unfern Dauern, ber Beift, ber mir Achtung fur eine große Rlaffe ber Ginwohner abzwang. 3ch febe aber, bag er nicht Folge bes Charafters war, fonbern Folge ber Berhaltniffe. Mit ben veranberten Berhaltniffen wird auch biefe Erscheinung, Die nur noch in ber augeren Form bestand, verschwinden. Bald werben bier Barone und Grafen ftatt ber ehrfamen Barger, Die noch in ihren Comptoiren fleißig waren, im Genuffe ihres Reich. thums und ber Sofluft vegetiren."

Fürst-Primas Dalberg ließ ben Abschluß tes schmachvollen Tilsiter Friedens in Franksurt durch große Feste verherrlichen, unter andern auch durch Schüßenseste, damit die
"Deutschen doch wenigstens noch den rechten Fleck, das
Schwarze in der Scheibe treffen lernten, das sie bisher so
zanz versehlt hatten", wie Ritter mit bitterm Scherze schreibt!
"Zur Erweckung des Patriotismus wurde ein Scheibenschießen
zehalten. Der Fürst hatte zur Ausschmückung des Festes
sehalten. Der Fürst hatte zur Ausschmückung des Festes
selbst seine Schatule geöffnet und 3000 Gulden zur Berzherrlichung ber Bürgerfreuden gegeben. Er selbst ließ sich
berab mit seinen Ministern die ersten Schüsse nach der
Scheibe zu thun. Unglücklicherweise aber ging die Büchse zu
früh los und schoß durch das Dach des Schießhauses, als
auf einmal der Hanswurft hinter der Scheibe hervorsprang
und die Nachricht erschallte, der Fürst habe das Centrum

getroffen — nach ber bekannten Maxime, daß sie alle schön, gütig sind, alle immer bas Schwarze treffen. Der Donner ber Kanonen verfündete der jubelnden Menge die Wunderthat. Unter diesen Spielereien, zu denen die ganze Stadt wallsahrtete, als sei auch gar nichts daheim zu besorgen, verstrichen nahe an 14 Tage. Wie beliebt hat sich der Fürst dadurch beim Bolke gemacht" (S. 160)!

Kurze Zeit nach Abschluß bes Tilster Friedens fam Napoleon selbst nach Franksurt und die Bürger mußten ihn mit großem Gepränge empfangen, ihm Triumphbogen errichten und Tag und Nacht auf den Straßen Spalier bilden. Nitters Schilderung dieser für die damaligen Zuftände so charakteristischen Borgänge verdient ausführlich mitzgetheilt zu werden.

"Es bieg: Napoleon ber Raifer tommt! beute Abend! Gogleich murbe alles bereitet; ein Triumphbogen gebaut, 3Uumination angefagt; bie gange Stabt ftedte fich in Uniform, bie gange Beerftrafe murbe mit Burgermilitar gefdmudt. Der Fürft felbit fuhr bis an bie Grenze auf bas Bollhaus, um feinen Gebieter gu empfangen; aber fiebe ba, er tam nicht. Nachts um 12 Uhr ging ber Bug auseinander und warb um 5 Uhr bes Morgens wieber bestellt. In größter Bergensangft, als fame ein fürchterlicher Racheengel babergezogen mit bem fenerigen Schwerte, jog ibm ber Gurft wieber entgegen und harrete wieder vergeblich von ber Fruhe bis in bie Racht. Die fürchterlichfte Sibe qualte bie armen Burger auf bem beißen Pflafter; überall war Larm, Muffiggang, Blage, Buppen= parabe, Angft, Freubenmufit, Digmuth, vergebliches Soffen; und felbst ber Fürst batte gitternb vor Angst feine Mittel gefunden, fich bestimmte Radricht über bie Untunft bes Rai= fere ju verschaffen. Diefer jammervolle Buftanb, in bem ich jum ersten Dale fo recht lebendig bie Glementarbilbunge: Mittel gu einem verberbten Refibengen: Charafter erfannte, bauerte volle vier Tage jum Merger aller Recht= lichgefinnten! - Da borte man ploplich bas Gignal ber Un= tunft, alles trat unter bie Baffen, alles flog an bie Fenfter und auf bie Balfone, bie Strafe mar voll von einer gaffen: ben Menge - ba erhob fich eine bide Staubwolfe; fie rollte immer naber, ba traten acht Pferbe wie im Dammerlichte beraus und eine ichwarze Rutiche flog wie bas Bilb einer ombre chinoise an ber Menge vorüber, die faum jab, ob jemanb barin faß ober nicht. Die gange Gefchichte bauerte wenige Minuten; burch ben Triumphbogen, ben ber Raifer vielleicht nicht einmal anfab, jagte er binburch in bas Schlof bes Gurften. 3d traf in ber ungeheuren Menfchenmenge einige liebensmurbige Frauengimmer, bie gu fpat gefommen waren, um ben Durchjug ju feben; ich verfprach fie in bas Balais ju fubren, ungeachtet es mein Blan gewesen war, rubig auf meiner Stube ju bleiben. 3ch brachte fie auch mit noch einem Freunde gludlich burch bie Spaliere ber Burgerfolbaten, ber Frangofen und Spanier an bie Treppe, gu welcher Rapoleon berab in ben Bagen fteigen mußte. Es war 6 Uhr Abenbe: es bief, er murbe um 9 Uhr von bier wieber abreifen; war mir meine Beit benn boch ju theuer, wenigstens in biefen Umgebungen. Es war mir unmöglich, langer unter allen ben Geremonienmeiftern ju fteben. Jeber Schuft gab fich ba in feiner Soflivree ein Mir, ale mochte er jeden redlichen Rerl . wie einen Burm in ben Staub treten; gwar fab man eine Menge bober Saupter, wie ben Großbergog von Seffen, ben Rronpring von Baben, ben Ronig von Burttemberg und un= jablige Bringen und Fürften, ich batte aber genug und ging, Der eingige Menich (benn bie anbern waren nur Parven, fie reprafentirten nur), ber teine Sofphofiognomie halte, war ber Mamelut bes Raifers, ber in feinen Bliden menigstens bie orientalische Unbefangenheit und Untultur, wie wichien, beibehalten batte. Go fabe ich alfo ben Groberer bes Occibente, ben conjequenteften, mathematifch talt und fider berechnenben, allerbinge großen Dann, nicht, ben bie Radwelt einft richten wird" (G. 481-82).

Die Juben insbesondere sahen in Napoleon ihren Messias. "Alls Kaiser Rapoleon", schreibt Ritter nach bessen erster Answesenheit in Frankfurt, "burch unsere Stadt zog, rannten sie von einem Thor bis zum anderen, ganz wüthend in einem Sejauchze

"unfer Deffias" fdreiend. Die Burger ber Stadt per= hielten fich gang ruhig und ftill und hatten nur targlich auf Befehl illuminirt. Die Jubentrupps batten fo ihren Deffias bis vor die Thore begleitet. Giegestrunten fehrten fie gurud; ba batten ihnen bie Cachfenhaufer aufgelauert, beneu bergleichen Dinge gang wider ben Mann geben, und hatten in ihren Strafen queruber Seile gespannt, über welche bie Burucfeilenden naturlich binfallen mußten. Daß bieß gu Brügeleien und Prozeffen die Beranlaffung gab, tonnen Gie fich benfen" ... Der Bobel unter ben Juben warb burch bie Bute mit ber fie ber Gurft = Brimas (in Bergleich gegen bie vorige Inhumanitat bes Stadtmagiftrats) behandelte und ibnen Erleichterung ihres Druckes verfprach, übermuthig. Sie benahmen fich gegen ben Magiftrat ungezogen, wenn fie bor ben Schranken ber Aubieng erschienen und nicht fo= gleich Recht erhielten. "Geftrenger Berr Burgermafter", fagten fie bann wohl, "frieg ich Recht ober frieg ich fan Recht? no? ich maß boch wo ber Albini (ber Minifter bes Fürsten) wohnt, ich maß boch wo ber Primes wohnt" . . . "Die Juden machten barauf Geiner Sobeit ein foftbares Beichenf: eine filberne Urne mit Gold gefüllt nach alter afiatifcher Baterfitte. Gleich barauf rudten fie aber auch mit neuen Bitten und Borrechten hervor, die man ihnen augesteben follte, und gaben nicht undeutlich zu versteben, baß man bieß wohl nach einem folden Beweise von Unterwurfigkeit thun tonne." Dalberg aber zeigte in biefem Falle Charafter genug und gab bie Gelofumme gurud.

All biesem Getreibe, bas er mit bittern Gefühlen und innerm Widerwillen ansah, wurde Ritter im Ansang August 1807 burch die Aussährung einer schon längst projektirten Reise in die Schweiz entzogen. Er hatte sich auf das treffslichste darauf vorbereitet durch das Studium von mehreren sehr schon in Gyps und Wachs nach den genauesten Höhenund Längenmessungen gearbeiteten Basreliefs, welche Herr Hollweg aus Genf hatte kommen lassen. Sie stellten das

Baabtland, ben Montblanc mit seinen Nebenzweigen, ben Gotthard und Simplon vor. Alle diese Punkte sollten besicht, bis Mailand vorgedrungen und dann auf dem Rückswege Jerten und das Institut Pestalozzi's, nach dessen Betanntschaft Ritter sich längst sehnte, kennen gelernt werden. Die ganze Reise war auf zwei Monate berechnet. Er freute sich sehr darauf — "aber mehr noch", schreibt er, "für meine Kinder, als sur mich freut mich diese Reise in die große ershabene Natur; ich hoffe, daß sie das Innerste ihrer Seele durchbringen, sie stimmen soll für das Erhabene und Schöne in der äußern Schöpfung, und mit Liebe und Andacht ihr Gemüth erwärmend sie entstammen soll für das Wahre und Sute" (S. 161).

Der entworfene Plan murbe gludlich ohne Storung anegeführt und bie Reife gewährte ihm eine gulle von nenen und erhabenen Ginbrucken, bie er mit ber ihm eigenthum= liden und nun ichon auf bie mannigfaltigfte Beife entwidelten Empfanglichfeit aufnahm. Ratur, Denichenleben und Runft waren in gleichem Dage ber Begenftand feiner aufmertfamften und lebenbigften Beobachtung, bie er burch ein forgfältig, wenn auch aphoristisch geführtes Tagebuch zu firiren fuchte; jugleich ließ er, nach ber in fruberer Beit bereits auf ben von Schnepfenthal aus gemachten Reifen angenommenen Gewohnheit, feine Gelegenheit vorübergeben, fich eine möglichst genaue Kenntnig ber natürlichen und bifterijden Berhaltniffe bes Lanbes burch forgfaltige Durch= mufterung barauf bezüglicher Gammlungen und Befuche ber beworragenbiten wiffenichaftlichen Berfonlichfeiten zu beridaffen. Gein Aufenthalt bei Beftaloggi verfette ihn "gleich= fam in eine neue Belt", er lernte Rieberer, Tobler u. f. w. tennen und befuchte auch Rellenberg in Sofwyl, ber ihm ftine Ginrichtungen felbit zeigte, und feine großen Plane für ihre weitere Entwickelung mittheilte. Bezeichnend find die Borte, die er in feinem Tagebuch anmertte: "Geift ber Beberrichung - fest, ernft, falt, bas Gute auforingend mit LAX.

Gewalt!" Sein Heinweg führte ihn über Narau, wo er Zichoffe ("gemeines Neußere, platt in seiner Urt zu seyn", so bezeichnet er bessen Wesen im Tagebuch), Holb und Evers, und über Lenzburg, wo er Pfeiser, ben Gesangmethobiter, aufsuchte. Um 11. Oktober, genau nach bem Ablauf ber voraus bezeichneten zwei Monate, kehrte er nach Frankfurt zurück.

Unenblich tief waren bie Ginbrude biefer Reife. Er fpricht bieß auf bas Lebhaftefte gegen feinen vaterlichen Freund Guts: Muths aus: "3ch febne mich, theurer Freund und Führer meiner Jugend", fchrieb er ihm Anfangs Rovember, "nach einigen bem Geräusche bes Beltlebens abgegeigten Stunben, um bir in ber Stille, im warmen Gefühle meines Bergens gu fagen , wie gerührt meine Geele ift und wie tief es fie burchbringt, bag eine weife Sand und ein alliebender Geift bas Schicffal meines Lebens leitet. 3ch habe bas Größte in ber Ratur gesehen, bas feine Runft zu erbichten vermag; ich habe mich fo gang bem Erhabenen und bem Schonen bin= geben tonnen, bag ich mir felbit verschwand und nur ein Tropfen ber Schöpfung war; ich lebte nicht mehr im Bewußtseyn meiner felbft, ich war Gins mit bem Universum. 3d bin außerorbentlich gludlich bieß empfunden zu haben, benn ich ftebe nun nicht mehr abgeschieben allein und talt ba; ich weiß, baß ich mit bem Gangen in einem ewigen beiligen Bunde ftebe, bag bas innerfte Wefen meiner Ratur bem geiftigen Bau ber großen Ratur, ber gangen Beltordnung entspricht. Rein Zweifel tann nun und nimmermehr ben Glauben mir entreißen, bag ich felbft nothwendig in dieje Belt auf ewig gebore . . . Biele meiner beißeften Bunfche, die nicht bas Wert ber Reugier, fonbern einer mir felbft unbefannten, unnennbaren Gehnfucht waren, find mir erfüllt worben, und ich febre von meiner Reife in die Schweiz an Beift bereichert, im Bergen verebelter in ben beidranften Rreis meines Lebens gurud, mit ber guversichtlichen Soffnung, balb einen weiteren ju finden, auf bem ich in ber

Einfalt meines Herzens und mit ber Kraft eines guten Billens so wirken tann, daß der Zwed meines Lebens das burch erfüllt werbe."

Mit frischer Kraft nahm er seine frühere Thätigkeit in alter Weise wieber auf, gab balb auch einigen Unterricht am Symnasium, schrieb Aussatze für verschiebene padagogische Zeitschriften und begann die Ausarbeitung eines Handbuchs der physischen Geographie der ganzen Erdugel. Bon großer Bedeutung für ihn wurde ein längerer Verkehr mit Alexander von Humboldt, der nach seiner Rückkehr aus Amerika sich einige Wochen in Frankfurt aussielt.

Mus ben nachften Sahren verbient eine Reife bie er mit feinen Boglingen nach Roln machte, befonderer Gr= wabnung, weil biefelbe querft feinen Blid uber bie Ratur= wiffenschaften erweiterte und ihn fur alle Bufunft mit größter Bewunderung fur die altbentiche und altdriftliche Runft bes Mittelaltere erfullte. Obwohl er fich nur wenige Tage in Roln aufhalten tonnte, lernte er die wich= tigten Baumonumente nach ihren verschiedenen Epochen, fowie bie reichen Gemalbefammlungen von Ballraff, Boifferee und Bertram fennen, bie in jener Beit ber Mles aufwühlen= ben Ummalgungen gebilbet waren. Gein für alles Runft= lenifche geubter Blid und feiner Ginn ließ ihn bie Berrlichfeit biefer fo gut wie völlig unbekannten und unbeachteten Berfe in ihrer gangen Bichtigfeit und Bebeutung erfennen. Die tiefe Gemuthewelt, Die fich in benfelben offenbart, fprach fein innerftes Befen auf bas Lebenbigfte an, und bie Bemerfungen, bie er bei jenem Befuche nieberschrieb, enthalten tine Fulle ber treffenoften und feinften Beobachtungen. "Daß bie Untersuchung biefer Dentmaler", fdyreibt er, "bie Beichichte unferes Mittelalters in ihr wahres Licht gurucführen werbe, boffe ich. Koln ift mir als ein beutsches Berfulanum und Bompeji erschienen, wo fich ploglich ein Schat offen= bart bat, ber fur achte beutiche Runft und Beichichte nicht wichtiger fenn tonnte. Gobald es mir möglich ift, gebe ich auf einige Wochen nach Köln, um mehr bort zu lernens (S. 183).

Bon einer noch größeren Wichtigkeit für seine Gwickelung war ein längerer Aufenthalt in Genf und Italien, wohin er im Jahre 1811 — 1813 seine Zöglig begleitete.

## IX.

## Gloffen eines politischen Ginfiedlers.

II.

Fürft Bismart als einsame Pappel. — Seine Rudfichten und Rotive. M. Die beutschen Ratholifen an ber Biege bes Reichs. — Die Zesuiten und wen man meint. — Unsere Aussichten.

"Durch Thränen lächelnd wie die Geduld auf Gräbern"—
dieß ware eigentlich, um mit Shakespeare's Worten zu reben,
in vieler Hinsicht das treffendste Bild für die Stimmung
eines auf Gott, aber sonst auf Nichts vertrauenden bendschen Katholiken in diesen Tagen des erst beginnenden Kampfes. Wer aber ob der Thräne des bittern Schmerzes bast
Lächeln des nimmer getrübten Ruhens in Gott nicht verlernt, der schaut auch die personlichen Erscheinungen
dieser Zeit in einem eigenen, in einem regendogenartig gemilderten Lichte an. Der einsiedlerische Schreiber dieser
Zeilen spürt Etwas von dieser Wirkung — und möge sie nur auch wirklich von der rechten Ursache herkommen — in
Bezug auf seine Auffassung des deutschen Reichstanzlers unt
ber Thaten dieses Mannes seit der Besiegung Frankreichs.

Bahrlich! biefem Fürsten Bismart ift feit ber Begrun-

endlich die Gesundheit des beutschen Reichstanzlers, und das mit die unentbehrliche Grundlage eines ruhigen und besons nenen Handelns, gestört ist oder nicht, das zu entscheiden mussen wir seinen Aerzten überlassen. Wir wollen uns einzig und allein an die politischen Thatsachen halten. Und da treten uns denn eine Reihe höchst bedenklicher Umstände ents gegen, von welchen wir wenigstens die auffallendsten etwas näher betrachten wollen.

- 1) Rurg nach bem Friedensichluß außerte Fürft Bismart imbeutiden Reichstag, es ware unmöglich gemefen, Franfreich noch bartere finangielle Bedingungen aufquerlegen, weil bas Land nicht reich genug fei, folche zu ertragen. Diefe Bemertung ift mir alebalb in bobem Grabe aufgefallen, und id fraate mich ernftlich, ob ber Reichstangler einen vernunf= tigen Grund gehabt haben fonne, bamale und in biefem Bufammenhang öffentlich eine Unwahrheit gu fagen. Es läßt fich aber offenbar fein erbenflicher Zwed politischer Beuchelei für eine folde Unnahme auffinden, und fo muß man eben wohl ober übel annehmen, ber berühmte Sprecher habe biegmal, maser gejagt, auch geglaubt. Sat er aber bas gethan, fo bat er geirrt; benn bas burfte wohl feinem Zweifel unterworfen fenn, bag Frantreich, wenn es nach Bezahlung feiner gangen Rriegefchuld Alliangen fanbe, burch feine Armuth weniger als burch irgend Etwas gehindert mare, bie von bem leibenschaftlicheren Theile ber Nation geträumte Rebanche zu versuchen. Satte ichon bieje Mengerung bes Gurften Bismart bie Bermuthung erweckt, daß er ben Feinb, welchen er als Gottes Werfzeng zu feiner eigenen theil= beijen Ueberraschung fo grundlich beffiegt batte, gleichwohl noch nicht fenne, jo wurde biefe Bermuthung beinahe gur Bewigheit erhoben
- 2) burch jene köstliche Bemertung über ben Aufstand ber Parifer Commune, beren berechtigten Kern ber beutsche Reichstanzler in einer Art frangösischen Heimweh's nach ber preußischen Städteordnung fand. Manche Dinge finden bie

werfe man boch nur einen Runbblid auf alle bie perfonlichen Erscheinungen bes beutschen Liberalismus, in und außer ben Regierungen. Go bat man etwas Befonberes barin finben wollen, bag ber babifche Dinifter Jolly es mit ber Banbiaung feiner Ultramontanen ziemlich weit gebracht habe. Allein, abgesehen von ber Frage, wie weit es eigentlich mit fothaner Bandigung gebieben ift - bie Geschichte Babens und feines Jolly gebort nicht in ben zweiten, sonbern in ben erften Theil ber "Gloffen". Bas fobann bie Mittnacht'iche Staatsweisheit betrifft, fo ift biefelbe fur alle Beit gerichtet burch bie geiftvolle Bahl bes richtigen Augenblicks, um für ben beutiden Bartifularismus eine Lange zu brechen; benn paffenber als bei ber eben geschloffenen Reichstagsseffion. fonnte bieg, trop Portrat und Allem, offenbar nicht geicheben. Und nun gar noch But und Genoffen! Zwei, fage zwei eingesperrte Beiftliche beurfunden, "foweit die beutsche Bunge flingt, und Gott im Simmel (Dativus) Lieber fingt", bie ftaatsmannische Birtfamfeit berer, welchen ber gefronte Stammhalter bes Saufes Bittelsbach bie Sanbhabung ber göttlichen Rache für alle Gunden Bayerns anvertraut hat. -Und eben fo glangend fieht es aus im parlamentarifchen Lager bes Liberalismus, bem in feiner gangen Erbarmlichfeit fogar bie Juben legthin untreu geworben find. Bom babifchen Riefer, bem Langften unter ben Rleinen anfangend, von ibm, ber außer Sauger's Collegienheften und Lonola's Grercitien wenig Originales in Ropf und Saus hat, über ben frühlingverfundenden Bolt, über ben fothbeladenen Gifcher hinaus bis zu bem Staatsfanatiter von Treitschfe, ber wenigstens Etwas gelernt hat - fie find boch mabrhaftig tleine, fleine Geelen, von benen fein Menich reben, an bie fein Menich benten wurde, wenn fie fich nicht fonnen burften im Abglange eines Machtigen, wenn es ihnen nicht vergonnt ware, mit angefünftelter Buth bie Bunfche eines Größeren zu erfüllen, ber feinen Geluften Rachbruck zu geben noch einige wenige Jahre in ber Lage fenn fann, bis ihn

Bott "zu feinen Batern versammelt", und ploglich eine große Leere und Einsamkeit eintreten wird bei der jest so munteren Schaar, deren Parole die Freiheit, deren Ziel die Knechtschaft ift. Also nicht mit ihnen, nur mit ihm haben wir es hier zu thun.

36 fann Richts bafur, bag ich meine besonberen Unfichten über ben beutichen Reichstangler habe; ich weiß, baß man burch folche besonderen Unfichten in ben Berbacht gerathen fann, man wolle eben burchaus etwas Befonberes haben. Gleichgiltig, wenn man nur Recht hat. - Bor einiger Beit las ich in einem außerbeutschen Blatte eine Betrachtung, welche biefen Mann als eine Incarnation bes Satans, als eine Berfonlichfeit betrachtet bie mit Bewußtjenn bie flar erfannte Rirche Bottes ale folche verfolge. Es ware mir nun recht aufrichtig leib, wenn biefe Auffaffung, welche man freis lich im beutschen Reich nicht öffentlich aboptiren burfte, gleich= wohl in ben Bergen ber beutiden Ratholifen Burgel faffen follte. Denn falich ift fie ficherlich, und wird falich bleiben, mogen auch im Verlaufe bes begonnenen Rampfes bie Sand= lungen bes Reichstanglers gegen uns und unfere Rirche ben allerichlimmften Charafter annehmen.

Ich für meine Person habe die Sache von Anfang an so angesehen: Bismart ist ein aufrichtiger preußischer Patriot. Die durch Friedrich II. begonnene Eroberung Deutschlands zu wollenden, hat er sich zur Lebensaufgabe geset; daß das vollendete Ganze "deutsches Reich" genannt wird, ist selbstwerständlich für Leute, die auf den Grund und das Wesen der Dinge sehen, sehr gleichziltig. Daß bei dem unternommenen Werke, dessen Durchsührung zunächst gegen Desterweich sich richten mußte, die Katholiken im Allgemeinen nicht auf seiner, sondern auf Desterreichs Seite sehn mußten, dieß war so klar, daß es unmöglich von vorneherein einen Groll gegen die katholische Kirche begründen konnte. Nach 1866 wurde die Sache ernster: von Sadowa an hatte Bismark den gesammten deutschen Liberalismus, welchem endlich

bie Mugen aufgegangen waren, in feinem Gefolge; von jest an mußte mit Bestimmtheit erwartet werben, bag nach bem Gelingen bes zweiten Theils bie liberalen Barteien einen Lobn forbern und erhalten wurden. Der großbeutiche Biberftand in ber Periode zwischen 1866 und 1870 war allerdings ichwach genug. Der Schreiber biefer Worte hat fich auch, fo viel an ihm lag, an biefem Biberftand betheiligt, und er ift babei mit feinen Gublbornern in fo bobe Regionen binaufgefommen, bag er fich bie lebhafte Ueberzeugung verschaffen fonnte, wie an allen Eden und Enben Schwache und Unverftand bas Scepter führten. Saben boch, um nur Gines gu fagen, fogar bie öfterreichischen Diplomaten noch im Sabre 1869 bas Berannahen ber Rataftrophe nicht gegbnt, und jebe barauf bingielende Warnung als Ausgeburt einer erhitten Phantafie belächelt. Daß bieg buchftabliche Babrheit ift, bafur bat auch Defterreiche Saltung i. 3. 1870 ben beften Beweis geliefert. Allein trot biefer Schwache bat ber fortgefette Biberftanb bennoch in Berlin erbittert, nament= lich weil bie Nationalliberalen in ben Regierungen und Bandtagen Gubbeutichlands fortmahrend bas Beter-Morbio ibrer eigenen Schwäche nach ber Spree bin beulten, und man naberte fich ftufenweise bem grundvertebrten Standpuntte. bie liberalen Barteien als bie nationalgefinnten, bie Ratholiten ale grundfatliche Feinde ber neuen Staatebilbung gu betrachten. Daß bieje Auffaffung wirtlich eine verfehrte ift. bavon tann man fich bei gutem Billen leicht überzeugen burch einen Blid auf bas Berhalten ber rheinpreugischen und westphälischen Ratholiten, sowohl vor als nach 1866.

Der Krieg kam und Fürst Bismark weiß so genau wie irgend Jemand, daß das Berhalten aller deutschen Katho-liken während desselben ein mehr als tadelloses war. Während des Krieges ist auch der Aktionsplan gegen die katho-lische Kirche sicherlich nicht entstanden. Die Riederwerfung Frankreichs war eine Ausgabe, welche auch diesen Mann wohl so ziemlich ganz in Anspruch nahm, und wenn er

nachber im beutiden Reichstag gefagt bat, bei feiner Rudfebr habe er mit Ueberrafdung bie fatholifden Streitfrafte gefeben und fich noch bamals ernftlich gefragt, wie er fich ju benfelben ftellen folle, fo glaube ich ihm. In jenem Momente, ale ber erfte beutsche Reichstag feine Thatigfeit begann, batte Bismart nach meiner feften Uebergeugung ben Rrieg gegen bie fatholifche Rirche noch nicht beichloffen; er lag noch auf ber Lauer, er hatte noch nicht bas entscheibenbe Bort gefagt, bag er "bes Gegners Gegner" fei. Um jene Reit war, mit Unberen, auch ber Schreiber biefer Beilen ber Meinung, man fonne ben Frieben haben und man folle ibn juden. Bie und wodurch nun bie feither ausgebrochene Geindschaft berbeigeführt murbe, bas ift gur Stunde feines: wegs vollständig aufgetlart. Belden Untheil baran perfonliche Berhaltniffe haben, welche Rolle babei bie Ramen v. Savigny und Bindthorft fpielen, bas fonnen wir nicht unterfuchen. Aufgefallen ift es mir aber, bag bei Belegenheit ber Reichstageverhandlungen über bas Refuiten= Befet, ber Abgeordnete v. Dallindrobt, auf beffen ftrenge Babrhaftigfeit ficherlich Freund und Feind gleichmäßig vertraut, die Mengerung gethan bat: ber Reichstangler babe auch ju ber Centrumspartei ein gunftigeres Berhaltniß in einem bestimmten Angenblicke angubabnen gefucht. Wenn in ber That ein foldes Entgegenkommen stattgefunden hat und gurudgewiesen murbe, fo mar letteres ein großer gehler; iebenfalls war es ein großes Unglud von unberechenbaren folgen, bag ber mit 1870 hoffnungslos und für immer beflegte Bartifularismus in bem Brogramm ber fatholifchen Bartei Mufnahme fand.

Darauf aber kann man fich gewiß verlaffen: politifche Grunde, und nur folche find es, welche Bismarts Rampf gegen unfere Rirche zum Ausbruche gelangen ließen. Denn ein Mann, welcher nach seiner amtlichen Stellung die ge-nauesten Beziehungen zu allen Großmächten ber Erde untershält und barum weiß, daß man außer Bayern nirgends

reichischer Staatsmanner" ben entflohenen Augenblick nicht zurückführen.

5) Aber febren wir nunmehr im beutschen Reiche felber ein. Courage genug baben, um ben Gegner rudfichtslos nieberguschlagen, und Berftand genug besiten, um die Thorbeiten und Leidenschaften ber Menschen für Erreichung ber eigenen Zwecke auszubeuten - bas waren von Anfang an zwei politische Sauptparolen bes gurften Bismart. Und wenn er bieß, wie noch lebente Ohrenzeugen behaupten, in jungeren Jahren unverblumt ausgesprochen hat, fo mar er babei gerade fo frei von aller politischen Beuchelei, wie er bavon jest frei ift, wenn er, ohne viel Worte zu machen, nach obigen Grundfagen handelt. Beil aber bem alfo ift, barum wird auch ber beutsche Reichskangler, fo lange er lebt und benfen und arbeiten fann, feinen Frieden haben und feinen Frieden ichaffen tonnen. Rampf, raftlofer Rampf ift bas Schickfal biefes großen Gotteswertzeuges, und webe ben Liberalen, bie ihm ihr Berg mit allen feinen Schwachheiten aufgeichloffen baben, wenn je bei Bismart's Lebzeiten bie Stunde ichlagen follte, ba er ihrer nicht mehr zu bedürfen glaubt.

Doch für jest hat es damit keine Gefahr: für jest und noch für geraume Zeit erblickt der Kanzler die "inneren Feinde" seines Neiches in den Partikularisten und in den Ultramontanen. Darum läßt sich die ganze Tensdenz und Thätigkeit der Neichsgesetzgebung, welche ja nur der matte Nesler der in Bismart's Seele aufleuchtenden poslitischen Gedanken ist, von Anfang dis auf die heutige Stunde in den zwei Worten zusammenfassen: Niederwerfung des Partikularismus, auch Föderalismus genannt, und des Ultramontanismus, auch Katholicismus genannt.

Ueber ben Partikularismus habe ich mich im ersten Abschnitt ber "Glossen" ausgesprochen, und ich weiß bem bort Gesagten nichts beizusügen. Mich jammert es in tiefster Seele, wenn die katholische Kirche, die consequenteste aller Lebensordnungen, einherziehen soll im Bunde mit dem logi-

schen Unfinn, mit bem Streben nach einer foberalistischen Staatsbildung unter Leitung Preußens, mit ber größten aller contradictiones in adjecto. Darum fein Wort mehr bavon, sondern lasset die Todten ihre Todten begraben!

Bir geben über zu bes Reichstanglers Rampf gegen bie Ultramontanen. Schreiber biefer Beilen hofft gu Gott, ein jo ernftbafter und in ber Bolle gefärbter Ultramontaner ju fenn, ale es nur feinen ichwachen Rraften moglich ift. Bugleich fucht er in zunehmenbem Grabe zu benjenigen Sterblichen zu geboren, welche fich in bewundernber Radabmung bes berrlichen Windthorft eines Buljes von nicht mehr als 60 Ochlagen in ber Minute befleißigen und erfreuen. Befagtem Schreiber febit noch gar Manches an Sabren und fonftigen Gigenschaften gur Erreichung bes Binbthorft'iden Breals; aber fo weit hat er es boch gebracht, um ten Bismart'ichen Rampf gegen bie Ultramontanen bier in scriptis fo ruhig und faltblutig beobachten und betrachten au tonnen, ale ob er gar nicht fatholifch mare. Bir fangen on mit Beantwortung ber geschichtlichen Frage: welches war bie Befinnung, welches waren bie Borfate, mit benen bie bentiden Ratholifen in bas neue Reich eintraten?

Um auch hier mit den Kleinen anzusangen, so kann schreibender Einsiedler in Bezug auf eines der süddeutschen Länder, Baden, die obige Frage nach der Mittheilung eines Mugenzeugen beantworten, der seiner Zeit bei deren prastischer Beantwortung nicht in letzter Reihe handelnd mitzgewirtt hat. Derselbe schreibt mir hierüber Folgendes: "Ich verlange, wo es um Politik sich handelt, von keinem Menschen, daß er mir glauben soll; es wird aber seicht sehn einzuschen, daß er mir glauben soll; es wird aber seicht sehn einzuschen, daß ich im vorwürfigen Fall kein Interesse habe, zu lügen. Die Zeit ist längst vorbei, wo wir hossen konnten, durch gute Worte etwas zu gewinnen. Ob wir aber im Dezember 1870 zu den Bersailler Berträgen Ja ober Nein sagen wollten, darin hatten wir die sreie Wahl, und wenn auch unser Rein nichts hätte hindern können, so hätte man uns

Menichen bentwurdig ober genial, wenn fie aus bem Munte eines Mitmenfchen tommen, ber im Allgemeinen burch geniale Streiche feinen bentwürdigen Blag in Gefellichaft und Weichichte eingenommen bat; oftmale wurden genau bie nam lichen Dinge und Worte nicht ohne Grund ale platt und haltlos gelten, wenn fie aus bem Munde eines gewöhnlicher Erbentinbes gefommen maren. Uebrigens mar es von jeber eine besondere Eigenschaft ber Diplomaten, und zwar auch ber geiftreicheren und befferen unter ihnen, bie menfchlichen Dinge in einem ziemlich orbinaren Bufammenbang aufque faffen, und fur bie gewaltigften 3been in Gut und Bole welche bas Berg ber Menfchheit burdguden, blutwenig Gim ju baben. Die Ergiebung und Lebensweise ber Berren Diplo maten erffart biefe Ericbeinung gur Bennge; man barf fic alfo nicht munbern, wenn auch ein Bismart Untbeil nimmt an ben Gebrechen feiner Standes: und Berufsgenoffen, Mor fo viel glaube ich fagen ju burfen: wenn es moglich ware, bie fragliche Mengerung bes preugifden Staatsmannes einem Frangofen überbaupt vollfommen flar und begreiflich gu machen, fo wurde befagter Frangofe obne allen Zweifel antworten: wer bas gejagt hat, ber fannte Paris und Frantreich fchlecht. - Mit biefer Richtfenntniß Franfreiche bangt nun aber auf's Engfte gufammen

3) bie Behandlung Elfaß 20thringens von Ansfang an bis auf die heutige Stunde. Bor Allem sei es bier ohne Umschweif gesagt: Elsaß und Lothringen mußten nach Frankreichs Besiegung für Deutschland zurückerobert werden, und es wäre durchaus unpatriotisch und unehrlich, an dieser Friedensbedingung irgendwie zu mäteln. Wie oft hat man es ben Siegern von 1814 und 1815 vorgeworsen, daß nicht sie schon thaten, was erst den siegreichen Preußen des Jahres 1871 gelingen sollte. Hätte man auch diesmal wieder Frankreichs Gebietsintegrität geschont, von ihm wäre tein Dant zu erwarten gewesen, und von den Elsaß-Lothringern am allerwenigsten; der Ruf nach Revanche wäre um

Etwas andere lagen allerbinge bie Dinge in Banern. Benn ein Staat und Bolt von folden phyfifden und biftorifden Grunblagen, wie fie biefem Ronigreiche gegeben fint, boflich eingelaben wird auf feine Erifteng zu verzichten, fo ift eine gewiffe Reattion biefes Conberlebens eine phyfiologifche Rothwendigfeit und einzelne Organe eines folden Rorpers gerathen bei biefer Gelegenheit erfahrungsgemäß in einen mehr ober minber atuten Rieberguftand. Wenn man fich aber bei Beurtheilung bes Gangen bon ben beftigften Gingelerscheinungen, und nur von biefen, feiten lagt, fo irrt man. Ber nicht auf folche Gingelbinge, fonbern auf bas Gange und Befentliche ju bliden gewöhnt ift, ber batte pon Anfang an feinen Zweifel, baß auch in Bavern bie Diebrheit ber Bolfevertretung nicht nur bem Reiche gang auf bie von Breugen gestellten Bedingungen bin beitreten werbe, fonbern baß fie auch, was die hauptfache ift, biebei in Bahrheit bie entschiedene Dajoritat bes bayerifchen fatholifden Bolfes fur fich habe. In ber bagerifden Breffe zeigte fich eine vereinzelte reichsfeinbliche Stromung, bas ift richtig - allein bei weitem nicht Alle, bie Gigl's "Bater= land" lefen, geben ihm auch in biefer Beziehung Recht. Und felbft wenn fie bas thaten, fo batte man es immerbin nur mit einer gang verschwindend fleinen Minoritat gu thun. Und um auch bieje fleine Minoritat fur je und alle Beit unicablich und tobt zu machen, gab es, bei ben befannten Tenbengen ber einheimischen bayerischen Regierung gegenüber ber fogenannten altfatholischen Barejie, ein gang absolut ficheres Mittel, namlich Gerechtigfeit bes Reiches gegen bie burch Bapft und Episcopat vertretene romisch = fatholische Rirche.

An der Loyalität der katholischen Preußen hat vollends bis in diese Tage herein Niemand zu zweiseln gewagt, und wenn die alte Wunde der Theilung Polens auch in Preußen noch eitert, so ist zwar die katholische Kirche daran nicht schuldig, allein andererseits beweist doch auch diese Thats fache, bag ber Katholicismus eines Bolfes feiner Baterlands= liebe nicht im Bege fieht.

Co ftand es im Frubling 1871. Den allervolltommen= ften Reichsfrieden fonnte Bismart haben, wenn er nur wollte, und ber Breis, ben er gu gahlen hatte in einer Belt, wo man für alles Gute gablen muß, follte einzig befteben in ber nothburftigften Gerechtigfeit gegen eine Rirche, mit ber Breugen feit mehr als zwanzig Jahren im tiefften Frieben gelebt hatte, und baburch ficherlich nicht zu Schaben gefommen war. Ber aber jagt, bie Ratholifen-Rubrer in Dentichland hatten bas Reich zu einem Rrieg mit Stalien fortreißen wollen, ber irrt, wenn er wirflich guten Glaubens ift. Solange bie fatholifden Staliener fur ben beiligen Bater aufzufteben ju fcblecht find, folange tann man von einer protestantifchen Dynaftie folde Thaten billiger Beije nicht verlangen, nachbem einmal ber Ginn für gottliches Recht und für Legitis mitat aus benjenigen Rreifen entschwunden ift, welche an ber Erhaltung und Bethätigung biefes Ginnes bei weitem am meiften intereffirt find.

Aber die Jesuiten mit ihren weitgehenden Planen! Ja, die Jesuiten haben seit einigen Jahren einen Fehler begangen, der den ehrwürdigen Proscribirten viel geschadet hat, und den sie in Zusunft abzulegen wohl thun würden, wieswohl einen Fehler ganz anderer Art, als man sie ihnen vorzuwersen pslegt. — Die Sache scheint mir so klar zu sehn, daß man ohne irgend ein Bedenken öffentlich bavon reben kann.

Die theologische Wissenschaft ber Gesellschaft Zesu hat sicherlich ihren großen Antheil an den unter dem Ponstisstat Bins' IX. zu Stande gesommenen sehramtlichen Entsscheidungen. Wie unzweifelhaft diese Entscheidungen im Wesen der katholischen Kirche begründet sind, davon soll hier nicht die Rede sehn. Zwar sollte man meinen, es verstehe sich ganz von selbst, daß eine Kirche, die seit achtzehn Jahrhunderten sich für die alleinseligmachende Kirche Gottes erklärt, es nicht

für möglich halten tonne, daß ihr geheiligtes Oberhaupt ben Irrthum als ewige Wahrheit verfünde. Nachdem es aber Don Windthorst dem Jüngeren aus Berlin gesallen hat, die frag-liche Lehrentscheidung des vatikanischen Concils als eine "tolle" in öffentlicher Sitzung des beutschen Reichstags zu bezeichnen, und nachdem die Gerechtigkeitsliebe des Präsidenten Simson es für gut gesunden hat, zu dieser Lästerung zu schweigen, damit die deutschen Katholiken-deutlich erkennen, wie groß die Ehrfurcht des hohen Reichstages vor ihrer Kirche sei — nach solch competenter und überwältigender Berurtheilung der katholischen Lehre wagt es natürlich Niemand mehr, dieselbe zu vertheidigen, geschweige denn zu glauben. Nur die Zesuiten und ihr trausiger Anhang sind unverbesserich!

Bober fommt boch biefe an Bahnwit ftreifenbe Muf= faffung in ben maggebenben Rreifen biefer Welt? Gie fommt baber, baß bie Bater ber Gefellichaft Jefu in ihrem beiligen Gifer mit gu großer Difenbeit, mit unnöthiger Mufrichtig feit und ohne bie burch Rlugheit gebotene Burude baltung für bie von ihnen erfannte Babrheit eingetreten find. Freilich, biefe Befellichaft beiliger und beiligmäßiger Manner ergreift bas Martyrium mit Luft und Freude; aber nicht fie werben gestraft, wohl aber wir, die wir ihr heroifches Beifpiel, ihren geiftlichen Beiftand, ihre hervorragende Ditarbeiterschaft im Dienfte ber Rirche verlieren. Man weiß, wie bie europaifche Diplomatie, ber man freilich einen Begriff vom beiligen Beifte ichlechterbings nicht zumuthen fann, in Rom gegen die Definirung bes Unfehlbarteitsbogma's intriquirte. Dan weiß, welche Rolle in jenen Tagen insbefonbere bie Bertreter Bayerns fpielten. Und als biefe Diplomaten auf ibren Schleichgangen überall ber Bachjamfeit bes Orbens Beju begegneten, ba ergrimmten fie und beichloffen beffen Bernichtung im neuen beutschen Reich. Da aber bie guten Batres nichts weiter begangen hatten, fo mußte bie Legenbe von ihrer Reichsfeinbichaft erfunden, burch Famulus Bluntichli colportirt, vom boben Reichstag approbirt werben. Satten reichischer Staatsmanner" ben entflohenen Augenblid nicht gurudführen.

5) Aber febren wir nunmehr im beutschen Reiche felber ein. Courage genug baben, um ben Gegner rudfichtelos nieberguichlagen, und Berftand genug befigen, um bie Then beiten und Leibenschaften ber Menfchen fur Erreichung ter eigenen Zwecke auszubeuten - bas waren von Anfang m zwei politifche Sauptparolen bes Gurften Bismart. Und wem er bieß, wie noch lebenbe Ohrenzeugen behaupten, in jungeren Jahren unverblumt ausgesprochen hat, fo mar er babei gerabe fo frei von aller politifchen Beuchelei, wie er bavon jest frei ift, wenn er, ohne viel Worte gu machen, nad obigen Grundfagen handelt. Weil aber bem alfo ift, barum wird auch ber beutsche Reichskangler, fo lange er lebt und benten und arbeiten fann, feinen Frieden haben und feinen Frieden ichaffen tonnen. Rampf, raftlofer Rampf ift bat Schieffal biefes großen Gotteswerfzeuges, und webe ben Liberalen, bie ihm ihr Berg mit allen feinen Schwachheiten aufgeichloffen baben, wenn je bei Bismart's Lebzeiten Die Stung ichlagen follte, ba er ihrer nicht mehr zu beburfen glanbt.

Doch für jest hat es bamit teine Gefahr: für jest und noch für geraume Zeit erblickt ber Kanzler bie "inneren Feinde" seines Neiches in den Partifularisten und in den Ultramontanen. Darum läßt sich die ganze Tendenz und Thätigkeit ter Neichsgeschgebung, welche ja nur der matte Nester der in Bismart's Seele aufleuchtenden pelitischen Gedanken ist, von Ansang bis auf die heutige Stunde in den zwei Worten zusammensassen: Niederwerfung des Partikularismus, auch Föderalismus genannt, und des Ultramontanismus, auch Katholicismus genannt.

Ueber ben Partikularismus habe ich mich im ersten Abschnitt ber "Gloffen" ausgesprochen, und ich weiß bem bort Gesagten nichts beizufügen. Mich jammert es in tieffter Seele, wenn bie tatholische Kirche, bie consequenteste aller Lebensorbnungen, einherziehen soll im Bunde mit bem logi-

schen Reichsfanzler niemals; wir waren uns immer bewußt, baß ihm die "römische Kirche" nicht als bas erscheinen könne, was sie selbst von sich aussagt, sondern nur als eine thatssächlich noch vorhandene geschichtliche Erscheinung, als ein Faktor, mit welchem der Staatsmann rechnet, nach Maßegabe des Rugens oder Schadens, welchen derselbe seinen postitischen Entwürsen und Interessen bringen kann. So, und nur so beurtheilen wir den Kampf, welchen Bismart gegen die Kirche ausgenommen hat.

Die laderliche Frage, ob biefer Rampf gegen bie Rirche ober gegen eine in ber Rirche berrichenbe Bartei geführt werbe, batte in einem monarchischen Staat nicht aufgeworfen werben follen; fie birgt offenbar große Gefahren in fich. Bo bas legitime Dberhaupt eines politifchen ober firchlichen Organismus ift, ba muß auch bas Lebensprincip beffelben gesucht werben; ber Rampf gegen bas erftere trifft bas lettere. Bon biefer Bahrheit hat fich fcon mande Monarchie bitter überzeugen muffen, Freilich benft Gurft Bismart, erfüllt von ben außerorbentlichen Mitteln feiner Berfonlichkeit, offenbar febr wenig an ben Buftanb ber Dinge nach ibm; aber bamit, bag man an Etwas nicht bentt, gebt es nicht aus ber Belt. Der Bogel Straug ftectt ben Ropf in ben Sand, weil er bann ben Jager nicht fieht; aber ber Jager und feine Rugel find nichtsteftoweniger ba. Auch bie Berfonlich= feit bes Raifers Wilhelm, welchem alle Barteien Gerabbeit und Berechtigfeitefinn gutrauen, wird nicht immer ba fenn. Bobl aber wird auch nach bem Berichwinden biefer und anderer Berfonen ber hiftorifch geworbene und mit bem Ritt bon achtzehn Jahrhunderten befestigte Organismus ber "romifchen" Rirche ba fenn, welcher bas Gigenthumliche bat, baß felbft bie mittelmäßigften Berfonlichfeiten in ihm gwar fich, aber nicht ibm ju ichaben vermogen. Dieje lettere Gigenfchaft fehlte noch allen politischen Organismen, fogar bem beften berfelben, bem alten Rom.

Gine andere Berfehrtheit mar es, bie Frage auch nur

aufgumerfen, ob bie Couveranetat eine ungetheilte und un= theilbare, ob feber Burger ben Gefeten bes Staates Geboriam ichulbig fei. Gin Diplomat und Staatsmann wie Gurft Bismart weiß am allerbeften, bag es nichts Ungwedmäßigeres geben fann, ale bie Distuffion folder allgemeinen Grund: fate. Der Gat "man muß Gott mehr gehorchen als ben Denichen", ift befanntlich feine fpecififche Gigenthumlichfeit ber romischefatholischen Rirche; er fteht, wie fich ber beutsche Reichstangler erinnern wird, in bem von ihm neuerbings gerne angerufenen "Evangelium" (acta apost. V. 29). Er ift aber nicht einmal etwas bem Chriftenthum Gigenthum= liches. Dan befehle nur einem orthoboren Juben am Gabbath feinen Ramen zu fchreiben, fo wird man bon ibm gang bie gleiche Untwort boren, wie man fie mit Recht gebort hat von Protestanten, benen man bie Kniebeugung vor bem ihnen unbefannten Gotte gumuthen wollte. Huch murbe basjenige Evangelium, an welches Fürft Bismart glaubt, ohne Zweifel nicht weit vorwarts gefommen fenn in biefer Belt, wenn nicht bie driftlichen Martyrer mehr bem Beifpiele ber Apostel, als bem Staatsgesetz unter Raifer Rero und Benoffen geborcht hatten. Die achte Staatsweisheit befteht eben nicht barin, bag man zwischen gleich mabren allgemeinen Gaben einen theoretifchen, und zwifchen gleich berechtigten menichlichen Intereffen einen praftifchen Rampf berbeiführt, fonbern barin, bag man mit vernünftiger Magigung und leibenschaftslofer Rube bie verschiedenen Machte, welche bes Menfchen Bruft bewegen, in ben rechten Gintlang zu feten ftrebt. Gine Staatsgesetigebung, bei welcher bie Burger nicht gu mablen brauchen zwischen ihrem Gott und ihrem Raifer, ift viel beffer, als die gewaltigfte Betonung und Durch= führung ber Ginen untheilbaren Converanetat.

Aber auch diese unsere Bemerkungen sind vorerst praktisch werthlos, benn ber Kampf ist entbrannt. Die Frage ist, ob er mit Aussicht auf Ersolg geführt wird.

Raturlich fann bier wo wir nur Politit treiben, von

jener Glaubensgewißheit, welche ber Katholit fur ben Sieg feiner Kirche hat, nicht bie Rebe fenn; von biefem unferm höchsten Trofte abstrahiren wir, bem Feinde gegenüber, und laffen und gerne auf die rein menschliche Betrachtungsweise ber Sache ein.

Bir befennen, bag ber Lut'iche Rangelparagraph, bie Begunftigung ber "Altfatholiten", bie eingeschlagene Bebandlung ber elfaß-lothringifden Ratholifen, bas Schulaufiichts= Beiet fur Breugen, bas Jefuitengefet fur's Reich ebenfo viele Dinge find, tie und feineswege gefallen. Bir feben ber Civilebe mit Beftimmtheit entgegen und maren faft berfucht, als Ratholiten und in's Saufichen gu lachen, wenn wir nicht ale Dentide trauern mußten. Bir feben, mas ben Bifcofen gegenüber aufangt, und wir benfen an bas Bort bes großen Gorres bei ber Gefangennahme bes Ergbifchofs von Roln im 3. 1837: "Gottlob, es gefchicht Gewalt." Wir fonnten, wenn wir einfaltig genug waren, noch eine lange Reibe bubider Dinge gum voraus in's Muge faffen, aber es genugt une, barauf gefaßt gu fenn; wir brauchen bem geinde nicht an feinem Operationsplan gu belfen. Run aber mochten wir ten Fürften Bismart unter vier Augen fragen burjen, was benn eigentlich burch alles bisber Beichebene erreicht murbe.

Zwei Geistliche sind, soviel wir wissen, eingesperrt worsten und werden bei ihrer Rucktehr mit Inbel empfangen werden. Die Zesuiten werden gehen, weil sie wollen; hundert Mittel ließen sich ohne große Anstrengung des Berstandes auffinden, um dem Gesethe zu gehorchen und und die meisten Bohlthaten der jesuitischen Gesellschaft und Thätigkeit zu ershalten: der Orden Zesu wie der apostolische Stuhl werden ohne Zweisel zu stolz seyn solche Mittel anzuwenden. Ein paar Schulinspettoren sind abgesetht, die Dittatur im Reichssland ist verlängert. Und das ist Alles, das ist, wenn man so sagen dars, beaucoup de bruit pour une omelette. Denn die Papstwahl, die kommt erst später.

Aber ber Pfannenkuchen foll noch warmer gebacken werben, meint ber Berr Reichstangler, und er bat Recht. Schon jest ift bie Steigerung bes firchlich-tatholifchen Lebens unverfennbar; felbit ein ftreng fritisches Muge muß biefelbe wahrnehmen, und zwar namentlich an fo unangreifbaren, unverfennbaren und ernfthaften Dingen, wie es beifpiels= weise ber Empfang ber fatholijden Gaframente ift. Goon rebet man bom Berbot ber Ballfahrten und Brogeffionen. Bie man bas Reifen an bestimmte Orte unmöglich machen will, bas zu erleben freue ich mich; auch mit bem Spazierengeben hat es feine Schwierigfeiten, und ebenfo mit bem, mas bie Leute beim Spagierengeben benten wollen. Aber nur an! folde Anordnungen find im boditen Grabe Baffer auf unfere Duble. Dit einem Borte: um ber fatholifden Rirche auch nur entfernt im Ernfte webe ju thun, wird man gu Dagregeln tommen muffen, bor benen man felbit im beutiden Reiche erstaunen wird.

Und babei wird man und lehren, bie vielen bestebenben Mangel unferer Organisation allmalig zu verbeffern; man wird hoffentlich auch uns ben Bartitularismus aus ben Rnochen treiben und bie Dummften unter uns überzeugen, baft in ben Rampfen bief er Beit bie ftrammfte Bereinigung Roth thut. Unfere materiellen Mittel find ohnedieß fo flein, jumal ber beilige Bater im buchftablichften Ginne bes Bortes von unferen Almofen leben muß; aber wir werben gelebrt werben, wie man fleine Mittel gu Rathe halten muß, nachbem man bie großen zu Anfang bes Jahrhunderts ber Rirche genommen hat. Wir werden hoffentlich fo tlug fenn, nicht mit jebem Fortichritt, ben wir auf biefem Bebiete machen, gleich öffentlich zu renommiren. Bir werben nicht fo unvorfichtig fenn, wie g. B. manche tatholifche Blatter bis in bie lette Beit waren, indem fie wegen einiger englischen Converfionen ein Geschrei erhoben, als ob England übermorgen fatholifch fenn wurde. Wir werben benten : es femmt barauf an, Conversionen zu machen, nicht bavon zu reben, Macht zu besithen, nicht bavon zu schwähen. Solche und viele ahnliche Lehren werben nach und nach in unser Fleisch und Blut übergehen und man wird seine Freude an und erleben. Bor Allem aber werben wir Riemanden die Freude einer thörichten Gesehräubertretung machen.

Bielleicht schieft uns auch ber liebe Gott einmal eine Urt von katholischem Diktator, wie es D'Connell lange Zeit für Irland war; kommt er aber nicht, so muß es auch ohne ibn geben.

Der Fürst Reichstanzler aber wird sich ohne Zweisel ärgern, und das ist uns Allen sehr leid, denn wir wünschen Riemandem Boses. Sollte aber, was Gott verhüte, ein neuer Krieg im Westen oder anderswo kommen, so wird er und wieder brauchen. Dann wird mancher Berwundete und Kranke sterben, für den kein Zesuit mehr da seyn wird; unsere Sohne und Brüder werden wiederum ihre Pflicht thun, wie die christlichen Legionen vergangener Jahrhunderte; aber je nachsbem, wird man den wahren Werth berjenigen kennen lernen, auf welche man sich jest stüst.

Das Aussand nämlich freut sich und klatscht in die Hande ob bes bei uns ausgebrochenen inneren Kampses. Das Aussand ist oft recht oberflächlich, weil ja die historische Behandlung ber Wissenschaft nur in München und wenigen anderen Städten Deutschlands möglich ist. Gleichwohl hat das Ausland nicht vergessen, wie groß dereinst das deutsche Reich war, und wie klein es durch den Hader um die Resligion geworden ist. Darum jubeln unsere Feinde braußen, daß der alte Tanz von Neuem angehen soll.

Und noch Gines! Es ist gewiß tem Fürsten Bismart nicht lieb, wenn die wahrhaft schlechten ober wenigstens zweidentigen Elemente ber Ration mit Fanatismus auf seiner Seite stehen. Es soll hier nichts behauptet, vor Allem nichts generalisirt werden; wenn aber einige statistische Arbeiter im bentschen Reiche verfügbar senn sollten, um probeweise in einigen Landstrichen die Parteiverhaltnisse mit Rücksicht auf äußerlich greifbare Tugenben, wie Rüchternheit, Mäßigteit in allen öffentlichen Lebensgenüssen, Wohlthätigkeit u. f. w.
zu studiren — es ware immerhin eine interessante Aufgabe. Selbstverläugnung und Ausopferungsfähigkeit waren
stets und sind noch die ächten Grundlagen der politischen
Größe eines Bolkes. Wer während des letzten Krieges liberale
Kreise im Detail beobachtete, der weiß, was er hievon zu
halten hat und erinnert sich der Bundesanleihe. Möge das
beutsche Reich nie in die Lage kommen, auf die Hingebung
und Opferwilligkeit der Herren Liberalen angewiesen zu senn!

Gurft Biemart fampft jum erften Dale gegen eine geiftige Dacht. Wir glauben, bag es ebenfo unflug als überfluffig war, biefen Rampf zu beginnen; wir beflagen ibn nicht nur um ber eigenen Wiberwartigfeiten, nicht nur um ber Leiten unferer Rirche willen, fonbern namentlich und vorzugsweise betlagen wir ibn im Interesse bes gemeinsamen Baterlandes. Wir haben beispielsmeife und ohne allen Unfpruch auf Bollftanbigfeit einzelne Sanblungen und Kalle hervorgehoben, aus welchen uns hervorzugehen icheint, bag ber geiftige Stern bes mertwurbigen Mannes, ber unfer erfter Gegner geworben ift, fich gerabe jest nicht im Steigen befindet. Er ift überall ein Meifter erften Ranges, mo er es mit menschlicher Schwäche und Erbarmlichfeit, mit Gitelfeit, Grundfaglofigfeit und Thorheit gu thun bat. Er bat fich verbundet mit bem Rom Bifter Emmanuels; ob ihm bas Rom ber Bapfte nicht gleichwohl über ben Ropf machfen wird, bas muß bie Bufunft fehren. Bon Stalien ein anter Mal!

A THE PARTY OF THE

## Denkwurdigkeiten der Cultur: und Sitten-Geschichte Bayerne von 1750 bie 1850.

Rurfurft Maximilian III. Jojeph.

Die Natur hatte fur ben erftgebornen Gohn bes ber= blichenen Raifers, ben Jungling Maximilian Jofeph, viel gethan , fagt S. Bichotte \*), ihn gum liebenswurdigften aller zeitgenöffifchen Berricher zu machen. "In garter, ebler Leibesgeftalt wohnte ein menfchenfreundlicher Beift, voll Gebnfucht, eine Belt zu begluden. Es mangelte ihm nicht an vortrefflichen Gaben jeber Art. Doch, fest er bingu, bie Rubrer feiner Rindheit, uneingebent, für Thron und Berr= icaft ben Gurftenfohn zu erziehen, hatten ihn nur mit einem Buft von Schulgelabrtheit beichwert. Durch einen feiner Lebrer, Johann Abam 3cfftatt, mar er in die weit= läuftigen Brrgarten gefammter Rechtsfunde, burch einen anbern, ben Zefuit Daniel Stabler, in alle Gingelbeiten ber Deftunft und Großenlehre, wie in bie unfruchtbaren Spitfindigfeiten bamaliger Beltweisheit eingeführt worben. Er tannte Jubaa beffer als feinen Staat, und Rome Beichichte volltommener als bie feines Baterlanbes. Umfonft

<sup>\*)</sup> S. beffen Banerifche Wefchichten. VI. Buch.

hatte bie Wigbegier bes eblen Knaben nach beffern Rennt niffen geburftet."

Benn ber "eble Rnabe ber liebensmurbigfte aller ! genöffischen Berricher" nicht wirtlich geworben ift, fo baran, wie ber Geschichtschreiber behauptet ober wenigte anbeutet, nur seine Ergieber fould, von beneu er amei berfelben nennt und fie unferer Berachtung bezeich So viel ich weiß, unternahmen bie Benannten bie Un weisung bes Bringen nicht auf eigene Fauft, sonbern wur von ten Eltern beffelben gewählt und beauftragt, unb zweifle febr, bag wenn fie "bie Erziehung fur Thron ! Berrichaft" in ihrer Art hatten unternehmen wollen, ihr bas gestattet worden ware, ja ich vermuthe vielmehr, ihnen genau vorgeschrieben murbe, was und wie fie Ichren hatten. Die Beschwerbe über bie Lehrer erscheint biefem Standpuntte une ale ganglich unberechtigt; inbe scheint es une boch zur Beurtheilung ber Geschichte Baverns von Wichtigfeit, die beiden Lehrer bes Bringen, fout ihren Ginfluß auf benjelben und beffen Regierung. fennet ju lernen, und ich glaube baber, meine Lefer mit biefen bei ben Mannern um fo mehr naber befannt machen zu follen, als man von ben heutigen Zuftanben Baperne nichts bet fteht, wenn man nicht weiß, was unter ber Regierung bes "liebensmurbiaften Berrichers" gefchah und vorbereitet murde.

#### I. P. Daniel Stabler

war ein Oberpfälzer, im J. 1705 zu Amberg geboren. Nachbem er in die Gesellschaft Jesu getreten war und als Magister Talent und Interesse an der Wissenschaft gezeigt hatte, wurde er schon im Beginn der 30ger Jahre an der (damaligen) Universität Dillingen als Professor der Philossophie verwendet und 1740 gewählt, um den damaligen Kurprinzen Maximilian Joseph von Bayern in dieser Wissenschaft, sowie in der Mathematik und Physik zu unterrichten.

Der Geichichtschreiber flagt, bag ber Bring burch feinen Lebrer in alle Gingelnbeiten ber Megfunft und Großenlebre, wie in die unfruchtbaren Spitfindigfeiten ber Beltweisheit eingeführt worben fei. Aber Freund Bichoffe vergißt, baß gerabe zu jener Zeit "ber Deftunft" von ben Philosophen (und Freund Bichoffe weiß, warum ?) eine gang besonbere Bidtigfeit "gur Aufhellung bes Beiftes" beigelegt wurde; und bag P. Stabler feinem Schuler eine andere Philosophie als bie bamale florirende batte bociren follen, gumal bie Begeliche ober Schopenhaueriche noch in feinem Buchlaten ju baben war, meinte er gewiß felber nicht. Uebrigens war P. Stadler nicht bloß ein gelehrter, fonbern auch benfenber Mann, was ber Gefchichtschreiber vermuthlich felbft anerkannt haben wurbe, wenn er eine feiner Schriften gelefen batte. "36 babe, ichreibt ber berühmte Philosoph Bolff, bes herrn P. Stabler's gründlichen und gelehrten Traftat de Duello honoris vindicio erhalten, nebft einem Schreiben von feiner Sand, welches mich febr erfrent hat, habe auch aus bemfelben erfeben, bag er barinnen meiner febr oft im Beften gebenft." Uns biefem Briefe geht hervor, bag P. Stabler in ber Wiffenschaft, bie er lehrte, wohl bewandert war, und bag ber Zefuit fich nicht bloß in ben Werten ber tatholischen, fondern auch ber protestantischen Philosophen umgesehen und über die Unfichten ber Letteren mit mehr Billigfeit geurtheilt haben muffe, als biefe von Jefuiten zu urtheilen pflegen. Uebrigens icheint ber Unterricht in ber Mathematit, Phyfit und Philosophic weber so umfassend noch so abstratt gewesen an fenn, als ber Geschichtschreiber versichert; wenigstens ent= balt bas Brogramm \*) ber berühmten "Brufung", welche ber Bring gur Befriedigung ber Gitelfeit bes faiferlichen Baters 1743 ju Frantfurt a. M. bestanden bat, nichts, als mas

Principia Philosophiae ac Mathematicae propugnata a Maximiliano Josepho, Princ. reg. ac elect. Bayariae. Anno MDCCXXXXIII, 30, m. Jun. Fol.

jeber mobl unterrichtete Jungling bamals eben fernen mußte. 3d weiß naturlich nicht, ob ber Pring bie Beschichte Rome beffer tannte ale bie feines Baterlandes, bag er aber auch in biefer unterrichtet worben ift, und gwar bon P. Stabler felbft, ichließe ich baraus, bag biefer ein vermuthlich zu biefem 3wed beftimmtes Compenbium ber banerifchen Befdichte") verfaßt hat. Es ift tiefes Lehrbuch fein Meifterwert ber Gefchichtschreibung, auch ichrieb ber Dichter bes Aballino in feinen Baperifchen Gefchichten bas Deutsche im 3. 1812 correfter, anmuthiger und poetischer, als es P. Stabler im 3. 1740 geichrieben bat; allein bajfelbe ift flar und faglid, und in feinem Kalle ichlechter als abnliche Bucher von gerubmten Schriftstellern aus viel fpaterer Beit. Intereffanter für unfere Lefer ale unfer literarifches Urtheil über Ctabe ler's Lehrbuch burfte es fenn, ju erfahren, mas und wie barin gelehrt wird, und ba baffelbe nur febr wenigen Lefern jur Sand fenn burfte, fo werben fie es mir Dant wiffen, wenn ich hier ein paar Fragmente baraus einschalte. Boren wir, was ber "fanatische" Zesuit feinem fürftlichen Schuler über Luther und die fogenannte Reformation beibringt!

"Bahrend ber Regierung unfere Guilielmi (Wilhelm), sagt er, zertheilte Lutherus, welcher noch als Orbensmann eine Zeitlang in München gewohnt hat (?), durch seine uene Irrlehre das liebe Deutschland in zwo Parthepen, das durch es mit der Zeit theils von auswärtigen Mächten, theils von innerlichen Unruhen an Kräften also geschwächt und an Ländern also beschnitten worden ist, daß es sedem guten deutschen Patrioten billig zu Herzen bringen, und jeder wünschen sollte, daß Lutherus immer in seinem Kloster geblieben wäre, oder wenn dieser Mann ja einen Eiser für die Stre Gottes gehabt, benselben vielmehr wider die Mißbräuch und üblen Sitten, als wider die Glaubenswahrheiten der

<sup>\*)</sup> Baprifche Befdichte gu bequemen Gebrauch verfaßt und an's Licht gefiellt. Munchen 1740. 4.

unsehlbaren Kirche Christi verwendet hatte." — Mir kommt vor, als könnte die Nachsicht, womit sich der "Zesuit" im J. 1740 über Luther und bessen vielgepriesenes Werk auszgesprochen hat, im J. 1872 gar manchem protestantischen Schriftsteller und Docenten, wenn sie von der katholischen Kirche und ben Papsten reden, zum Muster dienen. Der babylonischen Hure und ähnlichen Bilbern begegnet man heutzutage in ihren Schriften allerdings nicht mehr, dagegen gudt aus jeder Zeile Stolz und Hohn, und bei Vielen Haß, Lügenhaftigkeit und gewissenlosse Verleumdungssucht.

Man muß jedoch aus obiger Stelle nicht ichließen, baß P. Stabler bie "Brriehre" und beren Urheber gar gu nach= fichtig betrachtet babe. Gine Meugerung bes berühmten b'Avila, ber bie baperifden Fürften beschuldigt, fie batten fich bei bem Ausbruche ber Reformation "fogusagen neutral verhalten", gurudweifent ruft er aus: "Gie waren nicht neutral, ba fie ber neuen Bibel Lutheri ben Gingang in ibr Band auf's icharfite verboten; ba fie ihre Unterthanen fo weislich an fich gehalten, bag ber abicheuliche Bauernfrieg ben led nicht bat überschreiten mogen; ba Bergog Ludovicus an. 1525 bie wiber ihren Ergbifchof bes Brrthums halber losgezogenen Salzburger Bauern theils mit Gewalt theils mit Gute jur Rube gethan. Gie waren nicht neutral, ba ber Bergog Guilielmus ben Leonardum Caesar, fo in Banern tie Brefebre, welche er von Bitten berg mitgebracht batte, ausgestreuet, und zu Baffau von Ernesto bem Bijchoffe und Bruber Guillelmi ertappet und eingeliefert worben, jum Feuer Berbammet, ja noch anbere 29 (?) zu Munchen und 9 an ber Rabl zu Landobut bat binrichten laffen, bieweil fie fich wiber des Bergogs Berbots zu Angsburg in ber Berlebre laben unterrichten laffen. Diejes Berfahren fieht Berr von Rinfterwald zwar ale eine bei Gott unverantwortliche Graufamfeit an : allein wenn ein Lanbesherr fich grundlich über= Beugt findet, bag bie neue Lehre ein Brrthum fei, fo ift er fowohl wegen bem Geelenbeil feiner Unterthanen als auch wegen der innerlichen Ruhe, so durch wider einander laufende Lehren leichtlich gestöret wird, Amtshalber verbunden, solche Mittel dawider vorzufehren, welche in Betracht der Zeit und Umstände erklecklich senn, das Uebel abzuwenden." — "Anderst ist es, fügt er hinzu, wenn eine Sette sich in einem Lande die Toleranz erworben hat." Das sind die Ansichten und Grundsähe, welche der Zesuit seinem Schüler im J. 1740 beigebracht hat.

Befanntlich blieb P. Stabler, nachbem ber Bring im 3. 1745 gur Regierung gelangt war, als Beichtvater feines ebemaligen Schulers an beffen Sofe. Ueber feine Stellung und Birtfamteit ale folder circuliren gwar berichiebene Angaben, allein biefe find entweder gang unbegrunbet ober fo unficher, bag barauf fein Urtheil zu bauen ift; ich gebe fie bier, wie ich fie finde. "Der Samptver= tranensmann Dar Josephe war, fagt Bebfe in feiner Wefchichte ber Bofe (24. Bb. G. 10), fein ehemaliger Lehrer, ber Beichtvater, Jefuiten=Bater Stabler." Er nennt ben= felben "bas Regierung 8-Raftotum", und beruft fich babei auf die Berichte, welche Baron von Wibemann, ber in ben 50ger Jahren als öfterreichischer Gefandter in Munchen lebte, über die Buftande am bayerifchen Sofe verfaßt bat\*). Diefer Diplomat ichreibt nämlich unterm 27. Dai 1751 : "Die Bermögenheit bes Beichtvaters machet täglich mehr und mehr. Diefer Jefuit ift ber Gingige, welcher biefes gur= ften, beffen Gemuth fonften gegen alle und überhaupt an fich voll Migtrauen und Berbacht ift, ganges Bertrauen befitt. Er bringt bem Rurfürften bei bem taglichen Frub= gebet bei, was er nur will." Wie ber fchlaue Diplomat nur erfahren haben mag, was ber Rurfürft und fein Beichtvater täglich unter vier Augen miteinander zu verhandeln pflegten! Inbeg icheint ber Beichtvater "bas tägliche Fruh-

<sup>\*)</sup> S. Aretin's Beitrage gur Gefchichte und Literatur. I. - VI. Bb. Munchen 1806.

gebet" und bie Gelegenheit, fein mißtrauifches Beichtfind gu bearbeiten, etwas nachläffig betrieben gu baben, benn in einem anbern Berichte melbet ber Gefanbte, mas Sr. Bebfe verschweigt, bag "mentionirter P. Stabler fich, fo lang ber Sof in Lichtenberg (ber furfürftlichen Commerreficeng) gewesen, ju Mugsburg aufgehalten, ju Lichtenberg felbiten fich febr wenig feben laffen", worans ich mir ben Schluft ju gieben erlaube, bag bas Berlangen bes Rurfürften nach bem Manne feines "Bertrauens" nicht febr groß gemefen fenn muffe. herr von Widemann fest felbft bingu, baß P. Stadler "bon bem Rurfürften und ber Rurfürftin überhaupt febr wenig biftinguirt werce." 3a, an einer anbern Stelle fchreibt er fogar, was Behje gleichfalls verfdweigt, baß "ber Generalhaß gegen P. Stabler, fonderlich von ber Rurfürftin und anbern Soflenten, madje, was aber er, Stabler, wenig zu achten fcbeine." Da ter Beichtvater von bem gangen Sofe, und felbit von ber Rurfarftin, "gehaßt" war, fo ift fdwer begreiflich, wie er auf ben ichwachen gurften, ber ihn nicht einmal gern um fich hatte, befondern "Ginflug" habe ausüben tonnen. Aber ber Mann, welcher bei Sofe gehaft und verachtet mar, batte ja bie gange Regierung im Gade, er war, wie unfer Autor verfichert, das "Regierungs-Faltotum", obgleich feine Stellung ihm nicht ben geringften Ginflug auf tiefelbe anwies! Und woher weiß Berr Bebje, bag fich alles um feinen Billen brebte? Run, bas ift ja gar nicht zu be= weifeln, benn ber Befanbte fcrieb feinem Sofe: "Ge fehlt ibme (Stabler) bei allen Stellen feineswegs an Unbanforn (1). In ber Confereng und im Minifterio felbit tragt wrab Graf Geinsbeim auf biefen Mann viele Rudficht (warum ?). 3m Militari ift ihme General Bachfenftein vollig gewidmet (!), und in ben Cameralibus bangt ber Brafibent, Graf Torring Gronefeld, ganglich von ihm ab (!); außerbem hat er auch ben Geheimen Raths = Bicefangler Rreitmagr vollig auf feiner Geite. Sogar ber Feldmarfchall Graf von Torring, welcher boch ihme, Beichtvater, größtentheils feinen Rall (!) und die Beraubung von allem Ginfluffe in die Beichafte zuzuschreiben bat, ichmeichelt biefem Manne neuerdings fehr (!). Ja, beffen jungfter Gobn (Auguft Rofeph, Graf von Torring = Settenbach) hat einen fast tag= lichen Umgang mit ihme." Run, bas bringe ein Unberer als ein Refuit fertig! P. Stabler ift gwar bei Sof meber angefeben noch beliebt und bat in ber Regierung nichts qu fagen, aber - ber Rriegsminifter lagt ben Golbaten feinen neuen Rock anmeffen, wenn es bem "Beichtvater" nicht gefällt, und ber Finangminifter erhöht ben Bierpfenning nur, wenn es P. Stabler erlaubt; ja ber alte Relbmaricall, ber, ich weiß nicht warum, von ihm gefturgt worben ift, "schmeichelt ihm" bennoch, vermuthlich um von ihm wieber aufgehoben zu werben. Uns ftiegen bei ber Letture ber Bibemann'ichen Depefchen fo allerlei Gedanten über die Kabiafeiten und Ginfichten bes Diplomaten auf; Berr Behje gog bagegen bieraus ben Schluß, bag Bapern unter Mar Rofeph III. von Riemanben ale bem "Beichtvater" regiert worben Es ift boch wohl bas einzige Beispiel, baß fammtliche Minifter eines Landes fich von einem Danne am Schnurden führen laffen, ber von bem Gurften nicht biftinguirt und vom Sofe gehaßt wird, folglich - ohne allen Ginfluß ift. Bir unfererfeits ichloffen aus ber Achtung, welche P. Stabler bei ben Miniftern und anderen bochftebenben Mannern genoß, bag er eben ein achtungswürdiger Mann gewesen fei und fich nicht im geringften in ihre Gefchafte gemifcht habe. Da die Regierung, wie befannt, gulett eine febr antifirchliche Richtung genommen hat, fo batte Serr Behfe, buntt mich, ichon aus biefem Umftanbe ichliegen tonnen, bag ber "Jefuit" feinen Ginfluß gehabt haben muffe, und bag fein "Bertrauensmann und Regierung 8= Fattotum" folglich - eine Phantafie fei.

3m 3. 1761 gerieth P. Stabler in eine unangenehme Stellung gur unlangft gestifteten Atabemie ber Biffen-

fcaften, beren Borftanbe ihre antifirchlichen Tenbengen taglich beutlicher verriethen. Gie hatten einen Lehrftuhl ber bobern Mathematif errichtet und einen Mustanber, und awar einen Broteftanten, auf benfelben berufen. Gin folder Borgang mußte nothwendig bie größte Genfation er= regen Bubem ließ die Atabemie burch ten Berufenen, Berrn Lambert, einen Ralenter verfaffen, ben fie berausgab und ber bas Diffallen ber Ratholifen erregte. P. Stabler hatte mit bem bamaligen Direttor ber philosophischen Claffe ber Afabemie, bem furfürftlichen Leibargt Dr. Bolter (einem Luxemburger), eine Unterredung über biefe Angelegenheit, und richtete barauf einen Brief an benfelben (19. Auguft 1761), worin er feine Unficht babin ausspricht, bag ber Aufwand für bie Aftronomie ju groß fei, jumal bas Rothige in Ingolftaet geleiftet werben tonne, und unter Unberm fagt: "So unwiffend find bie Bayern nicht, baß fie einen Aftronomen aus Schwaben (Schweig) nothig hatten, und noch bagu einen beteroboren." Und nachbem er bie Mangel bes erwähnten Ralenders und bie Unwissenheit bes protefantifden Rebatteure beffelben in Betreff ber Leiftungen ber Ratholifen in biefer Biffenschaft gerügt bat, bittet er noch um Enticuldigung, bag er fich bier in eine Gache gemischt habe, bie ihn eigentlich nichts angebe. - Diefer Brief\*) veranlagte einen mabren Sturm in ber Afabemie. berr von Diterwald murbe beauftragt, bem "Bfaffen" M antworten, und that es auf die verletenofte Beife. Inbem ich beffen biffige und beleidigenden Meugerungen über-Bebe, glaube ich boch basjenige bier erwähnen zu follen, mas a über ben "berühmten Gelehrten" fagt, ben tie Afatemie jum Ruhme bes Baterlandes acquirirt hatte. "Benn Gw. Dodmurben, fdreibt er, unter ben fogenannten großen Roften biejenige Benfion verfteben, welche bie Atademie bem herrn Lambert ausgablen läßt, fo find Gie von ber

<sup>&</sup>quot;) S. Weichichte ber bapr. Mfab. b. Biffenich. 1. Bb. G. 197).

Sache ungleich belehrt. Diefes Benfioniften Beichaftigung ift feineswegs in ber Aftronomie, fonbern man gibt ibm bie Benfion, bag er 1) alle Jahre brei Abhanblungen über folde Materien, die in die hobere Geometrie einschlagen, worin herr Lambert nach herrn Guler beutzutage unstreitig ber ftartfte in Guropa ift, einsenden foll; und 2) muß er brei Subjette, welche ihm bie Afabemie vorschlägt, in allen Theilen ber hobern analytischen Biffen= ichaft unterrichten. Wollte man fich mit mittelmäßigen Beiftern begnugen, fo murben es freilich geringere Benfionen auch thun; aber bamit mare ber Atabemie wenig geholfen. Dan wünscht berglich, bergleichen außerorbentliche Beifter in bem Schoofe unferes Baterlandes ju finden, wo fie leider nicht machfen. Man bedauert aber auch gugleich, bag aus unfern Schulen feit anberthalbhundert Jahren fein einziger Mathematitus, ben man groß nennen tonnte, bervorgewachsen ift." - Leiber bauerte bie Berrlichs feit mit bem "außerorbentlichen Genie" nicht lange; bie Atabemie glaubte fich in alle anmaglichen Ansprüche und Forberungen ihres "außerordentlichen Geiftes" boch nicht fügen zu tonnen, und Bayern fam um ben Bortheil, aus ber Schule biefes unvergleichlichen Lehrmeifters "Genie's" hervorgeben zu feben, welche die Schulen ber Jefuiten nicht geliefert hatten \*).

<sup>\*)</sup> Um ben Berluft, ben Bayern in bem Berufenen erlitten hat, und bie Eifersucht ber "Zesuiten" auf bieß "protestantische Genie" würdigen zu können, erlaube ich mir hier anzusühren, was Professor Biebermann vor ein paar Jahren in Bestermann's Illustrirten Monatobesten (Nr. 35) erzählte. Lambert sei, sagt er, dem König Friedrich II. zur Aufnahme in die Berliner Afademie bringend empfohlen worden. "Der König, von Lambert's Berbiensten überzeugt, war nicht abgeneigt, fährt er fort, ihm die Stelle zu geben, wollte ihn aber zuvor selbst sehen und sprechen. Die Freunde Lambert's, die von einer solchen persönlichen Begegnung Alles surchteten (I), gaben sich die größte Mühe, diezelbe zu

In wie weit biefer Borgang mit ber balb barauf erfolgten Entfernung bes P. Stabler vom Sofe und aus Bapern gufammenbing, ober ob biefe burch anbere Umftanbe veranlagt wurde, weiß ich nicht zu fagen. Der Biograph Dar Jojeph's, Rothammer, behauptet, bag biefe Ent= fernung feine freiwillige gewesen fei, und ergablt: "Es ift leicht zu ermeifen, in welche Sante ber junge Dar gerathen fei, weil er nachber, als Gelbitherricher (!) und Rurfürft, ber gewagten Gingriffe und Intriten feines Beicht= . vaters mube warb, und Stabler ploplich bie banerifchen Lande faubern mußte, ein billiges Opfer feiner eigenen Rabale. Man mag aus bem ichnellen Entichluffe Marens, ber feinem erften Ergieber, feinem Beichtvater, nicht eine einzige Racht mehr in feinen Staaten vergonnte, auf Rubnheit und Große ber Stablerifden Unmagungen foliegen." - Leiber ichweigt er über bas Berbrechen (bie "eigene Rabale"), beffen fich ber "Beichtvater" ichulvig gemacht, und bas ber jo "miloe" Fürft ohne alle gerichtliche Procedur mit Landesverweisung bestraft haben foll. Bewiß ift, bag P. Stabler Bayern im Beginn ber 60ger Jahre verlaffen und fich in bas Collegium gu Bruntrut gurudgezogen bat, wo er im 3. 1764 mit Tor abgegangen ift, folglich nicht "bie gange Regierung Mar Joseph's binourch ber einflugreich fte Mann geblieben" fenn fonnte, wie Behfe behauptet.

3d weiß nicht, ob ich iere, wenn ich Stabler's Entsitenung vom Sofe und aus Banern mit einer Anefbote

verhindern; allein der König bestand barauf... Friedrich fragte gambert, welche Biffenschaft er versiehe? Lambert antwortete ohne Bestinnen: Atle! Der König, hatb launig, halb ärgerlich, sorschte weiter, von wem er dieß Alles gelernt habe? und Lamebert versicherte höchst gelassen: Bon mir selber. Da seid 3hr ja ein zweiter Bascal: brach der König los, und Lambert, ohne die Ironie zu merken, bejahte. Jest kehrte der König ihm lachend den Rücken und ließ ihn siehen." — Da sollte man freilich denken, daß diesenigen, welche damals in Bapern von "Brahlhansen" u. dgl. sprachen, nicht so ganz unrecht gehabt hätten.

in Zusammenhang bringe, welche aus jener Zeit ergablt wirb. "Beiläufig um biefe Beit (Anfang ber 60ger Jahre), faat ber Berfaffer ber Auftlarungegeschichte Baberns, übergab ein Seuchler im frommen Gewande bem Rurfürften eine Lifte baberifcher Freigeifter. Die Ramen ber verbienteften Manner ftunden barauf, und ber Borichlag mar, fie aus Bavern zu verbannen ober fonft empfindlich gu ftrafen." Der "Seuchler" muß jeboch ben Charafter und bie Dentart bes Gurften falich beurtheilt haben, benn "Mari= milian warf bie Lifte mit einer eblen Berachtung in's Feuer", wie ber Mutor fagt. - Rothammer ergablt biefen angeblichen Borgang in folgenber Beife: "Noch in ber Dammerung ber Mufgetlartheit überrafchte Maxen ein Beuchler mit einer Lifte, worauf bie Freigeifter, biefes Bort vom Taufenbfinn, aufgezeichnet waren. Schon frob, ben Beifall bes Gurften, ber eben bei guter Laune am Ramin ftant, erjagt zu haben, gabite er ichon auf ben Sturg ber Berrathenen. Aber Max nach einiger Baufe mit ernfter Miene: Bas foll nun bas? Ew. Durchlaucht geruben auf biefe gefährlichen Leute, welche ben Staat und bie Religion untergraben, allen Bebacht zu nehmen. - Go recht, wiberfette ber weife Regent, ich foll gerabe meine beften Ropfe, meine wackerften Manner megraumen, um Ochfen befto gemächlicher füttern zu burfen! Wie wurde es mit meinen Landen aus= feben? - Er warf bas Papier in's Teuer, und wandte bem beichamten Berrather (?) ben Ruden." Es tommt mir bor, als ob mit bem "Beuchler im frommen Gewande" fein anderer als P. Stabler gemeint fei. Es ift fehr wohl möglich, baß in jener Zeit bie Unfichten und Gefinnungen ber Danner, welche an ber Spipe ber jungen Afabemie ftanben, gwischen bem Beichtvater und bem Rurfürften zur Sprache gefommen find, und bag P. Stabler es für feine Bflicht gehalten habe, bem furgfichtigen und getäuschten gurften über die religiofe und geiftige Richtung bes 3dftatt, Ofterwald, Bori, Baaber u. f. w. bie Bahrheit zu fagen, und bag biefer miß: gludte Berfuch, feinem Bögling und Beichtfinde die Angen ju öffnen, ber Anlag zu feiner Berbannung und zu biefer Anetdote geworben ift.

### XI.

# Spanifches.

VI.

Die Dinte war taum getrocfnet, mit ber ich am 13. Juni meine Betrachtung über bie "Convention von Umorevieta" ju Ende geschrieben hatte, und ichon melbete ber Telegraph aus ber Sauptstadt Spaniens eine "neue Situation". Die Rebattion biefer Blatter war fo freundlich, am Schluffe meines letten Auffages ausbrudlich anquerfennen, baß auch biefer neueste Spitemwechsel alle wefentlichen Ergebniffe meiner bisherigen Auseinanberfetungen burchaus unericuttert gelaffen bat. Diefe Bemerfung ift bis gur gegen= wartigen Stunde in ihrem vollften Umfange richtig geblieben; was Alles geschehen fenn wirb, bis biefe Zeilen unter bas Auge bes Lefers treten, bas laffe ich in aller Rube babin= geftellt. Bevor ich nun aber ju ben verfprochenen Schlugbetrachtungen übergebe, liegt es mir wohl unzweifelhaft ob, menigftens eine turge und gebrangte Darftellung ber letten Greigniffe in Spanien vorauszuschicken.

Daß König Amadeo seinem Feldheren, Beschützer und Ministerpräsidenten Serrano mehr Argwohn und Furcht, als irgend eine andere Empfindung entgegenbringe, und baß der unstüdliche savonische Prinz hiezu seine guten Gründe habe, darauf hatte ich meine Leser bereits nachdrücklich ausmerksam gemacht.

Der übermuthige Golbat, burch bie Billigung ber "Convention" von Seiten ber gesetgebenben Rorper noch rudfichte= lofer gemacht, beging bie Unflugbeit, feinem Ronige ju viel auf einmal zugumuthen. Auf ben 12. Juni mar bie Abreß= Debatte im Congreß ber Abgeordneten anberaumt. Die zwei Tage unmittelbar vor biefem 12. Juni brachten fatale Rach= richten in Menge vom Carliftenaufftand nach ber Sauptftabt. 3ch babe einige berfelben bereits im letten Auffate gufammengestellt, andere, bie bier einzeln aufzugablen zu weit führen wurde, waren nachgefolgt. Unter biefen Ginbruden befürchtete man fogar eine gewaltfame Schilberbebung ber republifanifchen Bartei in ber Sauptftabt. In biefem gefahrvollen Augenblick verlangte Gerrano vom Konige bie Unterzeichnung eines Defrets, welches bie Berfaffung in wichtigen Buntten fufpen= biren, bem Dinifterium Gerrano eine politisch = militarische und finangielle Diftatur übertragen follte. Bas ber Darfcall mit biefem tollfühnen Berlangen beabsichtigte, wirb vielleicht bie Rufunft aufflaren: Angesichts einer ibm er= gebenen, fflavifch ergebenen Majorität ber gesetgebenben Rorper bedurfte er einer folden Dittatur gu lonalen Zweden jebenfalls nicht. Go icheint man benn auch an Bittor Emmanuels Sof bie Gache angesehen gu haben; benn am Morgen bes 12. Juni weigerte fich Amabeo urplöglich bas Defret, ju welchem er Tags juvor feine Zuftimmung gegeben haben foll, nun auch wirtlich zu unterschreiben.

Der König hatte in ber That beschlossen sich gegen Serrano zur Wehr zu setzen, und Serrano's Untlugheit gab ihm die erwünschte Gelegenheit dazu. Denn eine Dittatur war Riemanden erwünscht als nur dem Marschall selbst. Die Majorität der Cortes wollte eben doch auch mitthun, und die raditalen, demotratischen Progressisten sorderten Angessichts der drohenden Suspension verfassungsmäßiger Rechte offen zur Empörung auf. Als nun Serrano, mit seinem nichtunterschriebenen Dekretsentwurf in der Hand, seine Entslassung anbot, wurde dieselbe augenblicklich angenommen,

und Amabeo warf sich von Neuem berjenigen Partei in die Arme, welche er vor nicht vielen Monden verstoßen hatte, um sich durch Sagasta die gegenwärtige Cortesmehrheit zusammen — intriguiren und zusammen — bestechen zu lassen. Dieser königliche Akt war ein Akt der Berzweiflung, aber er wurde nicht ohne einen guten Anflug itasienischer Schlausheit durchgeführt. Er brachte Serrano aus der Fassung, besichwichtigte den drohenden Ausstand der demokratischen Progressische den der Republikaner, und gab dem König für einige, vielleicht kurze Zeit die, wenn auch noch so selbstssächt, beschämt und zornig, daß er nicht einmal zu beswegen war, in eigener Partei. Serrano war so übersrascht, beschämt und zornig, daß er nicht einmal zu beswegen war, in eigener Person seinen Cortes die genommene Entlassung zu melden. Das Berschlucken dieser Pille übersließ er seinem Herrn Collegen, dem Marineminister.

Ruiz Zorrilla, ber sich schmollend auf ein Landgut zurückgezogen hatte, wurde telegraphisch zurückerusen, und trat an die Spitze bes neuen Ministeriums, bessen Bilbung ber König mit General Fernandez de Cordova besprochen hatte. Un diese Umgestaltung der Regierung schloß sich unmittelbar die Bertagung der gesetzgebenden Körper an.

Ob bieses Ganges ber Dinge natürlich große Entstüftung unter ber "national-liberalen", sagastinischen Cortes» Majorität, die sich zu einem Schicksal verurtheilt sah, wie es noch mehr als Einer gesetzgebenden Bersammlung Europa's mit füg und Recht gebühren dürfte. Es erließen 149 Abstornete und 46 Senatoren eine aus Zorn und Angst zussammengesetze Spottgeburt von Erklärung, worin sie über die neue Kabinetsbildung und über die Bertagung der Cortes ihr Bedauern aussprechen, sich aber gleichwohl bereit erstlären die Regierung zu unterstützen, damit dieselbe ein Budget bekomme, die Armee verstärken und Cuba retten könne! Sollte aber das Ministerium dieses "patriotische Anerdieten" zurücksweisen, so werde das Land solchen "Bruch der Gesetze" um so unnachsichtlicher verurtheilen, je weniger eine Nothwendigs

teit bazu vorhanden gewesen sei. Die einzige Bebeutung bieses Aftenstückes besteht in der unverhüllten Kundgebung, daß es auch dieser Majorität einzig um sich selbst, nicht im Mindesten um König Amadeo zu thun ist.

Auf der anderen Seite waren die Republikaner kaum durch die größten Anstrengungen ihrer eigenen Führer Bi y Margall, Castelar und Contreras von einem voreiligen Losbruch abzuhalten. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni hatten sich schon 2000 Bewaffnete in einer Borstadt Madrid's zusammengerottet, und es gelang nur dem eben genannten republikanischen General Contreras, sie wieder zu beschwichtigen. Gine von den republikanischen Häuptern erlassene Proklamation ermahnte hierauf alle Parteigenossen in Spanien zur Ruhe und Borsicht und schloß mit den bezeichnenden Worten: "Es gibt Niemand mehr, der nicht fühlte, daß die Republik nahe ist."

Nachbem in biefer Beije Borrilla bie Ueberzeugung von ber ohnmächtigen Schwäche feiner fagaftinischen und bon ber zuwartenben Saltung feiner republikanischen Begner erlangt hatte, betrat er nunmehr ben Beg ber eigenen Thaten. Schon in einer gleich bei feiner Anfunft in Mabrid gehaltenen Rede hatte ber neue Ministerprafibent bie Meußerung gethan. "Wenn ber Glang ber Revolution einen Augenblick verbuntelt geschienen hat, so wird er nunmehr in seiner gangen Bracht hervortreten." 3war leiftete Borrilla alsbalb nach biefer Rebe ben Gib als Minifterprafibent; gleichwohl wird es erlaubt fenn, fehr zu bezweifeln, ob an berartige Expettorationen grundliche und bauerhafte Soffnungen bes Konigs Amadeo fich anschliegen tonnen. Defto unmittelbarer und lebendiger ichloß fich aber an biefelben bas einmuthige Gefchrei aller Rabifalen im Lante nach "Trennung ber Rirche bom Staate, Gefdwornengericht, Rationalbewaffnung, Cortes= auflösung, Ersparungen und guter Berwaltung." Armes, fo oft betrogenes Bolf!

Der 26. Juni brachte ein "Rundschreiben" Borrilla's,

anderen Gründen, vorzugsweise von der durch die Berhaltsnisse bedingten Art und Weise der Kriegführung her, über welche sich vor wenigen Tagen, ganz übereinstimmend mit dem von mir früher schon Gesagten, eine offenbar wohlsunterrichtete Stimme aus dem carlistischen Anhang öffentlich babin ausgesprochen hat:

"Man begreift, baß ber gegenwärtige Krieg nichts Anberes seyn kann, als eine Reihenfolge von Märschen, Gegenmärschen und vereinzelten Zusammenstößen, welche bazu bienen, die Regierungstruppen zu ermüben und aufzureiben. Es liegt auf der Hand, daß die Carlistenches sich auf diese Tattit beschränken mussen, und niemals eine geordnete Schlacht unter ungünstigen Bedingungen annehmen dürsen. Wenn Letteres tropdem zuweilen vorkommt, so muß man berücksichtigen, daß die Anführer ab und zu dem Ehrgeiz ihrer Soldaten Befriedigung gewähren und zeigen wollen, was die Truppen der Carlisten werth sind."

Um nun bas Bild von Spaniens Lage zu Anfang bieses Monats Juli zu vervollständigen, sei noch erwähnt, daß der vertriebenen Königin Jsabella ebler Schwager, der Herzog von Montpensier, durch Erlassung eines Manisestes öffentslich die Fahne Alfonso's, des ältesten Sohnes der unglücklichen Jsabella, aufgepflanzt, und daß die spanische Staatsanwaltsichaft auf diesen Schritt durch ein an die französische Regierung gerichtetes Auslieserungs-Begehren, gegründet auf Montpensier's behauptete Mitschuld an Prim's Ermordung geantwortet hat. Führt es auch zu nichts, so ist es doch recht hübsich und bezeichnend.

Unter biefen Umftanben wird es mir wohl erlaubt fenn, biefe Darftellung mit ein paar Worten aus einer romischen Correspondenz ber Augsburger "Allgemeinen Zeitung" zu ichließen, bamit nicht ich Conjekturalpolitik zu treiben brauche. Es heißt ba folgendermaßen:

"Italiener, welche in jungster Zeit Spanien bereist haben und jum Theil noch bort weilen, betrachten bas

Königthum Amabeo's als unrettbar versoren. Giner bieser Rönigtund nelder Gelegenheit gehabt ben König und die Königin zu sprechen, berichtet, daß der erstere noch einen Rest von Hoffnung hege, während die letztere mit klarem Blick die Dinge schaue, wie sie sind. Hier in Rom wird in politischen Kreisen bereits erörtert, ob es nicht gerathen sei, ohne längeren Ausschube ein Kriegsschiff zur Abholung des hohen Paares zu entsenden; zwar glaubt man das Leben Amadeo's nicht gefährdet, aber man bentt, daß, je früher er sich zurückziehe, sein Rückzug desto leichter sich den Schein einer gewissen Freiwilligkeit zu wahren vermöge." Mit dieser Ausschlichen von Amadeo's Lage hängt wohl unzweiselhaft die nach den neuesten Nachrichten erfolgte Sendung des Generals Gialdini nach Madrid zusammen.

So spricht man also bereits im liberalen Lager von Amadeo. Der Tod des Patienten ist sicher; fraglich ist nur, wer der Erbe senn wird. Und mit diesem Ergebniß bin ich, und war ich von Anfang an herzlich einverstanden. Daß aber an Allem niemand Anderer die Schuld trägt als die bosen Jesuten Don Windthorst's des Jüngern, das wird nach allem Gesagten eines weiteren Beweises nicht mehr bedürstig seyn.

### VII.

Db nun Don Carlos ber Erbe bes Patienten seyn wirb, bas ist immer noch teine ausgemachte Sache. Bor mir liegt unter Anderm eine Auseinandersetzung des "Avenir national", welcher zufolge gegenwärtig nicht weniger als dreizehn politische Parteien um die Herrschaft in Spanien streiten. Es wäre sicherlich ohne Interesse für die Leser der "Histor.» polit. Blätter", wenn ich in das Einzelne der Geschichte und der Tendenzen aller dieser Parteien irgendwie näher eingehen wollte. Allein aus der bloßen Thatsache einer so entsehlichen Berklüstung des Bolkes, seiner Bünsche und Leidenschaften ergibt sich schon ein nicht unbegründeter Schluß bafür, daß in Spanien vorerst keine Sache und keine Fahne auch nur

mit annähernder Gewißheit auf ben endailtigen Sieg rechnen fann. Freilich steht nicht an ter Spige einer jeden der dreizehn Parteien ein Prätendent oder auch nur eine politische Zoee; mehrere terielben sind nur llebergangsphasen, persönliche Zusfälligkeiten, Coterien u. dgl. Aber zwei Parteien und zwei politische Principien sind denn doch in Spanien vorhancen, welche für die gerechte Sache des lezitimen Königs Karl VII. gefährlich werden können, wenn sie mit Glück und Geschick in den Bordergrund getragen werden, oder wenn ihm Unglück oder Ungeschick begegnen oder zur Last fallen sollte: ich meine tie Partei der Alfonsisten und jene der Republistaner.

Fangen wir mit ber lettern an. Ge befteht in Spanien feit mindestens zwanzig Jahren eine organifirte republifanische Partei, aber biejelbe bermochte es lange Zeit hindurch gu feiner politischen Bedeutung zu bringen, weil bie Daffe bes Bolfes ebenso monarchisch wie fatholisch gefinnt war, und meil bei allen großen Tehlern ber damals bestehenten ifabellinifden Denarchie gleichwohl burch bie mit Berftand und Talent geleiteten Regierungen ber Maridialle D'Donnel und Rarvaeg die Wohlfahrt tes Landes im Großen und Gangen entichieren vorwarts tam, mas fich ftatistifch auf's bestimmteite und mit allem Detail nachweisen lagt. Die republifanische Bartei, und gwar bie foreraliftifche Richtung unter Caftelar ebenfo wie die jocialijtische unter Barrido und Benoffen, ift jugleich widerdriftlich. Man muß bieg befonders barum fagen, weileinige fentimentale Jugenderinnerungen, von Caftelar in feiner blumenreichen und gevanfenarmen Gprache gelegen= beitlich berausgesprudelt, in fatholischen Rreifen Deutschlands mehrfach ju bem Brrthum verleitet haben, als ob Caftelar und feine Unbanger "tatholifche Republikaner" feien. Damit ift es nichts; bas ift nur eine Rebensart ohne thatfachlichen Boben. Bas in Spanien tatholifch, nämlich romifchefatholifch oter, wie man es im beutichen Reiche nennt, ultramontan ift, bas fteht auf Don Carlos' Geite und die Republifaner, seien sie nun materialistische Aerzte wie Bi y Margall, ober phrasentrunkene Prosessoren wie Castelar, wollen von der Kirche Gottes im Wesentlichen so wenig ober noch weniger wissen als Ruiz Zorrilla.

Allein trot Allebem ift bie republikanifche Bartei Spaniens feit bem Frubjahr 1868 gu einer großen Bebeutung berangewachien. Der Tob bes Marichalls Marvaez entbullte bie gange Schwäche bes ifabellinischen Regiments, benn es war nach seinem Sinscheiden Reiner mehr ba, tem fich bie Bugel bes Staates mit einiger Buverficht anvertrauen liegen. Es fam bie Revolution vom Spatfommer 1868, und feither hat mabrend vier langer Jahre bie Monarchie in Spanien, wie auch anderwarts in Europa, theils unter Brim und Serrano, theils unter Umabeo, felber alles Denichenmogliche gethan, um ben Uft abgufagen, auf bem fie noch fist. Bir im beutschen Reich, von ben verführerischen Reigen einer jugendlichen Militarmonarchie geblendet, haben noch feinen Begriff bavon, wie eine nicht nur vertehrte, fondern auch in ber Berfehrtheit mijerabel gehandhabte monarchifche Regierung bas allervortrefflichfte Mittel ift, um mabrend einiger Sabre Taufende von Republikanern berangugieben. Das ift in Spanien gescheben, und biefe Bartei weifet mit mabnenbem Finger auf bas vergoffene Blut und auf bie ausgestandenen Leiden eines halben Jahrhunderts, um bem fpanischen Bolfe mit bitterm Ernft zu fagen: Jag' fie alle fort und regiere bich felbit! Dieje Bartei wird, wenn Amabeo's Thron vollends zusammenfturgt, aller Borausficht nach bie Gelegen= beit nicht vorübergeben laffen, ohne ihr Beil mit allem Rachs brud zu versuchen; und man barf biebei ja nicht vergeffen, baß zur Zeit bas frangofifche Rachbarland gleichfalls eine Republit ift. Belche Rudwirfung ein foldes Greignig auf bie Ruftanbe Staliens ausuben tonnte, braucht nur angebeutet zu werden. Die große Gefahr ber republikanischen Bartei für Don Carlos liegt aber barin, bag bie Republitaner ihren Sauptfit in ben großen Stabten haben, beren concentrirte Machtmittel ihnen im Falle eines Anfstandes leicht zur Berfügung stehen, mahrend Karl VII. sein Königreich vom landlichen Herbe aus wieder erobern muß. An
eine langere Dauer republikanischer Zuskände in Spanien
ist allerdings durchaus nicht zu glauben; aber ein vorübergehender erster Bersuch gehört keineswegs zu den Unmöglichkeiten.

Aber auch bie Jahne Alfonfo's, bes jugenblichen Erb= pringen ber verjagten Jiabella, hat ihre Unhanger und Bebeutung. Es foll bier nicht von bem wirklich Guten bie Rebe fenn, was unter Ifabella's langer Regierung neben allem Schlimmen immerbin für Spanien erreicht murbe; Motive ber Dantbarfeit und Bietat werden es in feinem Falle fenn, welche Don Alfonso auf cen fpanischen Thron führen tonnten. Bobl aber icopft feine Gache eine gewiffe Rraft aus zwei anderen Elementen, einem negativen und einem politiven. Das erftere ift ber Sag gegen bas legitime Ronigthum und gegen bie mit ibm verbundete fatholifche Rirche. Ber immer in Spanien fich zu bem Glauben an bie Moglichfeit ber Republit nicht zu entschliegen vermag, gleichwohl aber vom modernen Liberalismus und Freimaurerthum angestedt ift, ber wird, fobalo Amadeo gefturgt ift, ichon aus Mangel irgend eines Befferen zu Alfonfo überzugeben geneigt fenn, bem Ferbinands VII. pragmatische Santtion, Die Beffegung ber Carliften in ben 30ger Jahren und bie lange Regierung feiner Mutter immerbin einen gemiffen biftorifchen Untergrund verleiht. Allein auch burch beftimmte, positive Zwecke werben ibm Unbanger gugeführt. Alfonjo ift geboren am 28. Rov. 1857, aljo noch nicht 15 Jahre alt. Geine Jugend, Schwachlichfeit und wohl auch feine Unbebeutenbheit behagen all' ben idlechten Intriguanten, welche aus ber ifabellinischen Generals= wirthichaft noch am Leben fino. Schon bat Montpenfier feinen Better Alfonjo nicht nur ale Ronig anerkannt, fonbern er ift fogar, wie icon erwähnt, etwas voreilig mit einem formlichen Manifeste fur ibn aufgetreten. Gerrano ift gerabejo

aut im Stande nochmals Umabeo's Minister zu werben, wie er im Stande ift bei ber erften Belegenheit ju Alfonfo ubergugeben : feine vollenbete Gelbftiucht und Bewiffenlofigfeit wird fich, wie bieber, nach ben Umftanden zu richten fuchen. Mle Bolitifer und Generale, welche fruber gu ben Barteien ber Moberabo's ober ber liberalen Union gehort haben, fonnen ohne die geringfte Berlaugnung ihrer angeblichen Grundfate zu Alfonfo's Kabne ichworen; wer immer von einer ichwachen und elenden Regierung gum Rachtheil bes Bolfes Brofit gu gieben wunicht, ber wird geneigt fenn fich biefer Sache anguichließen. Db fodann nicht bie europaif de Diplo matie unter Umftanden geneigt mare, bem alfoniftischen Thronanspruch "unter bie Urme zu greifen", bas bleibe babingestellt. Sollten bie Republikaner vorübergebend gur Berr= icaft gelangen, fo brauchen fie ihre Sachen nur recht maßlos und übertrieben anzugreifen, und alle ihre Berfehrtheiten werben ben Bunichen Don Alfonfo's zu Gute fommen. Unter allen möglichen Lofungen ber fpanifchen Frage ware aber meines Dafürhaltens bie alfonfiftische bie allertraurigfte. Sie wurde die ernstliche Biebergeburt bes Landes geradezu ausichließen, wurde zu einer, ich mochte fagen, Berewigung ber über alle Magen traurigen Generalswirthichaft führen, fie wurde ein Regiment ber Schwache, Charafterlofigfeit und Corruption einführen, ben orleanistischen Umtrieben neuerbings Thur und Thor öffnen, fie wurde, mit einem Borte, ber vollständige Ruin Spaniens fenn.

So viel über bie Aussichten Spaniens, falls Don Carlos unterliegt; wir geben nunmehr zur entgegengesetzten Berspettive über.

### VIII.

Wie Don Carlos ben Krieg zu führen und wie er sich perfonlich zu benehmen hat, wenn er endgiltig siegen will, bas habe ich früher schon gesagt. Den Krieg haben seine Generale und Bandensuhrer bisher fast ausnahmslos gut geführt, während er selbst vielleicht etwas zu sehr im Hintergrund geblieben ist. Doch hierüber will ich nicht vorschnell urtheilen; sein Berhalten kann auf ganz guten Gründen beruhen, jedensfalls ist bis in diese letzten Tage herein seine Sache langsjam, aber stetig vorwärts gegangen. Der Rest ruht in Gottes Hand.

Nichts ist aber meines Erachtens leichter, als bie Aufitellung bersenigen politischen Grundsatze und Maßregeln, welche Karl VII. im Falle seines schließlichen Triumphes zu befolgen und zu ergreifen haben wird. Ich will einige ber wichtigten furz hervorheben.

1) Bor Allem muß Cuba geopfert werben. Das mag parador flingen, ift aber nichtsbestoweniger gewißlich wahr. Der cubanische Aufstand, bieje einzige Errungenschaft und Erbichaft ber Revolution von 1868, verschlingt bas Mart bes Landes an Menfchen und Gelo auf bie nuglofefte Beife. Rorbamerita bat langft ben feften Entichluß gefaßt, Cuba und mit ibm die Antillen überhaupt zu befigen, und Spanien ift abfolut nicht in ber Lage bie Ausführung biefes Entidluffes zu hindern. Es ift ein Att gottlicher Strafgerechtigfeit, ber fich bier vollzieht. Die einzige Frage ift, ob Spanien mit ben Bereinigten Staaten nutfoje und gefahr= volle Sandel befommen, und in beren Gefolge Cuba gewaltjam verlieren, ober ob es bie Berle ber Untillen recht= zeitig verfaufen und babei die Freundschaft ber machtigen Republit in ben Rauf befommen will. 3ch badyte, biefe Babl follte nicht zweifelhaft fenn. Es ift auch nicht zu befürchten, bag bas verlette fpanifche Rationalgefühl bem neu au begrundenden Throne bes legitimen Ronigs untreu werben wird, wenn mit einem fo fchweren und blutigen Opfer ber Unfang gemacht wird: es ift bieg ebenfowenig gu befürchten, als etwas Achnliches jeinerzeit burch ben Abfall ber fübameritanifchen Colonien berbeigeführt murde. Will bas fpanifche Bolt enelich wieber einmal gefund werren, fo muß es lernen, Die Quellen feiner Rraft und feines Reichthums

in sich selbst, nicht "ultra mar" zu suchen. Zubem wird es außerst leicht senn, bem Bolte nachzuweisen, baß es gerabe nur ber nieberträchtigen Revolution von 1868 biesen letten großen Berluft zu banten hat.

- 2) Die Bereinigung mit Portugal, Die iberifche Union muß mit aller Dacht angestrebt werben. Diefer politische Gebanke war bie praktische Leiftung und bas Teita= ment Philipps II., und fein fpanischer Ronig bat beffer als er bie Intereffen feiner Monarchie verftanben. Gin einziger Blick auf tie Rarte fehrt zur Genuge, bag Spanien und Bortugal ein zusammengehörendes Gange find. Bortugale Losreigung unter Philipp IV. mar bas Wert bes protestan= tijden Auslandes, und feit tem 18. Jahrhundert ift Bortugal ein Sauptiit bes Muminaten- und Freimaurertbums, bie Sandhabe bes englischen Ginfluffes auf ber Salbinfel, eine offene, eiternde Bunde am Leibe biefer Salbinfel geblieben. Zwar mag ter portugiefifche Saf und Unverftanb vielfach noch groß genug fenn; aber bas läßt fich fcon überwinden, fobald einmal auf dem fpanischen Thron wieder ein nationaler Konig fist. Auch bat fich jest ichon, im Busammenhang mit bem carliftischen Aufstand, eine große Gabrung in ben nörolichen Theilen Bortugals gezeigt, und man follte meinen, ein Blick auf bie portugiefifche Geschichte feit mehr als hundert Jahren durfte biefem Bolte bie Augen öffnen, wenn ein tuchtiger Lehrmeifter baneben ftebt. Bhi= lipp II. hat in feinem letten Willen gefagt: "Die Gicherbeit, Machtstellung und gute Regierung beiber Lander bangt von ihrer Bereinigung ab, und nur vereinigt tonnen fie bem fatholifden Glauben und ber Bertheidigung ber Rirche rienen." Das ift noch heute buchftablich mahr. Wenn auf der ppre= naifden Salbinfel etwas Tuchtiges geleiftet werben foll, fo muß fie Gin Staat fenn, und wenn Rarl VII. Die legitime Dynaftie fest und bauerhaft begrunden will, fo muß er biefe Bereinigung berbeiguführen verfteben.
  - 3) Alliang mit Norbamerita, und fonft mit

Riemanb, muß bas furge Brogramm ber auswärtigen Bolitit Spaniens fenn. Diefer Alliang fteht nichts im Bege, fobald Cuba geopfert ift; fie mare von biefem Mugenblice an ber Regierung ber Bereinigten Staaten bochft munichenss werth, weil fie ibr einen berrlichen Stuppuntt für ihre europäische Bolitit, namentlich in ben Berbaltniffen mit England, gemabren murbe. Und fie mare fur Spanien felbit bie einzig gefahrlofe, weil jebe anbere Muliang Spanien unmittelbar in bie europäischen Sandel verftricen murbe, mas um jeden Breis zu verhuten ift. Insbefondere bat Spanien teinerlei Intereffe an bem gur Beit unterbrochenen Rampf gwifden Franfreich und bem beutschen Reich. Deutschland liegt ibm gu fern, und fpanifche Rraft fur frangonifche Zwede zu opfern, bieg mare bie größte aller bentbaren Thorbeiten. Die einzig fichere Alliang ift aber jene mit Rord= amerita fur Spanien begbalb, weil fie allein auf ber Gemeinsamteit ber Intereffen berubt, weil ber Alliirte gu fern ift, um einen ungebührlichen Ginfluß ju gewinnen, und boch nabe genug, um im Falle ber Roth feinen machtigen Urm in turger Zeit fühlbar zu machen. Endlich ift biefe Alliang fur Spanien bie einzig werthvolle, weil fie allein ber geichichtlichen Bebeutung und ber gevaraphischen Lage ber pprenaifden Salbinfel entspricht. Bon Spanien baben wir Umerita erhalten; nach bem neuen Welttheile fcheint Spanien, icon phyfitalifc betrachtet, feine Urme auszuftreden; auf bem Bechselverfehr mit Amerika beruht ein nicht geringer Theil bes inneren nationalen Lebens und Strebens in Spanien; feine Sprache beberricht bie Balfte ber neuen Belt noch bis ju biefer Stunde; Sanbel und Schiffahrt Spaniens vermogen einzig nur aufzubluben burch ben friedlichen und freundschaftlichen Berfehr mit Amerifa. Belchen Berth biefe Alliang fur bie in ben Bereinigten Staaten fo hoffnungevoll aufblubenbe tatholifde Rirche baben mußte, bas braucht nur angebeutet zu werben, um verstanden au fenn.

- 4) Rein Abfolutismus, fondern eine mabrbaft freibeitliche Regierung im Innern. Dan fann bie Echaben und Gebrechen bes gegenwartig geltenben parlamentarifden Spfteme beflagen und verurtheilen, und man braucht barum teineswegs Abfolutift ju fenn. Die Stabte= und Staats = Berfaffungen bes Dittelalters maren nicht ab= folutiftifch, ohne barum parlamentarifch im beutigen Ginne gu fenn. Aber bas Dittelalter ift porbei, es fann und foll nicht wiederkommen; jedoch die Neugeit bat nicht minder die Anfaabe, die Beforgung ber Gefchafte bes Bolles burch bas Bolt und für bas Bolt auf bie ewigen Grundfate von Recht und Gerechtigfeit, ftatt auf bie Launen omnipotenter Billfur ju grunden. Rad Rieberwerfung ber Revolution im Sabre 1849 batte bie confervative Bartei in gang Europa Die Gelegenheit und ben Beruf gehabt, biefes große Bert in Unariff zu nehmen, und einmal liberal im auten und edlen Sinne bes Bortes ju regieren. Gie bat es nicht gethan: ein vornehmes, blafirtes, bochmutbiges Bureaufratenwesen bat bamals ben Reaftionsprugel in bie Sand genommen, bat bie Bevolferungen vielfach maltratirt und abgestoßen, und baburd von feiner Geite bas Moglichfte beigetragen gur Borbereitung und Serbeiführung all' ber ichweren Uebel, welche feit 1859 in die Ericheinung getreten find. Benn Don Carlos in Spanien fiegen follte, fo begebe er biefen Rebler nicht abermals. Er gebe feinem Bolte eine mahrhaft freifinnige Berfassung, burch welche nicht nur bie atominische abstratte Boltsmaffe als Ganges, fonbern auch bie organi= firten Lebensfreife, Lebensrichtungen und Berbande ihre ge= borige Bertretung finden. Er laffe nach biefer Berfaffung mit voller Ghrlichfeit regieren; er fei felbft Ronig, nicht blog unverantwortliche ministerielle Unterschreibmaschine.
- 5) Armee und Flotte muffen aufhoren gu politifiren. Diefer Grun fat muß mit ber außersten und unerbittlichsten Strenge burchgeführt, jeder Biverstand schonungslos niedergeschlagen werden; tenn bas entgegengesete Enftem

hat an Spaniens Elend seit 1820 ben allergrößten Antheil gehabt. Die Herren Serrano, Topete, Corcova und wie sie alle heißen, sollen weder verbannt und vadurch zur Conspiration angeleitet, noch bestraft und badurch in's Marinthum getleibet werden; aber austreten mussen sie, und zwar vollsftandig, entweder aus ber Armee und Marine, oder aus der Bolitit; und alle Offiziere mussen das Gleiche thun.

6) Der Briefter foll nicht mitregieren in Spanien. Er foll überhaupt nicht mitregieren in welt= liden Dingen, und am wenigsten bei einem Bolfe, beffen Geneigtheit gur Uebertreibung auf allen Gebieten feiner Thatigfeit eine geschichtlich feftstebenbe Babrheit ift. Dan tann ber fatholifden Rirde, nachft ber Frommigfeit, burch nichts beffer bienen als burch Befonnenbeit; und bagu gebort namentlich , baß Beber in bem ihm angewiesenen Birtungefreis verbleibe. Darum feine fogenannte "firchliche Deattion" in Spanien! Gie wurde über furg ober lang von Reuem in ibr gottverfluchtes Gegentheil umichlagen. Das Recht ber fatholischen Rirche werbe anerfannt und garantirt in ber Landesverfaffung, geachtet und gefchutt von ber Regierung, mit Dläßigung und großer Umficht prattifch bean= fprucht von ber Geiftlichfeit. Sancelt man alfo, fo wirb man auch feiner Concordate bedürfen, beren Freund ich überhaupt nicht bin. Alles bat feine Zeit; in unferer Zeit bienen bie Concordate nur bagu, bie Reaftion ber weltlichen und beibnifden Staatsibee in ihrer vollen Leibenschaftlichfeit gegen fich machgurufen. Gine größere Gicherheit gemabren fie aber, nach ber Ratur ber Cache mie nach ben gemachten Erfahrungen, feineswegs. Denn wer ein feinbfeliges Berg in ter Bruft und bie Gewalt in ber Sand bat, ber icheut fic ebensowenig zweiseitige Bertrage einseitig aufzuheben ober firchliche Brivilegien rechtswiorig ju brechen, als er fich ident gottlefe und nieberträchtige Gefete zu ichaffen ober ichaffen zu laffen. Darum ift eine gerechte und mobl= wollende Gesetzgebung mehr werth als zehn Concordate;

fie reigt ben Feind weniger und leistet positiv minbestens

- 7) Orbnung in die Finanzen! Dazu wird man gelangen durch den Berkauf Cuba's, durch eine Allianz mit Nordamerika, durch Fernhalten von europäischen Händeln, durch wahrhaft liberale Decentralisation in der innern Berwaltung und durch sparsamen Hosphalt. Denn vor Allem
- 8) befleißige sich ber König persönlicher Tusgend und Sittenreinheit! Wie wir Katholiken in Deutschstand und anberwärts unsere Gegner burch kein Mittel sicherer besiegen können, als indem wir den unumstößlichen Beweistliesen, daß die katholische Kirche die edelsten und frömmsten Menschen erzieht, ebenso kann ein König überhaupt, und ein spanischer König nach Ferdinand VII., Marie Christine und Jabella insbesondere seinem Bolke keine größere Bohlthat erweisen, als wenn er neben politischer Kraft und Einsicht ihm das Beispiel der Sittlichkeit und Reinheit gibt. Hierüber mehr zu sagen, das hieße Zeit, Dinte und Papier versschwenden.

Man sieht: ich rathe bem guten Don Carlos, ober wer sonst in Spanien Meister wird, in allen Stücken so ziemlich bas gerade Gegentheil von bem, was bisher geschehen ist; was bisher geschah, hat Elend und Unheil in unsäglichem Grade über das schöne Land gebracht; so versuche man es herzhaft mit dem Gegentheil! An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.

### IX.

Es scheint in biesen letten Tagen wieder eine Art von Pause oder Zwischenakt in der Entwicklung des spanischen Drama's eingetreten zu seyn, und abermals hat man unterm 8. Juli die Nachricht gelesen, daß die "lette Bande in Biscaya" sich unterworfen habe. Gleichwohl lauscht Europa gespannt nach der iberischen Halbinsel mit dem ganz bestimmten Gesühl und Bewußtseyn, daß sich dort für unsern

gangen Erbtbeil wichtige Dinge vorbereiten, mag nun, wie ichon wiederholt gefagt, Don Carlos fiegen ober untergeben. Das conventionelle, an bestimmte Manieren und Broceburen gewöhnte Europa fieht fich bier einem faft unbefannten und barum unberechenbaren Bolte gegenübergeitellt. einem Bolte, bas von jeber eigenfinnig barauf beharrte in Thaten und Leiden feine eigenen Bege gu geben. Diefes Bolt ift unbeitreitbar in manchen Richtungen bes Gulturlebens binter Mitteleuropa gurudgeblieben; allein bie Maffe beifelben bat fich eine friiche Raturfraft, eine Unverborbenbeit und Glaubigfeit bewahrt, wie fie reiner und ftarfer nirgende angetroffen wird. Das fpanifche Bauernvolt, feit vielen Jahrhunderten gewöhnt an harte Arbeit bei fcmaler Roft, an genugfame Bufriedenheit bei ben fcwerften Un= ftrengungen und fparfamiten Lebensgenuffen, biefes Bolt tonnte überrumpelt werden burch bie traurige favonische Intrique, aber es wird biefelbe nicht auf bie Bange gebulven ; es wird von Reuem, wie im Jahre 1808 und in fruberen Sahrhunderten, feine eigenen Wege geben. Beim Unfang bes 18. Jahrbunderts mar bie Bevolterung Spaniens auf fechs Millionen berabgefunten; feither hat man in unferm Mittel= europa ununterbrochen bas Geichrei über Spaniens Berfall und Elend gebort; es ift mabr, Land und Bolf haben burch biefe anderthalb Sahrhunderte berab Unaussprechliches erbulbet, aber trot Alledem hat fich die Bevolferung mabrend biefer Beit ungefahr verbreifacht. Und wie mit ber Rabl ber Menichen, fo ift es ergangen mit ber Rraft ber Ration, im Stillen ift fie groß geworten, und fie barret nur eines Sauptes und Führers, um abermals vor Europa ibre unicabbare Bebeutung und unberechenbare Driginalität an ben Tag gu legen.

Wenn unter biesen Umständen ter alte Thiers, ber so oft die Sprache in Tallenrand's Sinne verwerthet, sich dahin ausgesprochen hat, daß Frankreich noch mehr als selbst Italien an der Erhaltung des Amadeo'schen Königsthrones interessirt

sei, so mag diese Aeußerung ungefähr ebenso aufrichtig senn, wie die Freundschaft des gegenwärtigen französischen Staatssoberhauptes für das einheitliche Königreich Italien überhaupt eine ausrichtige ist. Auch mag Thiers eine eigentliche politische Wiedergeburt der spanischen Nation in der That nicht wünsschen, da ja die Summe seiner Staatsweisheit nur darin besteht, daß Frankreich groß senn müsse durch den entgegensgesetten Zustand der es umgebenden Bölker. Das Spanien des Don Carlos würde aber nimmermehr die lange Schleppe des kleinen Thiers tragen. Was an der fraglichen Neußerung, wenn sie wahr ist, aufrichtig genannt werden kann, das ist die auch in ihr sich aussprechende Ueberzeugung, daß der sernere Gang der Dinge in Spanien, sei er nun wie immer er wolle, für Frankreich und Italien, und dadurch mittelbar für ganz Europa, von der allerhöchsten Bedeutung ist.

Fassen wir, um uns bieß zu vergegenwärtigen, nur ben einzigen Umstand in's Auge, daß die Begründung einer katholisch zeonservativen Regierung in Spanien für unsern heiligen Bater eine Zussuchtsstätte schaffen würde, die er selbst im höchsten Alter leicht und gefahrlos erreichen, und wie er sich dieselbe glänzender, unabhängiger, unangreisbarer nicht vorstellen könnte. Pins IX. in Mitte des spanischen Bolkes, welch ein Bild! Es soll ja nicht gesagt seyn, daß es dazu kommen wird; aber es kann geschehen, und wo solche Gruppirungen möglich sind, da teimen in allen Fällen große Dinge. Keine Macht der Erde dürste oder würde es wagen, in einem solchen Falle mit Spanien seindsclig anzubinden; die Geister des 2. Mai 1808 würden jeden Angreiser zurücksscheien.

Daß sobann ber Sturz Amabeo's, gegen welchen bieser unglückselige Prinz mit besperater Ausbauer sich wehrt, ein "Stoß in's Herz" für die savonische Dynastie auch in Italien seyn wird, dieß ist mindestens sehr wahrscheinlich. Zur Zeit ist allerdings Bittor Emmanuels Regierung noch im Besitze aller staatlichen Machtmittel, und das ist bei einem Lande von Italiens Größe und Reichthum keine Kleinigkeit, wenn auch die öffentlichen Zustande noch so viel zu wünschen übrig lassen. Gleichwohl läßt sich nicht läugnen, daß die schon so lange dauernde italienische Staatsum wälzung die Elemente des Um sturzes dis zu einer sehr beträchtlichen Höhe aufgehäuft hat, und in dem Augenblick, wo der thörichter Weise angenommene "Filial-Thron" zusammenbricht, wird es sehr fraglich werden, ob auch nur die Freundschaft des Fürsten Bismart das von Napoleon III. gegründete Königreich zu ershalten im Stande sehn wird.

Aber auch für Frankreichs künftige Entwicklung ist es nichts weniger als gleichgiltig, ob ein carlistisches, ein republikanisches, oder ein "national-liberales" Spanien jensseits ber Pyrenäen-Rette haust. Spanien soll und wird nicht von Frankreich in's Schlepptau genommen werden, am wenigsten hinsichtlich der Berhältnisse mit Deutschland. Aber auch ohne eine solche Abhängigkeit ist der Wechselverkehr der Nationen und ist die Wechselwirkung ihrer beiderseitigen Zustände von großer Wichtigkeit, und zwar wäre dieß in dem hier in's Auge gesaßten Zusammenhang in noch höherem Grade der Fall, wenn nicht Don Carlos, sondern die Respublik zur vorübergehenden Beherrschung des spanischen Bodens gelangen sollte.

Und so ist es benn von jeder Seite und in jedem Lichte betrachtet, eine für sich selbst und für Europa hoch bedeutungsvolle Krisis, in der wir Spanien gegenwärtig kämpsen sehn. Bergessen wir auch in dieser Frage nie, daß der einzelne Mensch klein, daß aber die Geschichte groß und geduldig ist. Sie geht oft mit langsamen und schwerfälligen, aber sie geht schließlich immer mit Riesenschritten einher. In den Staub zermalmen wird sie das unbesonnene Unterfangen, die "tierra de Maria Santisima", das Land der heiligen Jungsfrau, das Bolk Santiago's einem Herzog von Aosta und seiner Nace zu unterwerfen; wieder auswesten wird sie die tathelische Begeisterung und die Hingebung an den heiligen

LIL

Stuhl in dem Bolke, das wie kein anderes auf Erdenheiligste Sakrament des Alkars verehrt; hinwegfegen
sie die Kartenhäuser und Luftgebilde des Freimaurerthund der innerlich verlogenen Staatsallmacht. Spanient
viel gesündigt, aber ihm wird viel vergeben werden, weil
seinen Gott und Heiland viel geliebt hat.

## XII.

# Aus Karl Ritter's Leben und Briefen.

II.

In Genf wirfte bas firchliche Leben, welches trot bei Mangels an voller innerlicher Lebenbigfeit, hochft wohltbatie von ber religiösen Bertommenheit bes beutschen Brotestantis mus abstach, einen fordernden Ginflug auf bie Bertiefung ber religiösen Unschauungen Ritter's aus. Rachbem er in einem feiner Briefe über bie ungemein große Wohlthatigteit ber Genfer, namentlich vieler Frauen gesprochen, bie fich nicht scheuten felbst niedrige Arbeiten für Arme ju übernehmen, fährt er fort: "Ich glaube, daß schon die große außere Ichtung, bie man bier fur Religion im Leben zeigt, einen bebeutenben Ginflug auf biefe gute Seite ber Genfer unb Genferinen hat. Das häufige Besuchen guter, ja man tann mit Recht fagen, oft vortrefflicher Predigten, bie genaue Beobachtung alles bessen was die Kirche im Leben ber driftlichen Gemeinde forbert, bas Beispiel ber Prediger in ihren Amtsgeschäften und bie Gewohnheit ber Bater und Mutter

von ben niebrigften bis zu ben oberften Stanben, ihre Rinber felbft in ben wichtigften Lebren ber Religion zu unterrichten. ebe fie bem Brediger jur Confirmation übergeben merben. muß einen großen Ginfluß haben. 3ch will nicht fagen, baß ber Unterricht, ben die Eltern ihren Rinbern bier geben, gerabe immer ber befte ift; meiftens ift es nur ber Ratechismus, ben fie ihnen ertfaren und geborig auswendig fernen laffen, ja auch oft wohl ohne folde Ertlarung bie bon bem Rinde verftanden wurde. Aber icon bag es bie Eltern thun. baß fie einen Berth barauf legen , baß fie bie Bibel achten, bağ fie ben Ramen Gottes und bes Beilandes mit Ehrfurcht aussprechen, baß fie foviel barauf halten, feine gute Brebiat au verfaumen, ichon alles bieß, und wenn es auch nur bieß mare, wedt im Rinbe ein buntles Gefühl, bas bie Unlage jum religiofen Ginn entwickelt und ibn felbft in feinen Reimen wie ein Gewitterregen befruchtet. Die fürglich vollzogene Confirmation war ein großes West für bie gange Stadt. Rie habe ich eine Rirche wie die église de St. Pierre (ein iconer großer gothischer Dom) mit einer fo gablreichen andachtigen Gemeinde gefüllt gefeben, und ficher waren bie wohlhabenoften und angesebenften Kamilien ber gangen Stadt barin; ein eigener Anblick, ber mit Wonne erfüllt, nicht nur bas arme gebrudte Bolt, bie untern Burger und Dienftmagte, fonbern ben gebilbetften, ebelften Theil ber Gefellichaft mit fich in gleichen Befühlen und Ibeen vereinigt ju feben" (S. 294).

Sehr anziehend und harakteristisch sind seine Mittheilungen über seinen Berkehr mit der Frau von Stast,
die ihr gastfreies Schloß in Coppet jedem Fremden von Bilbung offen hielt. "Zeder ist sicher", schreibt er, "von ihr sehr
freundlich ausgenommen zu werden, da sie die Huldigungen
und den Ruhm liebt; aber doch hätte ich es bei meiner natürlichen Schüchternheit in Weltverhältnissen nicht gewagt, mich
einer so geistreichen Dame ohne alle weitere Beranlassung
gegenüber zu stellen. Denn der gesunde Menschenverstand

reicht in folden Augenbliden nicht aus, wo es auf Gegenwartigfeit intereffanter Ibeen in ber Form ber großen Welt ankommt, und wo Unbefangenheit die erfte Bebingung ift. um fich fo viel geltenb zu machen als man wirtlich ift. Ge war mir aber intereffant mich biefer Frau gu nabern, weil ich überzeugt bin, bag ber Rreis von Menschen, in welchem fie gewöhnlich lebt, fehr gebilbet und fehr bilbend ift. Rugleich mar fie mir ale Berfon intereffant, von welcher tie gange Stadt fpricht, von ber ich ichon ungablige Anetboten und Charafteriftifen gehört hatte, und als eine Frau, tie von einem Raifer aus feinen Staaten verbannt ift, ber gam Guropa nicht fürchtet und boch vor ihr fich fcheut." Ritter fernte ben gangen fleinen Sof, ben bie geiftreiche Frau um fich versammelt batte, tennen, auch Bilhelm von Schlegel, ben er bamale zuerft fab. "Durch feine Bermittelung", berichtet er, "tamen wir balb auf beutiche Geschichte, beutide Runft, beutiche Gprache ju fprechen, und ju einer recht in tereffanten Unterhaltung, mabrend welcher ich Frau pon Staels Renntniffe in biefen Sachern mit Bergnugen mabre nabm. Zwar fielen wir beice zuweilen im Gifer in's Deutide aber Frau von Stael erinnerte artig, bag bei ihr nicht beutiche Ibeen, aber wohl bie beutiche Sprache Contrebance fei, und nur Citate beutider Autoren und beutiche Gebichte eine Ausnahme machten. Gie felbft führte folche an und fprach bas Deutsche gang gut aus. Aber in biefem Rreife wurde auch ebenfo gut englisch und italienisch conversirt, lateinische Stellen von ihr und fur fie nicht minber eitirt, boch ohne alle Affettation. Go gingen wir ju Tifche, mo es rege genug, aber boch febr frohlich berging. Es fielen rechte und links Bonmote, Bortfpiele, witige Bemerfungen aller Urt, und wenn Frau von Stael fich auch nicht ale bas geigte was man bier in Benf "brillante" gu nennen pflegt, fo erichien fie mir boch wenigstens von einer intereffanteren Seite als bas erfte Dal, ba ich in Frantfurt auf bem Rieb. bof mit ihr in Gefellichaft gufammen war. Auch bin ich. nach mehreren ausgezeichneten Bugen ihres herzens bie ich fennen gelernt habe, jest ber Ueberzeugung, daß fie bei genauerer Befanntschaft immer mehr gewinnen muß; und ihre nabern Freunde sind alle enthusiaftisch für sie eingenommen."

Spater, nachbem auch er ihr naber getreten war, schreibt er über fie:

"Frau von Stael interessirt mich immer mehr, je naher ich sie tennen lerne. Wenn sie auch nicht die premiere imagination de l'Europe ist, so ist sie immer eine der geistreichsten Frauen und von einer seltenen Herzensgüte und hoher Simplicität. Außer ihren vielen liebenswürdigen Seiten gibt ihr zugleich ihre außerlich unglückliche Lage und die innere Kraft, mit der sie den Redereien des Schickals widersteht, die größten Ansprüche auf innige Theilnahme."

"Man pflegt bier, wenn man aus ihrer Gefellicaft tommt, au fragen: Est-ce qu'elle a été brillante? 3ch habe fie einige= mal in biefem brillanten Buftanbe und einmal mahrhaft begeiftert gefeben. Diefe Begeifterung bauerte mobl eine Stunbe. und in meinem Leben wurde ich nicht fo burch und burch in allen meinen Rerven erichuttert und bis ju ben außerften Ringerfpiben frampfhaft gefpannt. Ge ift etwas von ber Rraft in ihrer Rebe, bie Alcibiabes von Gofrates' Bewalt im Gym= pofion bee Blato ichilbert. Das Gefprach hatte von ben morali= firenben Brebigten eines biefigen Beiftlichen ben Unfang genommen und biefe Urt ber Behandlung ber sermons murbe von Siemonbi in Schut genommen, ber fich gegen bie blog religiofen Brebigten erhob und behauptete, Religion muffe auf Moral gegrunbet fenn, fonft beftebe fie blog im Befuhl, bas Befühl habe tein Brincip, bie Phantafie bemachtige fich bes: felben, wenn es ifolirt fei, und bringe alle bie religiofen Musichweifungen bervor, wovon alle Jahrhunderte fo viele blutige und ichredliche Refultate gezeigt barten. Moral muffe alfo ben Sauptbestandtheil ber Bredigt ausmachen, weil Religion ihre Bafie erft in bem Berftanbe finbe, und bas religiofe Befühl muffe nur gleichfam berührt werben u. f. w. Es mar bei biefen mit vieler Lebenbigfeit und mit viel eingestreuten Refferionen gesprocenen Borten Gismonbi's in ihrer Geele, wie wenn

Geuer in Bunber fallt. Gie griff bie engherzige Unficht bom Religion von allen Geiten mit flegenben Schilberungen, Beifpielen, Grunben an, zeigte ben boberen Busammenbang ber Religion mit ber natur bes Menichen, wie fie bie Quelle aller Sittlichfeit, bie Bebingung aller Moral, wie fremb unfere Moral und bas Leben, wie eins und baffelbe Religion unb Leben fei, wie Moral nur ein Beburfnif ber ichmachen Den idennatur fei, Religion aber jum Befen feiner eblen Ratur gebort, que la morale ne fait que diriger, mais qu'elle suppose une force, une puissance qui soit dirigée, wie Meral burchaus nur im Begriffe liege und baber nie begeiftern tonne. wie Religion bas gange Befen bes Menfchen burchbringe, mit fie 3. B. bas bochfte Bedürfniß fuble in einen sermon relgioux ju geben, aber ben größten Biberwillen in einen sermon qui est rempli de morale, weil jeber Menich bie Moral in jebem Mugenblide bes Lebens gur Sand babe und fich felbit ju geben im Stanbe fei, aber Religiofitat immer einen perebelnben Ruftanb, eine Erhebung, eine Unnaberung gur Gottbeit vorausfete, bag biefes ber Zwed religiofer Berfammlungen fei, und bag biefe Erhebung bes ensemble im Denichen gugleich auch jebe partie en detail vereble, bag eine religiefe Stimmung bie Quelle aller moralifden Grunbfate und Santlungen fenn fonne u. f. w. Genug, ber Gegenftanb mar fe gang in ihrer Gphare und ihre Anseinanberfebung fo flat, ibre Unwendungen fo lichtvoll, ibre Bointen fo geiftvoll und ibeenreid, bag ich biefe Unterhaltung gu einer ber intereffanteften meines Lebens rechne. Gie ließ fich nachber in bit Schilberung vieler einzelnen Ericheinungen ein und febte ibre 3been pfpchologijd und hiftorijd gang vortrefflich auseinanber. Der Streit enbigte bamit, bag, ale Giemonbi, ber fich nicht mehr zu vertheibigen wußte, fagte, mais comment voulezvous qu'il n'y ait pas de morale dans le sermon? à quoi mènent tous les sentimens qui ne sont pas dirigés par la raison? - Frau von Stael ihm laut beiftimment fagte: Oui, je veux qu' il y ait dans les sermons de la raison. mais pas de raisonnement. Doch es ift unmöglich, eine folde Unterhaltung wieber ju geben; auch babe ich gefunden, bag fie in ihren Schriften weit unter bem ftebt, mas fie in ber lebenbigen Unterhaltung ift, wo fie immer wie eine Ronigin erfcheint" (G. 292).

Ritter theilt noch Bieles von ben Unterhaltungen mit, die er mit dieser merkwürdigen Frau, sowie mit andern Gliebern ihres Kreises hatte, namentlich mit Schlegel, der sich damals voll des lebhastesten Intereses mit dem Ribelungens Liede beschäftigte und sich gern darüber unterhielt. Aber keine dieser Unterredungen machte auf ihn einen so tiesen Eindruck, wie die oben mitgetheilte. Er sand in den Neußerungen der Frau von Staël über das Wesen der Religion Gedanken und Empfindungen mit hinreißendem Feuer und unabweissbarer Ueberzeugungskraft ausgesprochen, die längst in seiner Seele lagen, obwohl die Unterweisung die er in seiner Jugend selbst empfangen, und die Theorie die er in der Führung seiner Zöglinge besolgt hatte, überwiegend mit den von Sismondi vertretenen Principien, den Principien der sogenannten Austlärung, übereinstimmten.

Auf seiner italienischen Reise 1812—13 widmete Ritter ber Beschauung von Kunstschäften die unermüdlichste Thätigfeit, boch verlor er dabei die Gesammtbetrachtung des Landes und des Bolfslebens durchaus nicht aus den Augen, und er gewann, bei seinen Kenntnissen und seinem durch lange Uebung wie durch reges Interesse geschärften Blick, überall die lebendigsten Eindrücke, wie aus seinem noch vorhandenen Lagebuche hervorgeht (S. 321). Ganz besonders anziehend waren ihm natürlich Benedig und Florenz, wo er Ansangs Dezember 1812 nach sehr mühseliger Uebersteigung des Apennin eintras. Das tiesernste Gepräge, welches den hervorstechenden Charatter letzterer Stadt bildet, sprach ihn ganz besonders an.

"In Florenz", bemerkt er, "führt Alles mit Gewalt in bas charaftervolle Mittelalter zurück, ba ist überall Spur von Boltsmacht, Familiengröße, von Baterlandsliebe, Charafterfülle und ernster Bissenschaft; man wird ba burchsbrungen mit Ernst und Festigkeit für bürgerliche Berhälts

niffe." Mit hochfter innerer Betheiligung ging er ben mabr= haft unerschöpflichen Schaten sowohl antiter als mittel= altriger Runft nach, welche biefe Stadt umfchlieft. gur beibe war er gleich empfänglich, und namentlich befähigte ibn fein ebenfo garter und tief religiofer ale afthetifch feingebilbeter Sinn, ben eigenthumlichen Werth und inneren Reichthum ber vorraphaelischen Runft, bie man bisher faum beachtet hatte, zu erfennen, fich an ihrer Ginfalt, Tiefe und Lieblichfeit zu erquicken und zu erbauen. Bor allen anberen Meistern, fagt ber Biograph, sprach ihn Fra Angelico ba Riefele an in feiner tindlichen Frommigfeit und Reinheit, aber ebenfo wußte er bie andern bis jum Giotto binauf ju ichaten. Richt geringer war feine Bewunderung ber Berr= lichteit in ber achten Untite und ber claffifchen Runft ber raphaelischen Zeit, beren herrlichste Reprafentanten freilich bamale nach Baris entführt waren, fowie ber Grogartigfeit ber Werte Dichel Angelo's und ber gewaltigen Bauten in Rirchen und Balaften, namentlich ber fühnen Schöpfungen Brunelleschi's. "Die Architeftur", fchreibt er überaus treffend bei Gelegenheit bes letten Befuche bes Dome und ber Befteigung feiner Ruppel, "ift bie größte unter ben Runften, bie bas Stolzefte hervorbringt, bas Sochfte, bas ber Naturfraft am nachsten sich bebt." Und mabrlich, wenn irgend eine Stadt, fo bringt Floreng folche Bebanten und Empfindungen nabe (G. 322).

In Nom empfand Nitter im vollsten Maße, baß er einen Boben betrat, auf welchem nach göttlichem Rathschluß die Weltgeschichte Jahrtausende hindurch ihre Wertstätte aufgeschlagen hatte, wie sonst nirgends, und wo überall die mächtigen Spuren ihrer Wirksamkeit, ihrer Macht, aber auch ihrer Bergänglichkeit zu gleicher Zeit hervortreten. Sehr insteressant ist ein Bergleich seiner Briefe mit den vor Kurzem herausgegebenen Briefen von Johann Friedrich Böhmer aus Frankfurt, der fünf Jahre später in Rom sich aushielt und bieselben Eindrücke wie Ritter empfing.

"Beute find es acht Tage", fdreibt Ritter in feinem erften Briefe . "baft ich in ber beiligen Roma lebe , und noch babe ich mich taum in ibren weiten Raumen, noch weniger in ben vielen Sabrbunberten gurecht gefunben, bie in ihr gusammengebrangt find. Rom umfaßt eine weite Lanbicaft von Thas lern und Sugeln, gwifden benen mas Borgeit, Mittelalter unb neue Belt fouf, muchernb eine auf ben Trummern bes anberen fic aufbaut. Dieg find bie erften Beilen, bie ich nieberguidreiben mage: benn borber wiberftrebten bie von allen Geiten einbringenben neuen Bestalten bem orbnenben Berftanbe fich ju fugen; es wiberftrebte fich an einanber gu reiben, mas im Raume aus allen Zeiten, wie zu einer großen Dofait, neben einander geftellt ift. Die Entzifferung biefer großen Tafel voll wunberbarer Sieroglophen ift nur bem Gingeweihten vergonnt, bem ber Beltgenius bie Schluffel bes Berftanbniffes barreicht. 3hn will ich mir geneigt zu machen fuchen burch bie ernfte Betrachtung ber mid umgebenben Bunber, unb burd meine Undacht in ben Tempeln, bie ihm erbaut finb. Roch habe ich nur erft angeschaut, mas bie gewaltige Ring= mauer in fich faft, von ben uralten Dbelisten ber agpptifchen Mitvater an berab bis ju ben lieblichen Berfen, welche bie jungfte beutiche, nun wieber auflebenbe Schule aufgeftellt bat burd bie Rraft und bie Liebe einiger raphaelifden Junglinge. Rur gefeben habe ich bie himmelanfteigenben Banbe bes Colifeums und feinen Bfeilerwalb und feiner Bolbungen Laborinth, nur gefeben bie Salle Aggrippa's und bas blaue Rund in ber Rotonbe mit überbin ichmebenbem Gewolf, nur gejeben ben Dom von St. Beter, ben Batifan von Meifter Bramante, nur einen Blid gethan nach jenen fernen buntels blauen Soben von Alba und Tibur! Und ich bebarf ber Rube, um nicht zu erliegen, um nicht zu fcwinbeln beim Gebanten an alle bie fubnen Schritte, bie ich ju biefen bochften Stufen menichlichen Strebens im Reiche ber Runft und ber Goons beit gethan."

"Erwartet nicht, baß ich Guch eine vollständige Befchreibung mittheile, bazu ift mein Aufenthalt zu turg, bazu
ift diese Stadt zu groß und bas Feld zu bunt. Aber ben Einbruck, ben fie auf mich macht, werbe ich weber Euch noch

mir verschweigen fonnen. Schon in biefen erften Tagen fuble ich, baf ich bier balb meine Beimath finben, bag ich bier mein ganges Leben binburch in Betrachtung gubringen fonnte, fo wenig ich auch ju einem blog contemplirenben Leben geschaffen gu fenn glaube. Dieß ift eben eine ber außer= orbentlichen Ericheinungen in biefem Lanbe, bag bie Geele bier fammt Ginnen und Leib in einem Bobibebagen fowim= men, in welchem alle Glieber und Ginnes = und Beiftes. bewegungen ein ungehinderteres Gpiel ju haben icheinen. Dhne bag man fich weiter um Groges bemubt, fliegen von außen bie gefälligften Formen in nie verfiegenbem Strome bergu, und ohne bag man mit besonbere hobem Beifte begabt ift, entwideln fich in biefem neuen Glemente, bas uns um= gibt, Gefühle bie gu 3been erheben. Bie im erfrischenben Babe ber Rorper, wenn alle Glieber von beweglicher lauterer Belle befpult, gereigt und in freies lebenbiges Gpiel gefet werben, ein unbeschreibliches Boblbehagen empfindet, fo auch hier bie Geele, auf welche zugleich bas Leben ber Ratur und ber Menichen, ber Simmel und bie reigende Erbe, bie Runft= werte in Formen, Farben und Tonen ber Borwelt und Ditwelt in voller Sarmonie einwirfen. Gie wirb von biefem wunderbaren Ginflange gerührt und gehoben und fo ent= widelt, humanifirt, geforbert. Es tann nicht fehlen, Rom wird baburch fur jebe Beit bie bobe Schule ber gebilbeten Belt bleiben : benn bier rebet bie Biffenichaft, bie Runft, bie Geschichte, bie Ratur ohne bie Bufate ber Dolmeticher unmittelbar gum Beift, ber ahnend biefen Bilbern bes Menichen. geidlechte entgegenhorcht, entgegenichaut. Dier ift alles Leben und Beben ber feit Sabrtaufenben abgerollten Menichen= geichichte; ftatt ber geichriebenen Radrichten haben fich überall bie Thaten felbit eingegraben in Erz und Marmor, und wo eine Begebenheit auch ausgelofcht ift aus ber Reihe ber Dinge, ba ift bennoch ber Schutthugel ber über fie binfturgenben jungeren, nun auch veralteten, fteben geblieben. Mus biefen bat nun wieber ein neues Leben getrieben, ober Doos und Blumen beden mit friedlichem Teppich bas Unbenten auch biefes Sahrhunberts ju und bezeichnen fo auf rubrenbe Beife ben Gieg ber Matur über Menichenwert."

"In ber immer tieferen Ertenntnig unseres eigenen Befens liegt boch wohl bie bochfte Gehnsucht, bie ben finnen= ben Menichen mabrent feines turgen Erbenlebens ergreifen meg: rathfelhaft bleibt ihm fein Dafenn immer, und je tiefer er einzubringen vermag, besto rathselhafter behnt es sich ihm bie ju ben weitesten Grengen aus. Diese Erweiterung ber Grenzen feines Befens möchte wohl fonft nirgenbe, etwa eine Beltreife um bie Erbtugel ausgenommen, fo ficher fich ber Seele barthun als gerabe in biefer einzigen Beltftabt, bie mit Recht fo genannt werben mag, weil fich in ihrer Mitte bas bobere Leben ber gebildeten Menfcheit mahr: bift concentrirt zu haben icheint. Mag es andere geben, in benen mehr Brunt und Macht, mehr an Maffe und Bahl auf: aefreichert liegt, hier ift bas Bochfte, was ber Geift erbacht, mas bie Runft vollführt, mas bie Sinne und bie Bergen ber Renicen bewegt hat, in taufenbfachen Formen zu einem aufseichlagenen Buche für tommenbe Jahrhunberte, für bas nach: jolgenbe Menfchengeschlecht vereinigt" (S. 327).

Rom befand fich bamals in einer traurigen Lage. Der Bapft war in die Gefangenschaft fortgeschleppt und die Franwien führten bort ihre wenig beliebte Berrichaft, unter ber no "übrigens bas eigenthumliche italienische Leben und Wesen mbebindert bewegte." Gine Angahl ber herrlichften Runft= werte waren gleichfalls weggeführt, um bas Musée impérial in Paris ju fchmuden: inden "ber Reichthum Roms an Runftibaten ift fo groß, bag bas Burudgebliebene immer noch einen mericopflichen Stoff ber Betrachtung barbot." In Folge ber unaligen Buftanbe mar bie Bahl ber Fremben im Bangen ichr mäßig, namentlich fehlten die Englander, was Ritter fir einen offenbaren Gewinn erklarte. Gin viel größerer und in ber That unschatbarer Gewinn für ihn war es, bag er de Runftler, benen die bilbenbe Runft vor allen Andern ihre Bietergeburt in neuerer Zeit verbankt, Thormalofen, Overbed und Cornelius" bort antraf, und zwar in ber ganzen Brifde ihrer fich entfaltenben ichopferischen Rraft. balbsen hatte allerdings mehrere seiner bedeutendsten Werte bereits geschaffen, Overbeck war mit Aussührung seines Einzugs Christi beschäftigt, Cornelius mit seinen Zeichnungen zum Ribelungenlied und zum Faust. Mit ihnen allen knüpfte Ritter nähere Beziehungen an. Auch mit Zacharias Werner ber in Rom lebte, trat er in vielfachen und nahen Verfehr, und dieser originelle und begabte Mann bilbete, ungeachtet er in seinem Wesen mit Ritter wenig harmonirte, ein eigenthümliches und anregendes Element in dem kleinen Kreise, in welchem dieser mit seinem Zögling ein ruhiges, von den gewaltigen Kriegsbegebenheiten des Rordens unberührtes ideales Leben genoß.

#### III.

Nach bem Bunsche ber Frau Hollweg ging Nitter im Sommer 1813 nach Göttingen, um bort die juristischen Studien seines Zöglings zu überwachen. Er blieb bort, längere Unterbrechungen abgerechnet, volle sechs Jahre, die für seinen späteren Lebensgang und seine wissenschaftlichen Arbeiten entscheidend wurden. In diesen Jahren stiller Studien sammelten sich in ihm alle von den verschiedensten Seiten empfangenen Gindrücke und Anregungen, alle gemachten Beobachtungen, Forschungen und Arbeiten, alle erworbenen Kenntnisse zu einem sichern und reichen Schabe, aus welchem dann in ununterbrochener Folge und unersichöpftem Neichthum die lange Neihe seiner Werke hervorgehen sollte.

"Die Ursache", schrieb er einmal seinem Bruber, "warum ich gerabe hier in Göttingen bleibe, an dem Orte, wo ich am allerwenigsten unter allen die ich kenne, mein Leben zubringen möchte, ist die Stille, die Muße und die Bibliothet, die ich hier finde, um meine geographische Arbeit (die "Erdende"), der ich nun einmal mehrere Jahre gewidmet habe, endlich zu vollenden und dann in einen andern Wirkungstreis zu treten. Das empfinde ich zu lebhaft, daß ich diese Arbeit erst zu Ende bringen muß; die Joee, die ich barin

burchauführen begonnen babe, lagt mir feine Rube, treibt mich viel zu fehr Nacht und Tag, als bag ich fie noch lange bei mir beberbergen tonnte. 3ch habe Dir ichon fruber ba= von gesprochen; ich babe, feitbem ich bei Dir in Berlin mar, Tag und Racht baran gearbeitet. 3ch hoffe, bei ber Liebe bie ich fur bie Arbeit habe, bei ber Reihe von Jahren (wohl acht Sabre) bie fie mich icon beschäftigt bat, obwohl nicht ausschließend, und bei ben einzigen Sulfsmitteln bie mir bier zu Gebote fteben, etwas Borgugliches, b. b. etwas recht Zwedmäßiges und Rugliches baburch zu leiften, wenn auch meine Rrafte nicht die brillanten find, welche bis in tie größte Tiefe ber Berhaltniffe einzubringen vermögen. glaube ich, bag bie Arbeit ziemlich allgemein intereffiren wird, wenn fie in fich nur gut ift, ba fie einen überreichen Stoff auf eine gang neue Art und in ihrer Art erichopfend barguftellen bemuht ift. Ja, wenn fie wirtlich fo ausfällt, wie ich es mir vorgenommen habe, bag fie werben foll, fo muß fie ber gangen Behandlungsart ber geographischen und mander Zweige ber biftorifden und naturbiftorifden Biffenicaften eine gang neue fruchtbare Geftalt geben, fur ben Gelehrten, wie fur ben Schulunterricht. - Benug, genug, wirft Du mir gurufen, bes Gelbftlobes! Ich nein, bieg foll Dir nur mein Beftreben anbeuten, bas bei biefer Arbeit in mir lebentig ift, beffen Biel aber meine geringen Rrafte in ber Bollfommenheit nicht erreichen werden. Aber nur in bem 3 wed, ben ich babei por Augen gehabt habe, glaube ich, liegt ber Grund, bag ich, ohne bie Arbeit zu loben, mit Recht glaube fagen zu tonnen, bag fie beffer werden muß ale alles Bieberige : nämlich biefer 3wed babei war mir nicht, Die größte Menge von Materialien und bie unendliche Mannigfaltigfeit und ben überschwenglichen Reichthum biefes Rache ju fammeln und ju ordnen, fonbern bie allgemeinen Befete, welche aller biefer Mannigfaltigfeit gu Grunde liegen, aufzusuchen, in jeder einzelnen Thatsache nachauweisen, und fo auf bem rein hiftorifchen Wege bie große Einheit und Harmonie in ber scheinbaren Bielheit und Willfür auf ber Oberstäche unseres Erdballs und in seinen Berhältnissen zu Natur und Menschenwelt nachzuweisen. Hierburch entsteht nun eine allgemeine physikalische Geographie, in welcher alle die Gesehe und Bedingungen vorstommen, unter deren Einfluß sich die große Mannigsaltigkeit der Dinge und der Bölker und der Menschen auf der Eree erzeugt, verwandelt, verbreitet, fortbildet" (S. 350).

Im Frühjahr 1816 war er mit seiner angestrengten Arbeit so weit vorgerückt, daß er, um einen Berleger für seine "Erdfunde" zu suchen, nach Berlin reiste. Das Werk, welches Georg Reimer in Berlag nahm, war anfangs nur auf vier starte Bande berechnet, bekanntlich ist es mit neunzehn Banden nicht einmal zum Abschluß gekommen, so sehr wuchs dem Bersasser der Stoff unter den Handen. Der Ausenthalt in Berlin war ihm trot aller Auregungen die er dort empfing, und trot aller Kunstgenüsse, boch wenig zusagend. "Es ist wenig Wärmehier", schreibt er an seine Schwester, "bei sehr viel Cultur und kalter Gutmuthigteit, die mit Jedem es gleich gut meint, Alle aufnimmt, an Alle sich anschließt und darum nirgen ds recht tief eindringt" (S. 362).

Nach seiner Rücklehr nach Göttingen wurden ihm in den nächsten Jahren verschiedene Stellen angetragen, unter andern die glänzende Stelle eines Erziehers der Prinzessin von Weimar, der jetigen beutschen Kaiserin, und der Prinzessin Karl von Preußen. Er knüpfte anfangs darüber Berhandlungen an, lehnte aber schließlich diese Stelle, unge achtet der dringendsten Einladungen ab aus Abneigung gegen das Hosseichen und aus "wissenschaftlichem Pflichtgefühl", welches ihn antrieb, Kraft und Zeit vornehmlich seinem geographischen Werke zu widmen. Der Brief worin er beim Beginn der Berhandlungen der Großherzogin seine pädagogischen Ansichten darlegte, ist wirklich ein Prachtstut und

wir freuen uns, bag ber Biograph ihn Bb. I. S. 366- 372 unverfürzt mitgetheilt hat.

"Bir Deniden", beißt es barin unter Unberm, "fonnen mit aller Biffenicaft und Runft ben Rinbern nichts Soberes einpflangen, mas fie nicht icon batten; fie baben Mues, benn fie tommen aus Gottes Sand. Bir follen und tonnen nur bas mas ber Simmel mit auf bie Erbe gab, icuben, pflegen, entwideln, erweden. Jene Unidulb und Reinheit, welche bie mabre Schönheit ber Rinberfeele einschließt, follen bor Allem bie Munbigen ben Unmunbigen bewahren. Denn aus ihrer unericopfliden Tiefe geben Bahrheit, Gute, Liebe, Glaube, Soffnung, Thatfraft, Burbe, Bilbung und alle iconen und troftreichen weiblichen Tugenben, wie aus einer und berfelben Quelle hervor. Durch bie Rraft biefer Tugenben allein und nicht burch Biffenschaft und Runft, bie nur bas Leben bericonern, aber nicht ben Geelenabel verleihen, wird ber Menich bie Bonne, ber Gegen feiner Mitwelt, baburch felbit frob und gludlich und bie Geele auch in jeber Lage bes Lebens befriebigt."

"Die erfte Bflicht mabrer Erziehung ift baber, aller Billfur unter jebweber Beftalt gu wehren, welche bie Rinber-Geele ju berleben magt, ober bas ichulbloje icone Mujbluben ber Rnospe ftoren, bemmen, übertreiben wollte. Willfur ift jebes Dachtwort, jeber Menichenwille, ber bie Ratur meiftert und Beift und Berg in Schranten legt; fie finbet ben Schat nicht, ber in jeber Rinberfeele ruht, ber nur burch Demuth und Singebung in Gottes Billen gehoben werben fann. Aber ber Schaben, ben bie Billfur anrichtet, ift in ber Folge burch fein Bemuben, burd feinen Unterricht, auch ben beften, und burd ben reinften Willen nicht wieber gut gu machen. Bie es bie allgemeine Aufgabe ber Meniden ift, über bie Unidulb ber Rinber und ihrer Umgebungen, über bie Reinheit und Babrhaftigfeit ihrer Entwidlung gu machen, fo ift es inebefondere bie bee Erziebere ben Unmunbigen wie ein Schutengel gegen bas Uebel gur Geite gu fteben. Dieg ift fein erfter Beruf."

"Um ihn erfullen gu tonnen, um in ber ichwierigften

aller Lagen, bie es fur Ergiebung geben tann, an einem glangenben Sofe, wo fo leicht ber Schein bie Babrbeit in Schatten ftellt, fichern Beges ju geben und feine Boglinge gludlich ju leiten, muß feine innere und außere Stellung ibm eine burdbringenbe Rraft und Freiheit fichern: bie innere burd bie Stube ber Gurftin Mutter, von ber alles Gute ausgeben foll, bie außere burch bie Unabbangigteit bum Sofe und ber anberegefinnten Belt" ... "Um jeber nachtheiligen Ginwirfung mit Rachbrud und Erfolg gu begegnen, muß ber finnvolle Ergieber außer bem geräufdvollen, gerftreuenben , geitraubenben Rreife bes Sofleben & fteben und besteben. Er muß in ber Stille und bem Frieben feines bur gerlichen Saufes, feiner Studien, feiner Familie auf feine Beife fich erholen und ju feinem Berufe fich ftarten tonnen. Da muß er am eigenen Berbe ben offenen Ginn und bie beitere Beiftes- und Gemutheftimmung bewahren und verfungen fonnen, bie ihm gur Ginwirfung auf findliche Geelen unent behrlich find. Da muß ibm, bem Bribatmanne, auch aber laffen fenn, wo moglich auf einen jugenblichen Rreis bet wurdigern Befpielinen und Gefahrtinen feiner fürftlichen Biglinge einwirten gu fonnen, weil ibm bie mittelbare Bil bung feiner Bflegbefohlenen burd ben Umgang im Leben eben fo nabe am Bergen liegen wirb, ale bie unmittelbate burch Lehre und Unterricht" ... "Mus ber Ginfalt bes Bergent, aus bem frommen reinen Ginne, ber immer auf bas Babre, Gute, Schone gerichtet wirb, welcher in ber Religion gum Bewußtfebn, gur Erfenntnig wirb und überall in Runft und Biffenichaft und Leben fich zeigen foll, tritt auch jebes mabre Biffen, Ronnen, Thun bervor. Durch ibn wird jeber Gomud, ber bei Meniden glangt und gilt, erft zu einem gebiegenen Rleineb für bie Geele im geitlichen und ewigen Leben. In ibm liegt ber Magitab für bie gange Leitung bes Unterrichts, ber obne bie Ertenntnig burch bas Chriftenthum in feiner innigen Berbinbung fteben murbe. Aller Unterricht foll übrigens fich ernft, anmuthig, ermedenb an bie gang eigenthumliche Ratur bes Rinbes ober an feine Individualitat anschliegen, und burd teinen conventionellen Dagftab bes Bertommens, bes Beit= geiftes, ber Gufteme bee berrichenben Beidmade bebingt mer: ben. Daburd murbe ber Menfch nur abgerichtet und ginge fich felbft verloren" . . .

Unter bie vielen an ihn gerichteten Untrage geborte auch ber ber Gefchichtsprofessur am Gomnafium gu Frantjurt a. Dt., und biefe Stelle nahm er im 3. 1819 an und verheirathete fich bort mit einer Tochter bes Mediginalrathes Rramer aus Salberftabt. "Dein hausliches Glud", ichreibt er, "ftartt und fraftigt mich in meinen vier Banben, bie ich felten verlaffe; wir leben babeim gludlicher als Pring und Bringeffin, und une fummert die große Welt nicht. Rur einige wenige Bute find uns naber getreten. Deine angeftrengte Berufsthatigfeit bat mich von allen Ginlabungen und frühern Berbindungen giemlich abgeschnitten. Raum bleibt mir fo viel Zeit übrig, bag ich jeben Morgen gehörig porbereitet an mein Beschäft geben tann. Um 8 Uhr fangen meine Stunden im Gymnafium an. 3ch gebe fie jest mit großer Freudigkeit; nicht alle Bemühung ift fruchtlos, aber bod ift ber Erfolg meinen Bunfchen nicht entsprechend, weil ich meine Thatigteit nicht bloß auf bas Biffen und auf bie abgemeffene Stunde beidrantt wiffen mochte. Bu durch= greifenben Mitteln und Erwarmung bes gangen lebenbigen Meniden haben bie verfruppelten Somnafialanftalten alle Bege verrannt und alle Barrieren gezogen. Bon oben berab mangelt Ginficht und Beisheit . . Inbeg machen mir meine Berufsarbeiten an fich bie größte Freube: benn fie fuhren mich in bas Detail ber altern beutichen Beichichte ein, fur bie ich lebe und webe."

Auch noch eine andere Thätigkeit eröffnete sich ihm, er wurde — Gensor ber freien Stadt! "Während ich hier", heißt es in einem Briefe, "in meiner eigenen Welt lebe und webe, theils mit meiner Frau, theils in meiner Schule, theils mit meiner "Borhalle", da kommt mir von außen her die Bolitif in die Quer, und Bürgermeister und Rath der

freien Stadt Frankfurt bringen fo lange in mich, bis ich ihnen willfahre und bie obiofe Arbeit eines Cenfore bes fleinen Freiftaats übernehme, zum Befdrei aller frei fdreienben, oft fehr beengt handelnden Dtanner und jum Rummer einiger Regalmenfchen, die mich nun fur verloren geben. 36 babe bie Sache als ein provisorisches Amt übernommen, weil bie Berrn bes Rathe behaupteten, fie hatten ausschließenb zu mir bas größte Bertrauen, bag ich es im rechten Sinne verwalten würde. Nur barum habe ich mich ihm unterzogen. weil mir bie redlichfte Gefinnung ber Burgermeifter babe bewußt war, weil ich bie Rothwendigteit ber Cenfur in ben gegenwärtigen Augenblick für Frankfurt anerkenne, und weil - brittens nach meiner leberzeugung es jest ein großes Blud ift, wenn bie hunberte von politifden Querfopfen einmal einige Beit fdweigen lernen, um befto mehr Beit jum Denten und jum Thun und Sanbeln ju finden. jeber an feiner Stelle, was bei tiefen politischen Saalbabern meift aang außer Gewohnheit zu tommen fcheint. Ueberzeugt, baß gegenwärtig bie babylonische Sprachverwirrung einen fehr hohen Grad erreicht hat, hielt ich es für meine Schuldigfeit, nicht gurudgutreten von einem öffentlichen Boften, ben mir bas Bertrauen ber Obern übertrug, ben ich felbit burch mehrmalige Ablehnung nicht zurudweisen tonnte. 3ch fagte bem wurdigen Burgermeifter Megler, ich gabe mich burchaus nicht mit Politicis ab, und in ber That bis babin habe ich nicht einmal eine einzige Zeitung gelefen. bas sei ihm besonders ermunscht, war seine Antwort. fam endlich felbst zu mir in's Saus, um gulest meine Qufage mitzunehmen."

Ritter sprach übrigens gleich von Anfang seinen Bunfch und seine Hoffnung bahin aus, baß biese "Zeitangelegenheit" nur eine provisorische und vorübergehende senn möge, "und ben Bosen, aber nicht ben Schwachen und ben Guten zum Rachtheil gereiche, zumal ba nach meiner Ansicht alle hemmenden Mittel bas Fehlerhafte weniger hindern, als bie Forberung und Unterfiuhung bes Guten felbft, welche ohne Beiteres bem Schlimmen ben Beg verfperrt" (S. 451).

Doch sein Ausenthalt in der schönen Mainstadt war nicht von langer Dauer; seine Wünsche für eine Resorm des Unterrichtswesens wurden nicht erhört und die vielen Besuche, welche die Lage Frankfurts mit sich brachte, raubten dem an ruhige Arbeit Gewöhnten gar zu viele Zeit. "Franksurt ist wirklich", schreibt er an seinen Bruder, "wie ein alter Antiquarius sagt, die Kreuz-, Post- und Querstraße von Europa und Mercurii beliebter Transito-Wittelpunkt. Zur Meßzeit kann sich ein hier Wohnender daher kaum vor all dem Andrang retten, und bei einer so zeitbeschränkten Lage, wie die meinige war. würde ich tadurch auf die Länge wirkslich ganz unglücklich geworden seyn."

Im Bergleich zu Frankfurt erschien ihm Berlin noch als eine ruhige Stadt und er nahm bort mit einem viel geringeren Gehalt als er in Frankfurt besaß, im J. 1820 eine Lehrerstelle an ber Kriegsschule und Universität an und siedelte im September nach dem Norden über.

Freilich war bamals bas Berliner Leben, wie Rramer es uns im erften Capitel bes zweiten Banbes ichilbert, in Bergleich zu ben jetigen Berhaltniffen ber Reichsmetropole noch fehr ein= fad und ichlicht. Satte boch bie Sauptftadt faum ein Biertel ber gegenwartigen Bevolkerung. Es war gewiffermagen ein Greigniß fur Berlin, als in ben 20ger Jahren eine Spiegel= icheibe von fehr maßiger Große, ein Geschent bes Raifers von Rufland, wie es bieß, in einem Tenfter bes toniglichen Balais ericbien : in ber gangen Stadt gab es feine zweite! Beite Streden außerhalb und innerhalb ber Stadt, die jest mit langgebehnten ftattlichen Strafen bebedt ober in Gartenanlagen umgewandelt find, waren theils obe, mit tiefem grauem Sande bedectte Blage, theils weit ausgebehnte, wenig angebaute Garten ober Felber. Die immerhin ichon bamals nicht unbebeutente induftrielle und commercielle Thatigfeit, bas gange bamit verbunbene Leben und Treiben ber Stadt

bielt fich boch in verhaltnigmaßig fehr bescheibenen Grengen. Diefer außeren Ericbeinung ber Stabt entiprach im Allgemeinen ber Charafter bes Lebens ber Bevolferung. Ueberall berrichte barin nach bem Borbilbe bes toniglichen Sofes eine große Ginfachbeit, welche gegen bie Forberungen bes beutigen Gefchlechtes gerabezu als Mermlichteit erfcheinen wurde. Die Rolgen ber ichweren Zeiten ber frangofifchen Occupation und ber Freiheitstriege ließen fich noch überall burchfühlen. Undererfeits war Berlin bamals in viel boberem Grabe wie jest ber Mittelpuntt bes geiftigen Lebens in Breugen. Die Universitat gablte Manner wie Savignn, Schleiermacher, Reander, Segel, Boch. Und neben ihnen ftanden als nicht weniger bebeutende Reprafentanten ber Runfte Schinfel und Raud und, wenn auch weniger hervorragend, toch in vieler Begiehung eigenthumlich belebend und anregend Belter und Schadow. Der Ginn ber Jugend, noch nicht burch bie ungabligen, täglich wechselnben und oft frivolen Intereffen bes Tages in Unfpruch genommen und gerftreut, fam ben von biefen Mannern ausgebenden Beftrebungen und Unregungen auf bas bereitwilligfte entgegen. Bie gang anbers lauten bie Rachrichten über ben Studieneifer ber beutschen Jugend jener Beit, als bie welche man gegenwärtig faft an allen Universitäten zu boren befommt! Gilt es nicht von all' biefen Anftalten, was Brof. Dr. v. Sofmann in Erlangen fürglich in feiner Proreftoraterebe ale Refultat langer Er= fahrungen aussprach: ber großere Theil ber Stubirenben bereite fich nicht einmal mehr auf feinen Fachberuf genugenb vor, wie folle er befähigt werben, ben allgemeinen Beruf gu erfüllen Gubrer bes Bolte im öffentlichen Leben gu fein! Bielfaltig fei bas womit ber Stubirenbe gegenwartig bie toftbarfte Zeit feines Lebens verbringe, bem Richts gleich, ja noch weniger ale Richts. Das Bort Gothe's: "Saure Bochen, frobe Gefte", vertehrten bie Stubirenben babin, baß fie fich nur ihre Refte fauer werben ließen! Gelbft Brofeffor pon Treitschte, ber fonft nicht Borte genug finden tann, um

feinen Jubel über "bie neue Zeil" in Deutschland auszubruden, sah sich im letzten Reichstag zu bem Geständniß genöthigt: alles gründliche Wissen werde bermalen an ben Universitäten durch Zeitungsphrasen ersetzt, und die Religion durch das Einmaleins!

Ritter batte in Berlin ftete überaus gefüllte Collegien. Bor allen wurden bie Borlefungen über bie allgemeine Erb= tunde und namentlich bie fleinern, bie fogenannten Bublifa, über Balaftina, Griechenland und Stalien gablreich befucht. Die Babl ber Buborer in benfelben betrug nicht felten 3 bis 400. Und biefe ihm namentlich wichtige und erwunschte Geite feiner amtlichen Birtfamfeit fette er bis gu feinem Bebensende fort, obwohl er es in ben letten Sahren bei feinem fo weit fortgeschrittenen Alter nur mit großer Unftrengung vermochte. Much verloren (was in ber Beichichte ber Univerfitaten eine feltene Ericheinung ift), feine Borlefungen bis gulest in feiner Beife ihre angiehende Rraft. Um fich flar gu maden, wie groß ber Ginflug mar, ben er auf bie Bilbung ber preußischen Urmee ausübte, braucht man nur auf feine eifrigen Buborer Roon und Moltte gu verweifen, die es oft genug anerkannt baben, wie viel fie fur bas mas fie geworben find und praftijch geleiftet haben, bem verehrten Bebrer verbanten.

Der Hauptwerth bes zweiten Bandes liegt, wie schon Gingangs bemerkt, in ben darin abgedruckten anmuthigen und lehrreichen Reisebriesen aus Frankreich, Desterreich, Griechenland, England, Italien u. s. w. Ritter machte alle biese Reisen im Interesse der Wissenschaft, und mit seiner Bissenschaft wollte er nur der Ehre Gottes dienen. "Wir sind beide in Gottes Hand", schrieb er einmal seiner Frau aus Triest, "bessen Herrlichkeit sich weit über Land und Weer ausbreitet und an allen Enden der Welt ist! Nur von seiner Barmherzigkeit und Liebe, mit der er diese Welt trägt, wird diese herrlichkeit noch überstrahlt; benn sie sichert in jedem Augenblick Leib und Seele vor sebem Unsall, der sie

ohne bas ftunblich treffen tonnte, babeim wie in ber Ferne, wo ja auch nur Dabeim ift wie bort. Und fein Saar fallt vom Saupte, fein Sperling vom Dache ohne feinen Billen; wie follte ber Denich in feinem Berufe, fich nicht 36m gang bingeben, ohne ben bas Bange bes Beltbaues langft gerftoben, jebe einzelne Greatur lanaft in fich gerfallen mare. Diefe Sicherheit, mit ber Ueberzeugung, bag mein Beruf und meine Stellung mir Bflichten auferlegen, nicht bloß auf bas bequemlichfte, wie mir bieß in meiner gludlichen bauslichen Lage mit Gottes Bulfe fo reichlich zu Theil geworben, bie höbere Bahrheit in meiner Biffenschaft zum ewigen Ruhm und Breife bes herrn ju verfunden, fonbern fie auch noch ba, wo fie mehr im Berborgenen liegt und fur bie Geschichte ber Menschheit von größter Bichtigfeit mir erscheint, fo weit meine geringen Rrafte und Mittel reichen, wenigstens theilweise von meinem beschrankten Standpuntte aus ju erforiden, ober bie und ba an bas Licht zu zieben : bieft gibt mir bas volle Bertrauen zu meinem Unternehmen, bem ich nun mit Gottes Beiftand entgegen gebe" (Bb. 2, G. 211).

"Ich habe bas größte Glud gehabt", heißt es ein ander= mal am Schluß einer Reife, "meine Zeit auf bas beste ausaubeuten, und ich fann wohl von Glud fagen: benn ich felbst habe es nicht so arrangiren fonnen, bas hat ber liebe, barmbergige, gnabenreiche Gott gethan, beffen Schut und Gegenwart wohl Riemand mehr fühlt und bedarf, ale ber Banberer in jebem Augenblicke feiner Bilgerfahrt. Wie babe ich feine Liebe und Gnabe fo recht erfahren auf meinen mancherlei Begen; es war mir als wenn bie Schutengel felbft von 36m ausgefandt maren, bie Gefahren bie mir brohten, links und rechts abzuwenden, und alles, mas mir hatte jum Berberben gereichen fonnen, in Segen umgumanbeln. Rings um mich her tobende Unwetter, die alle Bege gerftorten, die Strome ichwellten, Bleticher, Berge, Bruden fturgten und nieberriffen, vielen Menschen bas leben fofteten : ich mitten hindurch getragen von Gottes Sand, ohne baß ein

Barchen mir gefrummt mare. Und boch habe ich viele bobe Alpenpaffe überflettert, bin manchen Fels berabgeftiegen; noch por einigen Tagen, als ich bas Stilffer Joch, bas bochite von allen überftieg, ließ ich meinen Bagen halten an einer ber wilbeften und furchtbarften Stellen, weil ich bie mertwürdige Bartie bes Orteles-Gletider zeichnen wollte. Bahrend ber Zeichnung poltert mit wilbem Betofe feine 200 Schritt von mir eine Relsmaffe binab, und bie Trummer mit wilber Bewalt fpringen über bie Brachtftrage und ichlagen bie ftartiten Gelanberpfoften mitten entzwei und poltern von ba bem unabsehbaren Abgrunde gu. Satten wir nicht eben ba ftille gehalten, fo mare bie Berschmetterung in ben Abgrund unfer Loos gewesen. Das find Fingerzeige von Gottes Allmacht und Gnade bie, in wilber Ginsamfeit erfahren, bie Begenwart feiner Berrlichfeit und feiner fchugen= ben Engelschaaren von felbit verfundigen und unauslofch= lichen Ginbrud in bie tieffte Geele pragen. Dort ber Tob. bier bie Errettung, im Angeficht ber erhabenften Ratur, wo icon die Bflangenwelt aufhort, wo nur ber fühne Menich binauffteigt, wo nur ewige Gleticher und Schneefelber baufen, taum ber Abler noch feine Schwingen gu gebrauchen vermag. Und bier babnt ber Sandel feine Runftitragen, die ein Erbeben ber Erbe ju verschutten vermag. Wie viele balbmoriche Bruden und Stege habe ich paffiren muffen, an wie vielen Abgrunden bin ich bingefahren, wo ein Fehltritt ber Roffe Berberben gebracht batte. Auch bie Thiere werten burch eine bobere Sand geleitet, wie bas leblofe Geftein, ber Strom, bie Lawine" (208-209).

Aus feinen Briefen aus Franfreich heben wir folgenbe intereffante und charafteriftische Stellen hervor.

"Monsieur Guignand, ber fleberseher von Kreuzers Symsbolit", schreibt er im 3. 1845 aus Paris, "ber an ber Sorsbonne die Prosessiur ber Geographie als Nachfolger von Barbie bu Bocage u. a. hat, nahm mich besonders in Affektion; ich wohnte mehreren seiner Borlesungen bei, um mich zu über-

gengen, bag er ein febr gelehrter Dann ift, aber von Beographie febr wenig verfteht. Dennoch murbe er bei jebem Auftreten auf feinem Ratheber vorläufig von feinen Buborern beflaticht, und berfelbe Applaus murbe ibm nach gehaltenen allerbinge geiftreichen Declamationen gu Theil. Er vertraute mir, baß er fich mit einer Bearbeitung meines Mfiens fur bie Frangofen beidaftige - obe! bas wird mas Coones werben, fo folecht nicht gang wie mein Ufrique, aber boch nicht viel beffer! Meine gebn biden Banbe erregten überall Admiration (!), ich fant fie in ber Bibliotheque royale, in ber Bibliotheque de l'Institut, in ber Bibliothèque du Dépôt de la guerre, in ber Bibliothet bei bem Comte de Laborde und an anbern Orten, aber überall noch verflebt und ungelefen, benn überall iprach man bavon wie ber Blinbe von ber Farbe. Rur febr Benige lefen beutich, felbft mein Freund Jomard nicht, obwohl er fortwährend in beutiden Buchern blattert. Rur Abmiral Dupperen, ber Weltumfegler, hatte fie ftubirt". . .

"Ge befteben febr viele Brivatvereine in Barie fur alle möglichen politifden, moralifden, pabagogifden, literarifden allgemein nublichen u. f. w. 3mede - einer auch ober viel= mehr viele für bie arbeitenben Claffen (les ouvriers), um unter biefen ben Gefang auszubreiten und burch biefen gewiffe allgemeine 3been und Gefühle eingutrichtern, bie auf anberem Bege bem Bolte viel ichwerer beigubringen febn würben. Dagu befteben freie Singidulen, in benen alle untern Bolfeclaffen Butritt haben. Golden Gingvereinen ber Barifer ouvriers (mit von Ratur mehr freischenben unb trodnen, ale melobifden Stimmorganen) in ber Salle aux draps wohnte ich an ein paar Abenben bei. Damit find auch große Boltsichulen fur Rinber verbunben, Mabchen und Rnaben, auf Roften von Privaten in grogartigftem Stol betrieben, in benen man fich freut, bie Refultate ber Bestaloggischen De= thobe, bee Bell = Lancafter'iden gegenseitigen Unterrichts, bes Moniteurwejens, ber Tatt=, Rythmus- und Singlehren bereint angewendet ju finden. Aber alles bergleichen muß in Baris feine großen theatralifden Exhibitions haben; eine folde mar am Sonntag 25. Mai im Stadthaus von Baris, wo einige taufend Buborer, verfammelt, bie Reben bes Brafibenten, ber Beamten u. f. w. mit bagwifden fallenben Gingdoren ber über taufenb verfammelten Gouler und Goulerinen anguboren, fich flatidenb vereinten, und baburch ben Enthufiasmus ber fingenben Jugend auf bas Sochfte ftachelten. Much bie Rebner überboten fich faft in ihren Ertravagangen und Geften, um ben patriotifden und liberalen 3been, bie fie fur bas Befte bes beranwachsenben Beichlechts ausgoffen, ben größten Rachbrud ju geben, und gewiß auch noch viele ber Unwefenben ju Beifteuern reigten. Die Mufgabe ibres Bereine concentrirte Monf. Malo in bie brei Borte: generaliser, moraliser, nationaliser. Bon Religion war nur infofern bie Rebe, ale bie wilbeften und icharfften Ausfalle gegen bie Convents und ben Clerge babei por= tamen, fo baf einer ber feurigen Unbanger biefer Bartei, ber an eine Gaule ber Salle gelebnt mir gegenüber, mo ich ibn feben tonnte, boll Ingrimm biefen Grpeftorationen ber Begner zugehört hatte - enblich laut in bie Worte ausbrach "ce n'est pas vrai!", und es fofort für gerathen hielt, fich fogleich ber glangenben patriotifden, liberalen Berfammlung gu entgieben, bie fich in ihrem Fortgang nicht irren ließ, und bas Beft mit Musführung vierchöriger Chants guerriers (nicht bie Marfeillaife, aber boch ihr an Inhalt fehr verwandte Be: fange in Begiebung auf bie entreprises etrangeres ber Englanber, Deutschen und anderer Geinbe) beichlog, bie mit binreißenber Begeifterung gefungen, und vom Bublifum burch fteten Buruf von : bis, bis geforbert, oft genug wieberholt murben. Das Angiebenbfte mar bie Berberrlichung und Unerfennung bes ele: mentaren Schullehrerftanbes und bie Bertheilung von Breifen und Gbrenmebaillen an bie verbienteften Manner biefer Urt in ben Schulen bon Baris, und ihre Aufgablung und Bublifation in allen Departemente bon gang Franfreich. Des lieben Gottes murbe inbeg bei biefer gangen gete meber mit einem Gebet noch einer Somne ober fonft gebacht, fonbern Mles rein und allein ben vortrefflichen frangofifden Meniden gugefdrieben, jowie feine Sinbeutung auf bie Begrunber bee verbefferten Bolteichulwefens ju bemerten war, fonbern Alles nur im Schoofe ber grande Nation fich entwidelt gu haben ichien, obwohl Monf. Jomarb felbft in ber einleitenben Rebe bem Auslande im Allgemeinen bas Recht bes Borganges zugeftanben batte" (S. 328).

Rachbem Ritter in einer öffentlichen Gigung ber Afabemie eine Lobrebe Mignets auf ben Siftorifer Gismonbi gebort hatte, fdrieb er : "Da ich Gismondi in Genf zu meiner Beit ziemlich genau fannte, fo tonnte ich wohl bas überall übertriebene Bob beurtheilen und einsehen, bag es bier mehr auf Effett fur bie Damen und Beren, ale auf Bahrheit und Belehrung fur Siftorie abgefeben war. Dief ift bie große ichwache Geite ber gangen Ration, bei vielem jo Bortrefflichen, fich im fein gewebten Ret ber Gitelfeit gegenseitig ju ichmeicheln und ju fangen, und in ber Conversation ober Rete jeber Urt auf bas gespanntefte au eraltiren und zu enthusiasmiren, mas immer aus bem rechten Beleis herausführt, und felbft bie nobelfte Richtung gur Carris fatur herabwurbigt - fo bier, fo in ber Deputirtenfammer auf ber Tribune, jo auf ber Buhne im Theater, jo in allen öffentlichen Seances zc. Da wo die Berfammlungen flein find, ober nur Benige beifammen, und feine Rhetorit am Blat fenn wurde, ba ift man einfach, eruft, mabr und febr oft geiftreich, voll Elegang und von großer Bewandtbeit, bie uns faft noch ganglich im conversatorischen Umgang feblt." (6. 334).

In Desterreich sand Ritter auf seinen verschiedenen Reisen für seine Studien überall die größte Förderung, speciell beim Fürsten Metternich, der ihm ein offenes Empschlungsschreiben für alle österreichischen Staaten an die Behörden mitgab. Die hohen herren im Kaiserstaat, rühmt Mitter, hatten "eine merkwürdige Artigkeit gegen die Berliner" (S. 200).

Niemand förderte ihn mehr als ber Erzherzog Johann, über ben er sich mit mahrem Entzücken ausspricht. "Zu bem Liebsten was ich hier gefunden", sagt er z. B. im 3. 1834 in einem Briese aus Graz, "gehören bie Professoren am Joanneum, benen mich ber Erzherzog Johann selbst empfohlen

batte, um mir in Allem auf bas bienftfertigfte entgegen gu tommen. Er ift ein mabrer Schutengel ber Stepermart, ein großer erhabener Charafter, ben man bier noch mehr verebren muß, obwohl von Bielem nicht gang erbaut. Der burch ibn verbreitete Gegen ift unverfennbar" (G. 204). Mus ber Gefellichaft ber Raturforicher in Grag im 3. 1843 ber er beimobnte, ichrieb er: "Auch Ergbergog Johann, mein Liebling, erfchien in feiner Ginfalt und Burbe, in feiner Dilbe und Berrlichfeit, in feinem geraben ungeschmintten Bertrauen, mit bem er bie Bergen unwiberftehlich an fich reißt. Gein gebeimer Rabinetsfefretar v. Ballbrudner, ber icon fruber in Wien mir berglich zugethan mar, ftellte mich Gr. Raiferl. Sobeit vor. Er erinnerte fich fogleich bes Gafteiner Busammensenns, fagte mir, bag er nun ausgeführt in Bezug auf bie Galgburger Thaler, mas er bamale im Sinne hatte; er bezeugte feine Freude mich bier gu feben, iprach von ben Soffnungen, bie bie Berfammlung fur Stenermart errege, rubmte bie Treue feines Boltes, fragte nach unferm Konige und nach Sumboldt u. f. w.; wer ihm nabte, wurde elettrifirt, von Buch ebenfo, fo alle. Um folgenben Morgen traf man ihn ichon um 9 Uhr im Joanneum, wo er fur jeben feiner Gafte Anordnungen traf, ihnen bas Befte au zeigen; wir faben Dobs Dentmal. - Run bie erfte Eröffnung ber Berfammlung - Anrebe bes Ergbergogs: treff= lich, meifterhaft - er vereint faiferliche Wurbe mit ber größten Bopularitat; feltener Berein, er fteht barin einzig ba! Seine Rebe ift ohne Berebfamteit hinreigend, ohne allen Schmud boch icon wie bie Untife, ohne poetifche Buthat boch binreigend und fiegend burch bie Nechtheit ber Gebanten, burch bie Ginfachheit ber Entfaltung, burch bie Wahrheit, Tiefe und bas Prattifche ihres Inhalts, ben ein 30jahriges ebles Birten als Menschenfreund, ja als Schutengel feines Bolte, feines Landes bejiegelt." - "Ja, ihm bier in ben vericbiebenften Berhaltniffen und Lagen fo nabe gefommen ju fenn, bie Mittheilung feiner innerften ebelften Gebanten

und Befühlswelt empfangen zu haben, einen eblen Dann wie ibn, einen faiferlichen Bringen, ber jebem feiner Unterthanen ein Mufter war und ift, und vom Bauer und Gifenfcmied an bis jum Geognoften, Staatsmann, Gelehrten und General bewundert und mit Recht bewundert, ja von Bielen gleichsam angebetet wird, wie ein Genius - ibn bier genauer in ben mannichfaltigften Berhaltniffen als Gurft, als Gatte, als Landeswohlthater, als Belehrten, als Raturfreund, als tiefen Forfcher, als gefelligen und natürlichen Menichen erkannt zu haben - bieje Erfahrung allein ichon ift mehr als meine gange übrige Reife werth, und wird mir eine unschätbare bleiben. Dieselbe Empfindung theilen alle Naturfreunde, die fich bier versammelten; die vortrefflichften Reben und Improviso's, bie bier von ausgezeichneten Beiftern in Biffenschaft und fonft veröffentlicht wurden, find immer noch von ben feinigen übertroffen worben. Er fprach fich bei allen Gelegenheiten als ber Patron bes Reftes, als ber Befiter ber Biffenichaften, als ber Forberer tes Beften, als ter Wirth feiner Gafte in feinem Lanbe, als ber treue Untertban bes Raifers, ale ber benfenbe und fittlich erhabene Mann aus, bem bas Bohl ber Menichheit gunadit am Bergen liegt; er ehrte bie Fremben, er bob bie Ginheimischen, er bejiegte ohne Runftaufwand alle andern um ihn Berfammelten burch feine bobe Ginfachbeit, feine Bejinnung, feine Sumanitat" (S. 309-311) . . "Er wandte fich auch au mir, fragte mich genau aus, wie ich weiter zu reifen ge= bachte, und als ich nun meine Route burch Oberfteyer nannte, gab er mir bie beften Rathichlage, nannte mir genau bie Stationen, Die Diftancen, Die ichlechten und guten Bege, wie ich es am beften einzurichten und was ich zu feben habe. Go praftifch mar ber Dann; nun aber fagte er Lebewohl, und endete mit ben Borten : "Sagen Gie Ihrem Ronige, er moge an mich benfen; er weiß, wie febr ich ibn verehre." Go gog er fich gurud, und ich werbe nie feinen Mb: fchied vergeffen. Er ift mir eine ber großten Erfcheis

nungen in meinem Leben, beren mich ber Allbarmherzige auf meinem Erbengange gewürdigt hat; ja, es gibt schon auf Erben Seelen, bie uns ben Borschmack ber Engel im himmel geben" (S. 322).

Bemerfenswerth ift, wie häufig Ritter unter benen bie Renntnig und Intereffe fur feine wiffenschaftlichen Forfchungen zeigten, fatholifche Beiftliche nennt, g. B. Pfarrer Bimmer aus Mabern, Pfarrer Mager aus Rlagenfurt u. f. w. "Er ftebt an ber Spige von benen", fcreibt er über letteren, "bie fich mit ber einheimischen Ratur und Geographie beidaftigen; er hat mich mit unbeschreiblicher Berglichfeit unb Bute aufgenommen, und bat Alles aufgeboten, mir bienft= fertig ju fenn. 3ch habe ben gangen geftrigen Tag mit ibm aubringen muffen, und bas ift bie Urfache, warum ich erft beute, bie Stunde por meiner Abreife jum Briefichreiben tommen fann; er blieb geftern Abend bis 12 Uhr bei mir und tonnte fich nicht losreißen, weil er entguckt mar, bag ich fein liebes Rarnthen, fein Baterland lieb gewonnen batte, und alle feine Mertwürdigfeiten fennen lernen wollte. Er überhäufte mich mit Rachrichten, und wir machten gufammen geftern eine bochft intereffante Excurfion nach bem Bergog= ftubl, bem alten Berunum, ber Karnburg, bem Maria Gal, bem Satfelb und hatten viel lehrreiche Musbeute" (S. 206).

Ueberhaupt bekam er überall, wo er mit katholischen Belt- und Orbensgeistlichen in einen näheren Berkehr trat, die gunstigsten Eindrucke auch von deren wissenschaftlicher Bildung, und hatte so Gelegenheit genug sich die Frage vorzulegen, ob denn die protestantischen Modephrasen über die Unwissenheit des katholischen Klerus in Desterreich, in der Schweiz, in Italien u. s. w. begründet seien. Wir wollen ihn nur über einen Besuch im Kloster Einsiedeln und im armenischen Kloster San Lazaro in Benedig im J. 1847 sich aussprechen lassen.

"... Den folgenden Morgen fuhren wir über Schindel- leggi gu ben erften Berghoben binauf nach bem berühmteften

Rlofter ber Schweig, nach Ginfiebeln, einem Ballfahrtsort inmitten ber Sochalpen, ber mich in Stannen feste. Sier batten wir es auf die reiche Bibliothet abgesehen und ihren febr gelehrten und wohlwollenben Borfteber, ben P. Gall Morell, ben Subprior und Freund Zieglers und Rellers. Mit aller ausgezeichneten Gefälligfeit erfüllte er alle unfere Bunfche und weit mehr. Denn aus bem Schat feines Biffen framte er auch gang Reues aus, Geographita, wie alte Manuscripte über ben Briefter Johannes, Briefe von Americus Bespuccius und feinen Zeitgenoffen; theilte mir mit, baß fich in ber Lugerner Stadtbibliothet ein altes Manuscript von Marco Bolo befinde, und bas waren mir nebft anberen Dingen eben icon erwunichte Daten, bie ich fuchte. Die Monche bes Rloftere geboren ben Benebittinern, ben fleifig= ften und respectabelften biefer Congregation an; und fiebe ba, auf einmal trat aus ben Winkeln ber Bibliothet auch bas fleine ichwarze Mannchen hervor, bas mich ichon in Mugeburg (wo wir uns zusammen auf ber Boft einschreiben liegen) intereffirt hatte, wie geftern auf bem Dampfichiff er batte bier fein Benebiftiner=Coftum an, und fam mir freudig entgegen, als er meinen Ramen borte. Gin Ungar, auf bem Mone Bietatis bei Tichirnau im Benediftinerflofter Professor ber Geschichte und Geographie, hatte er mein Affen burchgearbeitet, und freute fich nicht wenig, jest fein Berg auszuschütten und manche Rachfrage thun zu tonnen, bie um fo leichter zu beantworten war, ba mich Bater Gall gu bem Regal feiner Rlofterbibliothet führte, wo auch meine Erbfunde vollständig aufgeftellt war, was ich bier in ber That nicht erwartet hatte. Wir holten nun bie Ausgaben bes Strabo (eine alte lateinische mit feltsamen Rarten) bervor und Anderes u. f. w. Der ungarische Benebiftiner ergablte nun, wie er in biefen Zeiten bie Benebiftiner Rlofter in ber gangen Monarchie, in ber Schweig, Deutschland, am Rhein und Frankreich zu bereifen habe; ein febr gescheibter Mann, und wir hatten uns nicht geirrt, in ihm, wenn auch nicht eine jesuitische Seele zu finden, aber boch ben feingebitdeten und scharsblickenden Geschäfts = und Ordensmann zu erblicken. Schade, daß boch immer solche Rencontres nur turz senn tonnen"... (S. 408).

Das armenische Rlofter Gan Lagaro besuchte er mit Brofeffor Reumann. "Es ift ber Orben ber Mechitariften, ber gelehrteften unter ben Armeniern, bei benen Professor Betermann in Berlin, wie Brofeffor Reumann in Dinnden por vielen Jahren ihre armenischen Sprachftubien gemacht batten. Es war mir febr lebrreich und intereffant mit einem Schüler bes Rloftere baffelbe zu befuchen. Dbaleich nur noch ein einziger alter Greis lebte, ber zu ben Lehrern Reumann's gebort hatte, und auch biefer, obgleich einft ber gelehrtefte unter allen, boch etwas ftumpffinnig geworben war, fo murben wir boch mit großer Borliebe empfangen, jumal ba fie bort auch von meinen Arbeiten über Armenien, und von ber Benutung ihrer alten Geographien bes Inschiofchean, fowie auch ber Siftorien bes Mofes von Chorene, bie fie beibe berausgaben, barin unterrichtet waren. Wie alte Freunde ichloffen fie fich une an, und ihr ganges Berg ging ihnen auf, als Reumann anfing, mit ihnen armenisch zu fprechen, ober boch wenigstens zu rabebrechen; benn geläufig war ibm bas Sprechen nach fo langer Abwesenheit nicht mehr, aber bas Lefen ber Bucher und Manuscripte und feine vollständige Renntniß ber armenischen Literatur intereffirte fie auf bas bodite. Gelbit ber armenische Ergbischof, ber bier refibirt, ftellte fich ein, ein feingebilbeter, wie es ichien, geiftreicher Dann, ber bie italienische und frangofische Sprache gang in feiner Gewalt hatte und ein Mann von Welt war, von bem man bald mertte, bag er im Drient und Occibent fich um= gesehen hatte. Wenn ich in einem Rlofter leben fonnte, fo mare es auf bem Infelden biefer Armenier, auf San Lagaro; jie bat ihre eigene Anfuhrt, ift nur ein großer in Blumen= parterre verwandelter Garten mit Rreuggangen, Rirden, Rloftergebauben, Bibliothet, Drudereianftalt und Collegien

junger Armenier, Geminarien, fo freundlich, reinlich, elegant, baß man zugleich fieht, baß bier großer Reichthum und größere Freifinnigfeit, Gelehrfamfeit und Rationalintereffen mit bem Monchsorben und Monchsftanbe verbunden find als irgendwo. Denn ber Orben mar befanntlich por etwa bundert Sahren von Meditar geftiftet gur Reftauration ber armeniiden Literatur und Gelehrfamfeit, zum Stubium ihrer Sprache und Manuscripte, sowie gur Berausgabe berfelben in Drud nach Originalen, mit Commentaren, und Berfaffung neuer Werfe gur Schule, Unterricht und Belehrung ihres Orbens nicht nur, fonbern ihres Bolfes im Drient und Occibent: benn von Bien, Trieft und Galigien burch gang Rugland und bie Turtei fint fie verbreitet, burch gang Borberafien, vom Ararat bis Baffora, und von Jepahan in Oftafien bis Calcutta, Singapore und China ... ", Rady Befichtigung von Rirde, Rlofter u. f. w. blieben wir in ben Bibliothefzimmern gurud, wo nun bie merfwurtigften Danufcripte und Drude burchgesehen, und alles Reue besonders beachtet wurde, was feit 20 bis 30 Sahren burch fie an's Tageslicht geforbert ward. Sochft achtungewerth ericbien mir bie gange Congregation und mertwurdig, wie fie aus bem Drient, vom Ararat, aus Conftantinopel und Griechenland, wo fie verfolgt wurden, hierher auf biefes Afpl in die Lagunen verpflangt ift, wohin mit ihnen bie gange antife Literatur ihres Bolfe, die wichtigften philosophischen, theologischen, biftori= ichen, geographischen Werte in ben einzigen Sanbichriften gewandert find, die in ber Welt nur hier fo vollständig beis fammen exiftiren, fonft nirgenbs weiter wie bier. Gine Lifte ober Catalog aller ihrer neuern Bublitationen mar besonbers intereffant, weil Neumann auf biefe wie ein Bogel erpicht war, und viele gute Belehrungen barüber auf feine tenntnißreichen Fragen erfolgten, aus benen mir ber gange Beift ber Unftalt und feiner Orbensglieber nach und nach hervortrat. Denn bas Phanomen bes alten Schulers locte nach und nach alle die ausgezeichneten Fratres berbei, unter benen

manche ber Brofefforen ihrer Ceminarien, bie fie bier und in ihrer Filialauftalt ju Paris haben, febr feurige und geiftvolle Bhufficanomien batten und nicht wenig gelehrte Rennt= niß in ihrer Siftorie, Sprache, Boefie, Literatur verriethen. Doch nachdem wir wohl 4 bis 5 lehrreiche und intereffante Stunden mit biefen liebenswürdigen Beiftlichen gugebracht batten, fcblug unfere Stunde bes Abichiebs; wir fchifften in unferer Gonbel ab, Reumann, um in ben folgenben Tagen fie noch mehrmals zu befuchen und ihre Nova zu ftubiren, ich, um nicht wieder zu fehren, aber voll neugewonnener Unichanung eines ber merfwurbigften Orbensinstitute ber neuern Zeit, und bereichert burch einige Geographita ber armenischen Literatur, bie ich bort vorgefunden, und bie ich mir aus ihrem Berlag mitgenommen, und andere, beren Titel ich mir fur funftige Publifationen, bie fie vorbereiten, notirt habe" (S. 435).

Ritter nahm bamals (1847) an ber großen Bersammstung ber Natursorscher in Benedig Theil, die er herrlich besichreibt. Was ihn eigentlich nach Benedig zog, war ebensfalls ein Werk eines katholischen Geistlichen aus einem wegen ber "Unwissenheit des Klerus" am meisten verschrieenen Jahrhundert. "Ein Hauptmonument im Dogenpalast, in demselben Saale, in welchem unsere Sektion ihre Sitzung hielt, ist die berühmte große Manuscriptkarte des Fra Mauro vom Jahre 1459, die mich vorzüglich mit nach Benedig gezogen hat, und die seit 20 Jahren ein Gegenstand meiner ernstesten Studien gewesen ist; denn sie war das gesehrteste und umfassendste Werk ihrer Zeit, das den Entdeckungen des Columbus und Basko de Gama's voranging und ihnen den Weg zu den neuen Westen gebahnt hatte" (S. 430).

Im Jahre 1858, seinem achtzigsten Lebensjahre, machte ber unermubliche Forscher feine letzte Reise, die sich über Subbeutschland, Norditalien und die Schweiz erstreckte, und trat bann im solgenden Jahre am 16. September seine Reise in die Ewigkeit an. Zein Andenken qu ehren ift gar Manches geicheben. Die geographischen Gesellschaften zu Berlin und Leitzig haben Reiter Stritungen gerantet, um baraus Unternehmungen gur Ferverung ber geograptischen Willenichaft zu unterstügen. (B. 171). Außertem ist ihm in ten freundlichen Umgebungen feiner Baterstatt Querlindurg, wie einst seinen greifen Landsmanne Klopstock, ein Tenfmal gesetzt, welche in seiner geschmadrellen Ginfachheit seinem Weien entspricht und eine Zierte ber Gegent ift. Das bauernofte Denkmal hat er sich selbst gestiftet in seinen Schriften als Entreder einer neuen Wissenschaft, in ber er bis jeht ein noch unerreichter Reister geblieben ist.

### XIII.

# Das bentsche Reich und bas Ronigreich Italien.

I.

"Gebet bas Heilige nicht ben Hunden hin, und werfet eure Perlen nicht ben Schweinen vor" (Matth. 7, 6). Die Kinder dieser Zeit mögen es zwar nicht leiden, wenn Jemand Worte des Erlösers in politischen Fragen anwendet. Da heißt es dann gleich: "Laßt unsern Herr Gott aus dem Spiel!" Allein dieß ist eine große Berkehrtheit. Wenn übershaupt Gottes ewige Wahrheit im Epangelium lebt, dann muß auch dort, und nur dort die Summe und Grundlage aller wahren Staatsweisheit gesucht und gesunden werden.

Uebrigens beabsichtige ich keineswegs, burch Anführung obiger Worte Christi dem jugendlichen Königreich Italien eine Beleidigung zu jagen; mein Respekt vor dem zukunfetigen Reichspreßgeseh, welches ja vielleicht mit rückwirkender Gewalt und Kraft ausgestattet wird, da der Staat die Quelle alles Rechtes ist — dieser mein Respekt hält mich ab, dem Königreich Italien irgendwie zu nahe zu treten.

Ich meine etwas ganz Anderes, nämlich dieses: Es ist ganzlich unnütz und verlorene Mühe, wenn wir Katholiten unseren Gegnern auf politischem Gebiete mit den ewigen Grundsätzen des Rechtes und der Gerechtigkeit unter die Augen treten. Es ist ganz überstüssig solchen Leuten, für welche die übernatürliche Welt nicht vorhanden ist, Wahrheiten beweisen zu wollen, die nur auf der Grundlage einer übernatürlichen Lebensanschauung Sinn und Bedeutung haben. Diese unsere Perlen sollten wir, meine ich, mehr für uns behalten. Es will mir bedünken, als ob die herankommenden Zeiten uns Anlaß und Bedürfniß genug bringen wollten, uns selbst im stillen Kämmerlein mit unserem Heiligen zu trösten; darum geben wir es nicht den Hunden hin!

Mus biefem Grunde foll in ben folgenden Blattern, wenn vom beutschen Reiche in seinem Berhaltniß zum Königereich Italien bie Rebe ist, doch von vielerlei an sich ganz schonen Sachen nicht gesprochen werden. Namentlich will ich Richts bavon sagen:

- 1) daß die europäischen Kabinete, indem sie die Zerstrümmerung des Kirchenstaates, die vollständige Beraubung und Einsperrung des Papstes Pius IX. zugaben, die Grundslagen eines jeden monarchischen Rechtes und legitimen Besites in der europäischen Staatenordnung in Frage gestellt haben. Es fällt mir auch nicht ein,
- 2) zu untersuchen, mit welchem Grabe persönlichen Ehrs gefühls und fittlichen Anftandes Jemand ausgestattet sewn muß, um bem Konig Bittor Emmanuel in dem fo rechts

maßig und nobel erworbenen Quirinalpalafte feinen Befuch ober feine Aufwartung ju machen. Ich rebe ferner

- 3) mit teinem Worte bavon, daß der Nachfolger Petri souveran seyn muß, um die Kirche in Freiheit zu regieren. Ich sinde es auch unter meiner Würde und unter der Würde meiner Leser nachzuweisen, daß das italienische Garantiens-Geset weder die persönliche Souveranetät noch die persönliche Sicherheit des Papstes wirklich garantirt. Wer über diesen Punkt seit dem 20. September 1870 bis jetzt noch nicht in's Neine gekommen ist, dem vermag ich mit meinen schwachen Kräften nicht zu helsen. Auch soll
- 4) die politische Wahrheit nicht erörtert werden, daß die Interessen eines jeden Staates, der katholische Bürger hat, durch den gegenwärtigen Zustand der Dinge in Rom tief geschädigt werden, und daß eine Wiederberuhigung der katholischen Bevölkerungen auf dem ganzen Erdfreis nicht möglich ift, solange nicht die "Frage des heiligen Baters" geordnet ist. Dabei halte ich es
- 5) "nicht für opportun", bem beutschen Reiche nachzuweisen, bag es nicht allein auf ber Belt ift. Benn man bebenkt, bag in Deutschland immer noch auf ber "Staats: gefährlichteit bes Unfehlbarkeitsbogmas" politifch berumge= ritten wird, obgleich bie gange übrige fatholifche und nicht= fatholifche Welt von biefer Gefahr Richts weiß und Richts fpurt, fo tonnte man zuweilen auf ben Bedanfen tommen, bas junge Reich halte fich im Rraftgefühle feiner neuerftan= benen Grifteng fur ben einzigen Staat auf Erben. Allein bas find bornige Bege. Sicher ift es zwar, bag ber orbis terrarum catholicus sich bie Bergewaltigung bes beiligen Stuhles burch Italien nicht auf die Dauer wird gefallen laffen; und die Baterlandeliebe eines Deutschen wird von blutigem Schmerze gerfleischt, wenn er fomit ber Wahrscheinlichteit in's Muge blickt, bag alsbann Deutschland auf Staliens Geite fteben wirb. Aber bavon foll ja eben nicht bie Rebe fenn. Enblich

6) beabsichtige ich keineswegs, Seine Majestät ben beutschen Kaiser Wilhelm baran zu erinnern, daß er als König von Preußen in der Thronrede, mit welcher er am 15. Rovember 1867 den Landtag der preußischen Monarchie eröffnete, solgende Worte gesprochen hat: "Das Bestreben meiner Regierung wird dahin gerichtet sehn, einerseits dem Anspruche meiner katholischen Unterthanen auf meine Fürssorge für die Würde und Unabhängigkeit des Oberhauptes ihrer Kirche gerecht zu werden, und andrerseits den Pflichten zu genügen, welche für Preußen aus den politischen Interessen und den internationalen Beziehungen Deutschlands erwachsen."

Statt all biese und noch viele anderen Dinge zu befprechen, will ich mich vielmehr so tief herabstimmen, als es mir nur möglich ist; ich will mich auf ben Standpuntt Rafpar Bluntschließ ftellen.

Dieser große Mann hat sich im Jahre 1862 für sein "Staatswörterbuch" ben Artikel "Papst" burch einen anderen großen Mann schreiben lassen, durch Schulte. Damals war Schulte noch katholisch. Schulte war noch lange katholisch. Er hat noch unterm 1. November 1869, als die großherzogslich badische Regierung ihren Landständen einen Gesehessentwurf über die Rechtsverhältnisse und die Berwaltung der Stiftungen vorlegte, über diesen Entwurf ein ausfährliches gedrackes Gutachten erstattet. Da Nitter von Schulte seitzher als "Altkatholik" eine in den liberalen Kreisen Bayerns und Badens hochgeseierte Persönlichteit geworden ist, so halte ich mich für verpflichtet, bei dieser Gelegenheit den Schlußsiaß bes fraglichen Gutachtens, rein erzählungsweise, der Berzaessenbeit zu entziehen. Derselbe lautet:

"Im Angesichte bessen, bag bieser Entwurf offen bie Rechte ber Kirchen bricht, welche alter sind als bas Großeberzogthum Baben, augenscheinlich eine Brachlegung ber Wirtsamkeit ber Kirchen auf ihrem eigensten Gebiete bewirken wurde, ber Regierung bas Mittel bietet, bas Kirchenaut zu

einem großen Theile zu confisciren und nichtlichlichen Zwecken dienstbar zu machen, daß dieser Entwurf in jederlei Hinsicht mangelhaft ist — barf man sagen: er beweist, daß die augenblickliche Regierung Babens an dem Punkte augelangt ist, wo sie selbst ben Anstand außer Acht laffen zu burfen sich berechtigt glaubt."

Da Mitter von Schulte noch am 1. November 1869 io gewaltiglich urtheilte über einen armen babifden Gefetedentwurf, welcher ber fatholischen Rirche nicht ben hundertnen Theil von bem gugufügen beabsichtigte, mas ihr Mitter vor Schulte feither in Munchen und anberwarts angebrobt bat, jo wird man fich noch weniger barüber munbern, bag bo jagter Ritter von Schulte auch im Artitel "Bapft" in Bluntidli's Ctaatsworterbuch VII. Bt. G. 681 ff., nament lich G. 689 und 690, ale Bertheibiger ber weltlichen Berichaft bes Bapites aufgetreten ift. Diefem Unfug tritt nun am gleichen Orte, G. 697 - 699, ber große Bluntidli ale Rebatteur mit einer "Schlußbemerfung" entgegen. Allein bie Quinteffeng ber Bluntichli'ichen Anschauungen über bas Berbaltniß zwifden Deutschland und Italien ift nicht in biefer Schlugbemerfung niebergelegt, fonbern in eine beicheibene Unmerfung unter bem Schulte'iden Tert auf G. 690 per wiefen. Dort verlangt nämlich Schulte fur ben Rall, bak Die Beraubung bes beiligen Stubles vollenbet merbe, bie beutichen Ctaaten follten gwar beghalb feinen Rrieg gegen Stalien führen, jebenfalls aber "bas Unrecht nicht formell anerfennen." Dagegen fagt unter bem Terte Bluntidli:

"Unseres Erachtens hängt die Anerkennung einer Neusgestaltung eines fremden Staates viel weniger von Sympathie und Antipathie des Regenten oder von bottrinären Rüchsichten auf eine immerhin veränderliche Legitimität, als vielmehr von der realen Erwägung der Frage ab, ob die Neubildung zu einem geordneten Staatswesen geworden sei, und von der politischen Erwägung, ob es für die nationale Bohlfahrt zweckmäßig sei, mit dem neuen Staate in fried-

liche völkerrechtliche Beziehung zu treten. Diese beiben Fragen muffen aber für Deutschland Italien gegenüber entschieden bejaht werben."

Ich lasse mich nun auf keine Diskussion barüber ein, ob bieser Bluntschli'sche Standpunkt gerechtsertigt ist ober nicht. Ich anerkenne, daß die europäischen Mächte sich benselben seither praktisch angeeignet haben, und daß in ganz hervorragender Weise das beutsche Reich in seinen Beziehungen zu Italien dieß gethan hat. Ich nehme also diesen zur Zeit praktisch wirksamen Standpunkt auch als den Ausgangspunkt meiner Betrachtung an, behalte jedes katholische Gesühl und sebe Idee von Recht und Gerechtigkeit für mich, und hoffe somit: das Heilige nicht den Hunden hinzugeben und unsere Perlen nicht den Schweinen vorzuwerfen.

#### II.

Wir fragen also vor Allem: Ift bas Königreich Italien zu einem geordneten Staatswesen geworden, in dem Sinn und Grad, daß das deutsche Neich darauf hingewiesen war, die Thaten Italiens gegen den heiligen Stuhl stillschweigend oder ausdrücklich anzuerkennen und zu billigen?

Will Jemand von bem rein formellen Gesichtspunkt ausgehen, baß ein "geordnetes Staatswesen" überall da vorshanden sei, wo man es zu einem König, zu einem Minissterium und zu einer Bolfsvertretung gebracht hat, bann läßt sich weiter nicht streiten. In diesem Sinn ist Italien "geordnet", und man kann dieser Auffassung gegenüber nur verweisen auf Meriko unter Maximilian, auf Spanien unter Amadeo, und sich erinnern an so manches ähnliche Beispiel ber Geschichte. Meines Erachtens sollte aber unter einem geordneten Staatswesen nur ein solches verstanden werden, dem die materiellen und geistigen Kräfte des Bolkes in seiner überwiegenden Masse dauernd und zu bleibenden Zwecken bienstbar gemacht sind, Ein solches Staatswesen war z. B.,

trot Waterlov und Seban, bas Kaiserreich ber Napoleone und in ber bleibenden Wahrheit, baß es in der That eingeordnetes Staatswesen war, liegt trot Allem und Allendie Möglichkeit, daß es nochmals wiederkehrt.

Wenn wir das Italien Biftor Emmanuels von biefern Standpunkte aus betrachten, so gewinnt die Frage rasch ein etwas verändertes Ansehen. Zwar darf man die dortigen Berhältnisse nicht in dem Spiegel der "Genfer Correspondenz" betrachten, die fast in jeder Nummer den nahen Einsturz des ganzen Hauses voraussieht; wohl aber getraue ih mir, die nachfolgenden Behauptungen ohne große Angst wor Widerlegung aufzustellen.

1) Urmee und Flotte Staliene find eine Urmee und Rlotte ohne Rubm und ohne Gefchichte. Soll ein Staals gebaube auf festen Runbamenten ruben, fo grabe man in ben erften Jahren militarifche Großthaten in feinen Boben ein. In Berlin, wo man ju arbeiten und ju regieren verfteht, hat man biefe Wahrheit wohl begriffen, beg find Beugen Duppel, Sabowa, Seban; und nach Sabowa war nur bie Inboleng öfterreichischer Diplomaten im Stanbe, an ber fofortigen, unausgesetten, ftrammften Borbereitung bon Geban ju zweifeln. Bas jest vorbereitet wirb, bas tann man feiner Beit, wenn es gehörig gufammengefdwiegen ift, in Wien zu vertoften befommen. Stalien aber bat auf biefem Welbe feine Ehren. Rovara, Cuftogga, Liffa: bas finb feine Trophaen; benn bag bas Sahr 1859 nicht von Biemont gemacht wurde, auch nicht einmal zum tleinften Theile, bas ift wohl ausgemacht. Run hat aber fogar Thiers bei verichiebenen Gelegenheiten feinen Refpett vor ber Militarmacht Italiens ausgesprochen. Er hat es gethan, jeboch obne Begrunbung und jebenfalls ohne Erfahrung. Die Bergangenbeit fpricht gegen Italiens militarifche Rraft; bie Gegenwart toftet jebenfalls viel Gelb; bie Bufunft fteht in Gottes Sand, aber man fann breift behaupten, bag eine mebrjabrige ununterbrochene preugische Schulung nothwendig fenn wirb,

wenn auch nur etwas Erträgliches zu Stande kommen foll. Die unbestechliche Geschichte aber wird stets verkünden, daß in der Periode ber Gründung dieses Königreiches seine Soldaten und Seemanner regelmäßig Schläge bekamen.

2) Die Juftig ift in Stalien von ber Urt, bag offenfundig überführte Morber freigefprochen werben, wenn Goldes ben Leibenichaften ber berrichenben politifchen Barteien paßt. Wenn in einem Staate bie Juftig fauflich ober furcht= fam geworben ift, wenn bie Richter gwar ben Muth haben, ibre vielgerühmte Pflichterfüllung mit erattefter Benauigfeit gegenüber ben Bauerlein Sans und Rung, gegenüber bem lanbitreichenben Dieb und banferotten Raufmann aufzuspielen, jeber Tenbengprozeg aber bereits beim Aufruf ber Gache als entichieben betrachtet werben fann; wenn bei Ernennung ber Borfigenben fur öffentliche Eriminalverhandlungen bie Buniche ober Machtgebote ber herrichenben Bartei vor Allem befragt werben; wenn bie Staatsanwalte in fittlicher Entruftung machen und oppositionelle Angetlagte nieberschreien, qualeich aber Regierungsbefehle empfangen und befolgen, nach welchen gange Rategorien von Berbrechen gar nicht zu verfolgen, fonbern regelmäßig ftraflos ju laffen find; wenn enblich bie Arbeit eines porfigenden Richters, burch welche er einen ber Regierung verhaften Ungeflagten ber Freiheit beraubt, einen ihr angenehmen Morber in Freiheit fest, Anspruch auf Belohnung und Carriere, ftatt, wie im beutiden Reichsftrafgefegbuche, Anfpruch auf's Buchthaus gemabrt -- bann tann man von einem folden Staatswefen mit einigem Grunde behaupten, es fei entweber noch nicht geordnet, over es fei ber Auftojung nicht gar ju ferne. Man weiß recht wohl, bag alle menichlichen Dinge mangelhaft find, auch bie Rechtspflege; aber foftematifche Fauftichlage bulbet bie Berechtigfeit felbit bann nicht lange, wenn eine noch fo machtige und geiftvoll regierte Militarmonarchie mit einem berartig gerrutteten Lanbe ben gefährlichen Broteftors: Bund eingeht. Und nun verweisen wir rein beifpielsweise auf ben Prozeß gegen bie Mörber papstlicher Genbarmen, ber turzlich in Nom verhandelt wurde, und wenden uns rasch und gerne von biesem Kothanblick ab.

3) Die innere Berwaltung Italiene ift obne Zweifel, wie bas gange Konigreich, ein formell organifirtes und galvanisch febr lebhaft gudenbes Spftem; wie es mit ber eigentlichen Lebensfraft und Lebensfabigfeit fteht, bavon find noch feine Proben abgelegt. Bis gur gewaltsamen Ginnahme Roms tonnte bie italienische Regierung mit einem gewiffen Unichein bon gutem Grunde gur Enticulbigung aller Mangel in ben öffentlichen Buftanben barauf binweisen, baß ja bas große nationale Brogramm noch unvollenbet, baß bas gange Gebaube noch unfertig und ohne Dach fei, weghalb man fich nicht wundern burfe, wenn es juweilen binein regne und bagle. Run aber bat man Rom feit zwei Jahren, und es wirft fich bie Frage auf, ob bie öffentlichen Buftanbe feither auch nur im Geringften beffer ge= worben find. Gie find es nicht, aus bem einfachen Grunbe, weil man fich zur Ausführung bes gangen revolutionaren Bertes feit Jahrzehnten nicht nur national : liberaler, fon= bern ungweifelhafter Umfturg = Glemente bebient bat und be= bienen mußte. Diefe forbern nun ihren Lohn, und ba er ihnen natürlich verweigert wirb, weil fie vor Allem ben Ropf ber Dynaftie auf einer Schuffel haben wollen (Mart. 6, 25), jo werben fie ibre Buniche bei ber nachften Ge= legenheit zu ertrogen fuchen.

Ebenso ist die Geschichte mit dem Papstthum schon jetzt als ein für Italien unlösbares Räthsel nachgewiesen, selbst dann, wenn man die Sache nichts weniger als katholisch, sondern nur politisch betrachtet. Ein Papst, der sich auferichtig dem Garantien = Gesetz oder einer sonstigen an dessen Stelle tretenden Einrichtung unterwersen wollte, wurde im nemlichen Augenblicke von allen katholischen Bolkern, die mit Italien politisch schlecht stehen, als ein Stlave der piesmontesischen Regierung betrachtet werden. Ein Papst, der

fagt: Non possumus, führt diese nämliche Regierung vor tie traurige Alternative, entweder selbst zu Grunde zu gehen oder das Papstthum zu vernichten. Lettere Aufgabe aber hat, wiederum ganz abgesehen von Allem was das Papstthum von sich selbst aussagt, die große Schwierigkeit, daß zahlreiche katholische Menschen und Völker auf der Erde es einsach nicht dulden, wenn ich auch die vielbesprochenen 200 Millionen keineswegs als voll zählen oder wägen will. So tommt also die italienische Regierung aus dem Dilemma der Eristenz-Fragen schon gar nicht herans. Ihr ist so übel zu Muthe, daß sie in der ersten Halfe des Juli 1872 ganz sichtlich und gewaltig erschrack, als ein einziger italienischer Bischof seine Diöcesanen aufsorderte, dei den Wahlen der Gemeinderäthe mitzuwirken, was freilich, nebst gar manchem Anderen, schon längst hätte geschehen sollen.

Im Uebrigen will ich nicht bezweifeln, baß bie italienische Administration an Tabellen, Geschäftsnummern und "bureautratischer Pflichterfüllung" jeder Art es nicht sehlen läßt, und daß sie in allen diesen löblichen Punkten nach einigen preußischen Lehrjahren große Fortschritte machen wird. Ich habe auch gegen all' dieses administrative Detail gar nichts einzuwenden, vorausgesetzt immer, daß die Hauptsache, das centrale Leben des Staates, sein Centralnervensussem, wenn ich so sagen darf, in Ordnung ist. Wo aber diese sundamentalen Dinge in Frage gestellt erscheinen, da wird man mit den kleinen Berwaltungskunststücken in alle Ewigkeit nichts zu Stande bringen, was einer sesten Ordnung auch nur von serne gleichsieht.

Ich beurtheile bie Antheilnahme ber italienischen Gefammtbevolferung an bem "nationalen Werfe" bes neuen Ronigreichs burchaus nicht so geringschätig, wie bieß zuweilen von katholischer Seite geschieht. Und wenn man mir sagt, baß minbestens neun Zehntheile ber Bevolferung bem neuen Staatswesen wiber ihren Willen angehören, so glaube ich bieß nicht, schon aus bem einfachen Grunde, weil bann bie

fraglichen neun Zehntheile fo über allen Begriff miferabe ! fenn mußten, wie ich es von einem zweifellos reichbegabten? und noch bagu fatholifden Bolfe unmöglich annehmen fann. Uebrigene lebrt bie Geschichte gang positiv, baß icon feit einer Reibe von Sahrhunderten bie Gebnfucht nach einem einheitlichen nationalen Staatsleben bas italienische Boll erfüllt und bewegt; es mare viel beffer und tluger gewejen. biefen berechtigten Drang auf bie richtige Babn gu feiten als thu burch Unterbruckung immer wilber, regellofer und gefährlicher zu machen. Allein es ift in Italien, wie anden warts in Europa, eben auch vielfach elend regiert worben und ale Bius IX. im 3. 1846 feineswegs an bie Spige bes italienischen Liberalismus treten, wohl aber bie berechtigten Unfprüche und Bewegungen in ein regelmäßiges Bette einbammen wollte, ba war es, wie fich leiber febr ichnell zeigte, ju fpat. In ber That hatte bie Uebergengung, bag nur auf revolutionarem Bege ben politischen Bedürfniffen Staliens Genuge verschafft werben fonne, einen bebeutenben Theil ber Gefammtbevolferung ergriffen, und nur aus biefer Thatfache lagt fich bie italienische Beschichte feit ben funfgiger Jahren begreifen.

Unter biesen Anhängern ber neuen revolutionären Staatsbildung waren ohne Zweisel manche ehrliche Katholisen, jedenfalls Biele, benen man Unrecht thun würde, wenn man sie als positive Kirchenseinde bezeichnen wollte. Run mag es wiederum ganz richtig seyn, daß der Berlauf der Dinge und namentlich die schmähliche Behandlung des heisigen Baters, die Berandung der Klöster in Rom, die verschiedenen Pöbelerzeise seit 1870 und die offene Bersolgung des katholischen Glaubens selbst durch Begünstigung des Eettenwesens und einer in der That gottlosen Presse school gar Manchem die Augen geössnet haben. Ich hoffe zu Gott, daß es so ist, und manche unparteissche und kaltblütige Berichte geben, so scheint es mir, ein nicht ganz unbegründetes Recht zu dieser Hoffnung. Allein daraus solgt noch keines-

wegs, daß die Masse der Bevölkerung kurirt oder übersättigt ist. Die Geschichte früherer Jahrhunderte zeigt uns, daß weber der Katholizismus, noch die natürliche Begadung das italienische Bolt abhalten konnte, sich wechselseitig zu zersseischen und namentlich auch gegen Papsithum und Päpste so undankbar zu sehn als nur möglich. Man wird daher gut thun, seine Hossfnungen auf die Rückkehr der italienischen Bewölkerung in die Arme des Papst-Königs so lange auf ein bescheidenes Maß beschränft zu halten, die der Beweis des so wünschenswerthen Gegentheils durch die Ersahrung geliesert wird.

Der Leser sieht: ich räume dem Gegner Alles ein, was er irgendwie mit Grund in Anspruch nehmen kann. Ich halte dieß überhaupt nicht nur für die Pflicht eines vor Allem nach Wahrheit strebenden Menschen, sondern namentlich auch für das Klügste, was man thun kann. Nichts ist verderblicher als sich selbst täuschen, um zu sehen, was man gerne sehen möchte; und manche Katholiken leisten in dieser Art von Berkehrtheit Großes; manche halten es sogar für die Pflicht eines braven Katholiken, so zu thun.

Allein aus Allem, was ich bisher gesagt und zugegeben habe, folgt noch teineswegs, daß die inneren politischen Zusitänte des Königreichs Italien sich irgend eines beträchtlichen Grades von Festigseit und Ordnung erfreuen. Daß vielmehr das Gegentheil der Fall ist, ergibt sich aus den Berichten sogar solcher Blätter und Männer, die ganz entschieden der neuen Ordnung der Dinge zugethan sind. Hauptsymptome für die Unsertigkeit und Unsestigteit der politischen Zustände des Landes hat namentlich die letzte Parlamentssession mit ihrer praktischen Unsruchtbarkeit, ihren unwürdigen Austritten, ihrem traurigen Intriguenspiel in großer Anzahl zu Tage gefördert. Auch die sortwährenden Demonstrationen der Liebe und Berehrung für Pius den Neunten tönnen selbst von dem kältesten und religionslosessen Bolitiker unmöglich ganzübersehen oder unberücksichtigt gelassen werden. So viel ist

eben boch unbestreitbar, daß diese Tausende von Leuten aus dem Bolt sich durch Unannehmlichkeiten aller Art, Drohungen und Beschimpfungen nicht abhalten lassen, ihrer Ueberzeugung und Herzenszesinnung Ausdruck zu verleihen. Im Allgemeinen aber wird der wärmste Freund Biktor Emmanuels und seiner Regierung im Herzen zugeben müssen, daß in den zwei Jahren seit dem 20. September 1870 die Besestigung und "Bewurzelung" des neuen Regiments, namentlich in der neuen Hauptstadt, aber auch im übrigen Italien, nicht biesenigen Fortschritte gemacht hat, welche man sich vor Erreichung der "Roma capitale" geträumt hatte.

4) Die Finangen wurden an und fur fich meines Erachtens ben geringften Grund jum Zweifel an ber Bebens= fäbigfeit bes neuen Konigreichs geben. Denn ein Land von ber Große, von ber Schonbeit, von bem Reichthum an Silfequellen aller Art, wie biefe Gaben burch Gottes Gute über Italien ausgeschüttet find, ift finangiell faft gar nicht, jeben= falls nicht fehr fchnell umgubringen. Auch wird jeber nuch= terne Beurtheiler einsehen, bag ein foldes politifdes Ummalgungswert, wie es nun feit zwei Sahrzehnten von Stalien burchgemacht wirb, überall und unter allen Umftanben finangielle Calamitaten mit fich bringen muß. Daß bie Beraubung ber Rirche feinen finangiellen Gegen bringt, bieg ift eine allfeitig vorliegende Erfahrungsthatfache, welche fich bie unglaubigen Staatsmanner erffaren mogen, wie fie fur gut finben; zu laugnen ift bie Gache gludlicherweife nicht. Much biefen Umftand theilt indeß Italien mit fo manchen andern Staaten, bie barob nicht gu Grunbe gegangen find. Bas aber an ben italienischen Rinangguffanben mir gefahrlich ericbeint. bas ift weniger bie große Schulbenlaft und bas ewige Deficit, als bie von Beit ju Beit in auffallenben Beifpielen gu Tag tretenbe moralifche Berborbenheit ber bei ber Sache beichaftigten Berfonen. Reft geordnete Staatswesen tonnen nur begrunbet werben auf Burgertugenb; bas ift ein ewiges Gefet ber fittlichen Beltorbnung, mabrend eben fo gewiß auf Lumperei und Luberlichfeit nichts Solibes erbaut werben

Mir icheint alfo, wenn ich von allem unwefentlichen Detail abjehe, wenn ich mich einzig nur an bas große Bange ber wichtigften Ericbeinungen balte, wenn ich mit größter Gelbftverlaugnung auf ben fatholifchen Gefichtepuntt gang verzichte, gleichwohl fo viel ausgemacht zu fenn, baf von einer festbegrundeten ftaatlichen Ordnung im neuen Roniareich Italien gur Zeit in feiner Begiebung bie Rebe fenn tann. Mus biefem Grunde alfo mar bas beutiche Reich teis neswegs veranlagt, Italiens Freundschaft und Bunbnig au fuchen, und biefer Grund hat auch bie Bolitit bes Gurften Bismart Italien gegenüber natürlich in feiner Beife beftimmt. 3m Gegentheil, man barf feft überzeugt fenn, baß ber beutiche Reichsfangler bie Schaben und Mangel ber italienifden Buftanbe recht wohl fennt. Und bis zu einem gewiffen Grabe bat er vielleicht gegen bie Schwachheiten bes neuen Bundesgenoffen wenig zu erinnern. Denn wenn fich ein fo fdwacher Mann mit einem Starten verbinbet, bann ift ber erftere bem lettern vorausfichtlich à discrétion preisgegeben.

#### III.

Die Hauptfrage ist aber natürlich bie, ob es ein polistisches Interesse für bas beutsche Reich ift, mit bem Königreich Italien bes gleichen Weges zu wandeln. Ueber biese Frage sagt mir mein beschränkter und bei keiner Gessandtschaft angestellter Unterthanenverstand Bielerlei, wovon ich wenigstens Einzelnes flüchtig und anbeutungsweise hersvorzuheben mir erlauben möchte.

3ch erinnere mich noch fehr lebhaft, wie ich im Des gember 1868 Gelegenheit hatte, einen öfterreichischen Diplos maten barauf aufmertsam zu machen, baß fur bie Lösung ber beutschen Frage burch einen Krieg mit Frankreich bereits die "zwölste Stunde" zu schlagen angesangen habe. Der gute Diplomat las mir als Antwort Einiges aus seinen Atten vor, worin er selbst derartige Stimmen wie die meinige als eine "Ausgeburt erhitzter Phantasie" oder etwas Aehnsliches bei seinem hochweisen "Kabinet" anschwärzte. Ich war sehr erheitert. Um aber schon in den ersten Zeiten des Krieges von 1870 die "italienische Allianz" mit allen ihren schweren Gesahren vorauszusehen, bedurfte es nicht einmal der nämlichen Dosis "erhitzter Phantasie" als im Jahre 1868. Auch bedurfte Fürst Bismart, um auf diesen recht unglücklichen Weg zu gerathen, keineswegs sener Originalität, welche ihn sonst, im Gegensatzu der ledernen Schwerfälligkeit und becopistenmäßigen Bersimpelung seiner Feinde, siegreich zum Ziele zu führen psegt.

Dein; biegmal funbeten bie naiven Bolitifer Frantreiche, jum offenbaren Entjeten bes alten Juchfes Thiere. laut, vernehmlich und öffentlich an, fie wollten fich nur querft einigermaßen erholen, bann über Stalien berfallen und fich in bem fublichen Raufgang bie Rrafte ftarten gu einem zweiten norblichen. Go muß man es freilich angreifen, wenn man feinem Sauptgegner Alliangen verschaffen will. Zweierlei Sandlungsweifen waren auf Geiten Franfreiche Stalien gegenüber bentbar gemefen: es hatte burch irgend einen fühnen und ichlauen Griff in ber Erwerbung ber italieni= ichen Freundschaft bas Bravenire ipielen tonnen, wogu vielleicht ein Weg, wenn auch ein bornenvoller, möglich war; bie Revanche ber Zutunft mare ja bamit nicht geopfert worben. Ober aber, es hatte burch einen Sanbftreich ber Bergweiflung ber Berfuch gemacht werben tonnen, mitten im Rriege mit Deutschland Italien anzupaden und nieberguwerfen. Gin folder Plan ware wahricheinlich gelungen, weil vielleicht tein Menich barauf vorbereitet gewesen mare. Dan mablte in Franfreich einen britten Beg : fo ziemlich bie gange Ration brobte gegen Italien, und bas Saupt ber Regierung ichmeichelte ibm. Das war freilich gu findlich

und gu beutlich: Stalien mußte bie Berliner Mliang fuchen.

Das neue beutsche Reich seinerseits hat offenbar, so wie die Dinge liegen, ein Interesse baran, daß Frankreich durch Italien ober vielmehr durch Preußen von Italien aus im Schach gehalten werde; und dieses Interesse wird verstärkt durch den günstigen Umstand, daß zur Stunde noch ein Absleger der savopischen Dynastie, freilich ein etwas welter, geneigt wäre, auf preußisches Commando im Falle der Noth von senseits der Pyrenäen einzugreisen. Darum sehen wir seit einiger Zeit bereits in der Deffentlichkeit Spuren der Bismarkischen Theilnahme an dem Schicksal König Amadeo's. Aus dem nämlichen Grunde war es auch so ungemein glaubwürdig, ausrichtig und geistreich, wenn Präsident Thiers versichert hat, wie sehr ihm die Erhaltung und Befestigung der spanisch-savopischen Herrschaft am Gerzen liege.

Wit biefer augenblicklichen, burch die unberechenbare Lage der Dinge in Frankreich hervorgerufenen Constellation dürften aber die Interessen Deutschlands bei der Allianz oder dem Zusammengehen mit Italien gänzlich erschöpft seyn. In seder anderen Beziehung, und für jede fernere Zukunst birgt bieses verhängnisvolle Bündniß für uns nur Gefahren aller Art.

Gleich von vornherein zeigt sich das Freundschaftsvershältniß zu Italien als eine sehr eigenthümliche Illustration jenes vielen, fanatischen, bodenlosen Geschwähes vom "Gesgensatz des Romanismus und Germanismus", mit welchem sich seit 1870 der beutsche Nationalliberalismus und sein furor teutonicus so breit gemacht hat. Wenn unter den romanischen Bölfern irgend eines ist, dessen Naturantage und Charatter in einem recht tiesen Gegensatz zu deutschem Wesen sieht, so ist es nicht das französische, nicht das spanische, sondern geradezu und vorzugsweise das italienische Bolt. Wer diese Bölter selbst, ja wer auch nur ihre Literaturen tennt, wird dieß zugeben. Das italienische und das turen tennt, wird dieß zugeben. Das italienische und das

beutsche Bolt haben nur eine einzige Gemeinsamteit und Aehnlichkeit, nämlich die, daß beide Bölker lange Jahrhunderte hindurch es zu keinem Einheitsstaate zu bringen vermochten, und daß sie fast gleichzeitig diesem politischen Ziele sich genähert haben. Im Uebrigen ist das "Morte ai Tedeschi" auf der appeninischen Halbinsel nur eingeschläfert. Doch diese Betrachtung ist nicht von großer Erheblichkeit; sie ist nur ein neuer Beleg für die ausgemachte innerliche Berlogenheit jenes ganzen Geschreies vom "Nomanismus und Germanismus". Der Germanismus unserer Tage nimmt bekanntlich Geld und Allianzen, wo immer er Beides sindet; er ist hierin mit dem Romanismus ganz gleicher Gesinnung; nur ist jener gegenwärtig besser vertreten, stärker und gescheider als bieser.

Dagegen ist Alles, was ich oben über die Unsertigkeit, Unsicherheit und Jämmerlichkeit italienischer Zustände behauptet habe, ohne Zweisel für den deutschen Bundesgenossen eine satales Angebinde. Die italienische Regierung hofft zwar offenbar mit aller Kraft des Hossens, die ihr gegeben ist, daß sie gerade durch das Bündniß mit dem starken deutschen Reich ihre großen inneren Fatalitäten nach rechts und links bemeistern werde. Ob ihr das gelingen wird, ist eine Frage der Zukunst: sollte es aber etwa nicht gelingen, so hat nicht nur die italienische Allianz sur Deutschland allen und jeden Werth verloren, sondern in diesem Fall ist deutschen Einmischungen in die inneren Berhältnisse der Halbinsel Thür und Thor geöffnet. Was aber das für Deutschland zu beseuten hat, hierüber sollten wir durch die Geschichte des Mittelalters verständigt seyn.

Sobann bebeutet bie Allianz mit bem gegenwärtigen Italien von vornherein ben Kampf mit bem Papftthum. Auch dieß ist ein verhängnisvoller Zug und bekanntlich nichts weniger als neu in der beutschen Geschichte. Zwar jubeln die politischen Marttschreier, und meinen, das sei ja eben die Hauptsache und das Beste, das Glänzendste an der ganzen Geschichte. Daß aber auch Dornen dabei sind, dürfte sich

bald zeigen. Zwar ift es unzweifelhaft, bag bie beutichen Ratholiten jo unvorbereitet, fo obne alle Dragnifation, jo un= vorfichtig und untlug bem beginnenben Rampf gegen ibre Rirche entgegengeben, bag man barob faft verzweifeln mochte. Es ift offentundige Thatfache und fann beghalb gebrudt werben, bag im nämlichen Mugenblick, wo ber Reichstag und mit ibm bie Centrumspartei auseinanbergeht, auch nicht ein einziger Mittelpunft ber fatholifch-politifchen Ungelegenheiten im beutschen Reiche übrig bleibt. Es ift ebenfo offentunbig, baß bie fatholische Bartei über feinerlei parate Geldmittel verfügt, fondern in jedem einzelnen Falle und für jedes eingelne Bedurfnig betteln muß. Es ift endlich Thatfache, baf fogar bie beutiden Bifcofe, benen bas Deffer bereits bart an ber Reble fist, fich noch in feinem einzigen Fall zu gemeinsamem und gleichartigem Sandeln aufgerafft haben; felbft bie Ercommunifation wird verschieben gehandhabt. Es ift eben ber beillofe Beift bes Partifularismus, ber Bereinzelung, welcher bie menschlichen, die materiellen Mittel ber fatholifden Sadje in Deutschland vielfach fpaltet, labmt und verbirbt. Darum mochte ich jebesmal ingrimmige Thranen vergießen, wenn ich von Geiten ber Begner verlogener Beife unfere treffliche Organisation loben bore.

Allein die Sache hat auch ihre Kehrseite. So groß in Deutschland, wie überall, die Zahl gleichgiltiger, abgestandener Katholiten ist, so kann doch der seit dreißig Jahren erfolgte bescutende Ausschwung des streng katholischen oder, um in des Feindes Sprache zu reden, des ultramontanen Geistes in Deutschland unmöglich geläugnet werden. Man braucht diesen Geist weder zu billigen, noch auch nur zu verstehen, um ihn zu spüren: es ist die übernatürliche Lebensansicht, die Eristenz in einer Welt geistiger Gnaden, welche nicht nur den Klerus, sondern wirklich bedeutende Massen von Laien ersfüllt und beglückt. Es sollen hier keine Siegesdellamationen, teine Prophezeiungen irgend welcher Art angestimmt werden. Aber das Schicksal des "Allkatholicismus" braucht nur vers

glichen zu werben mit jenem bes Deutschfatholicismus, um mich zu verfteben. Wie zogen einft Ronge und Dowiat burch beutiche Lander, und wie nehmen fich Dollinger, Friedrich. Erzbischof Loos beutigen Tages aus. Db unter ben jest Lebenben viele bem crucifige und bem ad leones widersteben wurben, weiß ich nicht. Man verfichert uns ja auch officiell und officios, es werbe vorerft bagu nicht tommen. Gollte ich aber in ben letten brei Jahrhunderten irgend einen Beitpunft zu bezeichnen baben, in welchem bie romifchefatholifche Rirche in ben Gemuthern beutscher Ratholiten festeren Ruf gefaßt, tiefere Burgeln geschlagen batte, als in ber Gegenwart - ich mußte feinen jolden Zeitpuntt aufzufinden. Diefe Thatfache bat nun felbftverftanblich nicht bie Dacht, bas Bundnig mit Italien unmöglich ju machen; wohl aber hat fie bie Bebeutung, bag eine große Angahl beutscher Staatsburger mibermillig und gezwungen bie Reicheregierung auf ihren politischen Bahnen begleitet: und bieß ift fein Glement ber Starfung, auch nicht fur ben Starfften. Sollte es bagu fommen, baß ber Bapit Rom verläßt - und ich glaube, bag es bagu tommen wird und muß - fo wird ber bezeichnete Effett noch ftarter und augenscheinlicher ber= vortreten. 3ch escomptire innerlich Alles, was man bentbarer Weise in biefer Sinficht vorfebren fann; nicht nur bie " Provingial-Correspondeng", fondern auch "andere Menschen" benten an bie Bufunft. Aber gerabe Unglud, Martyrium, Entbehrung und Berfolgung haben befanntlich ihren machtigen Ginfluß auf bas menfchliche Gemuth, namentlich wenn ber Leibende eine Ericbeinung ift wie Bins IX.

Bon ber Möglichkeit seines Todes und von der Wahl seines Nachsolgers zu sprechen, scheint mir ebensowenig wohlsanständig, als wenn ich die Zukunft Deutschlands nach dem Tode des Kaisers Wilhelm und des Fürsten Bismark untersuchen wollte. Es führt auf Abwege, wenn man, selber sterblich, auf Anderer Sterben seine Plane gründet. Wilde Menschen werden dadurch zum Mord, sonst ruhige Köpfe

Mit wigen. Zwar ift es unzweifelhaft, bag bie beutschen Ra-Belifen jo unvorbereitet, fo ohne alle Organisation, jo un= wifichtig und untlug bem beginnenden Krampf gegen ihre Riche entgegengeben, baß man barob fast verzweifeln mochte. Es ift offentundige Thatfache und tann bekhalb gebruckt retten, bağ im nämlichen Augenblick, wo ber Reichstag und mit iem bie Centrumspartei auseinanbergeht, auch nicht ein einiger Mittelpuntt ber fatholisch-politischen Angelegenheiten m teutschen Reiche übrig bleibt. Es ift ebenfo offentundig, tag tie tatholische Bartei über keinerlei parate Gelomittel migt, fontern in jebem einzelnen Falle und für jeces eingine Bedürfnig betteln muß. Es ift endlich Thatfache, bag inar bie beutschen Bischofe, benen bas Meifer bereits bart an ter Reble fist, fich noch in feinem einzigen Fall au gemeiniamen und gleichartigem Sandeln aufgerafft haben; felbst tie Ercommunifation wird verschieben gehandhabt. Go ift eben ber beillofe Beift bes Partifularismus, ber Bereinzelung, melder bie menfchlichen, die materiellen Mittel ber fatho= lijden Sache in Deutschland vielfach fraltet, labmt und vereirbt. Darum mochte ich jedesmal ingrimmige Thranen vergiefien, wenn ich von Seiten ber Gegner verlogener Beife unjere treffliche Organisation loben bore.

Allein die Sache hat auch ihre Kehrseite. So groß in Daufschand, wie überall, die Zahl gleichgiltiger, abgestandener Katholiten ist, so kann boch der seit dreißig Jahren erfolgte textende Ausschwung des streng katholischen oder, um in nie Feindes Sprache zu reben, des ultramontanen Geistes in Deutschland unmöglich geläugnet werden. Man braucht diesen Ginweder zu billigen, noch auch nur zu verstehen, um ihn ju spuren: es ist die übernatürliche Lebensansicht, die Gristung in einer Welt geistiger Gnaden, welche nicht nur den Klerus, sondern wirtlich bedeutende Massen von Laien erställt und beglückt. Es sollen hier keine Siegesvetlamationen, teine Prophezeinngen irgend welcher Art angestimmt werden. Aber das Schicksal des "Altkatholicismus" braucht nur vers

glichen ju werben mit jenem bes Deutschfatholicismus, mit mich zu verfteben. Bie zogen einft Ronge und Dowiat burd beutiche ganber, und wie nehmen fich Dollinger, Friedid. Ergbischof Loos beutigen Tages aus. Db unter ben jest Lebenben viele bem crucifige und bem ad leones wiberfteben wurben, weiß ich nicht. Man verfichert uns ja auch officell und officios, es werbe vorerft bagu nicht fommen. Gollte ich aber in ben letten brei Sahrhunderten irgend einen geit punft zu bezeichnen haben, in welchem bie romifch-tatholije Rirche in ben Bemuthern beuticher Ratholiten festeren am gefaßt, tiefere Burgeln gefchlagen batte, als in ber Begen wart - ich mußte feinen jolden Zeitpunkt aufzufinden. Diefe Thatfache bat nun felbftverftanblich nicht bie Dacht, bas Bunbnig mit Italien unmöglich ju machen; wohl aber bat fie bie Bebeutung, bag eine große Angabl beutider Staatsburger mibermillig und gezwungen bie Reiche regierung auf ihren politischen Babnen begleitet: und bien ift tein Glement ber Starfung, auch nicht fur ben Startften. Sollte es bagu tommen, bag ber Papit Rom verlagt - und ich glaube, bag es bagu tommen wird und muß - fo wird ber bezeichnete Effett noch ftarter und augenscheinlicher bervortreten. 3ch escomptire innerlich Alles, was man bents barer Beife in biefer Sinficht vorfehren fann; nicht nur bie "Provingial-Correspondeng", fondern auch "andere Menfchen" benten an bie Bufunft. Aber gerabe Unglud, Martorium, Entbebrung und Berfolgung haben befanntlich ihren mach tigen Ginflug auf bas menfchliche Gemuth, namentlich wenn ber Leibende eine Erscheinung ift wie Bind IX.

Ben ber Möglichkeit seines Tobes und von ber Wahl seines Nachsolgers zu sprechen, scheint mir ebensowenig wohlanftanbig, als wenn ich bie Zufunft Deutschlands nach bem Tobe bes Kaisers Wilhelm und bes Fürsten Bismart unterssuchen wollte. Es führt auf Abwege, wenn man, selber sterblich, auf Anderer Sterben seine Plane gründet. Wilbe Menschen werben badurch zum Mord, soust ruhige Köpfe

Bürger einen Kaiser Wilhelm, ben selbst seine Gegner achten, im Bunde sieht gegen einen Papst wie Pius IX., mit einem Manne und König wie Viktor Emmanuel. Es gibt unstreitig schmerzliche Nothwendigkeiten, peinliche Interesses auf dem Gebiete der Politik; es mag zuweilen vorkommen, daß ein Monarch mit seiner Person das Opfer für die Interessen seiches wird.

Ich versteige mich nicht zu ber Behauptung, daß nach Lage der Dinge die Allianz mit Italien zu vermeiben gewesen wäre. Aber ich getraue mich zu behaupten: wenn sie zu vermeiben gewesen wäre, so würde dieß ein ebenso großes Glück für Deutschland gewesen senn, als das nunmehr eingetretene Gegentheil Unheil jeder Art in seinem Schoose birgt, und sie wäre zu vermeiden gewesen, wenn das beutsche Reich in aufrichtigen Berhältnissen zu Rußeland und Desterreich stünde.

Bir treiben, im Gefühle eigener großer Rraft, mit un= guverlaffigen Bunbesgenoffen einer Butunft voll Rampf und Befahr entgegen. Die biplomatifchen Berficherungen über bie bobe Beisheit ber regierenben Berren und beren aufrichtige Friedenspolitif taufden nachgerabe auch ben findlich Raivfen unter ben Sterblichen nicht mehr. Diefe Berficherungen balten immer genau bis zu berjenigen Minute bie Brobe aus, in welcher irgend Giner ber Betheiligten ben gunftigen Augenblief gefommen glaubt, um über ben Unberen bergufallen. Genau jo wird es auch bas nachfte Dal geben, fei es in funf, in gebn, in zwanzig Jahren, ober noch fruber, ober noch fpater. Db bann eine Alliang, welche bie Bernichtung mefentlicher Inftitutionen ber romifch-fatholischen Rirche gur Borausfetung bat, fich ale paffend und vortheilhaft fur bie Berhaltniffe eines vorerft noch paritatifchen, feineswegs aber "evangelischen" Reiches erweisen fann, bas moge bie große Lehrmeifterin Erfahrung uns zeigen. Daß chriftlich e Sitte und driftlich er Beift nicht geforbert werben burch bas Bunbnig mit einem Konigreich, in beffen

Haupstadt der rasende Bobel jest schon herumzieht unter bem Geschrei:

"Abbasso la religione! Morte a quello che el ha creato!" bas leuchtet wohl auch dem Zuversichtlichsten ein. Man durfte vielmehr auch auf anderer als römisch = katholischer Seite gegen derartige Bundesgenossen eines Reiches der Gottessucht und frommen Sitte gewisse leise Bedenken nicht ganz unterdrücken können.

Ich schließe; ich wollte nur zu weiterem Nachbenken anregen, keineswegs aber einen Gegenstand umfassend und vollständig behandeln, dem man ohne Kenntniß der amtslichen Akten sich nur zagend zu nähern vermag. Gleichswohl interessirt er uns alle zu tief, als daß wir jeder Besschäftigung mit ihm aus dem Wege gehen möchten. Mögen die schweren Sorgen, mit welchen dieser Gegenstand die Seele jedes ruhigen und gar jedes cristlichen beutschen Pastrioten erfüllen muß, auch nur theilweise unbegründet seyn!

## XIV.

# herrn von Spbel's Festrede auf ben Freiherrn von Stein.

Es ift peinlich, fich im 88. Lebensjahr noch ju mehr= feitiger Bolemit genothigt zu finben; aber impossibile est, satyram non scribere. In Dr. 156 ber "Germonia" wird und ein Musqua ber Feftrebe mitgetheilt, welche Professor von Gybel bei ber Enthullung bes Standbilbes bes im 3. 1831 verftorbenen Miniftere Freiherrn von Stein gebalten bat. herr von Spbel ichreibt bier bem Freiherrn von Stein ichier Diefelben firchlich politischen Unfichten gu, Die ber heutige Minifter Gurft Bismart praftifch burchzuführen fuct. Satte Berr von Sybel, ebe er gefprochen, borber ge= bacht, fo mußte er bei ber positiv driftlichen Gefinnung und bem Begehren nach feften tirchlichen Ginrichtungen, bie er bem Freiherrn mit Recht gufdreibt, fich es tlar gemacht baben, bag bie gegenwärtige von bem Professor Reftrebner gepriefene Politit, welche bie gottlichen Gebote und bie bavon bebingten Rechts- und Gitten-Ruftande, insbesondere bie firchliche Rechtsordnung ber Omnipoteng bes Staats unterwirft, nicht tie von Stein fenn tonnte.

3ch, Schreiber biefes, hatte bas Glück, während eines mehr als halbjährigen Aufenthaltes in Rom 1820/21 burch

bes Freiherrn von Stein wohlwollenbe Gute benfelben in faft täglichem Bertehr zu feben und zu fprechen. brachte jene Gute gum Ausbruck in ber Aufforberung, mich nicht bloß als ben Argt, sonbern auch ben Freund feines Saufes zu betrachten. Die Mehnlichkeit meiner eigenen Rich= tung mit ber seinigen mochte biefes Boblwollen vorzüglich forbern. Sier, fowie bei einem Befuche, welchen mir ber Freiherr im Sommer 1821 in Munchen gemacht, hatte ich Belegenheit, feine Befinnungen in gablreichen Befprachen auf bas grundlichfte fennen gu lernen, jene Befinnungen, wie fie auch in ber burch Janffen verfaßten Biographie Bobmer's bargelegt ericeinen. Much mit Stein's altefter Tochter, ber eblen und geiftreichen Grafin von Giech, habe ich in häufigem Berkehr mabrent ihres langjabrigen Aufentbaltes in Munchen bis zu ihrem Lebensenbe bie Unichauungen ihres Baters oft und oft besprochen. Und auf biefe grunbliche Renntnig bin behaupte ich : Stein batte nicht gebacht und gehandelt wie ber gegenwärtige Lenfer ber beutichen Gefchicke, fonbern vielmehr im Ginne bes eblen Brajibenten von Gerlach.

Bor Allem muß ich im Namen des großen Freiherrn die unwürdige Unterbreitung des Herrn von Sybel zurücksweisen, als ob Stein seste tirchliche Einrichtungen bloß\*) gewünsicht habe zu dem politisch socialen Zweck, um die Massen in Ordnung zu halten. Nein, der edle Stein war wirklich und wahrhaft überzeugter Christ, er glaubte an eine göttliche Offenbarung, er wußte genau, daß die Kirche, obsichon das wahre Wohl der Bölker und deren Sittlichkeit auf's höchste fördernd, doch nimmermehr zum bloßen Mittel,

<sup>&</sup>quot;) v. Spbel fagt: "Er wollte feft geordnete firchliche Einrichtungen, weil er ohne biefe bei ben Boltsmaffen rathlofe Berwirrung ber religibjen Anschauungen und bamit rasche Berruttung ber öffent: lichen Sitte besurchtete."

jur bloßen Schulanstalt, zum bloßen Hebel ber Baterlandsliebe ober ber Sittlichkeit\*) herabzudruden sei; er erkannte in ihr eine Anstalt zur realen Bereinigung der Menschen mit Gott, eine Heilsanstalt, in welcher die Sittlichkeit erst ihre Ordnung und Bedeutung, die Baterlander ihre höhere Einigung finden.

Der geiftreiche, bie Dinge von oben überblidenbe Staats= mann, ber logisch bentenbe Chrift hatte nie ben Biberfinn begangen, basjenige was als von Gott geoffenbart und verorbnet anerfannt wirb, erft ber Cenfur bes Staates gu unterbreiten; er batte nie ben Biberfinn begangen, eine principielle Trennung von Rirche und Staat, von Rirche und Schule in bem Ginne zu befürworten, in welchem bie Möglichfeit eintrate, bag bie weltliche Obrigfeit und Schule ber geiftlichen Beborbe und bem Religionsunterricht wiberiprachen und fie biemit wieber aufboben. Bie nun, wenn bie Offenbarung fagt, es ift ein breiperfonlicher unfichtbarer Gott, bem Professor ber Physit aber beliebt gu jagen, es fei bieg ein Unfinn? Wenn bie Religion fagt: Du follft Gott mehr gehorden als ben Menichen, unfere Gefetmacher aber nur von Majoritaten ober einem willfürlichen Autotraten gemachte Gefete fennen? Das Bebot, woran nach Chrifti Ausspruch bas Gefet und bie Bropheten bangen, jagt: Du follft Gott über Alles, beinen Rachften lieben wie bich felbit; bie moberne Lebensweisheit lehrt: Liebe bich über Alles, und Gott und beinen Rachften nach Bequemlichfeit. Und bie Staatsgesete ichnigen bas Freimaurerthum und laffen ben Bucher ungeftraft. Das Evangelium will alle Rationen im Frieden eines boberen Baterlandes vereinen, ohne ihre Befonberheiten aufzuheben; ber toll und lafterhaft geworbene

Daß es übrigens herrn von Sybel nicht Ernft bamit ift, bie Religion als wirffamen hebel ber Sittlichfeit gelten zu laffen, werbe ich weiter unten in Erinnerung bringen.

Batriotismus fagt (in ber Berfon eines fruberen preußischen Minifters): "Benn es unferem Staate Rugen bringt, berbunben wir uns mit bem Teufel." Der Beiland geftattet bem Manne nur Gin Beib, bem Beibe nur Ginen Dann; ber Civilcober icheibet und verbindet fie nach Bergensluft. Der Defalog fagt: Du follft ben Ramen Gottes nicht eitel nehmen, follft ben Gabbath beiligen, follft nicht tobten, nicht ftehlen, nicht falfches Zeugniß geben u. f. w.; bie von Staats= wegen gelehrte angebliche Biffenschaft verhöhnt aber Gottes Ramen; ber Militarftaat lagt feine Golbaten mabrend bes Gottesbienftes ererciren, ber Induftrieftaat feine Arbeiter arbeiten; ber militarifche Chrencober ftogt benjenigen aus, welcher eine wirkliche ober vermeinte Beleidigung nicht im Blute bes Gegners abwafcht; bas Eigenthumsrecht muß boberen Unnerionerudfichten weichen; Luge und Beuchelei werben von oben berab als biplomatische Tugenben gerübmt, u. f. w.

Und zu einem solchen, alles kirchliche und sittliche Leben zerstörenden Widerspruche, der nach dem Wunsch und Streben gewisser Führer der Neuzeit schon dis in die Elementarschulen sich einzufressen beginnt, hätte der große Stein sein Ja und Amen gesagt?! Er hätte sich entweder in die Reihen jener albernen, gedankenlosen Rationalisten und Liberalen begeben, welche solchen Ronsens nicht merken, oder sich der ruchlosen Heuchelei Jener beigesellt, die klarbewußt mit Einer Hand scheinbar die Religion unterstüßen, in der That aber mit der anderen Hand ihr den Boden unter den Füßen wegziehen?!

Es gehört Stirne bazu, uns Solches vorzureben! 3ch war Augen = und Ohrenzeuge ber braftischen und plastischen Art, womit Stein sich über die damaligen Minister, vor Allem aber der colossalen Entrüstung, womit er sich über den Staatskanzler Fürsten von Hardenberg zu äußern pflegte, den er eben jener der kirchlichen Freiheit seindlichen Gesinzung beschuldigte, die von Sybel nunmehr sich unterfängt

pr bloßen Schulanstalt, zum bloken Hebel ber Baterlandsliche ober ber Sittlichkeit\*) herabzubruden sei; er erkannte in ihr eine Anstalt zur realen Bereinigung ber Menschen mi Gott, eine Heilsanstalt, in welcher die Sittlichkeit erst fin Ordnung und Bedeutung, die Baterlander ihre höhere Einigung finden.

Der geistreiche, bie Dinge von oben überblidenbe Staats: wann, ber logisch bentenbe Christ hatte nie ben Wibersinn trangen, basjenige mas als von Gott geoffenbart und verstact anertannt wirb, erft ber Cenfur bes Staates gu mkebreiten; er batte nie ben Wiberfinn begangen, eine minipielle Trennung von Kirche und Staat, von Rirche schule in bem Ginne zu befürworten, in welchem bie Malichteit eintrate, bag bie weltliche Obrigfeit und Schule ber geiftlichen Behörde und bem Religionsunterricht wiberbrachen und fie biemit wieber aufhoben. Bie nun, wenn bie Offenbarung fagt, es ift ein breiperfonlicher unfichtbarer Sott, bem Brofeffor ber Physit aber beliebt zu jagen, es fei bien ein Unfinn? Wenn bie Religion fagt: Du follft Gott mehr gehorchen als ben Menschen, unsere Gefehmacher der nur von Majoritaten ober einem willfürlichen Autotraten gemachte Gesetze kennen? Das Gebot, woran nach Brifit Ausspruch bas Gesetz und die Propheten hangen, bat: Du follft Gott über Alles, beinen Rachften lieben wie bid felbst; die moderne Lebensweisheit lehrt: Liebe bich über Mes, und Gott und beinen Rachsten nach Bequemlichfeit. Und bie Staatsgesete schuten bas Freimaurerthum und laffen ben Bucher ungeftraft. Das Evangelium will alle Nationen m Frieden eines höheren Baterlandes vereinen, ohne ihre Bionderheiten aufzuheben; ber toll und lafterhaft geworbene

<sup>&</sup>quot;) Das es übrigens herrn von Sybel nicht Ernft bamit ift, bie Resligion als wirksamen hebel ber Sittlichkeit gelten zu laffen, werbe ich weiter unten in Erinnerung bringen.

ganz unpassenden und bei dem Nebeneinander von mehreren Nationalitäten innerhalb Eines Staates völlig unwahren Namen "Nationalfirche" belegt werden sollen. Wenn Stein diesen Ausdruck Nationalfirche anders denn tadelnd gebraucht hat, so verband er damit einen Sinn, der ganz verschieden ist von demjenigen welcher ihm heute beigelegt wird.

Rach allem biefem mochte ich nun fragen : Wie fommt gerabe Berr von Sybel bagu, fich jenem Manne gegen= über, ber, wie ber Professor felber fagt, mit feinem undriftlich und unfirchlich Gefinnten ein naberes Berbaltniß anknupfen mochte, jum Feftredner aufzuwerfen, ber nämliche Berr von Subel, welcher in feiner Schrift "Die politischen Barteien im Rheinland, Duffelborf 1847" in einer Rote (3.86) fich folgendermaßen außert: "Das Wahre ift, baß jebe positive ober negative Ansicht über Religion mit ber Politit unmittelbar nicht naber gusammenhangt, als bie verschiebenen Sufteme ber Chemie mit ber geschichtlichen Biffenschaft ber Malerichulen. Denn bas einzige Medium, wodurch fie eine nabere Bermanbtichaft nachweisen moch ten, ber Ginfing auf die Sittlichteit, ift burch bie Erfahrung hinreichend wiberlegt: ein orthodorer Atheift tann ein ebenso tugendhafter ober nichtswürdiger Mensch senn wie ber rechtgläubigfte Ratholif ober Brotestant."

Und was wurde ber Freiherr zu jener anderen Stelle besselben Buches (S. 65) sagen, wo von Sybel sich also vernehmen läßt: "Es ist heute kein anderer Abel benkbar als ber große Capitalbesit."

Wahrlich! wenn, um mit Sybel gu reben \*), anftatt

<sup>\*)</sup> v. Sphel fagt: "Stande anstatt bes Marmorbildes ber herrliche Mann jest felbst bort oben, langst hatte er meine schwachen Borte unterbrochen: ""Bollt ihr thun nach meinem Sinne, so gebet bem Gangen, gebet bem haupte bie Ehre — ein hoch bem beutschen Baterlande, ein hoch bem beutschen Raifer.""

bes Marmorbildes ber herrliche Mann felber dort oben gestanden ware — kein Zweifel, daß er die schlimmer als "schwachen" Worte des Festredners unterbrochen hätte, aber nicht, um mit dem gebotenen Hochruse eine solche Rede zu krönen; sondern in edelstem Zorn hätte er vor Allem mit seiner Donnerstimme Protest eingelegt wider die Bermessenheit, seine Gesinnung auf eine die Wahrheit so ganz in's Gesicht schlagende Weise zu deuten.

Es wird uns erzählt, das Standbild habe ursprünglich nach dem Thale hinausgeschaut, sei aber, damit es nicht den allerhöchsten Herschaften den Rücken kehre, umgedreht worden, so daß es nunmehr den Berg betrachte. Eine bezeichenendere Symbolik wäre nicht zu sinden gewesen sur das was Herr von Sybel mit des großen Mannes Gesinnung gemacht hat, damit sie nicht der Anschauung der jetzigen Machthaber den Rücken zu wenden scheine. Aber der Geist des alten Stein wird nicht ruhen, die er im Bewußtseyn seiner deutschen Landsseute die richtige Stellung wieder einsgenommen hat.

Tuging am Starnberger See ben 23. Juli 1872.

Dr. von Ringeeis.

### Die deutsche Auswanderung nach Amerika

ift ein fast stebenbes Capitel unserer Zeitungen und Zeit= fchriften geworben und von vielen Geiten werben Stimmen laut, daß biefe Auswanderung als ein mahres Rational= unglud zu betrachten fei, baß fie einen fur bas neubeutiche Reich verhängnigvollen Charafter annehme. Sogar nationalliberale Organe vom reinften Baffer, wie bie Wochenschrift "Im neuen Reich", erheben einen Rothfchrei, ber um fo unerwarteter fommt, als fie gewöhnlich bie neugegrundeten Reichszuftanbe als über alle Dagen glangend und beglückenb barftellen. "Sind wir nicht", fragt in Dr. 24 biefer Bodenschrift ein Correspondent aus hamburg, "feit ber Traum jo vieler Gefchlechter von beutider Ginheit und Berrlichfeit gur glangenben Birflichfeit geworben, bas machtigfte, jeben= falls bas ruhm= und ehrenreichite Bolf ber Begenwart, von teinem übertroffen an friegerischen Triumphen u. f. m. und trot Allebem nun boch immer weiter und weiter biefe leibige Flucht fo vieler Boltsgenoffen aus bem Reich"! Früher pflegte man als Urfache ber vielen Auswanderungen bie Mifere ber beutschen Rleinstaaterei zu bezeichnen; aber biefe, fagt obiger Correspondent, "verengt und verftort nicht mehr bie Lebensluft burch politifche Migregierung." Alfo

teine Rleinstaaterei, feine Digregierung mehr und bennoch eine mit jebem Jahre machfende Bahl von Musmanberern. Und welche Auswanderer! Boren wir, mas obiger Correspondent aus eigener Anschauung berichtet: "Man fann wohl annehmen, bag aut brei Biertel ber beutiden Musmanberer bem Stanbe ber fleinen bauerlichen Befiger und land. lichen Taglohner angehören, welche mit bem Erlos von Saus und Sof ober langjabrigen Erfparniffen ichwerer Tagearbeit bruben in neuer Beimftatte fich feft anfiebeln wollen, und nur ein Biertel etwa aus Sandwerfern, jubifchen Bandlern, ichiffbruchigen Eriftengen ber hoberen Rlaffe bestebenb, in unbeftimmter Gewinnluft bem großftabtifchen Schwindel. treiben ber uns zugewenbeten Seite ber Union guftromt. Berabe bieg aberift es, mas ben Patrioten beforgt machen muß, bag jo unverbaltnigmäßig ftarte und werthvolle Boltebeftanbtheile bem platten Lanbe entzogen werben. In unferm bentichen Bauernftanbe lagen bisber bie gefun= beften Grundlagen beutichen Gemeinwejens, ber Rern un= ferer Boltstraft, bas unentbehrliche Gegengewicht gegen ju einseitiges Ueberwuchern beffen, mas man in moberner Gultur Industrialismus, Derfantilismus, centraligirte Capitalwirthichaft nennt."

Dieser "Kern unserer Boltstraft" entzieht sich in unsheimlich steigendem Grade dem "deutschen Reichsboden"— und doppelt betrübend dabei ist für jeden Patrioten die Wahrenehmung, daß drüben im Ausland von deutscher Seite so gar keine Fürsorge für ihn sich zeigt. "Nach der Einwansderungsstatistik"— sagt ein anderes nationalliberales Blatt, nämlich die Augsb. Allgem. Ztg. am 27. Juni — "müßten sich in den Bereinigten Staaten zum mindesten vier Millionen Deutsche besinden; die Gensusaufnahme von 1870 ergibt aber nur 1,690,533 Deutsche in Amerika. Und es darf an diesem Orte wohl auch betont werden, daß es bei der dießsjährigen Einwanderung wieder die deutschen Auswanderers Schiffe sind, welche durch ihre großen Sterbfälle während der

#### Die deutsche Auswanderung nach Amerita

ist ein fast stehendes Capitel unserer Zeitungen und Zeitschriften geworben und von vielen Seiten werben Stimmen laut, daß biefe Auswanderung als ein mahres Rationalunglud zu betrachten fei, baß fie einen für bas neubeutiche Reich verhängnigvollen Charafter annehme. Sogar nationalliberale Organe vom reinsten Baffer, wie die Bochenschrift "Im neuen Reich", erheben einen Rothschrei, ber um fo unerwarteter fommt, als sie gewöhnlich bie neugegrundeten Reichszuftande als über alle Magen glanzend und begludent barftellen. "Sind wir nicht", fragt in Rr. 24 biefer Bochenschrift ein Correspondent aus Samburg, "feit ber Traum jo vieler Geschlechter von beutscher Einheit und Berrlichfeit gur glangenben Birtlichfeit geworben, bas machtigfte, jebenfalls bas ruhm= und ehrenreichste Bolt ber Begenwart, von teinem übertroffen an friegerischen Triumphen u. f. m. und trop Allebem nun boch immer weiter und weiter biefe leidige Flucht so vieler Boltsgenoffen aus bem Reich"! Früher pflegte man als Urfache ber vielen Auswanderungen bie Mifere ber teutschen Rleinstaaterei zu bezeichnen; aber biefe, fagt obiger Correspondent, "verengt und verstört nicht mehr bie Lebensluft burch politifche Digregierung." Alfo

Reuen Reich" gurud. Er ftellt fich bie Frage: "woher bie maffenhafte Answanderung", und gibt barauf folgende Antwort: Die von ben beutschen Auswanderern vernommene Rlage: "es fei tein Glud, tein Gegen mehr im beimatblichen Dorf, bas leben werbe immer ichwerer, ber Bewinn immer farger, man muffe an ein befferes Forttommen wenigstene ber Rinber benten und es beghalb mit frischer Unfiedlung in ber neuen Welt versuchen" - biefe Rlage fei feineswegs neu. Aber, "was berfelben beute einen verschärften Accent gebe ober gibt" - gesteht ber Rationalliberale offen ein - "bas ift ber regelmäßig fol= genbe Epilog, ber bom Staat und feiner Blutfteuer fpricht. Dreimal in feche Jahren hatte man in ben Rrieg gemußt, erft gegen tie Danen, bann gegen bie Defterreicher, gulest gegen bie Frangofen - fo viele feien geblieben, fo viele als Kruppel heimgefehrt, wie lange werbe es bauern und es ginge wieber los gegen Frangofen ober Ruffen, und wenn auch bas nicht, immerbin folle man brei ber beften Sabre als Golbat bienen; babei fei fein Mustommen möglich fur ben armen Landmann."

"Hört man die Leute so reden", fährt der Correspondent sort, "und merkt man genauer hin auf der Rede Sinn, und die kuhle nüchterne Art, in der sie alle Einwürfe zurückzuweisen wissen, so tritt Einem ein wenig anmuthender Gestanke vor die Seele, der Gedanke nämlich, daß der Bauer wenig Anlagen zum Idealismus besitzt", daß er "die nationale Begeisterung für Kaiser und Reich und friegerische Heldensthaten" wenig theilt. Doch diese wenig anmuthende Erscheinung sei leicht begreissich. "Dem kleinen Mann auf dem platten Lande ist der Staat ein überall drückendes, beengendes, anspruchsvolles, hartherziges Wesen geworden, aus dem er sich fortsehnt in ein möglichst staatsloses, steuerloses, soldatenkreies Dasen im Hinterwald." Der kleine Mann sindet besonders in der dreisährigen Dienstzeit im stehenden Heere eine äußerst harte, langwierige, kostzeit im stehenden Leere eine äußerst harte, langwierige, kostzeit im

spielige, ihn wirthschaftlich brückende Laft. Wie wird es erst kommen, wenn der moderne Staat in seiner Omnipotenz immer rückhaltsloser, unbarmherziger auch in die Gewissen hineinregieren wird und vorschreiben wird, was Glaubene sei und was nicht?

Die gesellichaftlichen Buftanbe find bei une von Jahr ju Sahr franter geworben und mit ihrer fteigenben Rrant. heit fteht bie fteigenbe Bahl ber Auswanderer in innigen Bufammenhang. "Die induftrielle Entwidlung unfere 301hunderts hat bas Sandwerf in ben Stabten gur Muflojum gebracht, fie entzieht auch bem fleinen landwirthichaftliden Gewerbe ben Boben unter ben Gugen . . . Steuern und Abgaben haben fich nicht gemindert, ber Geldwerth ift at funten, ber Breis ber bem Landwirth wichtigften Sabritate und Baaren, nicht minber bas Gefinbelohn und Schulgelt ift gestiegen, ohne baß bie Gutsertrage mit ber fteigenten Progreffion Schritt halten tonnen . . . Unvermittelt burd alte Treue fteben fich Arbeitgeber und Arbeitnehmer and auf bem platten Lanbe einander gegenüber" . . . "Dag ber tleine bauerliche Wirth baran verzweifeln, pormarts m fommen mit feinem Befig, Gorgen und Schulden nicht ftelle wachsen zu feben, fo entzieht fich bem Taglobner immer ferner bie Musficht und bas Streben, felbit zu geficherten Gigenthum zu gelangen."

Soldy' ein wahrheitsgetreues Bild entwirft bie nationaliberale Wochenschrift im neubeutschen Reich. Es ist ber Weg bes Todes, ben wir schreiten, und es ist, so lange bit auf den verschiedenen Lebensgebieten herrschend gewerdenter Principien weiter herrschen, gar nicht abzusehen, wie ein Besserung eintreten soll. Was die Auswanderung im Speziellen betrifft, so gibt es, will man auf den im Staats mechanismus, im Militarismus, Industrieleben u. s. w. ein geschlagenen Wegen beharren, gar tein Mittel, dieselbe zihemmen, es sei denn ihre gewaltsame Behinderung durd Strasgesehe und den Polizeistock, wodurch benn die Ding

nur noch ärger sich gestalten, in kurzer Zeit zu einer gewaltsamen Katastrophe führen werden. Auch der citirte Correspondent kennt keine Mittel gegen die Auswanderung. "Es bleibt nichts übrig", sagt er, "als dem Strom seinen Willen zu lassen"; und er tröstet sich nur noch mit der karzen Hoffnung, daß "die Bersuste an nationalem Menschenwerth und Wohlstand an anderer Stelle" — wo wohl? — "durch die fruchtbare schöpferische Natur der heimathlichen Erde ihren Ersat sinden werden!"

Es bleibt babei, die Auswanderung gehört zu den vielen "schwarzen Punkten" im neudeutschen Reich. "Alles ist so groß im Reich, der Kaiser so mächtig, aber die Lumpen wollen in Deutschland nicht glücklich seyn", sagte jener pommer'sche Junker zu einer Schaar nach Amerika abziehsender Bauern, worauf ihm von einem berselben die Antwort ward: "Ja wohl, aber die Lumpen wollen auch essen, und um arbeiten zu können, gerade Knochen behalten."

#### XVI.

## Der moderne Staat als Urheber des Berfalls ber katholischen Staaten.

Wie schön und glücklich waren nicht einst die Länder bes Sübens, vor allem Italien, Gegenstand der Lieder und Sehnsucht der Dichter und Künstler, wo sie die Sorgen und Mühen des Lebens vergaßen, wie in einem märchenhaften Lande harmloser Joylle, die nirgends so wie auf Italiens Erde zur glücklichsten Wirklichteit geworden. Aber nicht Klima und landschaftliche Schönheit, auch nicht der Reiz

monumentaler und fünstlerischer Anschauung allein hatten Italien zur Königin ber Dichter und Künstler geweiht, wenn nicht die Bewohner jenes einst so glücklichen Landes es durch den seelenvollen Abel ihres Charafters wunderbar vergeistigt hätten. Es war der Hauch eines von der Religion mit südlicher Wärme durchglühten katholischen Lebens, welches selbst die epheuumrankten Ruinen und Denkmäler antiker und christlicher Größe mit jenem wunderbaren Wohlsgeruche erfüllte, dessen mystischer Zauber Seelen und Herzen unnennbar und so unvergestlich erquickte.

Damit wir nicht Uebertreibung zu sagen scheinen, mögen hier einige Urtheile Raum finden, welche protestantische Reissende und Gelehrte über Italien fällten, noch bis zu Ende der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts. Lassen wir sie selbst reden; es sind kunstlose, freimuthige Herzensergusse, die, wie verschiedenartig sie auch lauten mögen, dennoch in dem Einen Lobe sich wieder finden.

Gothe ichreibt aus Rom: "Mit ben Menichen babe ich ein leiblich Leben und eine gute Art Offenheit; ich bin wohl und freue mich meiner Tage", und weiter G. 10: "3ch finbe meine erfte Jugend bis auf Rleinigkeiten wieber, inbem ich mir felbft überlaffen bin, und bann tragt mich bie Sobe und Burbe ber Gegenftanbe wieber fo boch und fo weit, als meine lette Erifteng nur reicht. Es ift nur ein Rom in ber Welt und ich befinde mich bier wie ber Fifch im Baffer und schwimme wie eine Studfugel im Quecfilber, bie in jebem anbern Fluidum untergeht. Richts trubt bie Atmofphare meiner Gebanten, als bag ich mein Glud nicht mit meinen Geliebten theilen fann." Und weiter: "3ch bin in biefem Zauberfreise wieber angelangt und befinde mich gleich wieber wie bezaubert, gufrieben, ftill hinarbeitend, vergeffend Alles mas außer mir ift, und die Gestalten meiner Freunde besuchen mich friedlich und freundlich"\*).

<sup>\*)</sup> S. Gothe's Berte 29. Bb. (Stuttgart und Tubingen 1829) S. 8, 10, 119 ff.

Laby Morgan\*) (obwohl fie nach ber Borrebe bes beutiden Ueberfetere gewohnt ift über Alles beigende Bemerkungen zu machen, was ihr an Berfonen und Gegenftanben zuwiber) ichreibt gelegentlich bes Carnevals, an bem befanntlich bas Bolt in Italien fich ungenirt gibt, wie es ift: "Wenn bie Italiener biefe Zeit bes Carnevals mehr in Thorbeit ale in Regelmäßigkeit hinbringen, fo ift bieß ein neuer Bemeis vor taufend anderen von ber ihnen innemobs nenben Tenbeng gum Guten und von ber glucklichen naturlichen Organisation biefes liebenswürdigen Bolfes." Und weiter: "Die mahrhaft große und ichone Geite bes Carnevals ift bie Sanftmuth, Milbe und gute Laune bes Bolfes; weber bie Sicherheit, welche bie Bertleibung, noch die Freiheit, welche bie Maste gibt, verleiten bie wohlwollenten Staliener ben Reind felbit in feinen Befinnungen gu franten, ober ben Freund wegen feiner Schwäche zu verspotten."

Bollrath Hoffmann äußert in seinem Buche "die Erbe und ihre Bewohner" \*\*): "Was aber den individuellen Charafter der Italiener, abgesehen von allen öffentlichen Bershältnissen, soweit er sich im Privatleben gibt, anlangt, so müssen wir offen gestehen, daß er uns höchst liebenswürdig und anziehend vorgekommen ist, und wir können versichern, daß viele Deutsche, die lange mit diesem Bolke umgingen, diese Ansicht mit uns theilen."

So lauteten die übereinstimmenden Urtheile protestantischer und baher wohl unparteiischer Gelehrten noch vor vierzig Jahren und — jest? Wahrlich! Giner Metamorphose ist bas Land ber Ibeale verfallen, wie sie schrecklicher und grauenvoller selbst sein Dichter Dvid nicht schildern konnte. Die ganze apenninische Halbinsel, von den Alpen bis Sicilien abwärts,

<sup>7) 3</sup>talien von Labn Morgan. Aus bem Englischen. Beimar 1821. S. 290, 293.

<sup>\*\*)</sup> Stuttgart 1834. 8. 358. Dritte Auflage. G. ahnliche Urtheile in Younge Reise nach Italien, beutsch von Zimmermann. Berlin 1793, G. 411, 415 ff.

ist ein offener Krater geworden, bessen glühende Lava über Throne und Altäre sich ergießend alle Spuren christlicher Erinnerung vertilgen möchte; täglich und stündlich können wir die bebende Botschaft erwarten, der große Gefangene im Batikan — tie einzig noch lebende Größe Italiens, wie Zemand gesagt hat — sei das blutige und unschuldige Opfer italienischer Gottlosigkeit geworden. "Der Ruhm und die Ehre Italiens sind dahin!"

Doch dies nicht allein ist es, was in unseren Tagen die Herzen aller aufrichtigen Christen mit Schmerz und Trauer erfüllt; es ist eine furchtbare Prüfung über uns getommen, welche selbst die Auserwählten, wenn es möglich wäre, in ihrem Glauben erschüttern könnte.

Alle ehedem so blühenden Staaten, einst der Stolz und Ruhm des Katholicismus, welcher sie mit dem Ehrennamen seiner allergetreuesten oder allerchristlichsten Töchter schmückte— ja sagen wir es geradezu mit der gewohnten, wenn auch nicht zutressenden Bezeichnung — alle katholischen Staaten ohne Unterschied, bieten das trostloseste Bild der Berwirrung, nie endender Revolutionen und Bürgerkriege, eines tiesen religiösen und sittlichen Bersalles und des mit Windeseile nahenden Unterganges.

Bedarf es noch der Worte, um dies zu begründen? In dem alttatholischen Desterreich, bei dessen Ramen das Herz der Katholisen Deutschlands einst so hoch zu schlagen pflegte, steht der Liberalismus und das moderne Judenthum in vollster giftgeschwollener Blüthe, unter dessen betäubender Einwirfung das unglückliche Reich wie in einem Delirium liegt, der es sast vergessen läßt seines Ursprungs und seiner einstigen christlichen Heldengröße. Berfassung, Reichsrath und Landstage, hohe und niedere Beamte, die gesammte, mit verschwinzbender Ausnahme in jüdischen Händen besindliche Presse haben Kirche und Klerus zur Zielscheibe ihrer Berfolgung genommen und suchen die Grundsessen. Und dabei ist der Kaiserschule und She zu untergraben. Und dabei ist der Kaisers

faat scheinbar in voller Austösung begriffen; seine Staaten brechen in ber Nationalitätenfrage wie Eisschollen auseinsander; eine Berfassung jagt die andere, ein Ministerium solgt ruhe = und plantos dem andern; der StaatssCredit ist erschüttert; Selbstmord und Sittenverderbniß sind in grauensvoller Weise gestiegen; die Heere Desterreichs sind geschlagen, sein Kriegsruhm vernichtet, ganze Königreiche und Lande ihm entrissen, ja Desterreich selbst hinausgeworfen aus der ureigensten Heimath, hinaus aus Deutschland! "Auch der Ruhm und die Ehre Desterreichs bahin!"

Und was erst sollen wir von Frankreich und Paris, bem modernen Babel sagen, dem immerglühencen Herbe der Revolution, die blutig Throne und Altäre versolgt? Frankreichs Kriegsheere sind geschlagen, sein Kaiser verjagt, seine Wassen erbeutet, sein Gold wandert in die Fremde, Bürgerstrieg wüthet in seinem Innern, Parteien stehen gegen Parteien und Frankreichs Jukunst ist in dichteste Finsterniß gehüllt. "Auch der Ruhm und die Ehre Frankreichs sind babin!"

In Spanien und Portugal folgt eine Revolution der andern und jede ohne Ausnahme verfolgt und verwüstet die Kirche. Das einfache Pronunciamento eines Generals gemügt, um die kaum angebahnte Ordnung wieder über den Haufen zu stürzen, genügt, daß ganze Kriegsbeere gegen ihre Könige die Waffen richten, daß die Bolksparteien sich blutig zersteischen und das einst so glückliche und blühende Land immer wieder zurückzeworfen wird in den Abgrund des Elendes. "Auch der Ruhm und die Ehre Spaniens und Portugals sind bahin!"

Lichten wir die Anter und schiffen wir fort von benunglücklichen Ufern bes europäischen Continents und fahren wir über's Meer, glückseligere Gefilde zu entbeden.

Doch auch hier basselbe Schauspiel. Das Kaiserreich Brafilien, entstanden durch pflichtvergessene und blutige Emspörung gegen rechtmäßige Herrscher aus dem Hause Brasus.

ganza, trägt ben Fluch bes Batermorbes noch heute, sucht elend bahin, ohne Kraft und Leben, einstweilen zehrend im bem frischen Lorbeer, ben es an bem Helbensarge bes sterbens ben Paraguai gebrochen, und während sein Bolt unter bem sengenden Klima apathisch dahin lebt, geht sein Kaiser auf Reisen, betetin London mit den Juden in der Synagoge hebrätische Psalmen und ist rücksichtslos genug in Rom, während er dem heiligen Bater zu Füßen fällt, die Eröffnung des italienischen Parlaments auf dem Monte Citorio durch seine Gegenwart zu seiern.

Die katholischen Staaten Sübamerika's kommen wir ewigen Bürgerkriegen nicht zur Ruhe und das unglückliche Meriko, welches das Blut seines ritterlichen Kaisers Marimilian über sich herabrief, seufzt noch immer unter der ungefühnten Blutschuld und der gewissenlosen Tyrannei der Juaristen.

Mit verschwindenden Ausnahmen also, namentlich einzelner kleinen Republiken Südamerika's, welche wie Ecuador Glud und Wohlstand sich erhalten haben, sind alle sogenannten katholischen Staaten scheinbar in voller und schneller Auslösung begriffen.

Dürfen wir uns Angesichts solcher Erscheinung wundern, daß man von dem Untergange der katholischen, insonderheit der romanischen Bölfer als einer vollendeten Thatsack der allernächsten Zufunft gesprochen? Ja wir dürfen und nicht verhehlen: der thatsächliche Zustand der katholischen Staaten erfüllt das Herz aller Katholisen mit gerechter Trauer und bitterem Schmerze. Wohin man kommt und in welchen noch so streng katholischen Cirkel man eintreten mag, überall wird man mit der Zeitung in der Hand und dem Schmerzensruse empfangen: "Aber die katholischen Staaten!" und zu diesem Schmerzensruse möchte sich gleichsam eine stumme Antlage gegen die Kirche gesellen. Und doch wagen wir nicht tieß Wort der Antlage über unserselwippen kommen zu lassen, denn Herz und Gewissen bezeugen

mit diesem Unheiligen hat die heilige Kirche nichts zu ichaffen !

Berfasser bieses Artitels hat bereits im Jahre 1860 über die genetischen Ursachen der Revolution in den specisisch tatholischen Staaten eine besondere Broschüre veröffentlicht, die auch in diesen Tagen eine ungarische Uebersetung veranlaßte\*). Indem wir auf diese Broschüre verweisen, welche die Grundlosigkeit der Behauptung, die fatholische Kirche sei Ursache der Nevolution in den katholischen Staaten, nach allen Seiten hin zurückweist, wollen wir hier nur noch auf die nicht genug zu beherzigende Thatsache ausmertsam machen, daß sämmtliche Nevolutionen in allen katholischen Ländern seit der ersten französischen Nevolution die zur letzten der Commune die katholische Kirche und ihre Diener blutig versfolgten, daß also jede Revolution gerade im Katholicismus den stärften und gefährlichsten Widersacher ihrer Principlen erblickte.

Will man wissen, welches die Urfache jener beflagens= werthen Erscheinung in ben katholischen Ländern ist? Wahr= lich nichts anderes als der "moderne Staat!"

Der moberne Staat ist ber politische Wibersacher bes Katholicismus wie ber Protestantismus ber kirchliche. Er ist nicht nur die Berläugnung, er ist der contradittorische Wiberspruch des christlichen Staatsbegriffes, wie er seit Constantin und Karl dem Großen dis zur sogenannten Resformation im tatholischen Bewußtseyn ruhte. Nach kathoslischem Rechtsbegriff ist der Staat das von Gott geordnete zeitliche Mittel die größtmögliche irdische Wohlfahrt und Sicherheit der Bolksangehörigen zu sördern, damit sie am leichtesten ihre ewige Bestimmung erreichen können. Nach

<sup>\*)</sup> Die fatholische Rirche, Fürsten, Bolter und Revolution, nebft einem Anhange und warum bie Revolutionen ber Gegenwart bie fatholischen Staaten erschüttern und nicht bie protestantischen, von Aurel Meinholb. Regensburg 1860 bei Buftet.

modernem Staatsbegriffe ist ber Staat sich selbst allerhöchsine Selbstzweck (salus respublicae lex suprema), dem solgerichtig Gut und Blut der Bölker gehört (Hegel's Staatslehre).

Dieje furchtbare Lehre von bem mobernen Staatsbegrin wurde erfunden \*) als die Reformation ben Gurften bie oberfte Bewalt in geiftlichen Dingen übertrug. Als bie proteftantifchen Fürften burch biefe Uebertragung ber bodfim geiftlichen Gewalt binnen furgem ju großer bis babin um bekannter politijchen Machtentfaltung gelangten und mit Unneffirung ber Rirchenguter fich finangiell bereichen geriethen auch bie fatholifden Fürften in Berfuchung un verfielen ber politifchen Barefie indem fie ben protestantifdm Lehrbegriff bes lanbesberrlichen Gummepifcopates fur bie tatholischen Bolter aboptirten. Dieg mar bie Benefis bes beruchtigten Gallifanismus in Franfreich, bes Josephinismal in Defterreich, Italien, Spanien und Bortugal, und bie erft politifche Gunbe ber tatholifchen Gurften, bie ben Reim legte jum Untergange ihrer Staaten. Denn jeber gefunde lebends fraftige Organismus fann fich nicht mit einem ibm fremb artigen Stoffe affimiliren, er muß über furs und lang in Rrantheitserscheinungen reagiren, bis ber Organismus entweber gerftort und vernichtet ift, ober aber ber frembartige Stoff burch natürlichen Brogeg ausgeschieden wirb. Dann erfennen wir Urfache und Grund ber Revolutionen in ben fatholiiden Staaten.

Die zweite politische Sünde des modernen Staates war es, daß er aus thörichter Berblendung, Eisersucht und Habe gier die wahrhaft conservativen Elemente des Katholicismus unter seiner Bevölkerung zu lähmen und systematisch zu zwisteren suchte. Diese wahrhaft conservativen Elemente, welche der Katholicismus auch nach der politischen Seite hin gewährt, mögen hier in kurzester Fassung entwickelt werden, weil

<sup>\*)</sup> Eigentlich ward fie nur aus bem beibnifchen Alterthume recip int

jum Berftanbniß unserer Behauptung nothwendig sehn burfte, bann jum andern auch, bamit bem modernen Staate seine Thorheit und Unverstand offenbar werbe.

Die tatholifde Rirche gewöhnte ibre Bolfer burch ihren täglichen Gottesvienft, ihre Refte, Geremonien und Anbachts-Uebungen, fich neben ben Gorgen für bas irbifche Leben vorzugeweise mit überirbifden und himmlifden Ginbruden gu beichaftigen. In ben Rirchen und Wohnungen, auf Wegftragen und Fluren, überall batte fie driftliche Mertzeichen aufgerichtet, um bas Angebenten an bie ewige Beftimmung bes Menichen täglich und ftundlich burch mabrnehmbare Ginbrude im geschäftigen Gewühle bes irbischen Lebens aufrecht gu erhalten. Go ward ber Geift mehr bem Simmlifchen jugetehrt und ber politifchen Sphare entrudt. Diefes Streben fuchte fie auch in ftete vergrößerten Rreifen in's fociale Leben gu verpflangen, baber fie bie von ihr geschaffenen Corporationen, Bruderichaften, Innungen, Bunfte ftete mit bem Sauche und ber Beihe ber Religion zu burchbringen wußte. Babrend fie fo auf ber einen Geite bie 3bee driftlicher Gemeinschaft wedte, ward gleichzeitig bas bem mobernen Staate fo oft gefährlich erscheinente und boch unvermeibliche Gemeinwesen ber Affociation burch ben religiofen Charafter ber politischen Sphare entrudt.

Was hat nun ber moberne Staat gethan? Er hat aus thörichter Eifersucht ben Einfluß ber katholischen Kirche auf bas öffentliche Leben zu beseitigen gesucht. Das kirchliche Bereinsrecht, die geistlichen Orben, Innungen, Zünfte, Corporationen und Bruderschaften wurden bis in die neueste Zeit herab beschräuft, unterdrückt, aufgehoben und verboten\*). Dürsen wir uns da wundern, wenn die gesunde Logik des

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich aus jungfter Beit bes Berbotes ber Bincenge Bereine, ber Frohnleichnamsprozeffionen in Frankreich, ber Marianis ichen Congregationen in Preugen und Defterreich, wo fogar burch Raifer Joseph II. fammtliche Bruberschaften als ftaatsgefahrlich beseitigt wurden.

Bolfes, nun wo bas firchliche Bereinsrecht erschwert, beichrantt ober gar verboten wurde, politische Bereine grunbete und sich vorzugsweise mit Bolitit beschäftigte?

Die Berehrung ber Heiligen und bie Fürbitte für bie Entschlafenen boten ein niemals genug gewürdigtes wahrshaft conservatives Element. Beibe Dogmen umgeben auch nach ber social = politischen Seite hin die überlieferten Ginzichtungen ber Bater und ber Borzeit, beren Heiligkeit insbesondere durch die frommen Bermächtnisse, Stiftungen und Kundationen hervortrat, mit einem schübenden Balle.

Was hat nun ber moderne Staat gethan? Er hat von Habsucht verblendet die religiöse Schen vor den Ueberslieserungen der Borzeit spstematisch vernichtet, indem er die frommen Vermächtnisse, Fundationen und Klöster, so weit es möglich war, rücksichtslos aushob und ihre Gäter und Capitalien sich selbst annettirte. Können wir uns da wundern, daß die gesunde Logit des Boltes von dem Augenblicke ab, als die religiöse Schen vor den Vermächtnissen und Ueberslieserungen der Borzeit von dem Staate nicht respektirt wurde, auch die socialspolitischen Ueberlieserungen und Einrichtungen der Borzeit nicht mehr respektirte und nach jegslicher Neuerung strebte, die den meisten baaren Gewinn abzuwersen versprach?

Die frommen Stiftungen, Bruberschaften, Innungen und Klöster boten ein überaus conservatives Element, weil sie durch Spendung von frommen Wohlthaten und Unterstützungen sich dem Bolke wahrhaft nüglich erwiesen, die Armuth verringerten und durch das Beispiel freiwilliger um Christi willen auf sich genommener Armuth und Entbehrung mit den socialen Nebelständen versöhnten, die Armuth sittlich veredelten.

Bas hat nun ber moberne Staat gethan? Er hat mit ber Einziehung ber milben Stiftungen, ber Annektirung ber Kirchen- und Klofterguter, die vorzüglichsten Quellen zur Linderung bes socialen Elends abgegraben, bas Proletariat beförbert, das Beispiel freiwilliger um Christi willen erstragener Armuth vermindert oder geradezu aufgehoben, und schließlich den Haß der Armen gegen die Bestigenden geweckt. Können wir uns da wundern, wenn nun das klappernde Gerippe des Proletariates wie ein Gespenst zu allen Fenstern hineinstiert und dem modernen Staate mit der erhobenen Knochenfaust des Socialismus und der Internationale droht?

Und was hat ber moberne Staat nun ichlieflich babei gewonnen? Gin foftspieliges Seer von Beamten, meift aus untirchlichen Glementen refrutirt, welches in fteigenber Fluth bas gange Reich überichwemmt, um bie muthwillig geritorten confervativen Glemente überall nach Rraften zu erfeten. Gin Beer bon Beamten, bas wie ber Staat felbft, nur fich felber und feinen Bortheil fuchend, jeden Umftand benutt, um auf Roften bes Bolfes ober bes Staates fich felbit zu bereichern; ein Seer von Beamten, bas alle Stunden bereit ift, wie bie Erfahrung lehrt, gefchworene Gibe ju brechen und Staaten und Bolfer von einer Revolution in bie andere gu fturgen \*). Und zu biefem Beere von Beamten bat ber moberne Staat fich ein Bolf gewonnen, beffen großer und überwiegend befferer Theil feine Sympathien bat und haben fann fur ben mobernen Staat, und meift apathifch aufchaut bem wetterabnlichen Bechfel ber Staatsformen.

Statt bes Bolfes kann baher ber moberne Staat in ben katholischen Ländern nur zählen auf alle antikirchlichen, religiös und sittlich abgehausten Elemente, welche dem mosbernen Staate im Kampfe gegen die Kirche zur Seite stehen, bis alle christlichen Elemente vertilgt sehn werden. Der

<sup>\*)</sup> Die Corruption bes Beamtenstandes in ben fatholischen Staaten ift weltbefannt — Defterreich (Brud, Ginatten 2c.) — Spanien (Brim'sche Silberthaler). — In Italien und Franfreich haben bie Ereignisse ber letten Jahre es offenkundig gemacht, aus welcherlei Elementen bas Beamtenthum bes mobernen Staates vorzugsweise refrutirt wird.

moberne Staat glaubt freilich in seiner Berblenbung an die Bundestreue dieser Parteien, aber in Wirklichteit leistet er nur Frohndienste für die Zwecke jener dunklen Eristenzen, von welchen er unter Borspiegelung seines staatlich allershöchsten Bortheils fortgedrängt wird auf die schiefe Ebene mit plotslichem Ende.

Bobl icheint ber moberne Staat biefe Befahr zu ahnen. Run aber ift es zu fpat geworben. Er fann bie Beifter, welche er aus ber Tiefe gerufen, nicht mehr bannen, weil er einer ber ihrigen geworben und abgeschworen hat in ber Brotlamation bes confessionslosen Staates Chriftenthum und Ratholicismus. Er muß bem Stundenichlage entgegenieben, wo bie bofen Beifter mit ihm von bannen fahren. Denn was wird und was fann ibn retten? Gerabe jene Glemente, welche die ficherite Burgichaft fur ben Beftand ber öffentlichen Ordnung bieten, bie firchlich=getreuen und entschiedenen Ratholifen, hat ber moberne Staat aus thorichtem Digtrauen von allen einflugreichen Stellungen fern zu halten gefucht und barum ift es gerabehin gur Unmöglichfeit geworben, in entscheibenben Augenblicken ben Revolutions= Barteien entgegenzutreten. Sinausgebrangt aus allen ein= flugreichen Stellungen haben fie feine Organe, welche bas öffentliche Leben beberrichen. Gie find von vorneberein gur Ohnmacht verurtheilt, weil es unter folden Umftanben fo unglaublich fcwer ift fich zu organifiren, gegenseitig Fühlung ju gewinnen und mit vereinten Rraften ju operiren. Darum mußten benn auch alle patriotifchen Erhebungen ber Ratho= lifen gu Bunften ihrer entthronten Gurften, felbit bort wo fie gu Stande tamen, ichlieglich ericopft und machtlos enden \*).

Aber warum erhebt fich benn nicht über ben Sauptern

<sup>\*)</sup> So 3. B. bie Rampfe in ber Benbee in Franfreich, Die fpanische Erhebung gu Gunften bes Don Carlos und bie neapolitanische vom 3. 1860/61 fur Frang II.

ber bestehenden Regierungen hinweg das katholische Bolk, um des ewigen Aufruhrs und ber nie endenden blutigen Parteikampse mude, der Birthschaft ein Ende zu machen und auf dem wieder gewonnenen Terrain katholische Reiche auf christlicher Grundlage wieder aufzubauen?

Run freilich die katholischen Bölker wurden und sie tonnten es, wenn sie nicht — und dieß ist der eminente Beweis von der unerschütterlichen Ruhe und Sicherheit des katholischen Auttoritätsprincips — wenn sie nicht durch die Borschriften der heiligen Religion, welche den Aufruhr gegen die einmal bestehenden Gewalten verdammt, in eisernen Schranken gehalten wurden \*). Wahrlich, dieser politische Gehersam um des Gewissens willen hat die surchtbarste Prüfung unter dem modernen Staate bestanden, ein unsblutiges Martyrium, wie die Geschichte kein zweites kennt.

Ja, wenn bie Monarchen jener mobernen Staaten, welche die Begriffsverwirrung gegenwärtiger Zeiten katholisch zu nennen pflegt, es wagten, offen die katholische Fahne zu erheben und die Macht des Katholicismus um sich zu sammeln — gewiß, so ware längst die Nevolutionsperiode gesichlossen und kein Fürst säße sicherer auf seinem Throne als die katholischen. Nun aber sind sie einmal verführt durch die Zaubersormel eritis sicut dit, fast ohne Ausnahme mit der politischen Erbsünde des resormatorischen Staatsbegriffes beshaftet; ihr geistiges Auge hat die richtige Sehkraft versoren, ihr Wille ist fast die zur Ohnmacht geschwächt, wie ein

<sup>&</sup>quot;) Darauf gablen benn auch fo niauche fatholischen Monarchen ber Gegenwart. Gie fürchten fich nur vor bem Geschreie ber liberalen Barteien und vor bem Geulen bes Gefindels (man erinnere fich an ben jungften Sturz bes fatholischen Ministeriums Bara in Belgien und bes Ministeriums hohenwart in Desterreich); bem fatholischen Bolfe glaubt man in den leitenden Kreisen Alles bieten zu fonnen, weil sie recht gut wiffen, daß sich dasselbe um des "Geswiffens" willen sehr viel, ja Alles gefallen laffe und daß sie seiners seits vor Erhebungen gesichert find.

schwantendes Rohr hin und her bewegt vom Winde der össend lichen Meinung neigt er unbewußt und instinktartig mehrzien ben bösen wie zu den guten Nathgebern. Und so sind sie es zu wissen und zu ahnen, in die Botmäßigkeit der Lund der geheimen Gesellschaften gerathen, die sie und ihm Reiche an den Rand des Verberbens bringen.

Bas ift aber auch aus allen Berheißungen bes mit bernen Staats geworden? Richts als eine unabsetba Berfpeftive von Enttäuschungen, ein Bild unfäglichen 3me mers und namenlofen Glenbes! "Umgefturgte Throne. morbete ober fliehenbe Ronige und Fürften, geplunderte gefcanbete Rirchen, gerftorte Rlofter, ermorbete Briefe Ruinen bes Bohlftanbes, wachsenbe Schaaren von Bettles blutgetrantte Schlachtfelber, gefchlagene und fliebente Rried beere und barüber binaus bie buntelften Wetter gottlide Strafaerichte." Bahrhaftig nicht wundern fann sich be moberne Staat, wenn von ben Sympathien feiner Bille verlaffen, er über Racht zusammenbrechen wird unter bei Reulenschlägen ter Commune und Internationale. Denn bi Commune und tie Internationale - bie lette Zeugung be moternen Staates -- was ift fie andere ale ber wilbe film ber enttäuschten Bolfer?

Gottlob bie Zeit ber Phrasen ist vorüber und bas Zeit alter ber Handlung beginnt; die Prämissen schließen und bi Thatsachen solgen mit unerbittlicher Logis. Run gibt et feine Täuschung und feine Halbeit mehr, nunmehr ist Klar heit in die verworrene Situation gekommen, die Scheidung beginnt und die Bölkermassen müssen endgültig sich entscheiden Die Katholisen haben den modernen Staat in seiner wahren Gestalt erkannt und beginnen sich auf sich selbst zurückziehen, die antistrichlichen Clemente werden durch die Mad der Consequenz immer mehr in's Lager der Internationsgetrieben. Die zwölfte Stunde des modernen Staates L ginnt zu schlagen. Nunmehr gibt es nur noch die Fraz wem wird die Zusunst gehören?

Inmitten ber welterschütternden Ereignisse der Gegenwart, welche den nahen Zusammenbruch des modernen Staates prophetisch vorher verfünden, sind es nunmehr zwei Faktoren, welche die öffentliche Ausmerksamkeit beherrschen, der Socialismus in Gestalt der Commune und Internationale, und der Katholicismus. Einem von beiden Faktoren wird die Zukunft gehören. Wird sie dem Socialismus gehören?

Es läßt sich nicht läugnen, baß in Frankreich und in Italien die socialistischen Elemente eine große Berbreitung erlangt haben. Dant dem verderblichen Einstusse des mosdernen Staates in Gesetzebung und Berwaltung treten sie bereits an die Oberstäche. Eine Schreckensherrschaft, wie sie momentan in Paris sich offenbarte, scheint in geschäftiger Stille aller Orten sich vorzubereiten. Wird doch die Internationale nach den Berichten ihrer Parteiblätter in Europa allein durch drei Millionen Berschworene, das heißt durch sechs Millionen Fäuste vertheidigt, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so ist sie nahe am Durchbruche\*).

Aber gleich wohl können wir an eine bauernbe Herrsichaft bes Socialismus nicht glauben. Eine Zeugung bes Liberalismus, kann er bie Natur seiner Abstammung nicht verläugnen; ber Socialismus ift nur stark im Niederreißen und Zerstören, gänzlich unfähig zum Ausbauen. Der Socialismus im atheistischen Sinne kann seinen Principien gemäß schlechthin mit keiner Autorität sich versöhnen; er schafft bie schrankenlose Wilkur bes Individuums, ben Menschen ber permanenten Nevolution. Er kann die surchtbare Autorität, welcher die Mitglieder der Internationale mit Blut

<sup>\*)</sup> S. Germania Rr. 168 unter England, wonach bas Operations-Bermögen ber Internationale auf 2 Milliarten und 800 Millionen berechnet wird, welches besonders auf englischen Banken beponirt sei. Diese Angabe ift freilich wohl fehr übertrieben; jedoch laffen die überall aus geheimen Fonds unterhaltenen Strifes in ber That auf große Gulfsmittel schließen.

und Gut sich verkaufen, ben eigenen Principien gemäß misse lange aufrechterhalten als bis er sein Ziel erreicht wit bem Tage, wo ter Socialismus bas Zerstörungemigegen ben mobernen Staat vollenbet hat, wird er über Beute, die er suchte und die nun zum Bertheilen vor liegt, logisch nothwendig sich selbst zersteischen und in bet vollen Auflösung bes nacktesten und singulärsten Egoismizersplittern\*).

In dem Augenblicke also, wo seine positive Statk soginnen sollte, wird seine Ohnmacht sich offenbaren. Er tak seinem innersten Wesen nach keinen socialistischen Stat auferbauen, selbst wenn kein Nivale ihm gegenüber state Wir können daher nur glauben an eine schnell vorüber gehende, aber gleichwohl furchtbar blutige Schreckensherrsches bes Socialismus; denn mit demselben Tage, wo der modern Staat wie die Napoleons = Saule unter den Reulenschlägen der Commune zusammenbricht, wird die ungeahnte seine Macht des Ratholicismus sich entfalten \*\*).

<sup>\*)</sup> Denn jeber Bortheil, ber als Einigungsprincip aufgestellt wich eint nur, wie schon ber Name sagt, por ber Theilung, und nad ber Theilung zersprengt er burch bie Affeste bes Reibes und be Sabsucht.

hausten gibt es in ben vom mobernen Staate fo schredlich abet hausten ganbern noch eine katholische Macht? Laffen wir m burch bie Erscheinung nicht tauschen, bag in Italien zumal, wehi selbstwerständlich unsere ersten Gebanken sich richten, bis vor kurz Zeit fast keine Regung bes katholischen Lebens zu entbeden we Rein Bunber! Die Regierung, welche zur offenen und furchtbarkt Befehdung ber Kirche seit mehreren Jahrzehnten übergegangen i hat selbstredend alle antifirchlichen Elemente aus der Tiefe geruse weil sie ihrer zur Durchführung ihrer Plane bedarf. Während je fatholische Regung gewaltsam von der italienischen Regierung unte brudt wurde, traten an die Oberstäche nur die wilden gahrend Elemente bes nationalen und atheistischen Fanatismus, die n einem Terrorismus, wovon wir in Deutschland keine Ahnung habi ja mit bem Terrorismus des Dolches, das ganze ungläckliche La

Derselbe Glockenschlag, ber die Todesstunde des modernen Staates verkündigt, wird zum Festgeläute der Freiheit der tatholischen Bölker. Denn in demselben Augenblicke sind die Fessellungebrochen, die sie dahin zur politischen Unthätigsteit und Machtlosigkeit verdammten; dann gibt es teine besrechtigte Autorität mehr, deren geheiligter Charakter sie zur Passivität geduldigsten Gehorsams verpstichtete, sondern los und ledig jeder Unterthanenpsticht sind die zahlreichen kathoslischen Clemente zur eigenen Selbsthülse berechtigt und, wie und bedünken will, gerade dem Socialismus gegenüber von der Vorsehung berusen.

Es ist ein großes Glück, daß der moderne Constitutionalismus durch sein politisches Bereinsrecht den Katholisen Gelegenheit bot, allmählig Fühlung zu gewinnen und was auf tirchlichem Boden ihnen verwehrt war, auf dem politischen in Wahlversammlungen und Deputirten-Kammern zu etreichen. Die katholische Bewegung beginnt mit dem politischen Constitutionalismus — das einzige Gute was derselbe gebracht hat! Die ganze katholische Welt ist in Bewegung, die nach allen Richtungen hin in steigender und schwellender kraft sich ausdehnt und bereits immer größere sociale Kreise durchbringt. Hat sie duch selbst schwer größere sociale Kreise durchbringt. Hat sie duch selbst schwen wodernen Staat mit Angst und Entsehen erfüllt! Die Bereine, Casino's, Wanderversammlungen, öffentlichen Wallsahrten, die katholischen Fraktionen in den Kammern und Landesvertretungen,

beherrichen. Doch gottlob, die mit geballter Fauft darnieber geswungene fatholische Regung ift burch bas Uebermaß bes Druckes ju um so ftarferer Intensivität gelangt. Die Katholisen Italiens find im eminenten Sinne bes Bortes fatholisch. Dort gibt es feine charafterlose halbheit mehr wie bei und in Deutschland. Entweber katholisch ober atheistisch, ein Mittelbing gibt es in Italien nicht, und baffelbe gilt gottlob von saft allen fatholischen Ländern Europa's, von Spanien, Frankreich, Belgien und selbst von Desterreich und immermehr brangen bie Zeiten zur Klarung und zur vollstans bigsten Scheidung ber Geifter.

die Wahlversammlungen, der Peterspfennig, die Abressen an den heiligen Bater und die pflichttreuen Bischöfe, die kathozische Lische Literatur, Tagesblätter und Zeitschriften, die stündlich sich mehren, sind Erscheinungen welche das Herz aller Kaztholiten mit hoffnungsvoller Freude begrüßt und die uns gertrost in die Zukunft blicken lassen. Gottlob, die Katholiken sind ringsum bereits auf der politischen Schaubühne erzschienen\*).

Ift nun auch bie Dacht bes Socialismus in ber That eine relativ große, fo ift fie gleichwohl verschwindend flein im Bergleiche zu ber Gefammtheit ber Ratholifen. Babrent alle anteren liberalen Glemente, bie fich nicht im Socialis= mus bereits verlaufen haben, in ungablige politifchen Rich= tungen und Schattirungen fich gerfplittern und auflofen, find bie Ratholiten aller Belttheile infonberheit burch bie provibentiellen Geschicke bes Papftthums, burch unfern unfterb= lichen Bius, ju einer Bruberfamilie verschmolgen, bie einig in ihren Principien, ihren Sympathien und in ihrem Brogramme eine geiftige Phalang bilbet, welche Schilb an Schilb gereibt, ben Erbball umichließt. Und biefe einmuthige und großartige Berbindung, wie größer und wunderbarer die Belt fie noch nicht geseben, bat, was nicht genug zu beachten ift, fich nicht mit ber Furcht ber Zersplitterung zu tragen, eine Furcht die jeder anderen Sphare um fo naber tritt, je mebr fie an Umfang und Musbehnung gewinnt. Die Ratholifen ber Welt find eine wie in ihrem Glauben, fo auch in ihrem Oberhaupte bem Bapft. Und wenn irgend etwas biefe gefcbloffene Ginheit und biamantene Festigfeit erprobt bat, fo mar es ber mit bem Unfehlbarkeitsbogma entbrannte Beifter= Rampf. Trop ber Unterftugung und ber lebhaften Sompathien, welche felbstverftanblich ber moberne Staat bem Sauflein ber Protefttatholiten entgegentragt, trot aller Bemubungen biefen

<sup>\*)</sup> G. die fatholifche Bewegung in unferen Tagen von Dr. G. Roby. Burgburg, Leo BBrl'iche Buchhandlung.

Geisterkampf möglichst auszubenten um zur längst erstrebten Nationalkirche zu gelangen, hat sich die Glaubenstreue der Ratholiken bewährt und nirgends glänzender als gerade in den romanischen Ländern. Hier kam es nicht einmal zu Protestadressen, weil Alles was dort irgendwie abzestorben vom katholischen Leben, längst von dem dunklen Abgrunde der geheimen Gesellschaften verschlungen ist; und somit ist denn an eine Zersplitterung und Spaltung der Katholiken nicht mehr zu denken.

Zweifelnd mag Mancher fragen: Aber was bann, wenn mit ber Erbweisheit ber chriftlichen Jahrhunderte ber verwustete und zerschlagene Staat wieder aufgebaut werden soll? Rehmen wir 3. B. bie unausbleibliche Finanzfrage.

Die Gelbfrage ift es, welche gegenwartig alle Regierungen fieberhaft beschäftigt, in ihr liegt bie Sauptfrifis ber Begenwart, welche jum größten Theile bie Rrantheitserscheinung bes Socialismus unter ben Bolfern hervorgerufen bat. Diefer Frage fteben alle Staatsmanner ber Wegenwart rathlos gegenüber. Golb auf Goth rinnt in ben Staatsfectel und boch bat er nimmer Gelb und ichon ift bie Steuerfraft aller Lander faft bis jum Berften angefpannt! - Das bem Dienfte Gottes und ber driftlichen Rachftenliebe geweihte Geld, meldes ber moterne Staat aus Rirchen und Rloftern geraubt, hat mit bem Doppelgewichte phyfifcher und moralijder Beidwerung bem Saffe ben Boben ausgebrudt. Der moberne Staat ift überall ein Dangibenfaß geworben und bie ungerechten Goloftude haben bie gerechten vergehrt. Es ift ber Rind bes Bropheten, ber alle Staaten getroffen. Alle fteben am Borabente bes Banterotte und troften fich mit ber leichtfertigen Gnome: après nous le déluge!

Werben die katholischen Bolker bereinst die Passiva bes mobernen Staates mit in Erbschaft übernehmen? Durch Gerechtigkeit verpflichtet werben sie nicht senn, benn was geht sie die Gunde bes mobernen Staates an; aber sie werben burch die Pflicht ber Nachstenliebe berufen seyn, in die erlofe Franzwirklicht, veine ver meerne Staat vernesfichte Ornung in nimen. Im Franzwinstein des Kasfiellissmis verantte eines Mintelatten das die segenannte Begefrachung und in Heilisgerung mie Sermaltung eine böchft sin die rure und die Negerungsberürfusse unf ein verchn wennes Limmum für veinrauften. Sont batten vie konsten der Soution wer openannte Staatssaulden gab inchens mie Saatsbanfereite waren in Mittelalter ein unbet noter Begust.

Finn it er freiten jemig, mig sei ver gengen Bermusseng sen sommen Gemantmile die fathallichen Zufunftstooren mahr zu der Sinfachnert friverer Jaurdunderte puriektionen Grunen, wier zentwecht wird der Standsbunkhalt sensinkabt und sermugem vernen klumen weil nicht mehr in der verzert zu werden vernen klumen weil nicht mehr in der verzert zu werden verden der maderne Standsbert Standsbert und klumenimming, welche der moderne Standsperionals, welches ser moderne Sensten. Berwaltungs und Anfrichtsbertonals, welches ser moderne Stand geschaffen, das under wenig dazu beiges trogen, die kontrauernde Finanzient zu erzeugen.

Wit eer Bereinfachung und Berringerung des tofts foieligen Beamtenheeres wird aber hand in hand gehen bie Bereinfachung reis. Entlaftung bes Militar-State und gerobe bieler ift ja ber unheilbare Krebs geworden, ber namentlich feit eer herrichaft bes sogenannten Rationalitätsprincips ben Bobliftans ber Böller verzehrt. — Run werten bie tatholischen Zufunftsstaaten unzweiselhaft bas Zeitalter ber ewigen Krieze, wie es aus bem Rationalitätsprincip geboren worsben, beschließen und eine Aera bes Friedens begründen. Reichte schon die Ibee der religiösen Einheit, ber kirchlichen



<sup>\*)</sup> C.: Der Claat auf driftlicher Grunblage von Clemens Graf Branbis, Megeneburg, Mang 1860. C. 322 ff. Ran benfe an bie Beamtenfchube, bie jebem Rinifterium folgen, an bie ungeheuren Gummen, welche bloß ber Benfionsfond verschlingt.

Ratholicität, im Mittelalter hin, die Kriege im Bergleiche zu den Tagen des heidnischen Alterthums selten zu machen; so tritt nun gerade in unseren Tagen noch die Joee der socialen Katholicität hinzu, welche durch die staunens-werthen Fortschritte unseres Jahrhunderts, insonderheit durch die Ersindungen der Dampstraft und der Telegraphie, aus materiellen Rücksichten ebenso gedieterisch eine Periode des Friedens sordert, als die kirchliche Katholicität aus religiösem Beweggrunde. Wo aber die höchsten Faktoren welche das menschliche Leben beherrschen, Religion und materieller Ruzen, sich gegenseitig für den Frieden die Hand reichen, ist die Bersbeisung einer Friedensepoche wahrlich nicht utopisch, sie liegt vielmehr in der Ratur der Sache begründet.

Alsbann aber sind selbstverständlich stehende Heere und die endlosen Wassenrüftungen der Gegenwart nicht mehr eine Lebensbedingung der Staaten. Ihre Bedeutung tritt principiell in den hintergrund und der Staat kann wieder zurücksehren zu einer wahrhaft volkswirthschaftlichen Mission und die reichen socialen hülfsquellen der Gegenwart, welche unter dem Fluche des modernen Staates jest segenslos gestlieben, wieder zum Besten der Bölker eröffnen.

Hiermit aber ware die glückliche Lösung der gegenwartigen Geldfrisis nur eine Frage weniger Jahre und in demselben Maße, wie das Desicit schwindet, wird auch unter dem Einfluß des wiedergetehrten öffentlichen Bertrauens Handel und Wandel einen ungeahnten Ausschwung nehmen, ein Ausschwung der um so großartiger wird, je mehr die Ideen der social-politischen Katholicität aller Bölker im Gegensah zu dem Nationalitätsprincip der Bölkerisolirung in das allgemeine Bewußtseyn der Völker sich einlebt.

Nach bem Ariome: ein Extrem ruft bas andere hervor, glauben wir schließen zu können, baß die Idee des Nationalitätsprincips, welches in unseren Tagen bis auf die höchste Spike getrieben ist, in nächster Folge das gerade Gegentheil, nämlich die Ibee ber folibarischen Ginheit aller Boller mach= rufen werbe.

Mit biesem Tage aber ist auch die gefährliche Krisis, welche den Organismus der gegenwärtigen Gesellschaft bestroht, überwunden, und die sociale Frage einer glücklichen Lösung entgegengesührt\*). Denn nun beginnt der Gesichtstreis der Bölker über die Schranken des nationalen Partikularismus hinaus dis an die Grenzen der Erde sich zu erweitern und das Berständniß, welches drei Jahrhunderte lang unter dem Einstuß des modernen Staates geschlummert, wird zu frischem und hoffnungsvollem Leben erwachen, daß nämlich in der friedlichen Zusammenwirkung aller Bölker das wahre Glück bestehe. Der Ueberstuß des einen Bolkes wird Heilsmittel werden dem anderen und Gemeingut aller, was allen ersprießlich.

In diesem gegenseitigen Austausch und lebensfrischen Wechsel werben die socialen Berhältnisse ber hypercivilisirten Bölker gesunden. Dann ist aber auch das Morgenroth jenes glückseligen Tages erschienen — jenes Tages, nach dem alle lauteren Herzen sich sehnen — an dem in der friedlichen Sammlung aller Bölker das große Problem der Weltzeit

<sup>&</sup>quot;) Nach bem metaphyfischen Gesete ber socialen Weltordnung ift jedes Bolf ein nothwendiges Glied am Organismus der Menscheit. Wie die Pflanze bei Mehrung ihrer Safte, foll fie nicht anders verstruppeln und verkummern, in natürlichem Bachsthum nach außen hin sich ausbehnt, so erfordert auch die fortschreitende Entwicklung der Civilisation Bermehrung und Ausbehnung der vormaligen Grenzen. Denn was Wechsel oder Neugewinnung des Stoffes dem organischen Leben, das ist gegenseitige Durchdringung der Bolfer für die Menschheit. Wo diese nicht geschieht, tritt naturnothwendig eine Ueberfülle, eine Ueberreiztheit der Civilisation und Ueberwucherung des Materialismus ein und in nächster Folge als natürliche Gegenwirkung: sociales Siechthum und Erschlaffung der Bölfer, allmäliges Sinken von der höhe der Civilisation und endslich: die "Rüdkehr zur Barbarei".

gelost ift und ber Genius ber Bolfer gum Genius ber Menfchbeit fich entfaltet.

Aber mit einem Faktor, werben unsere Leser sprechen, ward nicht gerechnet und doch scheint dieser geeignet zu seyn alle unsere Hoffnung zu zerstören. Gleichzeitig mit dem fort- währenden Aufruhr in den katholischen Ländern erfreuen sich die sogenannten protestantischen Staaten der größten politischen Ruhe und Sicherheit, und während erstere von ihrer Bedeutung und Machtstellung unaushaltsam herabsinken, steigen lettere und vor allem das protestantische Preußen zu einer machtgebietenden Höhe, wie sie die Weltgeschichte seit dem Zeitalter Karls des Großen kaum erlebt hat. Angesichts dieser Thatsache dürfte man versucht seyn zu schließen: die Zukunft gehöre den protestantischen Reichen mit der unüber- windlichen Bormacht Preußens.

Bir haben mit biefem Kattor gerechnet und er hat ben Calcul unferer Rechnung nicht umgeftogen. Dag ber moberne Staat fich ftill und allgemach einleben tonnte in ben proteftantischen ganbern, ohne von jenen gewaltigen und frampf= baften Budungen, bie man Revolution neunt, beimgesucht au werben, gereicht bem Protestantismus mahrhaftig nicht Es ift im Gegentheil ein Beweis von ber gum Rubme. Bluteverwandtichaft bes Protestantismus und bes mobernen Staates. Denn ber Protestantismus bat ja ben mobernen Staat geboren und in letterem bie abstrufe 3bee bes reli= giofen und politischen Egoismus einheitlich verforpert, indem er bie Gulle ber firchlichen und geiftlichen Autoritat ber weltlichen Gewalt überlieferte. Gben weil bie protestantische Rirche aller Farben und Schattirungen eine willenlofe und bienenbe Dagb bes mobernen Staates, felbft bis jum ans befohlenen Crebo \*), barum bat letterer gar feine Urfache gefunden fie zu befehben, fondern vielmehr fich ihrer als ber

<sup>\*)</sup> Wir erinnern an bie Entftehung ber fogenannten ganbestirche und bie breufifche Union.

getreuesten und wohlseilsten Bächterin des bürgerlichen Bebens bedient. So hat der Protestantismus denn alle Bande lungen des modernen Staates dis zum verwässernden Liberalismus auch nach der kirchlichen Seite hin wiedergespiegelt und ist ihm Schritt für Schritt gefolgt die dahin, wo num der moderne Staat sich für confessionslos erklärt und als "Selbst-Bott" seiner Hülfe nicht mehr zu bedürsen glaubt und ihn aus seinem Dienste zu entlassen sich anschieft.

Schon aber zeigt sich in bemselben Momente, wo in moberne Staat principiell wenigstens sich für die Trenning der Kirche vom Staat entschieden hat, die Zersplitterung und Zersahrenheit der Geister, wie sie namentlich in den "Protestantentagen" und "Protestantenvereinen" offen zu Tage tritt und auf welche die jüngsten Bortommnisse der Reichenbachen Gesangbuchangelegenheit und des bekannten Prediger Hanne ein grelles Schlaglicht werfen"). — Die Tage des Protestantismus sind nunmehr gezählt und gehen einem natürlichen Ende entgegen. Denn wie die sogenannte Reformation nur dadurch schließlich von dem Untergange sich retten konnt, daß sie in die Arme der Fürsten slüchtete, so muß solgerichtig jest, wo der consessions gewordene Staat die

<sup>\*)</sup> Diese Berfahrenheit und Selbstausschung bes Protestantismus tent zeichnet einer seiner ehrenhastesten Manner, ber eble herr von Dach in seinem Buche "Das neue beutsche Reich" folgenbermaße "Diesieits (in ber protestantischen Kirche) wird bei uns gestrit" ob es einen persönlichen, ob es einen breieinigen Gott gibt, ob persönliche Gott die Welt geschaffen hat und richten wird, Gottes Sohn Mensch geworden, ob das Symbol, welches wir Altare besommen, Wahrheit ober Täuschung und ob die beill Schrift Gottes Wort ober Fabelbuch ift. — Die Berläugner unse Grundlehren sind im Ganzen im ruhigen Besitze unserer Riche amter." Das ist ein Bild tes gegenwärtigen Protestantismus unter bem Schuse tes Staates. Wenn aber solches am grus holze geschieht, was wird am durren werden, sobald die Trennu der Kirche vom Staate sattisch erfolgt ist!

protestantische Rirche entläßt, jener Untergang, bem fie chebem entflieben wollte, fie erreichen.

Der moderne Staat in ben protestantischen Ländern, sobald er sich von der Kirche geschieden hat, besitzt kein einziges conservatives Element mehr in seinem Schooße, und den wenigen noch glaubensbedürstigen Geistern gebricht es an den nothwendigsten Bedingungen, welche noch im Stande wären die Krisis zu beschwören, nämlich an jeglicher religiöstirchlichen Autoritäts-Einheit, die selbstverständlich durch das Grundprincip des Protestantismus von der freien Schriftsforschung zerstört werden mußte.

Begen biefes ganglichen Mangels aller confervativen Glemente wird ber moberne Staat in ben protestantischen Lantern unaufhaltfam fortgebrangt von ber Dacht bes Liberalismus und ben Confequengen feines Spftems. Die proteftantis iden Staaten find bemnach einzig und allein auf ihre phyfifche Dachtentfaltung und ben uneingeschränkteften Abjolutismus verwiesen, ber natürlich aber nur fo lange von bem Libera= liemus ertragen wird, ale er fur feine Endziele arbeitet und vom Erfolge, bem Gogen bes Tages, gefront ift. Go lange biefes gefchieht, wird ber moberne Staat als 3bol auf ben Schultern ber protestantifden Bolfer getragen werben. -Bebe aber bem mobernen Staate, wenn bas Schicffal, weldes berauszuforbern er fich gebrangt fieht, einmal fich gegen ibn wentet. In bemfelben Augenblicke, wo ber Erfolg fehl ichlagt, ichlagt ibn bie Reule ber Internationale nieber. Denn nirgente ift fie laut ben Zeitungen machtiger ver= breitet und energischer organisirt als im protestantischen Norben und im ichismatischen Rugland\*), abwartend Zeit und Stunbe.

Bas aber bann, wenn bie Internationale bes mobernen Staates herr geworben und bie fociale Frage ihrer furchtbaren

<sup>\*)</sup> Siebe bas Brogramm ber ruffifchen Internationale in Rr. 159 ber Germania vom 18. Juli 1871. Beilage.

und blutigen Lösung rucksichtslos entgegenführt? — Bei geschlossene Macht gibt es hier in den protestantischen & bern, die im Stande ware den Kampf aufzunehmen mit furchtbaren Gewalt, auf den Ruinen und Trümmern modernen Staates die Gesellschaft neu zu begründen?

Wahrlich! auf ben Trummern und Ruinen bes mober Staates in protestantischen Ländern kann nur eine Fasich entfalten, unter beren Schatten die geängstigte Men heit sich flüchten wird — die Fahne bes Katholicist Darum hier und überall verkunden die Borzeichen: die tunft gehört den katholischen Bölkern!

## XVII.

## Gloffen eines politischen Ginfiedlers.

III.

Es bringen in meine stille Klause mancherlei Stimi als ob meine "Glossen" an verschiedenen Orten Unruhe Mißfallen hervorgerusen hätten. Es wäre mir recht lieb wesen, wenn man sich darauf beschränkt hätte, meine danken zu berücksichtigen, salls sie dieß verdienten, ode einsach zu verwersen, wenn sie keines bessern Schicksals wi waren. Statt so zu versahren, hat man alsozleich die die aus gleichgiltige Frage aufgeworsen, wer denn solcherle benken sich erlaubt haben könne. Es wäre mir ferner i freundlich vorgekommen, wenn diejenigen welche den K meines Wortes erkannten, ungefähr so gedacht hätten:

hat sich nie geschent mit Namen und Person einzutreten, wo ihm dieß nothig schien; er wird seine Gründe gehabt haben, dießmal unter der gewiß ehrenvollen Firma der gelben Hefte zu verschwinden. Bielleicht ist es bloß der "Sauernsgurfenzeit" zuzuschreiben, daß man sich so viel mit einem Wenschen beschäftigt hat, dem man alsbald zu sagen hatte, er sei "nur der Ruser in der Wüsste, dem Niemand solgen wird." Rachdem es aber vorgekommen ist, daß man sogar die Redaktion dieser Zeitschrift in's Spiel gezogen und verzmuthet hat, sie habe mir nur "aus Versehen" das Wort ertheilt\*), so muß ich freilich zum Schlusse noch einmal um dieses Wort bitten. Und so falle denn die bei der gegenzwärtigen Temperatur etwas lästige Einsiedlerkutte, und es

<sup>\*)</sup> Die fragliche Bermuthung, ale ob es fich bei ber Beröffentlichung ber "Bloffen" um ein Berfeben von unferer Seite gehanbelt habe, tann mobl nur auf bie Borftellung gegrundet fenn, daß bie Rebattion ber "Siftor. : polit. Blatter" ihre perfonlichen Meinungen ben Dittarbeitern bei Strafe bes Ausschluffes ju oftropiren pflege. Meltere Lefer miffen, bag bieg nie ber Fall mar. Ge tann , unbes icabet ber großen Grundprincipien, in politifchen Dingen eine pollberechtigte Berichiebenheit ber Meinungen geben, und ficherlich war bieg nie mehr ber Gall ale in ben zwanzig Jahren, mahrenb welcher bie jegige Rebaftion biefer Blatter befieht. Uebrigene find bie Aufftellungen bes herrn Berfaffere im Gangen und Großen fo unmiberiprechlich, bag une nur bingugujugen bleibt; leiber! Er hat ben "Ginheitoftaat" unter Preugen von vornherein mit in ben Rauf genommen, in Baben fein feltener Fall. Bir haben ges fürchtet, bag ber "Ginheitoftaat", trop ber beiligften Berficherungen bee Begentheile, nach bem erften Schritt unabwenbbar fenn werbe. Co haben wir allerbinge beibe Recht behalten. Die Folgen biefer neuen Umwalgung bilben erft bie Frage bes gweiten Theile. Das aber bie Stimmung im Bolle bei uns gegenüber biefem Gang ber Dinge und ihren leicht zu erfennenben Urfachen betrifft, fo mochten wir nur bemerfen, bag Blatter wie bas "Baterland" bes Gerrn Dr. Sigl nicht fo enorm in Aufnahme hatten fommen fonnen, wenn ihnen nicht ein weit verbreitetes Befühl grimmiger Ents Unm. b. Reb. ruftung entgegenfame.

trete aus berselben ein so projaifches Wefen hervor, wie es ein großherzoglich babischer Kreisgerichtsrath in Conftang nur immer vorzustellen vermag.

Weber Raum noch Zeit soll verschwendet werden mit ben mehr untergeordneten und gelegenheitlichen Betrachtungen, die ich in meinen beiden ersten Aufjätzen angestellt habe. Ich wünsche nur noch einiges Wesentliche nachzutragen über die zwei von mir berührten Hauptfragen:

- 1) Stellung ber beutschen Katholifen gum "Baridas larismus", und
- 2) die Zukunft Desterreichs. Bernehmet mich, möchte ich sagen, "mit Gebuld und Ausmerksamkeit".

п

3ch babe behauptet, mit bem bentichen Bartifularismus fei es aus, beghalb habe ich gewunscht, bie beutschen Ratheliten follen ihre für bie tatholifche Gade fo notbigen Rrafte nicht mit Bieberbelebung eines Cabavers verschwenben. Ich wurde mir gang gewiß nicht erlaubt baben, mit biefen erften Anfangegrunden politischen Dentene bie Deffentlichteit gu behelligen, wenn ich nicht feit einiger Beit bemertt batte bağ ein Berfuch vorbereitet wird, fatholifche Rraft nedmale für partitulariftifche "Belleitaten" gu migbrauchen. Es ift namlich, wenn ich nicht febr irre, im Biener "Baterland" und in ber "Deutschen Reichszeitung" wiederbolt bavon bie Rebe gemefen, bas Ronigreich Bapern brauche eigent= lich bie Reichsverfaffung gar nicht anguerkennen, und es muffe ein nochmaliger Berfuch gemacht werben, biefes Koniareich aus ber erstickenben Umarmung bes Raiferreichs ju retten. Dir waren folde Gelufte an und fur fich augerorbentlich gleichgiltig. Wer fich bor, in und nach ben Sabren 1866 und 1870 fo benommen bat, wie Bavern, ber macht in und nach bem 3. 1872 auch bem angftlichften Reicheburger teine Angft; bafur ift geforgt. Bas mich bei ber Gade berührt, bas ist nur bieses Gine: abermals sollen die Katholiten diesenigen sehn, welche ihre Haut zu Markte zu tragen haben. Dagegen habe ich protestirt, und ich wiederhole diesen Protest mit der größten Entschiedenheit, und sordere alle katholischen Politiker auf, sich vor der in Aussicht gestellten hoffnungs- und bodenlosen, kläglichen Intrigue zu hüten.

Dieser mein Protest und diese meine Aufforderung sind beshalb sehr wohl veranlaßt, weil durch die im Interesse des deutschen Reiches nicht genug zu beklagende Politik Bismarks gegenüber der katholischen Kirche die deutschen Katholiken der Bersuchung ausgesetzt sind, dieses Reich als ein für alle Zeit wesentlich protestantisch eriemaurerisches zu betrachten, und deshalb an der Möglichkeit einer Ausschnung für alle Zukunst zu verzweiseln. Es nagt diese Bersuchung an den Herzen der Trefslichsten unter uns, und gerade zu diesem Zweck erhebe ich vorzugsweise meine Stimme, zu dem Zwecke der Bekämpsung und leberwindung dieser, nach meiner seisen Ueberzeugung unheilschwangeren Bersuchung.

Die Anschauung ber Dinge, welche ich befampfe, führt ganz einsach und naturnothwendig zu dem logischen Schluß: "entweder muß das deutsche Reich zu Grunde gehen, oder die katholische Kirche in Deutschland."

Run vergesse man vor Allem nicht, daß ber allmächtige Lenter ber Weltgeschichte sich ersahrungsgemäß keineswegs an die Formeln und Conclusionen menschlicher Logik binden läßt. Ich will nur ein einziges Beispiel hervorheben. Seit mehr als einem halben Jahrtausend kämpst das katholische Irland seinen Berzweissungskamps gegen die englische Ersoberung; seit mehr als drei Jahrhunderten kämpst Irland diesen Kamps gegen das proteskantisch gewordene England. Während drei Jahrhunderten hieß es: Irland oder England muß zu Grunde gehen; seit drei Jahrhunderten hieß es: entweder Großbritannien oder die katholische Kirche in Irland muß zu Grunde gehen. Aber der große Gott

hat zu allen diesen menschlichen "Entweder » Ober" sein unserbittliches "Nein!" gesagt. Die göttliche Gerechtigkeit hat gesprochen: Ihr habt gesündigt auf beiden Seiten, und durch Jahrhunderte habt Ihr für Eure Sünden zu büßen! Und so ist weder England, noch Irland, noch die Kirche in Irland zu Grunde gegangen. Aber welch' unermeßliches Elend unzählbarer Millionen ist in diesen 600 oder 300 Jahren erduldet worden! Hunger, Krantheit, Mord, Brand, Gräuel aller Art haben sich zu einem entsetzlichen Berge ausgethürmt, bloß weil die Menschen beider Parteien darauf beharrten "Entweder-Ober" zu sagen, während die ewige Weisheit besichlossen hatte mitten hindurch zu gehen.

Und tiese ewige Weisheit wird, so weit menschliche Kurzsichtigkeit es zu ahnen vermag, auch in bem Kampse, welcher leiber in unserem Baterlande entbrannt ist, nicht "Entweder Der" sagen, sondern mitten hindurchgehen, und wenn die Menschen beider Parteien auf ihrer eigensinnigen Logit beharren, so werden sie sich unendliche Leiden auferlegen, und Gott wird gleichwohl — seinen Willen thun.

In ber That - und bieg überfeben unfere Reinde bie tathelifche Rirche in Deutschland bat einen Rlerus und ein Laienelement, mit welchem fertig zu werben bie Rrafte einer jeben Staatsgewalt überfteigen burfte. Es gibt ja eingelne treulofe und glaubenslofe, es gibt auch manche bloß verirrte Briefter; es gibt ja leiber abgeftanbene tatholifche Laien in großer Babl. Aber bie große Daffe ber Briefter ift glaubenswarm und fromm; und eine febr große Daffe tatholifder Laien lebt und webt in ber übernatürlichen Gnaben= iphare ber fatholifden Rirche. Die Gegner werben natürlich auch biefe meine Behauptung nicht verfteben; und boch mare es vielleicht ber Dube werth, einen Augenblid barüber nach: gubenfen, warum wohl ber nämliche Menfch, welcher politifche Buniche und Joeale eines halben Lebens mit ber taltblutigften Gleichailtigfeit als für immer gescheitert und verloren erfennt und aufgibt, mit ebenfo unerschütterlicher Rube bie selsenseste Zuversicht ausspricht: Die katholische Kirche in Deutschland wird voraussichtlich viel zu leiden haben, aber sie wird nimmermehr zu Grunde gehen.

Mlein - und bieg überfeben manche unferer Freunde - baraus folgt weber nach menfchlicher Logit noch auch nach ber gottlichen Logit ber Beltgeschichte, bag nun gleich bas beutiche Reich zu Grunde geben muß. Diefe politifche Geftaltung ift bas Enbergebniß einer minbeftens zweihunberts jahrigen Entwicklung. Bir ehemalige Großbeutiche haben und biefer Entwicklung wiberfest, weil wir ihre politischen und firchlichen Gefahren recht wohl einfahen. Wir haben Bulfe gefucht bei ben beutiden Mittel - und Rleinftaaten; wir haben vor Allem Sulfe gejucht bei ber großen habsburgifden Monarchie. Bir haben theils gar fein Berftanbnig gefunden, theils feine Rraft ber Musführung. Berftandnig, Rraft und Ginbeit waren immer nur auf Geiten unferer Begner. Die Borfebung ift bie von ihr beschloffenen Bege unaufhaltsam weiter gewandelt, und fie wird nicht umtehren. Dag es gefcheben fenn gur Strafe unferer Gunben : es ift gefcheben und bleibt gefcheben.

Aber, fagt man, bas ift lediglich Behauptung gegen Behauptung, sogar Prophezeiung gegen Prophezeiung gesstellt. Gut; ich will bie Richtigkeit meiner Auffassung auch auf einem anderen Bege beweisen.

Soviel wird Jeder zugeben: wer die Absicht hat, das beutsche Reich Preußens zu negiren und gelegenheitlich zu zerstören, der muß im Stande seyn zu sagen, was denn an dessen Stelle treten solle. Es ist dies nicht nur im Algemeinen ein Bedürsniß der gesunden Bernunft, sondern ganz insbesondere eine unadweisdare Forderung des deutschen Rationalgesühls. Dieses Gefühl, und der ihm entsprechende Einheitsdrang ist vorhanden und beherrscht große Massen. Es ist thöricht, vor solchen Wahrheiten die Augen zu versichließen; der eifrigste Katholicismus gibt Niemanden ein Recht hiezu. Und ich gehe weiter: ich danke Gott, daß bieses

Ī

hat zu allen biesen menschlichen "Entweber Der" sein mei erbittliches "Nein!" gesagt. Die göttliche Gerechtigkeit best gesprochen: Ihr habt gesündigt auf beiden Seiten, und durch Jahrhunderte habt Ihr für Eure Sünden zu büßen! Und so ist weder England, noch Irland, noch die Kirche in In land zu Grunde gegangen. Aber welch' unermeßliches Einst unzählbarer Millionen ist in diesen 600 oder 300 Jahren erdulbet worden! Hunger, Krantheit, Word, Brand, Grind aller Art haben sich zu einem entsetzlichen Berge ausgestingt bloß weil die Menschen beider Parteien darauf behands "Entweder-Ober" zu sagen, während die ewige Weisheit in schlossen hatte mitten hindurch zu gehen.

Und tiese ewige Weisheit wird, so weit menschild Rurzsichtigkeit es zu ahnen vermag, auch in dem Rauph welcher leiber in unserem Vaterlande entbrannt ist, nich "Entweder Doer" sagen, sondern mitten hindurchgehen, und wenn die Menschen beider Parteien auf ihrer eigensunge Logit beharren, so werden sie sich unendliche Leiben auf erlegen, und Gott wird gleichwohl — seinen Willen thm

In ber That - und bieg übersehen unsere Reinte bie tatholifche Rirde in Deutschland bat einen Rlerus un ein Laienelement, mit welchem fertig zu werben bie Rraft einer jeden Staategemalt überfteigen burfte. Es gibt ja cis zelne treulofe und glaubenslofe, es gibt auch manche blot verirrte Briefter; es gibt ja leiber abgeftandene tatholife Laien in großer Babl. Aber bie große Maffe ber Priefter if glaubenswarm und fromm; und eine fehr große Maffe fo tholischer Laien lebt und webt in ber übernatürlichen Gnaben frhare ber fatholifden Rirche. Die Gegner werten naturlid auch biefe meine Behauptung nicht verstehen; und boch win es vielleicht ber Muhe werth, einen Augenblid barüber nach gubenfen, warum wohl ber nämliche Menfch, welcher politife Buniche und Boeale eines halben Lebens mit ber taltblutigiter Bleichgiltigfeit als für immer gefcheitert und verloren # fennt und aufgibt, mit ebenfo unerschutterlicher Rube bi kufeste Zuversicht ausspricht: die katholische Kirche in mtschland wird voraussichtlich viel zu leiden haben, aber wird nimmermehr zu Grunde gehen.

Allein - und bieg übersehen mande unserer Freunde baraus folgt weber nach menschlicher Logit noch auch b ber gottlichen Logit ber Beltgeschichte, bag nun gleich beutsche Reich zu Grunde geben muß. Diese politische taltung ift bas Enbergebniß einer minbestens zweihundert= rigen Entwidlung. Wir ehemalige Großbeutiche haben biefer Entwidlung wiberfest, weil wir ihre politischen h firdlichen Gefahren recht wohl einsahen. Wir haben ife gejucht bei ben beutschen Mittel = und Rleinstaaten; ir baben vor Allem Sulfe gefucht bei ber großen habsrgifden Monarchie. Wir haben theils gar fein Berftanbniß unden, theils feine Rraft ber Musführung. Berftanbniß, aft und Ginheit waren immer nur auf Seiten unferer Die Borsehung ift bie von ihr beschloffenen Wege anet. aufhaltsam weiter gewandelt, und sie wird nicht umtehren. ag es gefchehen fenn gur Strafe unferer Gunben : es ift deben und bleibt geschehen.

Aber, sagt man, bas ist lediglich Behauptung gegen hauptung, sogar Prophezeiung gegen Prophezeiung gesatt. Gut; ich will die Richtigkeit meiner Auffassung auch feinem anderen Bege beweisen.

Seviel wird Jeber zugeben: wer die Absicht hat, das atsche Reich Preußens zu negiren und gelegenheitlich zu isteren, ber muß im Stande seyn zu sagen, was denn an sen Stelle treten solle. Es ist dies nicht nur im Allgeinen ein Bedürsniß der gesunden Bernunft, sondern ganz sbesondere eine unadweisdare Forderung des deutschen ationalgesühls. Dieses Gefühl, und der ihm entsprechende inheitstrang ist vorhanden und beherrscht große Massen. 3 ist thöricht, vor solchen Wahrheiten die Augen zu verschießen; der eifrigste Katholicismus gibt Niemanden ein kecht hiezu. Und ich gehe weiter: ich danke Gott, daß dieses

geffen, bag Banern wie gang Gubbeutichland unter Bieb achtung aller fragterechtlichen Formen in bas beutiche Rid eingetreten ift. Deine verschiebenen Begner find nicht in Stande gewesen ibrer Behauptung ober Anbeutung, bei Bavern fich rechtlicher Beife vom Reiche Losmachen fonnte irgend eine juriftifche Sandhabe angufdmieben. Ge feblt der in ber That jebe rechtliche Bebingung für ein Geluften, gan abgesehen von ber fehlenben Dacht. Dasjenige Reid nun in welches Babern foldergeftalt rechtlich eingetrete ift, mußte ichen damals und muß noch beute von jebem wie tijden Meifter ober Schultnaben als ein foldes erfant werben, beffen Uebergang jum Ginheitoftaat genau mit ber jenigen Rothwendigfeit erfolgen wirb, mit welcher Die Boffer bache abwarts fliegen. Wer in ein foldes Reich eintritt, to muß mitgeben auf bem Beg ber naturlichen und gugled rechtmäßigen Entwicklung. Und fo werben benn bie ewign Befete bes Rechtes und ber Gerechtigfeit, man mag bi Sache breben wie man will, gang vollftanbig auf meines Ceite fteben.

3d behaupte aber weiter: auch bas Bolt ift auf meiner Seite. Bon Sannover und Rurheifen rebe ich nicht weil biefe ganber Beftanbtheile ber preugifchen Monardit bilben. Es ift mir auch nicht befannt geworben, bag irgent ein Gegner meiner "Gloffen" fo weit gegangen mare, eine Mufftanb biefer preugifchen Provingen empfehlenswerth ! finden. Bon meiner engeren Seimath Baben will ich aus nicht besonders iprechen. 3ch habe tein legales politifde Manbat mehr, und bin burch meine Lebensverhaltnife bar auf angewiesen, von ber babifden Regierung mein taglide Brod zu begieben. Denbalb ift es mir guwiber, bie babifdm Buftande öffentlich zu besprechen, nicht aus Furcht, fonbem um moralifche Digverhaltniffe, Conflitte ber Pflichten 10 vermeiben. Uebrigens beftreitet meines Wiffens Riemand, bis in Baben bie von mir vertretene Meinung bie berricent ift. 3d habe ihr als Abgeordneter, auf bem außerorbenb

ifen Landtag im Dezember 1870, in lebereinftimmung mit winen tatholischen Barteigenoffen, icharfen und bestimmten inernd verlieben. Schon bamale habe ich in biefen Blatm über ben Begenstand referirt (Januar 1871), und icon male bat tie verehrliche Redaktion biefer Blatter, mit einem politifchen Standpunft gang genau befannt, feincssas aus Berfehen" mir Gehor ertheilt. Bas jest ber politifche Ginfiedler" fagt, bas ift gang genan ibentisch mit m mas bamale ber Abgeordnete gefagt hat. Damale fand b auf teiner Geite Biberfpruch : wenn ich jest fehr lebmitem Biberfpruch auf allen Seiten begegne, fo fonnte bas für bie Reichsregierung ein fehr beutlicher Wint fenn, wie febr fie ibre Reinde in weniger als zwei Jahren zu ftarten, wie febr fie in ber gleichen Zeit ihre Freunde zu entmuthigen bie Babl berfelben zu vermindern verftanden hat. Reicheregierung wird freilich ohne allen Zweifel viel zu vornehm fevn, fich um bie Meinungen eines ultramontanen Einfietlers irgendwie zu befummern; fie bat die Ranonen und Bajonette fur fich, mabrent ich immer nur auf beiben Seiten an ben gefunden Denichenverstand appellire.

Burttemberg, und nur Württemberg, ist basjenige bentsche Land, in welchem eine partifularistische Boltsgesinsung in gewissen Umfang noch als ziemlich fest begründet sich zeigt. Allein bas Land ist zu klein, um ohne starte Buncesgenossen irgend etwas unternehmen zu können. Seine Regierung ist viel zu besonnen, um sich auf gefährliche Wagswise einzulassen. Und endlich macht die national eliberale ver unitarische Partei von Jahr zu Jahr langsame, aber keige Fortschritte. Haben wir doch aus Württemberg, wie Baben, nur je zwei Abgeordnete im Reichstag.

Bayern aber hat — barüber hege ich nicht ben mindenen zweifel — burch die Döllingerei seine Todeswunde empjungen. Man sagt mir immer, die katholischen Pfarrer Baverns konnten unmöglich ihren Pfarrkindern zumuthen brugisch zu werben, was doch eigentlich die in's alltägliche Deutsch übersette Consequeng meiner "Gloffen" fei. 3d bebaupte : wenn bie Reichsregierung bie fatholischen Bauern Surbayerns barüber zu beruhigen verftunde, baf man fie nicht lutherifch machen wolle, fo tonnte fie bas gange Land beute ober morgen in bie Tafche fteden. 3ch behaupte: Die Gefchichte mit bem Altfatholicismus in Berbinbung mit ber gangen bayerifden Regierungsweise feit 1869 bat bem banerifden Bolf bas banerifde Conberleben grundlich ent= leibet. Beute, wo ich bieß fchreibe, am 29. Juli 1872, bat man in Bavern feinen Ministerprafibenten ; ich bente aber. bis biefe Beilen gebruckt find, wird Geine Majeftat ber Ronia von Banern ber Belt abermals bewiesen haben, ban er bie Beftrebungen ber "Deutschen Reichszeitung" und bes Biener "Baterland" nicht theilt, fonbern burch bie Confequeng feiner Sandlungen gang vollständig auf ber Geite bes politischen Ginfiedlers fteht; bas Junere ber Menichen und ber Majeftaten fennt Gott allein.

So steht es mit dem Partifularismus: kein Fürst und kein Bolk ist geneigt oder bereit für denselben in den Kampf zu treten. Und weil man weder Fürsten noch Bolker hat, die zum Kampse fähig oder entschlossen wären, darum soll die katholische Kirche so gut senn, die Kastanien aus dem Fener zu holen. Das ist es, wogegen ich mich aus Leibeskräften wehre. Die katholische Kirche hat keinerlei Ursache, mit den deutschen Mittelstaaten besonders zufrieden zu senn, und ebensowenig hat sie einen vernünftigen Grund, die Kräfte der deutschen Katholischen in einem hoffnungslosen, aber auch absolut hoffnungslosen politischen Kampse zu vergenden. Darum steht Bernunft, Recht, Zweckmäßigkeit, Bolk und Ersolg und Alles auf meiner Seite, wenn ich zum britten und letzten Male in das katholische Deutschland hinausrusse: Lasset die Todten ihre Todten begraben!

Allein bei bieser Gelegenheit muß ich noch eines besonderen - Punktes Erwähnung thun. Man hat mir nämlich auch zu verstehen gegeben ober geradezu gesagt, daß es von meiner

Seite recht ungeeignet und im vollsten Sinne des Wortes mal à propos sei, die Annäherung an den gemeinsamen Gegner zu empsehlen und einen Zankapsel unter die eigene heerschaar zu wersen in einem Augenblicke, wo man erst recht anfange uns auf's Messer zu bekriegen, wo also eine trächtiges Handeln die Hauptsache sei.

Daß meine Absicht einzig barauf gerichtet ist, uns mit concentrirter, burch keinerlei Nebenzwecke geschwächter ober mißbrauchter Kraft jedem möglichen Angreiser gegenüberzusstellen, dieß habe ich zur Genüge hervorgehoben. Was aber den "Zankapfel" betrifft, so vermag ich vor Allem nicht in jeder Meinungsverschiedenheit einen solchen zu erkennen, am wenigsten dann, wenn ich nur ein Ruser in der Wüste bin, dem kein Mensch solgen. Das ewige Gewimmer über die bösen Freimaurer, das ewige Gejammer über die schlechten Zeiten, das ewige Heraussorbern der göttlichen Strafgerichte ist zuweilen doch etwas langweilig; vergönne man doch einem armen Einsteller die Erlaubniß, eine kleine Abwechslung in das Concert zu bringen.

Ich gehe aber weiter. Ich bin nicht nur, so ultramontan ich zu seyn die Ehre habe, auf jedem rein politischen Gebiete zu allem möglichen freien und selbstständigen Nachdenken befugt, sondern es gereicht unserer Sache und unserer Kirche ganz positiv zum Bortheil, wenn man darauf hinweisen kann, wie Leute, die schon vor dem Concil von der päpstslichen Unsehlbarkeit lebendig überzeugt waren und sich einer rechten Kohlenschwärze besteitigen, auf jedem Gediete des Lebens und Denkens, das nicht die geoffenbarte ewige Wahrsheit berührt, sich der entschlossensten Unadhängigkeit des sleißigen, ja sogar auf diese Unadhängigkeit recht versessen und eifersüchtig sind. Durch die Hinweisung auf solche Beisspiele kann man, wenn sie ächt sind und Probe halten, manches Mißverständniß und manche Lüge widerlegen.

3ch ertlare aber ferner, bag in ber katholischen Preffe juweilen politische ober vielmehr fehr unpolitische Dinge be-

hauptet werben, gegen welche ich protestire und die ich nir schlechterbings nicht gefallen lasse. Wenn zum Beispiel et "Genser Correspondenz" vor einiger Zeit das gesammt Deutschland mit einem langsam versaulenden Leichnam verglichen hat, so muß ich sagen, daß nur maßlose Leidenschied oder großer Unverstand fähig sehn kann, den offentundien Thatsachen so impertinent die Faust in's Gesicht zu schlagen, und gleichzeitig dem Gegner das Deesser in die Hand procueden, mit welchem er uns verwunden soll.

Solden Musbruchen gegenüber erflare ich, bag ich mit Baterland liebe, baß ich es auch liebe in feiner jetigen litischen Geftalt, baß ich es fogar liebe, wenn meine beille Rirche barin verfolgt wird, und bag ich es liebe nicht u eines Bortheils ober um meiner Gicherheit und Rube wille fondern um bes Bewiffens willen, weil es bie Pflicht eine tatholifchen Chriften fo forbert. Und ich fuge bei, bag es te fatholifden Rirche auch in Frankreich ober in jebem ander Lanbe, bas etwas auf fich halt, nur Schaben bringen tount wenn tatholifde Organe bie betreffenben Lander bergeftal verunglimpfen wurden. Bir beutsche Ratholiten haben te entbrannten Rampf mit allen feinen Uebeln und Bete burchaufechten. Gott weiß, bag wir entschloffen find in auszuhalten bis zum Enbe. Aber ich bente, wir verbitte es uns, bag man von Genf aus unfere Beimath beidimy uns mit impotenten Bornausbruchen ichabige, und uns ban jeweils im aufgerührten Rothe ftecen laffe.

Es gibt Leute, die immer hehen und schüren, namen lich im eigenen Lager und solange es nur zu commandirm nicht zu opfern gilt. Manchmal sind gerade solche Leut ganz "begenmäßig", sobald sie mit einem Minister oder auf nur mit dem Fracke eines Diplomaten in Berührung tom men. Wir wollen solche nicht nachahmen; wir wollen ent schlossene Glaubenstrene mit vernünftiger Mäßigung zu ver einigen streben, und vor Allem durch Beherrschung der eigent Leidenschaften zeigen, welch er Kirche Kinder wir sind.

uns Großbeutsche seiner Zeit nicht so lebhaft und thatfrastig unterstützt hat, wie es nothwendig war, und wie wir es verdienten. Aber diese meine Ansicht ändert nichts an den Gesinnungen treuer, herzlicher Theilnahme für die Monarchie und ihr Haupt. Ich wünsche ihr und ihm nichts Boses, weber burch Bismark noch ohne ihn.

Richtig ist aber, daß das beutsche Reich burch das ihm innewohnende politische Princip gedrängt ist, nach Bereinigung mit den deutsch-österreichischen Ländern zu streben. Und diesem gewaltigen Drang kann Desterreich nur dann erfolgreichen Widerstand leisten, wenn es sich seines eigenen politischen Princips wieder erinnert. In meinem Buche über den spanischen Staatsmann Francisco de Quevedo habe ich mich (S. 113) über diesen Gegenstand kurz dahin ausgessprochen: "Habsburg war damals (im 17. Jahrhundert) die Schutzmacht der katholischen Kirche, und Habsburg wird zu Grunde gehen, wenn es zu diesem seinem weltgeschichtlichen Beruf nicht zurücktehrt."

3d weiß es auch jest nicht fürzer und nicht beffer zu fagen. Beit entfernt, ber öfterreichifden Monarchie plopliche und abentenerliche Sprunge zuzumuthen, will ich nicht einmal auf bie, jest ohnehin mußige Frage eingeben, was Defterreich mabrent bes beutsch = frangofischen Rrieges hatte thun tonnen und follen. Das aber muß gefagt feyn: bas einzige Band bes Friebens zwischen Defterreiche Ronig= reichen und Landern, bas einzige bentbare Mittel aus ben ftaaterechtlichen und nationalen Conflitten fiegreich berausautommen, bas ift ber Ratholicismus und zwar ber einzige Ratholicismus, welchen die Geschichte fennt, nämlich jener ber romifch-tatholifden Rirche. Man follte mabrlich meinen, nach allen feit 1848 gemachten Berfuchen und Erfahrungen mußte icon einfach bie Bergweiflung zu biefem Ergebniß führen, wenn fich bie Menichen ber überzeugenben Rraft ber Bahrheit burdaus verichließen wollen. Belch große Schwierig= feiten ber Rudfehr gu Defterreiche Lebensprincip und weltWeltall ist eine Monarchie, die Kirche Gottes ist eine Monarchie, bas beutsche Reich ist eine Monarchie, und auch bie katholische Partei im beutschen Reiche sollte, bis alle Gesalt vorüber ist, eine Monarchie sepn.

ούχ άγαθον πολυχοιρανιη, είς χοιρανος έστω.

#### II.

Ich fomme zum zweiten Buntte, zu meinen Ansicher über Desterreich. Man hat es, ohne die von mir us guten Gründen gewählte humoristische Form gehörig zu wrücksichtigen, ganz entsetzlich gesunden, daß ich es dem Fürstre Bismark "zum Borwurf" gemacht hätte, Deutsch-Desterrich noch nicht erobert zu haben. Man sindet wahrscheinlich in dem von mir Gesagten den treulosen Absall eines frühtere Anhängers der österreichischen Monarchie. Da ich sehe, die das "Lesen zwischen den Zeilen" nicht Jedermanns Sache ist, so will ich mich ohne allen Humor mit derzenigen Derheit und Freimüthigkeit aussprechen, wie sie einem ächten Einsieder wohl ansteht.

Bor Allem muniche ich bem ichwergepruften Raifu Frang Joseph, bag auch nur ein Einziger feiner Minifter für ihn fo viel Berg haben moge, als ich für ihn babe Sobann erffare ich: bie einzige Beranderung, welche i Bezug auf Defterreich mit mir vorgegangen ift, tann in nur als eine Beranberung ber Thatfachen, nicht ale eint folde ber Befinnung gelten laffen. Bis gum Gintall Gubbentichlande in bas beutsche Reich mar es mir erlaubt nach bem großbeutiden Reichsibeale zu ftreben; feither W es mir nicht mehr erlaubt, weil es jest Sochverrath geger bas beutsche Reich mare. Aber alle Sompathie und Licke welche ich für ein frembes Reich und Berricherhaus haben barf, fie gilt nach wie vor in unveranderlichem Dage ber öfterreichischen Monarchie und bem alten beutiden Sauf Sabeburg. 3d bin zwar übergengt und babe es ichen is babifchen Landtag öffentlich ausgesprochen, bag Defterreid beutschen Einzelstaaten gemeinschaftliche Sache machen werde, bann täuscht man sich gewiß. Bei allen möglichen Irrsthümern tennt man doch in Wien den Todeszustand dieser Staaten ganz genau, und selbst Graf Beust, man mag sonst von ihm denken wie man will, hat sich in dieser Beziehung kaum einer Täuschung hingegeben. Und das ist auch einer der Gründe, weßhalb ich den deutschen Katholiken sede seindsselige Stellung gegen das Reich als wahrhaft verderbens bringend bezeichnen und widerrathen muß: auf Destersreich dürsen sie nun und nimmermehr rechnen. Selbst dann, wenn Desterreich den von mir ersehnten Weg einer katholischsabsburgischen Politik einschlagen sollte, selbst in diesem Fall wäre den deutschen Katholiken für ihre Berhältnisse nicht gedient.

Und nun banke ich schließlich ber verehrlichen Rebaktion bieser Blätter für ben Raum, welchen sie mir großmuthig vergönnt hat. Wer die Geschichte Deutschlands in unserer Zeit kunftig mit ernstem Streben nach Wahrheit schreiben wird, ber wird die "Histor.-polit. Blätter" ohne Zweisel anssehen mussen. Dann erhält vielleicht der einsieblerische "Ruser in der Wüste" nachträglich das ihm jeht wahrscheinlich verstagte Zeugniß, daß er zum Nachdenken mehr Zeit gehabt und verwendet hat, als manche Diplomaten.

Reinholb Baumftarf.

geschichtlichem Beruf burch bie gegenwärtige Stellung Ungarns bereitet werben, bas febe ich fehr wohl ein: es burfte aber aleichwohl nicht unmöglich fenn, bie Ungarn für eine acht öfterreichische Bolitit zu gewinnen. Der Berfuch ift noch nicht gemacht worben. Er fann miglingen; wenn er aber gar nicht gemacht wird, bann ift bie alte Monardie ficherlich verloren. Es war Sobenwart's großer Webler. baß er ohne Ginverftandniß mit Ungarn fein Wert vollenden wollte: fein Sturg hat feinem Nachfolger in ber Butunft beutlich gezeigt, wie bie Sache anzugreifen ift und wie nicht Es fann aber voraussichtlich nur noch ein einziger Berfuch gemacht werben. Denn, trot aller Auswanderungen und Militarerceffe, bie Ungiehungsfraft bes beutschen Reiches für bie beutschröfterreichische Bevolkerung ift im Bachfen begriffen, wie fich Jebermann überzeugen tann, wenn er ben Wanberftab ergreift und mit ben Leuten fpricht. Das beutiche Reich braucht biefe Lanber nicht, um groß und machtig gu fenn; wenn aber von Wien aus tein Staatsgebante bie Glieber zu einem Gangen verbinbet, bann werben fie auseinanderfallen.

Ich bin überzeugt, daß biese meine Gedanten bem Raiser Franz Joseph in allem Wesentlichen recht aus ber Seele gesprochen sind, und ich möchte ihm nur die Krast bes Entsschlusses wünschen, welche nöthig ist, um ben allein richstigen Weg zu betreten, und sodann einen muthigen und einsichtsvollen Diener, um vor ihm her die hindernisse aus bem Wege zu räumen, wie Fürst Bismark die seinigen ver bem Kaiser Wilhelm aus bem Wege geräumt hat.

So steht es mit meinen Gesinnungen gegen Defterreich; man wird mich jest im Allgemeinen verstehen, und ich brauche für tiesmal in fein Detail einzugehen. Aur bas Eine möge noch zum Schlusse beigefügt werden: wenn bie partitularistischen "Belleitäten", welche sich neuestens in beutschen und österreichischen Zeitungen geregt haben, etwa von ber Hoffnung ausgehen, daß Desterreich noch einmal mit ben bentichen Einzelstaaten gemeinschaftliche Sache machen werbe, benn täuscht man sich gewiß. Bei allen möglichen Frethumern tennt man boch in Wien ben Tobeszustand dieser Staaten ganz genau, und selbst Graf Beust, man mag sonst von ihm benken wie man will, hat sich in dieser Beziehung kann einer Täuschung hingegeben. Und das ist auch einer der Gründe, weßhalb ich ben beutschen Katholiken jede seinds selige Stellung gegen das Reich als wahrhaft verderbens bringend bezeichnen und widerrathen muß: auf Destersteich durfen sien nun und nimmermehr rechnen. Selbst dann, wenn Desterreich den von mir ersehnten Weg war katholisch-habsburgischen Politik einschlagen sollte, selbst in diesem Fall wäre den deutschen Katholisen sür ihre Behältnisse nicht gedient.

Und nun danke ich schließlich ber verehrlichen Redaktion bieser Blätter für ben Raum, welchen sie mir großmüthig verzönnt hat. Wer die Geschichte Deutschlands in unserer Zeit künftig mit ernstem Streben nach Wahrheit schreiben wird, der wird die "Histor.-polit. Blätter" ohne Zweifel ansiehen müssen. Dann erhält vielleicht der einsiedlerische "Ruser in der Wüste" nachträglich das ihm jest wahrscheinlich versiazte Zeugniß, daß er zum Nachdenken mehr Zeit gehabt und verwendet hat, als manche Diplomaten.

Reinholb Baumftarf.

furgen vier Jahren gang genau - bis auf bie parlamentarifche Berbramung die hoffentlich Reinen taufchen wirb auf Preußen anwendbar fenn wurden und zwar auf ein gum fleinbeutiden Reich vergrößertes Breufen. Die Ratholiten in ber Monarchie ber Sobengollern erfreuten fich bamals noch bes verfaffungemäßigen Rechts ihrer Rirche, und viele bon uns batten bafur ihre Concorbate mit Bergnugen babingegeben, bas öfterreichische sowohl als bas baperische. Rett ift Alles anbers. Raifer Rofeph bat fich an bem Tobfeinbe feines Reiches grundlich geracht. Friedrich II. hat ihn einft als feinen "Bruber Gafriftan" verfpottet; fame ber faiferliche Safriftan jest wieber, fo fonnte er im Reichstangleramt gu Berlin bas Sandwert grugen. Gein infallibles und omnipotentes Suftem ift bort wieber auferftanben und burch ben Fürften Bismart auf ben zeitgemäßen Musbruck gebracht: "Die Converginetat fann nur eine einheitliche fenn und muß es bleiben : bie Souverainetat ber Gefetgebung," Dit anbern Worten: genirt irgend Etwas an ber fatholifchen Rirche ober auch an einer andern, und hat man fein Gefet, fo macht man eine.

Bei bieser zunächst gegen die katholische Kirche in Deutschland verhängten Berfolgung ist es immerhin noch ein Trost, baß sie von protestantischen Ministern und von protestantischen Majoritäten ausgeht. Mag von anderen Gesichtspunkten aus bas Schauspiel gerade deßhalb um so widerlicher erscheinen, auf uns macht die Thatsache den Eindruck eines milbernden Umstandes, und das dürfte noch bei manchem unserer Glaubensgenossen der Fall seyn, der in den baperischen Berhältnissen lebt und alt geworden ist.

In Bayern besaß die katholische Kirche ein halbes Jahrhundert hindurch ihr positives und vertragsmäßiges Recht. Seitdem man aber daselbst den Anlaß des Concils benützt hat, um sich bei dem Liberalismus erst recht lieb Kind zu machen, und zu diesem Zwecke die schismatische Bewegung des sogenannten Altkatholicismus in der Weise heran-

pegen worben ift, wie man es mit Warmpflanzen im ellander-Rasten zu thun pflegt: seitbem mußten Concordat b Religionsebitt in ben Abgrund einer Juristerei versinken, r welche es schwer ist ben rechten Namen zu finden.

Dem Konig von Babern fteht bas Recht bes Placets . Rem felbit bat biefes Recht thatfachlich anerkannt und erftredt fich auch auf die Glaubenslehre ber fatholischen irde: ter Ronia bat nun aber ben conciliarischen Defreten & Placet verweigert; also haben alle biejenigen welche ries Detreten bennoch anhangen, bas Recht verloren an m Rechtsidut und bie Garantien bes Concorbate und bes Religienschifts zu appelliren. Das ift im Rerne bie juriftifche Immentation, welche zur völligen Unterbrückung ber fathoiden Kirche in Banern unter bas Schisma geführt hatte, ran nicht bie Dadht ber Dinge ftarter gewesen mare als ie ministerielle Logit. Rur aus Berlegenheit und weil ber abelijde Klerus und bas fatholijde Bolt ben Erwartungen me Bunfchen ber höhern Regionen so viel wie gar nicht utgegenkamen, nur beghalb reducirte man sich schließlich auf inen ideinbar unparteiischern Standpunft, indem man fombl tiefenigen welche bas Fundament ber Rirche läugnen, als ud ticienigen welche an ber firchlichen Autorität festhalten, ilidmakia als "Ratholifen" betrachten und behandeln zu rellen erflärte.

herr Dr. Strobl hat barob bem betreffenden Staats= name ein sehr getreues Spiegelbild vorgehalten, welches vir zugleich als Schriftprobe hier wiedergeben wollen:

"Sie behanbelten bisher -- wie Sie auch nicht anbers kunten -- nur die Gegner ber Kirche als die wahren Rasteliten, biejenigen aber welche mit ber europäischen und angereuropäischen Welt an der römische tatholischen Kirche halten, als die nicht eigentlichen, nicht wirklichen Katholisen. Temgemäß sprechen Sie auch wider alle Logis und wider alles Recht benjenigen die kirchlichen Rechte zu, welche von der Kirche sich losgesagt und nichteinmal noch eine Gemeinschaft

bilben, nicht bilben tonnen, weil ibre Gemeinicaft nur eine negative ift, bie bes blogen Broteftes gegen ein Dogma; ben wirklichen Ratholiten, bie alle Welt als folde betrachtet, weil fie bie Rirde nur ba erbliden, wo Bapft und Bifcofe finb, entziehen Gie bagegen bie Rechte, foweit Gelegenheiten, Umftanbe und Berhaltniffe es erlauben. Denn mahrlich nur bie Thatfache, bag ber Erfolg bes geplanten Abfalls weit binter ben gemäßigtften Erwartungen gurudgeblieben, allein ift es. welche Greelleng bieber gurudgehalten, noch nachbrudevoller porzugeben und, anftatt jum Scheine bie Richteinmischung und gleiche Behandlung beiber gu proflamiren, offen auszusprechen : ""Alle Ratholifen betrachten wir nur bie Laugner bee Dogma bom 18. Juli 1870"", und offen ju erklaren: "In bem Befit ber firchlichen Rechte und bes Rirchenvermögens fteben nur biefe"", b. h. alfo bas anguerkennen, mas bie ", Alt= tatholiten"" in ihrer Gingabe vom 1. Juli 1871 großmaulig ausgesprochen : "Diefe reprafentiren allein bie bom Staate anerfannte fatholifde Rirche""\*).

Uebrigens hatte Herr Dr. Strobl mit ber Zerlegung und Zersteischung bes ministeriellen Syllogismus, ben wir oben angesührt ober nachgebildet haben, nicht zugewartet bis zum Austrag ber Sache am Landtag. Bielmehr hat er ber Erstlärung, welche von der bayerischen Regierung am 14. Ott. 1871 dem Landtag gegeben worden ist, eine geharnischte Widerlegung auf dem Fuße nachgeschiekt unter dem Titel: "Die Verlezung der Staatsverfassung Bayerns durch den k. Staatsminister von Lut. Eine staatsrechtliche Erstäuterung seiner Beantwortung der Herzischen Interpellation in der Kammer der Abgeordneten vom 14. Ottober 1871."

Der Minister erwies bieser zunächst anonym erschienenen Schrift bie Ehre sie in öffentlicher Kammersitzung zu eitiren und einzelne Behauptungen berselben widerlegen zu wollen,

<sup>\*) 3</sup>mei Genbichreiben sc. G. 83.

was ben Berfasser um so mehr veranlaßte nochmals zur Feber zu greisen und die Eingangs erwähnte Schrift zu publiciren. In beiden Schriften ist der ministerielle Syllogissmus mit siegreicher Logit überwunden, wozu theilweise der Minister erst selbst noch das Material aus den Aften gesliesert hatte. Dr. Strodl entsernt sich dabei nicht von dem philosophischen Hintergrund der alle seine Arbeiten deckt, ohne indeß mit einem modernen Staatsmann von der Basis fastholischer Weltanschauung aus disputiren zu wollen. Er hält das mit Recht für vergeudete Mühe.

Sr. Strodl bringt in bie wenig pracifen und icheinbar wiberfpruchevollen Bestimmungen bes Religionseritts über bas Blacet eine gang anftanbige Uebereinftimmung; überbieß witerlegt er bie Behauptung, bag Rom felbft thatfachlich biefes Recht anerfannt habe, mit ber Sicherheit, welche überhaupt überall ba möglich ift, wo bie Atten nur ber Ginen Bartei gu Bebote fteben. Es ift nicht baran ju zweifeln, bag biefe Aften oft genug, wo fie fur Dr. Strobl fprechen wollten, auf ben Dund geschlagen werben mußten. Bas insbesonbere bie Frage betrifft, ob auch Glaubenslehren ber tatholifchen Rirche erft eines Baffier-Scheines von Seiten ber bagerifchen Rrone beburften, fo wird man baran bei ben Concorbates Berhandlungen überhaupt nicht gebacht ober aber bie Frage aufzuwerfen fich geschamt haben. Uebrigens icheint uns ber Berfaffer vom Standpuntt bes Religionsebitts aus gang richtig ein boppeltes Placet zu unterscheiben, und aus ben altern Generalmanbaten ben Unterschied zwischen einem Blacet im formellen und im materiellen Ginne unwideriprechlich eruirt zu haben. Dußte ja auch bie Regierung felbft, um ben Unfpruch auf ein materielles Placet gegen= über bem Defret vom 18. Juli nicht gar ju monftros ericheinen zu laffen, zu ber Fiftion bie Buflucht nehmen, bag biefe Lehre "ftaatsgefährlich" fei!

Bir haben in ber leberichrift ben herrn Dr. Strobl als ben letten Concorbats-Bubliciften in Bayern bezeichnet.

Wer wird sich in der That ferner noch mit derlei Controversen befassen wollen, nachdem nun auch das bayerische
Concordat augenscheinlich daran ist zu den andern ausrangirten Bertrags-Papieren geworsen zu werden? Das Reich
bereitet sich vor, ein neues allgemein-beutsches "Kirchenstaatsrecht" aus sich zu erzeugen, vor welchem natürlich sowohl
bas Concordat als auch das Religionseditt Bayerns bis auf
ein paar Bruchstücke hinfällig werden müssen. Daß die
bayerischen Kronrechte dabei nichts gewinnen werden, ist so
klar, daß vielmehr dieser Weg schon an sich und principiell
nichts Anderes bedeutet als die Abtretung der viel umworbenen "Kirchenhoheit" an Preußen oder, wenn man will,
an's Reich. Das ist das Ende von dem langen und traurigen Lied der Concordats-Controversen in Bayern.

Es zeigt sich nunmehr im ganzen Bereich ber beutschen Ration, daß die katholische Kirche überall wo sie geschont worden ist, aus Politik und aus Furcht vor unangenehmen Consequenzen für weltliche Interessen verschiedener Art geschont wurde, nicht aber aus dem Gefühl der Gerechtigkeit oder gar aus Achtung vor ihrem Anspruch auf übernatürliche Herkunft. Kein Staat in der Welt wäre dringender veranlaßt gewesen als Bayern, die katholische Kirche wenigstens aus Gründen der Politik zu schonen. Doch wir wollen davon nicht weiter reden, sondern nur bemerken, daß es zum mindesten abermals wieder Gründe der Politik seyn dürsten, welche der katholischen Kirche in dem umgestalteten Deutschland eine bessere Stellung zurückzehen werden, wenn der Sturm vorübergebraust seyn wird.

Gleichzeitig mit ber letten Beröffentlichung bes herrn Dr. Strobl ift noch ein anderer Conflikts-Publicift mit einer umfaffendern, vielleicht etwas zu breit angelegten Schrift aufgetreten, welche auch bereits die brohende Zukunft in's Auge faßt\*). Aus den Schlußsätzen derselben entnehmen auch wir unsern Schluß:

<sup>\*)</sup> Der Conflift gwifden Staat und Rirche in Bayern. Gine

"Bem bas bieber Borgetragene nicht genügt, um ibn : iberzeugen, bag zwar allerbinge eine grundliche Revifion r mobernen Staatsgesethe unbebingt nothwenbig fei, bamit : fatholifden Rirde Gerechtigfeit werbe und bie Societat : lange vermiften Frieben wieber erlangen fonne, bag aber e Gefetebrevifion bas Unrecht nur vermehren und ben eben weiter gefahrben werbe, wenn fie im Ginne bes gen Zeitgeiftes, ber Staatstheorien bes mobernen Libera: me angestrebt wirb - wer nicht aus bem Bisherigen n bieje Ueberzeugung ju gewinnen vermag, beffen Er= itnig und Gefinnung wird auch fur bie Bebeutung gott= n Anordnung und tanonischer Sabungen verschloffen bleis L Burbe ja boch bie Möglichfeit zu einer folchen Ueberging zu gelangen, bie Anertennung ber Offenbarunge: tritat, wie fie in ber tatholischen Rirche besteht, voraus: n. Dit biefer Anerkennung hatte aber ber gange Soch= th und Schwindel bes Beitgeiftes und mobernen Liberalisf ein Enbe."

firden-ftaaterechtliche Studie von einem fatholischen Juriften. Dr.\* Bfälzer. Regeneburg, Buftet. 1872. Stn. 156.

### XIX.

# Der dentsche Kaiser in Ems und die Berhöhm des Papstes.

Was vor Rurgem ein Berliner Schauspieler in eine Couplet fang:

"Papft, bu wirft vogelfrei, Bohl argert's bich, 's bleibt boch babei",

scheint im neubeutschen Reiche immer mehr zur Bahrheit gewerben. Nationalliberale Blätter wetteifern förmlich in ber
äußersten Berhöhnung bes Papstes, und es ift nur ein kleines.
Specimen aus ben vielen Dubenden von Artikeln biefer ich, bie wir uns gesammelt haben, wenn wir aus bem Fenificten
ber "Berliner Börsen=Zeitung" vom 21. Juli folgenbe Steller anführen.

"Wir haben es bieses Mal", heißt es bort, "mit einem !
ganz neuen und aparten Fluche zu thun — beata sterik, spricht hypothetisch Bius IX. und verflucht bie Frucht in Mutterleibe. Die Frauen sollen aushören zu gebären, wenn bie Männer nicht aushören bie Jesuiten zu versolgen. Des Menschengeschlecht soll aussterben, wenn es sich nicht balb ent schließt, mehr Peterspfennige zu zahlen. Mag benn hernes bas Geschlecht ber Affen auf's neue die Cultur=Arbeit bes ginnen, und die besten seiner Racen zu einem neuen Menschen geschlechte sich veredeln: jedenfalls darf das lettere nur ein Geschlecht von Windthorsten sehn. Es liegt auf der hand, bes

ber Bapft, wenn er biefen Much befinitiv ausspricht, einen Competeng = Conflitt ichlimmfter Art provocirt, und gwar mit feinem Geringeren ale mit unferm lieben Serrgott. Laft Bius bie Menichbeit aussterben, jo find funftig meber für ben Simmel Engel, noch Teufel für bie Bolle ju erwarten, fonbern nach ber einen wie nach ber anberen Geite bort ber Radidub ganglich auf. Somit greift bie papftliche Sterilitate: Bulle in Reiche binuber, in welchen bie Anerkennung feiner Dbermacht und Unfehlbarfeit mehr als fraglich fenn burfte." Dan muffe fich barüber verwundern, fahrt bie Borfen-Beitung fort, bag ber Bapft "im Greifenalter fich in Wochenbetts-Angelegenheiten" einmifde. "Er führt une baburd bie Bflichten feines Colibate fo lebenbig bor Mugen, bag Riemand bem Befühle, wie unpaffenb bie Bezeichnung "beiliger Bater" ift, fich wirb entziehen tonnen. Jenes Bort "Bater" lagt uns ben Bapft ale permanent mit ber Berletung feines Belob: niffes belaftet erbliden , und bas Beimort "beilig" erhalt ba: burch geradezu einen fpottifden Rlang. Wir mochten auf bas bringenbite befürworten, bas Epitheton ju anbern und ben beiligen Bater fünftig, wenn ce ohne bie Beiligfeit nicht gebt, jum wenigsten ale "beiligen Ontel" ju bezeichnen. Gine intereffante Frage ift bie, wie fich bie letten Deniden befinben wurben, wenn Bius feine Drohung ausgeführt und bie Mutter Ratur fich bem Berbote bes beiligen Ontele gefügt baben möchte."

Das soll offenbar wihig und geistreich seyn, ebenso wihig und geistreich wie das Bilb in einer der lehten Rummern des "Ult", welches die Unterschrift trägt: "Bemooster Bursche zieh' ich aus". Dieses Bild stellt einen etwas hypochondrischen Greis vor, bessen Bild die carritirten Züge Bius IX. trägt, für welchen Namen auch ein Paß auf der Erde liegt. Auf dem Tische liegen ein paar Schlüssel, und ein in geistliche Tracht eingehüllter Famulus ist eben im Begrisse eine schwarze Kahe einzupaden. Auf dem Haupte hat dieser "bemooste Bursche" eine Nachtmütze, die tiaraförmig gegipfelt ist; so sitt er in einem Sessel, hat die Soutane höchst unanständig zurückgeschlagen und zieht einen großen Reitstiesel an seine nachten Beine. Das Mainzer Journal vom 27. Juli

bemerkt treffend zu biesem Bilbe: "Benn ber "Ult" ber Garrikatur bie Buge bes beutschen Kaisers und seiner Biplemuche bie Gestalt einer Reichskrone gegeben, so wurde bie Garrikatur zwar nichts an Geist gewonnen, aber an Gemeinheit etwas verloren haben; benn er hatte bann seinen schalen Bit wenigstens einem Manne gegenüber gezeigt, ber in ausgezeichneter Beise bes Schubes ber Gerichte geniestt. So aber hat er sich als Zielscheibe einen Greis herausgesucht, ber teine andere Schubwasse hat, als seine ganzliche Behrlosigkeit, bie freilich solch bubenhaftem Gesindel gegenüber nichts nunt.

Biel ärger aber als die Berhöhnung des Papstes in ben nationalliberalen Blättern ift eine in Gegenwart des dem ichen Kaisers in Ems geschehene Berhöhnung desselben, worüber der "Rheinische Kurier", ein in Wiesbaden erscheinendes nationalliberales, von der preußischen Regierung subventionirtet Blatt am 27. Juli Nachstehendes mittheilt. Wir waren auf einer Rheinreise an mehreren Orten Zeugen von der Entrüstung, die diese Mittheilung unter den rheinischen Kathe lifen hervorries.

Der Correspondent bes genannten Blattes beginnt mit einem barmlofen Bericht über bas Curleben bes beutiden Raifere in Eme. "Die ehrfurchtevolle Beife", fagt er, it ber bie aus allen Rationen ausammengewürfelten Grember ibm begegnen , bofumentirt fich gwar allenthalben , nirgente aber jo eflatant, wie im Theater, wo fich jebesmal bei feinen Ericheinen bas gange Saus wie ein Mann und wie auf ein gegebenes Beiden gur Begrugung vom Blate erbebt." Dat Theater fei überhaupt in Eme bas bervorragenbfte Berftrenungt mittel. "Daffelbe cultivirt megen bes beidrantten Raumes unferer Bubne nur bas Genre ber fleinen Luftfpiele, Boffer und Operetten und bietet bierin in ber That Borguglidet. Enfemble und Gingelleiftungen, Deforationen und Barberatt laffen fowohl im Luft : und Gingfpiel, ale auch in ben biet fo beliebten melobienreiden tleinen Difenbad'iden Operetten nichte ju munichen übrig. Bieberholt ichon bal ber Raifer felbit Berrn L'Arronge feine Anerkennung und bobe Befriedigung über bie trefflichen Leiftungen aussprechen laffen." Run folgt bie intereffante Thatfache. "Belmerbing ber geseierte Komifer bes Wallner Theaters, gastirte mahrend ber letten vierzehn Tage mehrmals. Er trat in kleinen Stüdchen, als "Babeder", "Zahnschmerzen", "Ein gebilbeter Haustnecht", "Die Beinprobe" u. s. w. auf. Den meisten Beisall sand übrigens ein neues Stüdchen von Moser und L'Arronge (Sohn bes unserigen), betitelt "Bapa hat's erslaubt", bem wir einen gleich günstigen Ersolg, wie ihn bes Mitversassers "Stiftungssest" erzielt, allenthalben voraussagen zu können glauben. Helmerbing gab in seiner Nebenrolle unserem sonst so vornehm reservirten Publikum Beranlassung zu einem bemonstrativen Beisallssturm, wie wir ihn hier noch nicht erlebt haben; er sang nämlich in einem Couplet mit unvergleichlicher Komit:

Bapft Bius IX. ift zwar ein ganz guter Mann, Gewöhnt fich aber in neuerer Zeit das Fluchen etwas allzu sehr an. Und wenn ihm Zemand nicht Ordre parirt, Sofort wird er verflucht und ercommunicirt. Ich tenne so Ginen, der war, ach und weh! So 'n verfluchtiger Kerl vom Kopf bis zur Zeh! Den fragte ich, wie es denn jest mit ihm ftund? "Ru, ich bin zwar verflucht, aber dabei recht gefund."

Der Raifer, ber bei biefer Aufführung zugegen war, "ftimmte", fo fügt ber Correspondent hinzu, in ben "bemonsftrativen Beifallfturm" über biefes Couplet "in heiter fter Laune handetlatichend ein."

Bedarfs hiezu eines Commentars? Zebenfalls ware es wohl "zeitgemäß", zu ersahren, ob ber Correspondent des nationalliberalen Blattes bei dieser schaalen Berhöhnung des Bapftes — was den Raiser anbelangt — richtig gesehen und gehört hat. "Ich will bei dieser Gelegenheit daran erinnern", so schließt der Correspondent seinen Bericht, "daß, wie seiner Beit die katholischen Kirchenfürsten von hier aus in den sozuenannten Emser Punktationen eine deutschnationale katholische Kirche anzustreben versuchten, so auch der Kamps des neuen deutschen Reiches gegen den Ultramontanismus durch Sanktion des Icsuiten Gesehes hier inaugurirt worden ist."

### Memorandum

betreffent bas Bert

## Papft Gregorius VII. und fein Beitalter,

burch

August Fr. Gfrorer, orbentl. Brofesior ber Beschichte an ber Universität Freiburg.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Schaffhaufen, Berlag ber Gr. hurter'ichen Buchhandlung. 1859 - 1861. Sieben Banbe in gr. 8. Mit 11 Rarten.

Benn ein großes literarisches Wert über einen wichtigen Gegenstand, außer seinem Inhalt und Berth, auch noch unsere Theilnahme für die Berson seines Bersassers in Anspruch nimmt, so muß bieses boppelte Interesse um so mehr geeignet sen, einem solchen Berke unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Diefes ift aber ber Fall bei bem obengenannten Berte Gfrorer's.

Das Leben und Wirfen bes großen Papftes wird immer eine ber großartigsten Erscheinungen in ber Geschichte bleiben, und unter ben bebeutenbsten literarischen Werten, welche ber Darstellung ber Geschichte bieses welthistorischen Mannes und seiner Zeit gewidmet sind, wird bas Werk bes genannten Geschichtsforiders und Geschichtsschreibers einen stets bleibenben Werth behalten. Die ihm vorschwebenbe Ahnung, baß die Geschichte Gregors VII. und seiner Zeit, auf die er zehn Jahre — zum Theil unter herfulischen Arbeiten — verwandte, seine leibeliche Eristenz lange überbanern werbe (wie er sich in ber unsbeendigten, durch ben Tob des Berfassers unterbrochenen Borrebe des VII. Bandes ausbrückt) — biese Ahnung wird ihn nicht täuschen.

Aber auch sein Berfasser nimmt unsere besondere Theilsnahme in Anspruch. Rach so manchen andern, durch Gezlehrsamkeit und selbstständiges Uribeil, neue Ideen ausgezeichneten Werken, und nachdem die Resultate seiner historisschen Studien dazu beigetragen hatten, ihn zu der katholischen Kirche zurückzuführen, wendete er sich zur Bearbeitung dieses reichhaltigen Stoffes, zu dem Leben Gregors VII. Raum aber batte seine große Arbeitskraft das Wert beinahe zu Ende gebracht, so wird er von dem irdischen Schauplage abgerusen und seiner zahlreichen Familie in einem Lebensalter entrissen, nach welchem man zu erwarten berechtigt war, daß er derzselben noch lange erhalten bliebe, und daß von ihm noch wiele und große Leistungen zum Besten der Wissenschaft und ber Kirche ausgeführt würden.

Das Wert Gfrorer's über Gregor VII. fand verbiente Anertennung, und im Berhaltnig feiner bebeutenben Ausbehnung und bes baburch bedingten Preifes einen entsprechenben Absab.

Dennoch aber wirtten ber jo unerwartet eintretenbe Tob bes Berfassers und manche störenbe Zeitumstände in ben letten Jahren ungunstig ein auf ben Abjah bes Berkes, jo baß bie Auflage desselben nicht jo vollständig und rasch verfauft wurde, als man unter andern Umständen zu erwarten berechtigt war.

Ge hanbelt fich nun barum, bie Aufmertsamkeit ber Gelehrten und Literaturfreunde überhaupt, insbesonbere aber in ben bier in Betracht ju ziehenden tatholischen Rreifen, auf's Neue biesem ausgezeichneten Werte zuzuwenden, ju bem Zwede, baffelbe burch größere Berbreitung gemeinnutiger

ju machen, zugleich auch, um bie Früchte bes gelehrten Fleißes bes Berfaffers, welche ihm felbst zu genießen nicht vergönnt war, seiner zurückgelassenen Familie zu sichern. Die Frau Wittwe bes Berfassers ist bereit, zur Erleichterung ber Anschaffung und baburch zur allgemeinern größern Berbreitung und Benuhung bes Wertes, von ihrer Seite ein Opser zu bringen. Nach einer mit ber Verlagshandlung getrossenen lieder eintunft wird die Frau Wittwe allen benjenigen Abnehmern, welche sich wegen Anschaffung bes Wertes unmittelbar an sie selbst wenden, dasselbe um den beträchtlich ermäßigten, neiter unten angegebenen Preis zusenden. Sie hat mit der Indessührung und Besörderung bieser Angelegenheit den Unter zeichneten betraut.

Der Unterzeichnete, welcher sich burch bieses ihm ber wiesene Bertrauen sehr geehrt fühlt, hat biesen Austrag ber reitwilligst und sehr gerne übernommen. Anger ber hochachtung und Theilnahme für ben seligen Berfasser bes Bertes und für bessen verehrte Familie, außer ben literarischen und kirchlichen Interessen, welche an bas Wert geknüpft sind, bestimmt mich bazu auch noch ein persönliches, gewissermaßen collegialisches Berhältniß, ba ich an berselben Universität Freiburg, welcher Grörer seine Lehrthätigkeit widmete, in früherer Zeit gleichsalls als Prosessor ber griechischen und römischen Literatur eine Reihe von Jahren hindurch (vom Jahr 1821 bis 1836) sehrte.

Der Unterzeichnete, welcher fich ber übernommenen Ber pflichtung mit allem Gifer zu widmen gedenkt, erlaubt fich daber, an alle nach Stand und Burde zu verehrenden Perfonen, benen er so frei sehn wird, bas vorliegende Memorandum mitzutheilen, die geziemende angelegene Bitte zu richtendaß sie dieser Angelegenheit ihre gutige Ausmerksamkeit, Theils nahme und thätige Unterstühung zuwenden mögen.

Bor Allem muß es als bas wirtsamfte Mittel jur Greichung bes von une angestrebten Zwedes gelten, wenn wir so gludlich waren, für unser Unternehmen die hohe Protettion bes hochwürdigften Episcopates zu erlangen.

Gine folde bobe Brotettion, mit ben baraus berper-

gebenben entsprechenben Kundgebungen zur Empfehlung bes Bertes, mare gewiß am meisten geeignet, geiftliche Behörden und Anstalten (wie die Bibliotheten hochwürdigster Domcapitel, Landcapitel, Ordenshäuser bes hochwürdigen Regular = Klerus, Priefter = Seminare, anderer geistlichen Lehranstalten), sowie einzelne Mitglieder bes hochwürdigen Klerus, welche sich noch nicht im Besibe dieses preiswürdigen Wertes besinden, am wirtsamsten auf die jeht gebotene Gelegenheit einer erleichterten Anschaffung ausmerksam zu machen und sie zu veranslassen, daß sie von bieser Gelegenheit Gebrauch machen.

Bei bem wissenschaftlichen Werthe bes Werkes, bei ben übrigen literarischen Leistungen und Berbiensten bes Bersfassers, sowie in Anbetracht ber oben schon angebeuteten insbivibuellen Umftanbe, glauben wir eine solche Brotektion von Seiten bes hochwürdigsten Episcopates hoffen zu burfen, und wir wagen es baber, eine barauf gerichtete ehrerbietigste Bitte bier auszusprechen.

Eine ähnliche geziemende Bitte glauben wir an hohe und in der Gesellschaft hochgestellte Bersonen richten zu bursen, welche in der Lage und geneigt sind, wissenschaftlich bedeuten- ben Werken und verdienten literarischen Leistungen ihre Unterstützung und fördernde Theilnahme zuwenden zu können. Wögen sie in Berücksichtigung der oben von uns auseinanderzgeseten allgemeinen und besondern Gründe, welche zur Empsehlung dieses ausgezeichneten Werkes dienen, demselben ihre fördernde Theilnahme schenken.

Das oben angebeutete Mittel, um bie Unschaffung bes Bertes zu erleichtern und baburch bie Berbreitung besselben zu beforbern, besteht aber in folgender Magnahme:

Es ift Beranstaltung getroffen, baß Gfrörer's Bapst Gregor VII. und sein Zeitalter, sieben Banbe, welches Werk im Labenspreis zweiundvierzig Gulben koftet, nunmehr benjenigen Kaufern, welche sich mit ihrer Bestellung unmittelbar an Frau Professor Gfrörer Wittwe, zu Freiburg im Breisgau, wenden, um ben ermäßigten Preis von achte undzwanzig Gulben subbeutscher Währung abgegeben wird.

Diese Bestellung wird einsach burch Namensunterschrift bes Käufers auf bem beiliegenben Bestellzettel und bessen Abfenbung burch bie Bost bewirkt.

Alle Anstalten, alle Personen, welche biesem unserem Memorandum ihre wohlwollenbe Ausmerksamkeit und thätige Theilnahme zuwenden, werden die breisache Befriedigung haben: daß sie in den Besit eines wichtigen und preise würdigen literarischen Werkes gelangen; daß sie zu dessen Berbreitung, sowie zur Förderung der literarischen und kirche lichen Interessen, welchen dasselbe bient, beitragen; endlich, daß sie dazu mitwirken, damit die Früchte des gelehrten Fleißes, welche dem Bersasser zu genießen nicht vergönnt war, seiner zurückgelassenen Familie gesichert bleiben.

Freiburg im Breisgau im Dai 1872.

### Dr. Rarl Bell,

emeritirter Brofeffor ber Universitaten Beibelsberg und Freiburg; vormals Mitglieb ber erften und zweiten Rammer ber babifchen Landeftanbe; Commanbeur bes papftlichen Orbens vom hl. Gregorius; Ritter bes großh. babifchen Orbens vom Jahringer Lowen.

### XX.

### Reife : Grinnerungen an Gicilien.

Mm Landungsplate von Reapel, von wo bas Boot uns eben ichautelnb zum Dampfer brachte, waren vor nicht viel weniger benn einem halben Sahrhundert unfere beiben Mutter geftanben : mit B.'s und meiner, ber noch finberlofen Frau, bie junge Braut, welcher nachmals 3. bas Leben verbanten follte; bier waren fie geftanben, mit Jubel bas Schiff begrugent, bas nach langer, weil bebentlich fturmischer Fahrt meinen Bater im Gefolge feines hoben hern berüber von Sicilien brachte. Gemeinsam hatten bie Freundinen bie Reife burch Stalien genoffen, und nun war es uns, ben nicht minber innig verbundenen Tochtern vergonnt, gemeinfam nicht nur Die icone Salbinfel gleich unferen Müttern, wenn ichon fluchtiger ju burchftreifen, fonbern auch in meines Batere Gußftapfen bie berühmten tringcrifchen Weftabe ju betreten. Denn, war er jenes eine Mal auch nur nach Balermo gefommen, jo batte er boch einige Sahre fruber als Reifeargt bes Rronpringen ben giro um Sicilien gemacht. Mit bem Treten in bie Rußstapfen burften wir's freilich nicht fo wortlich nebmen; benn abgesehen von aller fonftigen Berichiebenheit ber Umftanbe hatte bie pringliche Reifegefellichaft ihre Bege großentheils auf Maulthieren und in Ganften gurudgelegt, LAX. 23

Diese Bestellung wirb einfach burch Ramensunterforite bes Käufers auf bem beiliegenben Bestellzettel unb beffen Wie fenbung burch bie Post bewirkt.

Alle Anstalten, alle Bersonen, welche biesem unsereit Memoranbum ihre wohlwollenbe Aufmerksamkeit und thatige Theilnahme zuwenden, werden die breisache Befriedigung haben: daß sie in den Besit eines wichtigen und preide würdigen literarischen Werkes gelangen; daß sie zu besteit Berbreitung, sowie zur Förderung der literarischen und kingt lichen Interessen, welchen dasselbe bient, beitragen; entigen baß sie dazu mitwirken, damit die Früchte des geleichen Fleises, welche dem Bersasser zu genießen nicht vergönnt mit seiner zurückgelassenen Familie gesichert bleiben.

Freiburg im Breisgau im Mai 1872.

### Dr. Rarl Bell,

emeritirter Brofeffor ber Universitaten beide berg und Freiburg; vormals Ritglich be erften und zweiten Rammer ber babifden Linke ftande; Commanbeur bes papftlichen Debut vom bl. Gregorius; Ritter bes großh. babifden Orbens vom Bahringer Lowen. wir von ber Scefrantheit vericont blieben, bantten wir aber nicht biefem Umftand allein, fonbern auch ber friedlichen Bemutheart bes Schiffes. Es fann bie ftillfte Gee nicht Frieden geben, wenn es bem bojen Schiffe nicht gefallt; bas mußte ich fpater zu meinem Leibwefen erfahren. Unfer erftes Ber= bed war urfprunglich wenig befest; aber bie gabfreichen Inbaber bes zweiten, ein Trupp Golbaten, welche großentheils Die tuble Racht an ber Luft zugebracht hatten, bloß auf wollene Rogen bingeftredt, wimmelten fleißig berüber und bie Offiziere faben burch bie Finger, benn ba bruben ftedten fie wie die Baringe aufeinander. Die Dehrzahl maren Berfaglieri, fleine Rerle, lebendig, meift furgnafig. Die Tracht der Offiziere aber fanden wir unerlaubt haglich, ja geradezu laderlich; von Ratur aus icon nicht groß gewachfen, ericbienen fie breithuftig, weil bie Rochicoge über ben Bluberhofen in Ralten gereiht find; bagu ber unbanbig große , nach vorn bangenbe Buich gefärbter Febern auf bem Sut - ich fab nie eine untleibfamere Uniform. Solvaten trappelten luftig burcheinanber, vergehrten ihr beicheibenes Frubftuck und fongen in ber Morgenfrifche recht bubich im Chor. Bielleicht forberte es unferen Benug, ben Inhalt nicht zu verfteben; benn bie Berfaglieri find Saupt-Garibalbianer.

Der wunderbar malerische Hasen von Palermo nahm uns auf. Wahr bleibt wahr, die italienischen Beamten — die meisten mochten Piemontesen seyn — fanden wir fast überall von musterhafter Hösslichkeit. "Haben Sie Mauthbares?" Nein. "Basta la sua asserzione", und das mit einem Ton, ob welchem ich in mancher beutschen Gegend mich zweimal umschauen würde, ob ich auch richtig verstanden habe. Die bunten, mit biblischen und anderen Darstellungen bemalten Karren, an welchen wir vorübersuhren, sahen trotz einiger Nehnlichteit mit unseren Bauerntruhen uns recht stilligen dar; die klingelnde Eselsbespannung kannten wir schon von Reapel her.

In ber "Trinacria", bem dronologisch erften Gafthof ber Infel nach continentalen Begriffen, waren wir gut aufgeboben; ber Wirth, Berr Ragufa, bes Englischen fundig und ftola auf fein Unternehmen, bas einige Ordnung in bas Frembenleben gebracht, erzeigte fich auf alle Beife gefällig. Bas aber Bruftleibende von einem Aufenthalt in ber Tringeria Erfpriegliches empfangen follen, wurde uns wenigftens in unferem Stockwerf und unferen Zimmern nicht begreiflich, fo grundlich war ba für Unvermeibbarfeit bes Zugwindes geforgt. Bezeichnend icon lautete eine am Fenfter angebrachte schriftliche Warnung bes Wirthes, man wolle nicht verfaumen baffelbe beim Deffnen mit ben Sachen gu befestigen, um ber Unannehmlichkeit bes Berschlagens und Schabenerfates zu entgeben. Beim Mus= und Gintreten flogen bie Thuren aus ber Sand und ichmetterten in's Schloß und wenn wir bei zugemachten Tenftern ruhig im Zimmer fagen, jog's burch ben Ramin berein, bag Alles flapperte und das Rummerplatten am Thurschluffel unaufhörlich tangte. Da überbem einmal Regen, Sturm und Ralte einfielen - in ben Bergen von Monreale batte es fogar ge= fcneit - fo zog fich 3. Ropfweh zu und B. einen fteifen Sals. Faft noch ichlimmer aber als bas ichlechte Better ift es für ben Rordlanber, bag er bier ichon im Darg in Schweiß von feinen Gangen nach bem Saufe gurudfehrt, woran ber gegen Site abgebartete ficilianifche Baumeifter nicht gedacht hat. Und fo mogen Merzte und Leidende fich zweimal befinnen, eh' fie bie vorforgliche Beimath ob ihres rauben Winters fur bebenklicher halten als die fo vielen Comforts entbehrende Frembe. - Das Botel be France leibet weniger an Zugluft, aber es hat auch nicht bie Musficht ber Tringcria auf die unvergleichliche Bucht.

Wenn wir in schönen Stunden, welche die Wanderungen in und um Palermo uns übrig ließen, auf unserem Balkonschen weilten, da wußten wir in der That nicht, wohin lieber und länger und verschlingender die Blide richten. Waren

wu ber Scetrantheit vericont blieben, bantten wir aber t tiefem Umftant allein, fonbern auch ber friedlichen Bebeart bes Schiffes. Es tann bie ftillfte Gee nicht Frieden n, wenn es bem bojen Schiffe nicht gefällt; bas mußte frater qu meinem Leibwefen erfahren. Unfer erftes Ber-! war urfprunglich wenig befest; aber die gablreichen Ineer bes zweiten, ein Trupp Solbaten, welche großentheils : tuble Racht an ber Luft jugebracht hatten, blog auf ellene Roben hingestrecht, wimmelten fleigig herüber und ie Offiziere faben burch bie Finger, benn ba bruben stedten fe wie bie Haringe aufeinander. Die Mehrzahl waren Befiglieri, fleine Rerle, lebendig, meift turgnafig. Endt ber Offiziere aber fanden wir unerlaubt haglich, ja eendezu lächerlich; von Ratur aus schon nicht groß gemachien, erschienen fie breithuftig, weil bie Rockschöße über ten Pluterhojen in Kalten gereiht find; bazu ber unbandig greße, nach vorn hangende Buid gefarbter Febern auf bem but - ich fab nie eine untleidfamere Uniform. Selraten trappelten luftig burcheinander, verzehrten ihr beiveidenes Frühstuck und sangen in der Morgenfrische recht hibich im Chor. Bielleicht forberte es unseren Genug, ben Inhalt nicht zu versteben; benn bie Berfaglieri find Saupt-Gribaldianer.

Der wunderbar malerische Hasen von Palermo nahm we auf. Wahr bleibt wahr, die italienischen Beamten — in meisten mochten Piemontesen seyn — fanden wir sast ikrall von musterhafter Höstlichteit. "Haben Sie Mauth-kurd?" Nein. "Basta la sua asserziono", und das mit dem Ton, ob welchem ich in mancher deutschen Gegend dich zweimal umschauen würde, ob ich auch richtig verstanden habe. Die bunten, mit biblischen und anderen Darstellungen demalten Karren, an welchen wir vorübersuhren, sahen trotzeiniger Nehnlichteit mit unseren Bauerntruhen und recht sülger Nehnlichteit mit unseren Bauerntruhen und recht sülger Nehnlichteit Sesselbespannung kannten wir schon den Reapel her.

balb fingen wir gu traben an, b. f. ich und mein Gfel in Gins gerechnet, und taum ben eigenen Rothen enthoben, blidte ich icon ichabenfroh auf biejenige meiner Gefährtinen gurud, welche trot ber helfenden Unftrengungen bes Guhrers am langften und hulfloseften am Gfelden berumgerrte und bupfte. Bas hatte auch meine Theilnahme gefrommt? Dein Gfel ging, wie er wollte, nicht wie ich. Es war ihm nicht ju verargen, er wollte ber erfte fenn und bleiben, und fo blieb auch ich ber reitenben Gefellichaft Primabonna und blidte gufrieben bei jeber neuen Rrummung bes Beges auf meinen Rachtrab herunter. Denn im einfachgleichmäßigen Bidgad flimmt bie breite, felfige, von niebrigem Bemauer eingefaßte Strafe in ber weiten, ber Stabt und Bucht qugewendeten Ginbufung bes Berges binan, beim Sin und Ber je biefelben zwei Bilber, jest fees, bann landwarts in immer größerer Bertiefung und Erweiterung bem Muge wiederholend. Langere Zeit laffen bie Borfprunge bes ihr weftlichgelegenen Bellegrino, vor ben Abichluß bes öftlichen Borgebirges fich fcbiebend, bie Bucht jum Landfee begrengt ericheinen. D welch ein ichoner Beg! In welch fonntäglicher Stimmung ich trot jener undriftlichen Anwandlung - ibn genoß! Endlich auf ber Sobe ber einen Ruppe angelangt, welche von links bie Ginbufung begrengt, bereichert fich bas Bilb um bie Klippenfelber bes Bellegrino felbit; noch weiter reiten wir und wie ein zweites Meer thut fich jener Theil bes Gemaffere auf, welchen ber emporragende Sauptgipfel bes Berges bem Auge von ber Bucht und ben in fie verlaufenben Flutben abichneibet. Capo bi Gallo und ich weiß nicht welche Stadt lagen malerifch bor uns. Die Grotte ber beil. Rofalia mit bem von Gothe fo fehr bewunderten lieblichen Marmorbilbe zeigte uns einer ber wenigen Laienbrüber, welche noch im anftogenben Rlofter verweilen burfen. Gott hat es zugelaffen, außerten wir. Bewiß, erwiderte er fanft, es ift bie Sand Gottes, eravamo divenuti noi troppo strambi. Ueberall biefelbe Sanftmuth, berfelbe Musbrud ftillergebener Trauer, fo in Berona, so im Stammtloster bes lieben heil. Franz in Uffift, so an vielen anderen Plagen; wer konnte ohne schreienbes Borurtheil bavon ungerührt bleiben?

Run gebachten wir noch einen eigens empfohlenen Bergvorsprung sei es gehend, sei es reitend zu erklimmen, um
eine berühmte Fernsicht zu bewundern. Dießmal waren es
nicht die Esel, sondern die Eseltreiber, die nicht wollten wie
wir und uns eine Wunder wie große Entsernung vorspiegelten.
Nachträglich ersuhren wir, daß wir dem Platze ganz nahe
gewesen, von welchem aus die gesammte Fluth, die wir wie
zwei getrennte Gewässer nacheinander rechts und links von
uns gesehen, in Einem Halbfreis erscheint. "Es geschieht uns
recht", murrten wir, und damit war die Sache leider abgethan.

Gin anderer Ausflug galt bem berühmten Donreale. Leichte Regenschauer geleiteten unfere Sinausfahrt. Ihnen und ben über bie Sonne gleitenben Bolten hatten wir entgudenbe Lichtwirfungen gu verbanten im üppigen Duntelgrun bes Thales und ber Bergeinsenfungen, welche folucht= artig in baffelbe munden, und bie berühmte Musiicht von ber Bergaltane liegen bie Wolfen uns frei. Die prachtvoll großartige Rathebrale mit ihrer Mijdung von Gothifd, Garagenifch, Rormannifch, ben herrlichen Wandmofaiten, ben ebenfalls mufivifchen Diuftern bes Rugbobens, ftunbe mobl noch machtiger vor meiner Erinnerung, wenn nicht bie von Stol ibr abuliche capella palatina in Palermo felbft, obwohl febr viel fleiner, jenen Gindrud burch bie Barmonie ber Ericheinung noch übertroffen hatte. Diejes Juwel einer Rapelle, icon in ben architettonischen Berhaltniffen von wundervoller Birfung, frembartig und body angiebend, erhaben und boch nicht untraulich, boch geschwungen, prachtig geschmuckt mit Mofaitbildern auf jenem felber mufivifchen Gologrund, ber jo viel wohlthuender wirft als unfere glatten Goloffachen : biefes toftliche Beiligthum erscheint in ber vollen ungeftorten Batina ber Jahrhunderte, welche gludlich bampfend Bau und Runstwerke überzieht, so daß uns das Neue häufig bloß wegen der grellen Reuheit, wegen des Mangels dieser Patina nicht gefallen will. Was mich besonders ergriff an den Bandgemälden, die meine Unkenntniß im ersten Augenblick ob einer gewissen steisen Gebundenheit der Bewegung fälschlich sür byzantinische gehalten hatte, das war dei näherem Beschauen eine merkwürdig mächtige Individualisirung der Geschauen. Namentlich ist mir die gewaltige Charakteristik der heil. Paulus in der Darstellung verschiedener Scenen der Apostelgeschichte noch lebhaft gegenwärtig.

Un ben Malern ber Bluthezeit ift Alles felbit in Ruthaten fo vollendet, fo erfreuend, daß ber Beichauente nicht alsbald lebendig zur Erfenntnig gedrängt wirb, wert auf es in ber Runft vor Allem antomme. An fic mar biefes das hochste Lob bebeuten; fie mirten gang harmonist und barum bentt man nicht zu fragen, worin bie Gewalt benn liege; es versteht sich ja von selber: bas Bollenbete muß wirken. Stehn wir aber bem außerlich Unvollfommenes gegenüber und empfinden boch fo tiefgehenden Gindrud, be burchschauert uns erft recht bas Gefühl, wie heilig tie cie fache aber ftart empfundene Wahrheit, natürlich nicht blet bie außerliche, fontern bie geiftige, in allen Gebieten tel Lebens fei, und jeber Runftler, in welchem Rreis immer & fich bewege, vermag, fo scheint es mir, vor biefen Bilbers bie rechte Richtung zu gewinnen, ober muß, fo er fie bereits gefunden, darin sich bestärft fühlen. "Sieht Sie", fagt Grillparger gur großen Tragodin Sophie Schroder, bie et uns felber erzählt hat und beifügte, bas fei Grillparger Gewohnheit gewesen, sie in ber britten Berfon anzureben -"fieht Sie, Schröber, das gefällt mir an Ihr vor Allem baß Sie immer geraben Wegs auf die Hauptsache losge ohne fich viel um rechts und links, um bie Blumchen ur bunten Steinchen am Beg zu fummern."

Im Königsschlosse befindet sich auch bie Sternwart wir begrüßten in einem der großen Inftrumente unfer

indener Landsmann und schwelgten im vierseitigen Ausd auf Stabt. See, Land und Berge. Die originelle Treppe b offenen Gange bes Saupthofes führen uns nochmal an e capella poruber, welche ichon aufen burch alte Bilber lennzeichnet ift, wir treten aus bem Schlof und weiter bt's über ben großen Platz nach bem Tolebo. tekenbleiben und Umberbliden bort und bier veranlagt ben ichften Riatertuticher, und feine Dienfte angubieten um m palazzo reale zu fahren, als ob berfelbe weit, weit meg m ta. Wer bem Buriden in bie Schlinge geht, bat bie leberdung, nach zweiminutenlanger Fahrt bie volle Tare zu wien wie wenn er hatte bie gange Stadt burchfreugt. Wir aber riffen bas beffer und ein felbstaufrieben vielsagenbes Lacheln identet ibn , fich eine andere Beute zu suchen. Es geschah me mehrmal bag brei, vier Bagen une ftragenlang vormachfuhren und formlich Corfe neben uns machten, um mi gum Sahren zu bewegen.

Lenten wir unsere Schritte bem Dome zu, ber in einer tiem Platausbiegung bes Tolebo liegt und hiedurch ben wien Reichthum seiner einen Langseite zur vollsten Gelstem bringt! Auch hier die Mischung all jener Einstlisse wichiebenartigster Boltsstämme, eine sublich orientalische beibil. Das Innere ließ und kalter. Wir machten ben beliehen Gang an die Grabstätte ber mächtigen Hohenstufen, Friedrich's II., Heinrich's VI. und seiner Gemahlin; buntlen Porphyre liegen die Leiber, in würdevoll ernster, i tüfterer Behausung. In der Gruft unter der Kirche ruht ech manch ein beutsches Gebein.

Im Dome beschlossen wir auch unsere Ofterbeicht absthalten, tenn es sei hier ein Signore Canonico. ber alle brichen verstehe, melbete man uns, und auf Anfrage bestmute er eine Stunde bes anderen Tages. Sei es nun, ab er vergessen, sei es taß er eine hinderung erfahren, er tam nicht und wir fanden Gelegenheit, die fürsorzlich väterliche und boch kindliche Liebenswürdigkeit eines anderen alten

Canonico in Anspruch zu nehmen, ber une troftete über 16 mißgludte Berabredung und verhieß, ben Sprachtundigen au nachiten Tag gang ficher festzufriegen. 3ch mare nicht un geneigt gewesen, mein Bischen Stalienisch zu einer Beicht in ber Lanbessprache zusammenzusuchen, um heute noch bas ge fafte Borbaben auszuführen; aber B., welche vor and Rabren in Sevilla nothgebrungen ihre Diterbeicht in ho nischer Sprache abgelegt, ichien faft in ber Erinnerung mi ber Schweiß barüber auszubrechen und fie marnte mis is haft, ohne Roth bie beilige Sandlung allen Gefahren det folden Wagniffes auszuseten. Balo mar auch unfere We bacht -- beren Vorrath ohnehin auf ber zerstreuenden Riff mancherlei Schaben gelitten - ausgeraucht und wir b trachteten von unferen gemietheten Stublchen aus bas Lebn und Treiben im Dom. Es war im Gangen nicht unerbandt trot bes vielen Sin= und Bergebens ber Domberren, Ricom biener, Bettler u. f. w. Die halbellenbreiten, taffeebraune toftbaren Spigen an ben Chorhemben ber geiftlichen Burben trager fielen in's Huge. Bon bezaubernber Anmuth mar ci fleiner Schelm von Mimiftranten, ber in ber Rabe ber Satrifte leichten Fuges, beinabe tangelnd in feinem langen rothen Burbenrocken bin und ber fich bewegte und mit leuchte bem Lächeln zu uns hernberblickent feinen großmächtigen Umtshut in ber Linfen vor fich hielt und mit ber Rechten zierlich bas Tamburin barauf schlug. Es war nicht gerabt ehrerbietig in ber Rirche, aber reigent. Dazwischen bring sich eine Bettlerin mit ihrem Kind an und und weil is ihr gestern gegeben und beute lieber Underen gebe , rudt f fich fo nabe zu mir beran, bag fie barauf zu rechnen icheint, es muffe entweber ihr bittenber Blid in folder Rabe mid bezwingen ober bie Furcht vor Allem mas etwa lebendig vo ihr zu mir herüberwandern tonnte, mir bas erbetene Rupfe ftud entloden. Endlich tommt ein Kirchendiener und berrid fie weg.

Den anberen Tag gelingt es wirklich, unsere Beis

beutsch abzulegen, worauf ber ficilianische Beichtherr uns englisch ermahnt und lateinisch absolvirt.

In Kirchen und Landhäusern zerstreute Ueberbleibset sarazenischer Baufunst, Gewölbe, zierliche Brunnenwerke u. dgl. m. erfreuten mich der Neuheit halber, meine Gefährten als Erinnerung an Spanien, obschon der Bergleich die palermitanischen Reste als sehr kümmerlich erscheinen ließ. Bon San Giovanni begli Eremitani, dessen maurische Kuppel mit Abschrägung der Wandwinkel ihren Ansang nimmt, war es, wo das Glöckhen zum Zeichen der Mordevesper erscholl.

In ber Gemalbefammlung ichien ber Enftobe ein Dann von boberer Biloung ale bie gewöhnlichen; es ift übrigens in Stalien bei ber natürlichen geistigen wie torperlichen Gewandtheit ber Menichen une Nordlandern überhaupt ichwerer, bie Bilbungeclaffen ju unterscheiben. Rabbiater Sicilianer, ergablte er mit glubenber Entruftung, wie bie Bourbonen bie Runftichate ber Infel nach Reapel gezogen hatten rubare cosi le povere provincie! Inwieweit seine Ent= ruftung begrundet gewesen, muß ich babingestellt laffen, jedenfalls mar er glubenber Barteimann Garibalbi's, baber wir ablentten, um nicht unnug in Streit zu gerathen, wobei auch unfer mageres Italienisch allgufehr in bie Rlemme gefommen mare. Bu feiner Beit, fagte er, habe man wenig frembe Sprachen gelernt, bas Frangofische aber fei gang vervont gewefen. Die beutschen Giege ichienen ibn febr gu ergoben ober richtiger bie frangofischerseits empfangenen Schlage. "Bir haben ihnen bie Befper eingelautet, bie Deutschen aber bas Sochamt gefungen", lachte er mit buntelglubendem Blid. Gollt' es möglich fenn, fragten wir uns, baß biefes noch bas Rachglimmen alten Saffes mare, ber fich icon fo grimmig im Blute gefühlt? Das ware ein munberfames Charafteriftifum für fublich insularische Rachhaltigfeit ber Gluth. Biele moberngefinnte Italiener aber grollten Dapoleon III. und mit ibm ben Frangofen wegen feiner (boch fo

lahmen und unzuverläffigen) Unterftutung bes Bapftes: fo mag bes Signor Cuftobe Schabenfreube wohl bamit gufammen bangen. Uebrigens machte ibm unfere Theilnahme für the Bilber Bergnugen und mit einer Bonne bie wieberum und erfreute, zeigte er uns bas Juwel ber Sammlung, ein tof liches altbeutsches Klügelbilden, wo um die Mabonna mit bem Rinbe fich Engelchen in jener brolligedigen Grazie be wegen, wie fie unfere Borfahren in einer Difchung bet humor und naiver Raturnachahmung jo haufig beliebtes. Unfer Berr Cuftote jog bas ichutenbe Glas hinmeg, beit wir's ja volltommen feben fonnten; er zeige bas mit Jebermann, meinte er, die Leute bier verftunben's nicht. Sa ber Flügelrückseite faben wir bie Salfte mit Abam und Gus auf ber anderen fei nichte ale Balt, troftete une ber Cuftobet in Wahrheit aber foll bas Bilochen leider fo verquollen fent, bağ es nicht ohne Gefahr bes Berbrechens fann beraus gebreht werben.

Wir besuchten auch bie befannte Tootengruft bei ben Gin eleganter Leichenwagen begegnete und Kavuzinern. jechespannig, auf jedem ber vier vorberen Bierbe je ein Jocken. Landlich fittlich. Gin freundlicher alter Bater führte une binab in die Gruft, wo die Leichen, nachdem fie in einer hiefür geeigneten Rammer ein Jahr lang aus = und einge trocknet worden, mit Rutten angethan, bie und ba auch mit buntem Bewand, in langen Reiben aufgestellt und zu graufigen Fragen verzerrt ben Rudgebliebenen fich zeigen. besehen machte bie Gruft, in welcher bie Raten luftig umber fprangen, mir, die ich schon auf ben Anblick vorbereitet war. eher ben Ginbruck einer schaurigen Spielerei. Doch mag to bloße Memento mori vielleicht nicht ber einzige Amed biefer feltfamen Ausstellung fenn. Babrent und ber Bedante entiet, bağ wir ober bie Unferigen in fo schauriglacherlicher Geftalt in biefen Tobten - Prangfaften ericheinen follten, ift vielleicht in bem Balermitaner foldes minber grauenerregend als bie schreckliche Bermesung und ber etle Burmerfrag. Das Gr

gebniß war mir, daß der Tod mit seinen Folgen unter allen Umständen schauervoll und empörend bleibt für die menschliche Natur und daß es schwer sei, sich zu des Apostels Siegesruf hindurchzuringen: "Tod, wo ist dein Stachel? Abgrund, wo ist dein Sieg?"

Den Tobten Balermo's ibr Recht laffend, wenden wir und wieber ben Lebenben gu. Schon in Reapel hatte es B. ftart geluftet, einem ber vielbefannten öffentlichen Schreiber eine fleine Befchaftigung zu geben, aber im eiligen Gemirre jener braufenden Stadt mar fie nicht bagugetommen; bier auf bem rubigen Blate gu Gugen ber bochthronenben Boft lodte bie Reibe ber unter ihren großen Regenschirmen bebaglich barrenben Gebergemanbten fie gur Befriedigung ibres Buniches. Bir nahten einem gesetten Manne, beffen flug boffliches Schmungeln uns zeigte, wie er mohl begreife, es banble fich um einen Scherg; er lief uns rechts und links von feinem Tifche Blat nehmen und wandte fich artia fragend balb an bie Gine, balb an bie Andere. Bir begebrten, er moge ben Unferigen in ber fernen Beimath mittheilen, wie wir wohlbehalten in biefer ichonen Stadt Ba= lermo angefommen feien und wie wir munichten, in Rurge ihnen von beren Gebenswürdigfeiten Bericht ju erftatten, wie aber unfere mangelhafte Renntnig ber italienischen Sprache, in welcher bech eine folche Schilberung am geeignetften geschehe, une veranlaffe, ju einer funbigeren Feber unfere Buffucht zu nehmen. Der Segretario loste feine Aufgabe, wenn auch mit einer gewiffen fteifen Formlichfeit in ber febr fummarifden Befdreibung, fo gut, bag bie "Unferigen in ber fernen Beimath" fich bie Ropfe gerbrachen, welcher ficilianifche Freund uns biefen Dienft erwiefen.

Das Bolf tam und im Ganzen nicht einnehmend vor; aber von Zeit zu Zeit gab es entzückend schöne graziose Kinder zu bewundern; namentlich fielen und die herrlichen von schwarzen Wimpern und Brauen eingefaßten blauen Augen auf.

Bum Schonften an Raturgenuß mabrend unferes Muf-

enthaltes rechneten wir einen Ausstug nach bem köftlichen Maria del Gesu mit seinem alten Kirchlein und bessen Friedhosmonumenten und mit dem leichterreichten nahen Aussichtspuntte, von dem aus das herrsichste Panorama sich entsaltet.
Ueberall aber verfolgt das Gespenst der geschehenen Klosteraushebung mit seiner öben Trauer den Reisenden — wenngleich viele sicilianische Klöster ihr Geschief vor Gott mögen
verschuldet haben. Einige Laienbrüder zur Hut und Besorgung
bes Hauses, vielleicht ein und der andere Pater für den
Altaroienst der Kirche, psiegen in den ausgeraubten Rämmu noch zu hausen.

Doch fanden wir eine großere Bahl von Rlofterfraum in einer prachtigen von Rarl III. gegrundeten Bfrundeanftalt. in die wir, ein anderes Gebaube fuchend, balb burch Die verftanonig und auf bes Pfortners freundlich einladenen Bint geriethen. Gie liegt in jener breiten Borftadtftraft von Balermo, welche bie Fortfepung bes Tolebo bilbet. Ben und befragt, ob fie nicht ber Ausweifung gewärtig fern mußten, verneinte bieg bie Oberin, fie feien nicht bier ale Rloftergemeinde, fonbern ale Leiterinen ber Anftalt. Leiber versaumten wir une ju erfundigen, ob unter biefen Ums ftanden noch ein Novigiat bestehe. Die Oberin war eine stattliche Frau von rubigem Ernft mit bem Ausbrud ber Belterfahrenheit, und ich glaube nicht zu irren, bag auch in ihrem Beficht wie in bem ber Rlofterleute aufgehobener Genoffenschaften eine gewiffe Refignation erfichtlich mar, mabrend die anderen Ronnchen, die wir begegneten, ben mobibefannten Ausbrudt flofterlich harmlofer Froblichfeit geigten. Sie fprach, ba wir bie Rebe barauf brachten, mit rubiger Theilnahme von bem vertriebenen Ronigspaar, ichien jebod von ber Berrichaft bes lettverftorbenen Monarchen nicht befonbere viel Gutes zu glauben - mit wie vielem Recht, barf ich bei ben parteigangerifch fich wiberfprechenben Urtheilen auch an Ort und Stelle mir nicht anmagen qu enticheiben. Sagten une feinerzeit boch bie Blatter, es batten

sicilianische Nonnen ben wüthenbsten Antheil an ber Revolution bezeigt, indem sie gleich Anderen die königlichen Eruppen mit siedendem Del begossen. Dessen nun hatte ich unsere Oberin keinenfalls im Berbacht.

Die Unitalt felber gu feben war uns recht erfreulich. Um einen febr großen Sof ichließt fich bas Gebaute in brei prachtvollen Stochwerten von Bogengangen, barein bie großen Gelaffe munben. Bie bei uns Alles barauf abfieht, auch für die barte Sabredgeit trauliche Barme gu ergielen und man bafur fich lieber in ben Commer = Monaten einige Dunufheit in ben Stuben gefallen lagt, fo will im Guben fich Reder weit eber mit einiger Ralte im Binter abfinden und forgt por Allem fur fteten Luftzug; fo auch bier in ben Oberraumen ber ichier firchenhohen Gale. Benn baber bei und ein wohleingerichtetes Pfrundehaus bas Bilb freundlicher Borforge bietet und biefem baufig ichon bas gemuthliche Meußere entspricht, wenigstens in ben alteren Gebanben, fo erwedt in Italien ber Unblick folder Urmenpalafte, an beren ftattlichen Berhaltniffen auch eine Architeftur großen Styles fich entwideln tonnte, vielmehr ben Ginbrud jener Berehrung bes Geringen und Sulfsbedürftigen, wie fie bie Geichichte unferer Seiligen oft in machtigen Bugen funtgibt. - Im Innern bes Palaftes faben wir reges Leben fich entfalten. Bon ben Ronnen und ben unter ibrer Leitung ftebenben Baifenmabden wird vielerlei Induftrie getrieben. In einem Raum faben wir fie bie riefigen Balgen breben, burch beren Drud bie flafterlangen Maccaroni fur ben Bebarf bes Saufes aus ber Dafchine bervorquellen, und es öffnen fich taglich in biefem Saufe, Die Alten ungerechnet, gar viele Schnabelden gur Abung. In einem anderen Gaale bewunderten wir mit aufrichtigem Munde bie unvergleichlich iconen Steppnabten, von ben fleinften Sanochen gefertigt, und bie prachtigen fanbesüblichen Stickereien am Brufttheil ber Mannerhemben. Die Gale fur Bewinnung ber Geibe aus bem Cocon, Die Spinnereien, Bebereien von Baumwollftoffen erregten bie Borftellung eines bochft geordneten Triebwerfes von Arbeiten. Rur that uns leid, fie faft verlaffen au finden, weil eben bie Gffensftunde war. Dafur faben wir bie fleinen fcmarg- ober blauaugigen, boch meiftene fcmargbaarigen Serchen in langen Reiben an niedrigen Tifchen mit ihren irbenen Schuffelden figen, wir felber nicht min= ber Gegenstand ibrer Reugier als fie ber unserigen. Die Rrantenfale, bie Berbergen ber alten Beiblein, bie Betten zeigten Reinlichkeit, wenn auch ba und bort ein Gebrauch uns mabnte, bag wir gewohnt feien, in einer von bentichen Ronnen, g. B. von barmbergigen Schwestern geleiteten Un= ftalt einen noch boberen Dagitab ber Sauberfeit bis in's Gebiet ber blogen Ibeenverbindungen angulegen. - Da wir nirgende einen Opferftod fur etwaige Gaben mahrgenommen, erlaubten wir une, nach einem folden zu fragen, aber bie Dberin lebnte bantend ab, mas uns auf eine reiche Stiftung, entiprechent ber Grofartigfeit bes Baues, ichließen ließ. Um fo liebenswürdiger, weil vollfommen uneigennutig, erichien une bie ausführliche Gefälligfeit, mit welcher une bie würdige Frau Alles gezeigt hatte. Weniger unzugänglich für ein Zeichen ber Dantbarfeit erwies fich - wie billig - ber Pfortner, beffen freundlicher Bint uns in bie beiligen Sallen gelaben batte.

In unserem Gasthause wimmelte es von Deutschen, achten und morgenländischen; bazwischen tonten die Laute des britischen Eilandes wie des westlichen Continents neben dem einheimischen Italienisch; in geringer Zahl fanden sich auch Franzosen ein — es war eben die Zeit der Friedens= Präliminarien — aber wenn ich auf einen solchen stieß, ging mir immer ein Stich durch's Herz, daß zwei große Nationen durch die Schuld von Wenigen nun sich gehässig gegenüberstehen, wobei es in der Natur der Sache liegt, daß der tiesere Groll auf Seite des Besiegten sei, besonders wenn dieser Besiegte das ehrgeizige Naturell des Franzosen hat.

Unter ben beutschen Gaften war Giner, ber vom Binter=

enienthalt in Rairo gurudtehrte. Er gab eine berebte Schilbernna ber fturmisch grimmigen lleberfahrt, bie er von Reavel mad Balermo gemacht, fo bag bas Schlachtvieh auf bem Schiff an jenem Uebel ju Grund gegangen fei, bas ihn felber in unerhörtem Dage bebrangt hatte. 'Es marb uns bei biefer Selegenheit ergablt, ber Schlachtbebarf fur Balermo werbe wegen ungenügenbem Wiesmache und wegen Schwierigkeit bes Transportes aus bem bochft fruchtbaren Innern ber Aufel, stets vom Festlande gebracht. Der Rairoreisende er= mibnte als Urfache feines Winteraufenthaltes, er habe an Eglaflosigkeit gelitten. "Das glaube ich wohl", warf ein Biener bagwifden, ber eine Beile fein Reifegefahrte gemeien, "Sie reifen wegen Schlaflofigfeit, aber ber anberen Renichen, benn bei Ihrem Schnarchen ift es ja eine Runft, uchen 3bnen zu ichlafen."

Gine Dame, mit welcher wir bei Tijd Gefprach an= etnüpft hatten, theilte bei ber Mahlzeit bes nachsten Tages und mit, bag fie gusammt ihrem jungen Reffen soeben ein fleines Abenteuer erlebt habe. In ber großen Borftabt= frage nachft ber sogenannten Bisa, einem arabischen Landbaus, fuhren fie eben zwischen Mauern bin, als ihr Reffe bemertte : "Wir find angefallen." Wer ift angefallen? fragte Be rubig, tenn bag fie felber es fei, tam ihr taum in ben Einn, aber mit brangenden Zeichen und ungebuldigem Presto westo machte ber Signor Birbante, ber mit Anderen ben Bagen belagerte, mabrend von ben beiten Wegmauern ber lange Gewehre fie bedrohten und ber Ruticher bereits gebriam auf ber Rafe lag, es ihr begreiflich, bag fie felber # fei, welche schleunigft Uhr, Geleborfe, Broche u. f. m. Myuliefern hatte. Sie rig bie Uhrkette ab, um fo fchnell als miglich ben unerwunschten Santen zu entrinnen, eine Brieftaiche mit größerer Summe Gelbes entzog fich glucklich ben Spaberblicken und Krallen ber Plunterer, welche felbft jobald als möglich fie zu entlaffen wünschten. Es berührte uns tyenthumlich. bag wir genau benfelben Weg eine Biertel-

ftunbe vor ben Beiben befahren batten. Die Dame zeigte bei ber Ergablung fich weniger aufgeregt als man erwarten fonnte: merkwurdig aber und fomisch war, wie alles was jur Literatur gehörte ober boch gern gebort batte, auf fie einfturmte. "D wie beneid' ich Gie, meine Gnabigfte, bebenten Gie body, um fo fleinen Breis ben Borgug eines folden Abenteuers erlangt zu haben." "Ich ichreibe bas gleich in bie Reue freie Breffe und in bie Gartenlaube." "Aber ich bitte Gie, meine Berren", fuhr febr wenig erbaut von biefer Berbeigung ber Birthefohn bagwifchen, ber ein Sabr in Berlin zugebracht hatte und geläufig beutich fprach, "ich bitte Gie, bas ift ja feit zwanzig Jahren ber einzige Rall und bas waren offenbar feine Rauber vom Sandwerf, fondern Dilettanten." "Mein Befter", entgegnete ber Beitungs-Correspondent zu überzeugendem Troft, "feien Gie frob, wenn ich es thue, in bie Blatter fommt bie Cache boch und wer weiß wie übertrieben; ich aber melbe ben einfachen Thatbestand!" Go furrte es burcheinander. Den nachften Taa waren bie geftoblenen Gegenstande größtentheils ber Dame ichon gurudgestellt; benn ber Gouverneur General Medici, febr unangenehm burch ben Borfall berührt, batte fcharfe Rachsuchung aufgeboten und die Signori briganti ichienen in ber That noch febr in ber Anfangerschaft begriffen; benn bei Bertheilung ber Beute hatten fie in fast findlicher Unbefangenheit die Badchen mit ben Namen ber Empfänger bezeichnet, fo bag bie Boligei nach einmal gefundener Gpur nur bingugeben und fie zu verhaften brauchte. Run aber bemächtigte fich auch bie Lotalpreffe bes Borfalles und verwandelte bie Dame und ihren etwa fechgebnjährigen Reffen in eine Biergabl beutscher Stubenten, welche bor ben Ungreifern in Ungft und Bittern follten gerathen fenn; fo wollte man vielleicht, indem man bie Angegriffenen lacherlich machte, bas Deinm bes Angriffes in ben Sintergrund brangen. Darüber gerieth wieber bas palermitanifche Deutschland in gerechte Entruftung; Entgegnungen murben berathen und burch=

schitten, ben Zeitungen zugesenbet, furz es warb eine bupt- und Staatsaktion, beren ebenbesagter letter Theil itoch erft nach unserer Abreise vor sich ging; wir erhielten um zusällig Runde davon.

Ch meine Bedanten von Balermo Abichied nehmen, erfete ich mich nochmal zu ftiller Abendftunde auf unfer iklides Baltonden. Um Tage gluhten in ber Allee gu uferen gufen bereits bie erften jener torallenfarbigen Baumluthen, beren vollen als entzuckend prachtig geschilberten der wir leiter nicht mehr abwarten burften; am Abende meffen wir aber die milben Aprillufte, beren Wirtungen it im botanischen Garten und ben reichen Bflanzungen ber Bla Tasca bewundert hatten. Run burchwehten fie bie urlichen Mondnachte und ftill versunten betrachteten wir Route Bellegrino, Meer und suboftliche Berge. Der Strand er nur burch breite Bege, Alleen und niebrige Terraffen en uns geschieden und bie Ginfamteit fur bie Rabe einer anteshauptstadt auffallend groß. Go burfte mohl bie ftille Stunde mehr als einmal uns jum Gefang in beimischen ub fremten Weisen verlocken. Ginmal auch erfreute uns eine verüberziehente fehr ichone Dlannerstimme, Die im raschen Bechsel italienische Arien und beutsche Lieber zum Besten gab.

Leb wehl, du wunderschöner Bellegrin, du holde Bucht, ihr zaud'risch fernen Berge — doch nein, euch ferne Berge willen wir ja nun erst recht in der Nahe beschauen. Aber bent jedenfalls, da ich dieß schreibe, hat mein Lebwohl Besnchtigung. Werd' ich euch jemals wieder sehen?

(Fortfesung folgt.)

## XXI.

## Die nordbeutiche Preffe

ift mehr wie jebe andere das folgerichtige Ergebniß, der trene Ausdruck der mit dem Protestantismus begonnenen Ent-wickelung, welche unter Mitwirkung des Hegelianismus und der preußischen Regierungsgrundsätze die jetigen Zustände in Staat und Kirche, in Amt und Gesellschaft herbeigeführt hat. Die genuinen Blätter Nordbeutschlands sehen es inszgesammt als ihre "nationale" Aufgabe an, den Katholicismus der Bernichtung zuzuführen und so dem protestantische preußischen Staatszwecke zu dienen. Sie haben dieß von jeher gethan und dadurch wesentlich zu den gegenwärtigen Zuständen im neuen Reich, insbesondere zu bessen Gestaltung als centralisirter Militär= und Polizeistaat unter rein persönlicher Regierung beigetragen.

Die Ursache bieser Uniformität im Charafter ber eigentslich nordbeutschen Presse ift durchaus in der preußischen Staatserziehung zu suchen. Die preußische Bolksschule hat nur den einen Zweck, königstreue Staatsbürger zu erziehen, welche dabei alle Einrichtungen Preußens, namentlich aber den allgemeinen Schuls und Wehrzwang, als ebenso viele Wunder der göttlichen Borsehung und der höchsten menschslichen Bolkommenheit anzustaunen gewohnt sind. In den

ibern Schulen, welche faft ausschließlich von Jungern Rael's geleitet merben, wird bie Jugend noch mehr auf ben Etaatermed abgerichtet und in ber Bewunderung fur ben netenantischen ober hiftorischen Beruf Preugens und ber teutiden Biffenschaft" eingeübt. Die oft lacherlich beibrantte Boreingenommenheit ber Preugen für ihr Staatswien ift einzig und allein bie Frucht ber Staatserziehung. Bes natürlicher, ale bag alle Zeitungeschreiber genau in wijelbe Sorn blafen und fo bas Wert ber Regierung fortiten! Dafür ift aber auch gut leben für biefe Beitungen in Lante. Preufen bietet ber Preffe in allen Provingen ein ibr ergiebiges Relb, mabrent 3. B. in Defterreich außer Bien, wo tie Zeitungschreiber mit ben Miniftern auf gleicher Etufe fteben, bas journalistische Bandwert feinen besonders wietragenten Boben findet. Rein Großstaat hat fo viele und beteutente Provingialzeitungen als Preugen.

In zweierlei Hinsicht steht bie nordbeutsche Presse unbedingt über den Wiener Blattern: sie ist nicht so durchaus verjudet, beshalb auch nicht so sittlich herabgekommen und der Börsencorruption verfallen, und zweitens sucht die Lüsternheit weniger Spielraum in der erstern. Die Ursache davon ift, daß sich die nordbeutsche Presse auf ein ihr gleichgesinntes dem Staate erzebenes Belt stützt, während in Desterreich die Buterlandslosigkeit der maßgebenden Blätter, deren Redatture zu den einstußreichen Männern im Staate gehören, im nicht wegzuläugnende Thatsache ist. Deshalb soll aber nicht behauptet werden, daß die nordbeutsche Presse einen kniger schlimmen Ginfluß ausübt als die österreichische. Imz im Gegentheil, die Zuchtlosigkeit und Unsittlichkeit in Berlin sind unzweiselhast zum guten Theile durch die Presse

Der Haushalt ber nordbeutschen Blätter stellt sich trot ber Stempelsteuer keineswege schlecht. Die Anzeigen bringen bedeutende Geldsummen ein. In Berlin sind Blätter welche täglich mehrere hundert Thaler für Einrückungen einnehmen.

Nirgend wird mehr annoncirt ale in Berlin. Alle gesellichaftlichen und perfonlichen Berhaltniffe, alle Beburfniffe und Buftanbe bes Lebens, garte Reigungen wie Leibenschaften ipiegeln fich in ben Ungeigen ber Tagesblatter ab. Diefe Inferate bieten für ben Culturbiftorifer unendlich mehr Stoff als nicht felten ber rebattionelle Inhalt ber Blatter felbft. Bebes Dienstmabchen, jeber Laufburiche und Saustnecht, jeber Lehrling und Gefelle fucht mittelft ber Anzeigen feine Stelle ober Beschäftigung ober erhalt fie auf bemfelben Bege angeboten; Ungebot von Bobnungen ober Gelegenheit gum Miteinwohnen, Schlafftellen zc. wechseln mit Gefuchen barum ; Anerbietungen von Ammen lofen bie öffentliche Burucknabme von Beleidigungen ab; arme Familien, Bittwen ober Bittwer bieten eines ihrer Rinber gur Unnahme an Rinbesftatt an. Das genaue Bergeichniß aller öffentlichen Bergnugungen, Theater, Concerte, angefangen von ben theuren Ballfalen gu einem Thaler Gintritt bis berab gur letten Bantelfanger= Tangfneipe, bagu bie Empfehlungen aller möglichen Speife-, Bier = und Beinwirthschaften, findet fich taglich in ben Ungeigespalten. Reber Rauf= ober Geichaftsmann, jeber Sandwerfer wirbt Runbichaft mittelft ber Zeitung; Gelb= verleiher und Gelbvermittler fuchen ben Unerfahrenen in ibr Garn ju loden. Alle möglichen Bereine und Genoffenschaften bebienen fich beffelben Mittels um Mitglieber gu werben, gu ihren Bufammenfunften und Feften einzulaben. Reben allen moglichen Unterrichtsanzeigen bieten fich auch täglich minbeitens ein Dutend Bahrfagerinen gur Enthullung ber Qufunft an , wohl ber befte Beweis bag fich bie gerühmte Intelligeng und Aufflarung ber mobernen Welt febr gut mit bem Aberglauben verträgt.

Die materielle Stellung ber Berliner Rebatteure ist bem entsprechend eine sehr erträgliche. Die Hauptrebatteure erhalten von 2 bis 4000 Thaler jährlich, die andern, je nach Fähigkeit und Berwendung, bis herab zu 600 oder gar zu 400 Thalern. Selten jedoch erhält ein solcher über 2000

Thaler. Der Abstand zwischen ber Stellung eines ersten und dersenigen ber anderen Redakteure ist bemnach ein sehr besteutender. Es kommt dieß nicht bloß von der Berantwortslichkeit her, welche ber Hauptredakteur zu tragen hat, sondern auch von dem Umstande, daß er nicht nur Leikartikel zu schreiben und die Rubrik "Berlin", "Deutschland" allein zu redigiren hat, sondern auch die Arbeiten aller übrigen durchsehen und anordnen muß. Seine Zeit ist vollständig von der Zeitung in Anspruch genommen, während seine Mitarbeiter sich noch mit anderen Arbeiten, Correspondenzen 2c. beschäftigen können.

Singegen lagt bie gefellichaftliche Stellung ber Zeitungs= ichreiber und Schriftsteller überhaupt in Berlin zu munichen übrig, wo vor Allem ber Titel und bureaufratische Rang gilt ben man befigt. Der lette geheime Rechnungerath, ber taum feine Lebensnothburft bestreiten fann, ber einfachfte Lieutenant buntt fich viel bober als bie einflugreichften und gelefenften Schriftsteller. Wird er boch zu Soffesten befohlen, mabrend nur felten einmal einer ber Rebatteure eines officiofen Blattes in bie bochften Gefellichaftofreife zugelaffen wirb. Rad bem Beifpiele bes Sofes aber richten fich alle anberen boben Rreife, in welche felbft bie angesebenften Raufleute, Sabritherren und Gelbmanner nur Butritt haben, wenn fic mit einem Commiffions = ober Commergienraths = Titel begnabigt find. In Preugen find Beamtenthum und Militar mehr ale fonft in ber Belt maßgebend; felbit ein Brofeffor ift nur folange Dann ber Gefellichaft als er eine Stellung bat. Er fteigt im gesellschaftlichen Unsehen wenn er einen Gebeimrathe = ober Rangleirathe = Titel erhalt. Daffelbe ift mit ben Mergten und Runftlern ber Fall. Much ber Abel, mit Ausnahme bes bobern, tritt vor bem bureaufratische militarifchen Range in ben Sintergrund. Reben biefem feitgeichloffenen, alle Bebeneverhaltniffe umfaffenben Raften: und Titelmefen fteben die Schriftfteller und Zeitungofchreiber forufagen ale Musgeftogene, ale eine unbeftimmte Claffe

ohne gemeinsamen Titel ober Rang ba. Ursprunglich fur ben Staatsbienft ober fur bie anberen bezeichneten Stanbe ergogen, mitunter auch wegen irgend einer Urfache aus bemfelben geschieben, muffen fie in beren Mugen mehr ober weniger als Leute ericheinen bie ihren Beruf verfehlt baben. Als baber Rurft Bismart einmal fagte, Die Zeitungen werben bon Leuten geschrieben bie ihren Beruf verfehlten, fprach er nur einen Gebanten aus ber bei ber gejammten "Belt", b. L. bem preußischen Manbarinenthum jeber Gattung, gang und gabe ift, ber in Berlin gemiffermagen in ber Luft fdwirt. Dieß hat aber ben nachmaligen Rurit-Reichstangler gar nicht gehindert, fich bie bemabrteften Berfgeuge feiner Bolitit unter biefen "catilinarischen Eriftengen" auszusuchen und fich fiber baupt ber Preffe in einer Beife gu bebienen wie es fruber nie ein beuticher Minifter gethan. Boblweislich ift er auch mit bem Beifpiel porangegangen bie Beitungefdreiber m feinen Weften einzulaben. Es geht nichts über eine perfonliche Begegnung, eine Ginlabung ju Tifch ober Thee, um Leute gusammengubringen, firre gu machen und ausgubenten. Refte und Refteffen geben gebort auch jum Geschaft.

Doch ist die Ausschließung ber Zeitungsschreiber aus ben hohen Kreisen Berlins beghalb noch lange tein überwundener Standpunkt. Darans ertlärt sich auch warum die Berliner Schriftsteller bei allem Talent es noch nicht bazu
gebracht haben, das gesellschaftliche Leben und Treiben in
jener umfassenden und anziehenden Beise zu schildern wie
es die Pariser schon seit langer Zeit zu thun verstehen. Es
sehlt eben die eigene Anschauung oder wenigstens das Mitleben und Mitgenießen. Der Mangel an der Gabe der Beobachtung, dieses eigenthümliche Kennzeichen der in bloßer
Drillung des Berstandes bestehenden protestantisch-hegel'schen
Bildung, mag auch seinen Theil an der Schulb haben. Denn
auch die den Berliner Journalisten unbedingt zugänglichen
mittlern niederen Classen, mit ihrem an Eigenthümlichkeiten
so reichen und dabei so vielgestaltig sich äußernden Leben,

entbehren noch bis beute, trot aller in Berlin berrichenben Schreibfeligfeit und Schreibwuth, bennoch bes erften getreuen Zeichners ober Beschreibers. Mur Roffat bat in biefer Sinficht etwas geleiftet und Berliner Buftanbe und Charaftere in getreuen Farben geschilbert, babei aber ben Fehler begangen, fich mit ber Oberflache zu begnugen und zu getunftelt zu ichreiben. Fur ben innern Menichen, fur ben in jebem Boltsleben gu erfennenben bobern Bug, ber auf bie übernatürliche Welterbnung hinweist, haben unfere nordbeutschen Berftanbesmenschen fein Organ. Die vielgerühmte nordbeutich = protestantische Biffenichaft und Biloung (bieß verfteht man boch bier immer wenn man von beutscher Biffenichaft und Cultur fpricht) find, trop mancher wirflichen Leiftungen, vorwiegend nur Abrichterei und Schablone. Berg und Gemuth, Charafter und Uebergengung haben babei wenig zu profitiren. Roch niemals hat fich jemand charafterlofer, unguverläffiger gezeigt als es unfere "wiffenicaftlichen Größen" und unfere Bebildeten überhaupt gegen= über bem "großen Staatsmann" gethan. In ber Gelehrtenwelt ebenjo febr ale unter ben Barteien und bei ter Tageepreffe find felbftitandige Charaftere weiße Raben. Wo ift eine von allen biefen Zeitungen welche fich in letter Zeit mannhaft und unabhangig gezeigt bat? Die paar fatholifden, bemofratischen und "welfischen" Belehrten und Blatter welche bem allgemeinen Strom entwürdigenber Liebebienerei nicht gu folgen vermogen, werben von bem Saufen ber Lafaien bes Landesverrathes und ber Reichsfeindlichteit angeflagt und gu Boben gefchrien.

Gerabe an ber nordentschen Presse läßt sich bie verspeerence Wirkung ber letten Ereignisse und bes neubentschen Reichsspsstems im Allgemeinen am gründlichsten nachweisen. Sie thut heutzutage nur mehr Schergen: und Büttelbienste bei bem Mächtigen bes Tages, außerbem ist sie vielsach bas Wertzeug bes nichtsnutzigsten Börsentreibens geworben. Bon Ritterlichteit und Manneswurde im Einstehen für die ans

gebornen Rechte und bie unveräugerlichen Guter bes Bolfes wie ber Gingelnen ift feine Spur mehr gu finden. Richt einmal bie perfonliche Freiheit finbet noch Bertbeibiger. Gewaltmagregeln ber Regierung und Bolizei werben beichoniat und entichuldigt, ja als verbienftvolles Birten fur bas allgemeine Bobl gepriefen, bie Opfer aber welche bavon betroffen find, geschmäht, verhöhnt, mit ben ehrenrührigften Berläumbungen verfolgt. Die ehrenwerthen Ausnahmen fann man an ben Fingern gablen. Damale, ale bie liberalen Beitungefdreiber felber burch Berichte, Cenfur, Bolizei und Sunger verfolgt wurden, waren fie meift darafterfeite, ja - fo viel es ein Liberaler überhaupt fenn fann - gerechte Manner. Seutzutage find fie reine Geschäftsleute geworben, welche zwar bie alten Rebensarten und Schlagwörter weiter gebrauchen, fonft aber ber gewöhnlichften Gelbftfucht frohnen. Der Liberalismus ift bie Rlagge welche bas Alles bedt. Man lese heutzutage eines ber nordbeutschen tonangebenden Blatter, etwa bie "Rationalgeitung", und man wird finben baß jebe ihrer Rummern minbeftens Gine Denunciation entbalt. Tagtaglich rufen viele bunbert Stimmen ben Urm ber Boligei und ber Gerichte gegen ihre politischen Gegner an, legen benfelben bie ichwerften Bergeben und Berbrechen gur Baft, ohne auch nur bie Gpur eines Beweises beigubringen.

Ein Bolt muß tief gesunten seyn, wenn es eine Presse erzeugt und unterhält, deren Hauptbeschäftigung darin besteht, einen Theil der Staatsbürger sortwährend und ohne Anlaß des Hochverrathes anzuklagen, wie dieß in letzter Zeit gegen die Katholiken geschieht; wenn man es thut, weil man dadurch dem Gewaltigen des Tages zu gefallen glaubt oder dasir bezahlt wird. Die jährliche Million Thaler, welche dem König von Hannover und dem Kurfürsten von Hessen weggenommen worden, ist freilich auch ein Mittel das schwer wiegt in unserer materiellen Zeit.

Die preußische Regierung hat gesetzlich 30,000 Thaler geheime Fonds, womit kaum bie "Nordbeutsche Allgemeine

Beitung" unterhalten werben tann. Run fteben aber befanntlich minbestens 50 größere und über 150 fleinere Blatter in Deutschland und Defterreich im Golbe bes Berliner Brefibureau's, bas fur fich allein icon eine bubiche Summe foftet. Dagu fommt bie im Minifterium bes Innern redigirte " Provingial = Correspondeng", welche in 30, andere fagen in 40 taufenb Gremplaren im Lande verbreitet wirb. Die Schulgen haben ben Befehl bie Urtifel berfelben, welche auch in ben "Umtsblattern" abgebrucht find, bei ben wochentlichen Gemeindeversamminngen vorzulefen, gerabe als wenn es amtliche Befanntmachungen maren. Wir haben baber in Breugen auch eine Urt von Brefgmang, abgeseben bavon bag bie Beborben burch Zuwendung von Angeigen und burch unmittelbare Rothigung, g. B. bei Schent = und Gaftwirthen, gum Salten ber ihnen angenehmen Blatter beftimmen fonnen.

Das von Dr. Hahn geleitete Berliner Pregbureau liefert an Zeitungen aller Richtungen geschriebene, also Driginal = und lithographirte Correspondenzen sowie Leitzartitel unentgeltlich. Nur in katholischen, demokratischen und socialistischen Blättern habe ich noch wenig Spuren seiner Thätigkeit auffinden können. Manche Correspondenten welche sich ben Nedaktionen gegenüber als unabhängig geberren, stehen in engster Beziehung zum Pregbureau. Undere Blätter haben die falsche Scham glücklich überwunden, sie verlangen officiöse Berichterstatter und prunken mit denselben.

Die Summen, welche ben liberalen Blättern aus ihrem Berhältniffe zur Borse zufließen, entziehen sich ebenfalls einer nähern Prüfung. Man fann sehr wohl annehmen, daß bei "Gründungen" mindestens 5 Proc. des Capitals sur die Zeitungen selbst oder deren Mitarbeiter, und ebenso viel für Anzeigen und Reklamen ausgegeben wird. Bei einem Aftien-Unternehmen von 200,000 Thaler schiefte einmal ein Gründer nebst dem Prospektus und einem höflichen Brief der Redaktion der "Tribune" 200 Thaler für die Mühe-

waltung einen ersten empfehlenden Artitel barüber zu schreiben. Wie viel muffen ba die großen, in Politik und Börsensachen tonangebenden Blätter erhalten haben? Die eigentlichen Börsenzeitungen stehen natürlich völlig im Dienst = oder Bertragsverhältniß zu den Aktiengesellschaften, die unter Form von Abonnements u. f. w. jährlich bestimmte Summen zahlen um von diesen Blättern unterstüßt zu werden.

Die erften Berliner Zeitungen erfchienen unregelmäßig im Sabre 1626, frubere fennt man nicht, obwohl icon 1621 die erfte Buchbruckerei in Berlin gegrundet wurde. Das ältefte, regelmäßig erscheinenbe Berliner Blatt mar bie "Boffifche Zeitung", Die 1722 entftand und feit 1824 täglich beraustommt. Der altfrantische Rame bes Blattes beißt "Roniglich privilegirte Berlinifche Zeitung von Staats. und gelehrten Gachen." Rur unter bem ben Ropf gierenben preußischen Bappenichild findet man in fleinen Lettern bie Undeutung, daß bas Blatt im Berlage ber Boffifchen Erben ericheint. Der erfte Inhaber bes Brivilegiums bieg Rubiger; von ihm ging bas Recht auf feinen Schwiegerfohn Bon über, Best befindet fich bas Blatt im Bejit von beffen Rachtommen, welche jedoch die Ramen Muller und Leffing tragen. Gottfried Ephraim Leffing arbeitete einige Sabre baran mit und bie Redaftion bat feitbem fich öftere bestrebt in Leffing'ichem Beifte (à la Rathan ber Beife) in Politif und Religion gu machen. Bon 1826 bis 1860 beberrichte Rellitab bie Literaturs, Theater= und Runftfritit Berlins burch feine Arbeiten im Reuilleton ber Boffischen Zeitung, die baburch ihr Uebergewicht über bie Spener'iche Zeitung befestigte. Rellitab war bas Drafel bes Berliner Spiegburgers fo gut wie ber boben Belt. Gelten war ein Mann fo einflugreich, fo allgemein beliebt und verehrt in ber Spreeftadt wie er. Much Bubig arbeitete viel für bas Blatt.

Seit 1867 steht die "Boffische" unter ber Leitung bes Dr. Hermann Klette, eines in weitern Kreisen befannten Schriftstellers. Sie hulbigt seit langer Zeit bem fortgeidrittenen Liberalismus, etwa wie biefe Richtung in ber reußischen Fortichrittspartei fich verforpert bat. Doch bemabrt fie ftete eine gewiffe Gelbftftanbigfeit, fie ift fein ausidliefliches Barteiblatt, fonbern bas Organ bes Berliner Burgerftandes, ber mohl minteftene bie Salfte ber 17,000 Unehmer bes Blattes ftellen burfte. Aus tiefem Grunte bat and rie "Boffifche" bie meiften Angeigen, und baber meift 5 bie 6, öfter aber noch mehr, bis qu 12 Beilagen, jo baf man täglich einen biden Bad Bapier erhalt. Die Zeitung it taber bem Geidaftemann wie bem einfachen Burger, bem Rinftler und Gelehrten in Berlin unentbehrlich. Huch getigene Teuilleton-Arbeiten fehlen nicht, obwohl, wie bei de großen Berliner Blattern, ber Roman ausgeschloffen it Bum Berbienfte muffen wir es ber Boffifchen Beitung michnen, bag fie fich ber tatholifden Rirche und fpeciell da Berliner Ratboliten gegenüber öftere gerecht bezeigt. --les ibred verhaltnigmäßig billigen Preifes brachte tie Briffde" in frutern Beiten jabrlich 30,000 Ebaler und Achr ein. Zeit 1866, mo fich tie Geleverhaltniffe fo ungewebnlich verbeffert baben, burfte tiefer Ertrag noch um ein Beteutendes gestiegen fenn. Der Borfe gegenüber fine Gigen-Wimer und Recattion bes Blattes ficher unabhangig; menn incen ber eine ober antere Borfen-Berichterftatter fich mit ben "Gruntern" abfindet, jo ift bieg leicht zu begreifen und faft nir entwo zu vermeiten. Um 23. Februar 1872 feierte bie "Boilifche" ibr 150jabriges Jubilaum burch verichiebene Geftlateiten, u. a. ein großes Gefteffen und Ball an tem über 400 Berjonen theilnahmen, barunter fammtliche Mitarbeiter me Angestellten ber Beitung und bie bedeutenoften Schrift: kler Berlins.

Die 1740 gegründete Epenersche Zeitung beift igentlich "Berliner Rachrichten von Staats und gelehrten Sachen" und hat eine abnliche Geschichte wie die Bossische, ten erfter Leitartitel 1844 erschien. Das Privilegium lautete ursprünglich auf ben Namen Haude, ging aber bann

auf bie Kamilie Spener über, zu welcher ber bekannte prote stantische Theologe, Urheber bes Bietismus gehörte. "Oute Spener", wie tiefes Blatt im Gegenfate ju "Tante Bof" p nannt wird, war ftete mehr confervativeliberal und theologijas frommer als bie Cante. In literarischer Binficht mar bas Blatt ftete fehr gut gehalten, babei aber nicht jo vonlin und umfaffend wie die "Boffifche", welche eine abnliche Stellung gum Berlinismus einnimmt wie in England i "Times". Die "Spener'iche" ftand beghalb in ben letten Nahrzehnten feiner Bartei febr nahe, fie galt vielmehr als balbofficios, ober in nabern Beziehungen zu bem Kronpringen Letteres ift an fich nicht fo unwahrscheinlich, benn ber hamb redafteur, Dr. Aleris Schmidt, ift Großredner ber Loge bem Befchützer ber Rronpring ift. Die Dagigung ober vieluch Karblofigfeit ber "Spener'ichen" hat auch ihre größere Bebreitung gehindert. Gie gablte bochftens 7000 Abnehmer in ben letten Jahren. Geit Anfang biefes Jahres ift bie Grener iche Zeitung nebst Druckerei, Saus und einer Papierfabril für 400,000 Thaler in ben Befitz einer Aftiengefellichaft übergegangen. Geit Juni erscheint fie in vergrößertem gor mat zweimal täglich unter Leitung bes Abgeordneten Dr Behrenpfennig, frühern Direttors bes literarischen Bureaut im Ministerium, ale hochofficiojes Organ, bas fich besondert im Gegenfate zu ber frühern Saltung, burch feine gebaffige und herausfordernden Artifel gegen bie Katholifen auszeichne Es fcheint bag bie Regierung jum Zwed ber Berfolgung b fatholifden Birde eines folden Bunbesgenoffen zu ben übrigt bedurfte. Gelbstverftanblich ift bie religiofe Frage gugleich b Deckmantel für bie Borfenintereffen benen bas Blatt gu bien bat. Man gibt feine 400,000 Thaler für eine Reitung au wenn man nicht tie Gicherheit hat, mittelft eines folch Opfere zehnmal größere Summen aus ben Tafchen ber Beitung gläubigen zu nehmen.

Das eigentliche Organ ber Freimaurer und ber Boi ift aber bic 1848 entftanbene "Nationalzeitung", welt

täglich zweimal ericheint und 12 bis 13,000 Abnehmer gabit. Unter Bismart ift auch ihr langjabriger beigefter Bunich in Erfallung gegangen, fie ift officios und gwar febr officios geworben. Urfprünglich burch eine Aftiengefellichaft gegrundet, ging fie bann um einen geringen Breis in ben Alleinbefits bes Juben Bolff über, ber zugleich Gigenthumer bes nach ihm benannten telegraphischen Bureaus und ber "Bant- und Sanbelszeitung" ift, alfo alle Mittel befitt um auf bie Borfe und bie öffentliche Meinung zu wirten. Sauptrebafteur ift Berr Babel, ein Mann ber von feiner Bichtigfeit überzengt ift und bas Talent bat Anbern tiefe Ueberzeugung beigubringen. Berr Babel ift von einem gablreichen Berfonal von Redafteuren und Correspondenten unterftutt. Zwei Ditarbeiter bes Blattes, Lothar Bucher und Michaelis, find von Bismart zu Geheimrathen gemacht und in bie Reichsfanglei berufen worben. Bohl fein Berliner Blatt ift mit folder Abfichtlichfeit und Ausnahmslofigfeit feindfelig gegen alles Ratholifde. Die andern find boch in einzelnen Fragen wenigstens unparteiifch und gemäßigt, bie Rationalzeitung jeboch tann feine Beile über fatholifche Angelegenheiten und Begenftanbe fchreiben, bie nicht in Gift und Galle getrantt mare.

Damit ist auch so ziemlich die Farbe des Blattes ansgedentet. Dasselbe war früher bemüht sich als Organ der gebildeten, boktrinären Demokratie zu geberden, machte dann alle Häutungen des Nationalvereins und der nationalliberalen Partei durch, um jetzt auf die Brosamen zu lauern welche von dem Tische des Neichskanzlers fallen. Die Nationalzeitung versteht die Winke die ihr zukommen; sie hat die Aufgabe die zweckoienlichen Maßnahmen gegen die Kathoslifen zu verlangen, die Regierung zu drängen, und sie erfüllt diese Aufgabe mit einer Dienstsertigkeit, welche einem jeden Spihel und Büttel Ehre machen würde. Wie das Blatt die Grundsähe der Loge vertritt, so bringt es auch vorzugsweise die auf die Freimaurerei bezüglichen Anzeigen.

Run, bas Geichaft bringt's einmal mit fich, und bas Beichaft ift nicht nur bie Sauptfache, fonbern es bringt aud viel Gelb ein. Rein Blatt betbatigt Die Unterftubung tet Grunberichwindels, Die Musbeutung bes Bolfes burd bie Borfe mit einer folden Schamlofigfeit wie Die Rational Reitung. Gin Beispiel mag genugen. Alle im Rebruar 1872 bie Aftiengesellschaften, welche fich faft fammtlicher Braueren bemachtigt batten, ben Preis bes Bieres fteigern wollten entblobete fich bas Blatt nicht mehrere Tenilletone ju mp öffentlichen, worin bie Aftien-Induftrie in überichwanglicht Beife gepriefen und frijchmeg behauptet murbe, biefelte m beite billiger, liefere namentlich billigeres Bier ale ber von fonliche Unternehmer. Freilich, bie Beitartitel biefer bit Reuilleton = Rummern waren überschrieben : "Die romidt Briefterherrichaft", "geiftliche Bablumtriebe" und "ber Bento punft ber ultramontanen Bewegung." - Heber bie "Bant und Sanbelszeitung" bes Juben Bolff ift nur forid ju fagen, bag biefelbe mit ihren 2 ober 3000 Abonnenten nicht besteben fonnte, wenn fie nicht eben ein Borfenblatt ware.

Die "Berliner Börsenzeitung" erscheint täglich zweimal in einer Auflage welche 7 bis 8000 nicht überssteigen dürfte, und gehört einem Herrn Killisch, ber sich von Horn nennen darf, seitbem ein alter dürstiger Hauptmann ihn gegen 40 Thaler monatliches Taschens oder Zechgeld an Kindesstatt angenommen. Die Börsenzeitung bringt schmupige Feuilletons und pöbelhaste Angriffe auf alles was tatholisch ist. Ihre gewöhnliche Tattit besteht darin, die Attiengesellschaften so lange zu benergeln, die dieselben mit ihr Frieden schließen. Deshalb bringt das Blatt auch viel Geld ein. Politische Ueberzeugung darf man bei ihm gerade nicht suchen. Es schillert in allen Farben des Fortschrittes und den ausgenehm zu werden. Sonst hat das Blatt teine Bedeutung. Die "Post" wurde 1866 von dem berüchtigten Strons-

beg begrundet, natürlich um beffen "Gefchafte" zu unter-Sie erscheint zweimal taalich und foll ce bis zu 15,000 Abnehmern gebracht haben. Bon Unbeginn an ftand tas Blatt in enger Begiebung gur Regierung ober wenig-Rens zum Pregbureau. Namentlich mahrend bes Concils racte fie Leitartitel welche ben Un = und Absichten ber Regierung entsprachen. Sonft ift bie "Boft" reichhaltig und nanchfaltig, namentlich auch hinfichtlich bes Feuilletons. Ran fieht es bem Blatte auf ten erften Blid an, bag es erab gelegen fenn will, und es ihm nicht barauf angulemmen braucht, ob es was einbringt ober nicht. Rurglich ift rifelbe fur 100,000 Thaler in ben Besit Sansemann's überzegangen, ber als Direttor und Theilhaber ber Distonto-Gefellicaft ein Ginfommen von über 200,000 Thalern hat. Raturlich wird bas Blatt baburch seine Gigenschaft als Börfenblatt nicht einbüßen.

Die Reue Berliner Börsenzeitung, von Dr. Treuberz Ende 1871 gegründet, geberdete sich Anfangs als völlig
undhängiges Blatt, welches sich zur Aufgabe gemacht habe
tas Börsentreiben und das Unwesen der "Gründer" gehörig
menthüllen und zu geißeln. Sie brachte es dadurch im handumwenden auf 7 bis 8000 Abonnenten. Seitdem aber
hat sie sich beruhigt oder bekehrt; denn jest findet sie an
den neuen Gründungen fast nur zu loben, und die AftienGesellschaften wählen das Blatt zur Aufnahme ihrer Ankindigungen und Rechenschaftsberichte. Bielleicht wollte die
Zinng nur zeigen, wie's gemacht wird um Gimpel zu
sungen. Wie alle Börsenzeitungen ist auch die "Rene" nach
oben sehr unterwürsig, sehr bissig gegen Kirche und Religion
überhaupt, und liberal oder nationalliberal und sortschrittlich wie es die Tagesströmung verlangt.

Ein ächter Mamelut ist ber Berliner Börsenscourier, ber natürlich auch über alles Katholische mit wahrer Berserterwuth herfällt. Auch in anderer Hinsicht ist das Blatt ziemlich gemein und schnutzig, wie es ja bas

"Geschäft" an ber Borse mit sich bringt. Bon Saling" Borsenblatt läßt sich auch nicht viel Anderes sagen. Beibe Blätter haben einige Tausend Auflage, was man nicht mit Abonnenten verwechseln wolle.

Die "Staateburgergeitung" entftand 1865 unter Leitung bes von 1848 ber befannten Seld und auf Roffen bes Apothefers Danbig, ber fich mittelft eines marttidreienich angepriefenen Rrauterliqueurs ein jabrliches Gintommen wit 60 bis 80,000 Thalern verichafft bat. Das Blatt mar in ichieben atheiftisch und an Die Socialbemotratie ftreifent. W brachte es bald auf 20 bis 25,000 Abnehmer, vielfach mi Roften ber Bolfszeitung. Daubis hatte einen Ertrag wa 15,000 Thalern und mehr von ber Zeitung. Sele, ber mit 3000 Thaler erhielt und einzig und allein ben großen Er folg hervorgebracht hatte, wollte nun Daubig bagu bewegen, bie von ihm in bem Blatte vertretene Socialtheorie in Birt lichteit überguführen, nämlich alle Mitarbeiter, Druder, Geger und Zeitungetrager ale Theilnehmer am Ertrag ans gunehmen. Daubig aber fand bag es beffer fei, burch Berbreiten einer folden Theorie Gelb einzunehmen, ale burd Berwirklichung berfelben Schaben zu leiben. Darüber gerieth Selb in ungewöhnlichen Born; eines ichonen Morgens im Juni 1871 manberte er mit bem gangen Rebattionspersonal aus, nad ber Druderei ber "Boft", und gab bort fofort eine Staatsburgerzeitung beraus, bie er "alte Belb'iche" nannte und welche genau bie Form ber bisherigen batte. Daubis jeboch verschaffte fich andere Redatteure und führte fein Blatt ebenfalls fort. Bon jest ab entftand zwifden beicen chemaligen Freunden und Gefchaftsgenoffen ein wahres Bettrennen. Die Daubig'iche Staatsburgerzeitung fagte bie ebrenrubrigften Dinge gegen bie Belb'iche, welche ihrerfeite nichte fculbig blieb, benn es galt ja ber Rebenbublerin bie Abonnenten abzujagen. Bei jedem Quartalwedfel entbrannte biefer wenig rubmliche Bettfampf von neuem. Beftechung und bie gröbften Unfittlichteiten marf man fich gegenseitig me helb blieb hierin Meister, sein Blatt erhielt beshalb meh bie größte Leserzahl, tropdem die Gerichte sich mehreremele in den Streit einzumischen hatten. Die sittlichen Eigensichaften des Publitums, welches eine solche Literatur bezahlt, sind leicht zu errathen. Die Wirtsamkeit Held's war übershaupt eine höchst schädliche; tropdem stand er gut mit der Regierung, war doch sein Wahlspruch: "Preußens Interessen iber Alles." Das beide Staatsbürgerzeitungen gemeine Feinde aller Religion sind, ist taum noch besonders zu erwähnen. Ieroch bekämpfte Held früher östers den Vörsenschwindel mit wirtlichem Scharssinn und Einsicht; später aber, bei seiner Trennung von Daubis, flüchtete er unter die Fittiche des chmaligen Börsentönigs selber. Jest soll Daubis sein Blatt der Leitung von Alexis Schmidt anvertraut haben.

Die 1848 als "Urwähler" entstandene "Boltegeitung" gebort bem Abgeordneten Frang Dunker und wird von ihrer Entftebung an von bem ehemaligen Rabbiner Bernftein, diem Atheisten, mit Leitartiteln verseben. Gie ift bas Organ ber Berliner Wertstätten und gablte früher bis 36,000 Abon= menten, verlor aber burch ihre hartnäckige Augustenburgerei wehl ein Drittel und burfte fich, wenn bie Staateburger= Bitungen fortbestehen, wohl niemals mehr von biefem Kalle molen. Bernftein schrieb auch naturwissenschaftliche Artitel fir bas Blatt, bie natürlich gegen alles Uebernatürliche genichtet waren. Dit einem wahrhaft jubischen Saffe gab er Mightlich an jebem hoben chriftlichen Refte einen Restartifel, ber bas Chriftenthum als Marchen barftellte und ber Reftfeier eine naturaliftische aus ber Beibenzeit stammenbe Betentung unterschob. Wenn die Robbeit und Unsittlichkeit in Berlin maglos jugenommen, fo tragt bie Bolfszeitung baran einen auten Theil ber Schuld. Gie schmeichelt bem sugen Bobel anftatt ihm feine Unarten zu verweisen. In politischer binfict hulbigt bie "Boltszeitung" bem Fortichritt und ift neben ber "Boffifchen" bas einzige unabhängigere unter ben verbreiteten Berliner Blattern. In ber socialen Frage steht fie,

wie bie meiften liberalen Blatter Rorbbentichlanbs, auf bem Standpunfte Schulge-Delitid's. Gie bat fich übrigens einen eigenen Bubler und Rebatteur fur bie fociale Frage in ber Berfon bes Juben Max Sirich jugelegt. Die "Bolfszeitung" ift Reind ber tatholifden Rirche, aber nur weil fie jegliche Religion ausgerottet wiffen will. In einzelnen Fragen ift fie beghalb bin und wieber gunftiger fur uns als anbere Blatter welche, wie g. B. die "Rational" = und "Borfen= Beitung" und bie "Boft", niemals ein Bort bruden bas nur halbwegs gu Gunften ber fatholifchen Gache gebeutet werben fonnte. Für bie Borfengeschäfte bat bas Blatt nur wegen feiner großen Berbreitung einiges Gewicht. Den Urbeitern ift es wegen ber mittelft Ungeigen bewirften Arbeits= und Stellenvermittlung noch vielfach unentbehrlich. Ihren Sobepuntt hat bie "Boltszeitung" jebenfalls ichon langft binter fich.

Ein gang entschiedener Bismarkianer ist bas erst in letter Zeit entstandene "Berliner Tageblatt", sonst nur wegen seiner Gemeinheit und rohen Rücksichtlosigkeit bemerksbar. Es durfte kaum einige Tausend Auflage haben.

An der Spihe der Officiösen steht immer noch die Braß'sche Nordbeutsche Allgemeine Zeitung, deren Austage zwischen 7 und 8000 Exemplaren sich bewegt. Das Blatt ging 1861 aus dem "Nordbeutschen Wochenblatt" hervor, galt damals als österreichisches Organ, konnte es aber, obwohl es mit Geist, Unabhängigkeit und Schärse redigirt war, zu keiner Beachtung bringen. Angesichts der Bergangensheit seines Leiters, Augustin Braß, der nun conservative Principien und Einrichtungen mit Bernunstgründen in apobittischer Form vertheidigte, hatte sich eine wahre Berschwörung gebildet das Blatt todtzuschweigen. Freilich, Braß trat das mals dem beginnenden Nationalliberalismus, zur Zeit noch Nationalverein und Fortschrittspartei genannt, mit Entzschiedenheit und sathrischer Lauge entgegen. Selbst als nach dem Eingehen der "Sternzeitung" die Nordbeutsche Allgemeine

Zeitlung officiös geworden, setzte sie diese Richtung noch eine Zeitlung mit Anstand und Geschicklichkeit fort. Es war bewundernswerth, das Blatt, dis zum Kriege von 1866, Schritt für Schritt alle Thaten Bismart's durch sehr logisch gefaßte Artitel einleiten und zum voraus vertheidigen zu sehen. Sobald dieses Blatt etwas als nothwendig dargestellt hatte, konnte man auch sicher sehn, daß fragliches Etwas sehr bald sich in die Wirklichkeit einführen werde. Nun errang die Korddeutsche Allgemeine Zeitung Achtung und Erfolg, sie war der Prophet der Thaten Bismart's. Es war ein officiöses Blatt, wie man sich nur eins wünschen kann.

Die traurigfte und wenigft ehrenvolle Epoche beginnt für bie Nordbeutiche Allgemeine mit bem Augenblicke, wo Gurft Bismart ben Felbaug gegen bie Ratholiten einzuleiten fur gut gefunden. Geitbem ift fie aber auch fehr fchnell auf bie unterfte Stufe gefunten. Bo bas Blatt nur Schmut, Lugen und Berlaumbungen gegen bie Ratholifen, beren Rirche und religiojen Ginrichtungen finden fann, auch wenn es von ber Unwahrheit felber überzeugt ift, wird bas in feinen Spalten forgfältig jufammengetragen. Gelbft ber Zwillingsbruber und Genoffe bei biefem Gefchaft, Die "Rational-Beitung", fant es mehreremale ju ftart und erflarte einem folden Beifpiel, täglich mehrere Spalten mit flerifalen Un= flatbereien zu fullen, nicht folgen zu tonnen. Die "Germania" bat bem faubern Blatte mehreremal absichtliche Falfchungen nachgewiesen, welche fonft ein halbmege anftanbiges Blatt nie fich ju Schulben tommen laffen barf. herrn Brag ftort bieg nicht im minbeften, fein Blatt lügt wader und unverschamt weiter. Man fprach beghalb auch icon mehreremale bavon, ber Reichsfangler werbe fich ein reinlicheres Munbftud anichaffen. Aber felbit die Bezeichnung "Dungerwagen", welche Berr Bindthorft mit vollem Rechte auf die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung anwandte, icheint biefen Entichluß nicht gur Reife gebracht gu haben.

Die Reue Preugische Zeitung, gewöhnlich "Rreug-

geitung" genannt wegen bes Rrenges bas fie an ber Stime traat, ift mobl außerhalb Breufen bas befanntefte Berliner Blatt. Die Auflage burfte tropbem 10,000 nicht überfteigen Bon einem Berein confervativer Danner 1849 begrundet, betheiligten fich lange Zeit hindurch bie bebeutenbften Gabigfeiten ber Partei an beren Rebaftion, welche von bem ebemaligen Auftigrath Bagener geleitet wurde. Gleich im Un fange ihres Bestehens brachte fie bie beruchtigten "Gm bullungen" über bie 1848er Revolution, in beren Folge Balbet in's Gefangnik gefest und por bas Gericht geftellt munt Gin paar traurige Subjette, Bente, Dom und Bierin fpielten babei eine wenig beneibenswerthe Rolle. Geithn, bis 1866, war bie Rreuggeitung ungweifelhaft ein wirtlich tuchtiges confervatio = chriftliches Organ, bas tros feinte Broteftantismus von Ratholiten nicht ungern gefeben jo werben brauchte.

1866 jeboch fiegte auch bier bas "Intereffe Breugene" über alle anbern Grundanichauungen. Bon nun ab mar bet Fall immer rafcher. Juni 1871 gab fich bas feit Jahren von Dr. Beutner geleitete Blatt bagu ber, bie zwei befannten Urtifel von ber Sand Bismart's an ber Gpipe abgubruden, mit welchen ber Rampf ber Reichsregierung gegen bie Ratholifen eröffnet worden ift. Die Urfache, warum gerate bie Rreuggeitung biefe Artifel bringen mußte, wird Jebem wehl auch flar, wenn man weiß bag fie bas einzige Blatt ift. bas ber Raifer felbft liest ober las (von anbern foll er nur Musichnitte erhalten, die im literarifden Bureau bereitet werben). Die Rreuggeitung ift vorzugsweise bas Organ bes Abels, ber orthoboren Baftoren, bes Sofes und ber Armee. Dabei war fie, wie ichon angebeutet, fo confervativ als ee ein protestantisches Blatt überhaupt nur fenn tann. Dief ift jest ein übermunbener Standpuntt. Gie ift jest nur noch in gewiffem Ginne officios, wie ja auch ber großere Theil ber conjervativen Bartei nichts anberes mehr ift als ein Anhangfel ber Reichstanglei. Geitbem fie ihre Unabhangigleit

verloren, ift die Kreuzzeitung auch geistig sehr zurückgegangen. Anstatt Schärse und Klarheit sindet man jetzt nur noch heftige Ausfälle gegen Zesuiten und Ultramontane neben triechender Bewunderung des Allgewaltigen. An der Kreuzzeitung allein kann man schon ermessen, welch zerstörende Birkung die Bismarkische Politik auf die innern Zustände in Preußen ausgeübt. Ob sich je wieder eine kräftige, regierungsfähige conservative Partei dort bilden wird, bleibt die Frage. Bis jetz sind es nur noch die Katholiken.

Bor etwa einem Jahr ist in Berlin ein neues conservatives Blatt entstanden, die "Deutsche Landeszeitung", welche von Dr. Niendorf geleitet wird. Das Blatt hat sich die Wahrung der Interessen des Grundbesites zur Aufgabe gestellt, behandelt deßhalb auch die sociale Frage eifrig vom dristlichen Standpuntt aus, und bekämpft die liberale Gelowirthschaft, vulgo Börsens und Aktienschwindel, in krästiger Beise. Es entledigt sich mit Geschick seiner Aufgabe und bestennt offen seinen christlichen Standpunkt. Natürlich macht es dabei weniger in allgemeiner Politik und in religiösen Fragen als die andern Blätter, welche stets auf der Höhe der Zeit stehen wollen. Mehrere preußische Landschaften haben deßehalb die Deutsche Landeszeitung durch Aktienzeichnung und Empsehlung unterstückt.

Das einzige nichtfatholische Berliner Blatt, welches bem herrschenden System entschieden den Krieg macht, ist die "Demokratische Zeitung", vor einem Jahre entstanden, nachdem die "Zukunst" aus Mangel an Theilnahme einzegangen. Die Auslage dieses und des vorigen Blattes dürfte 3000 nicht übersteigen. Die "Demokratische Zeitung" geißelt das System der Wilkur und tes den Absolutismus stügenden Scheinconstitutionalismus mit einem Muthe, der ihr schon mehrere Preßprozesse eingetragen. Sie kann übrigens ohne Zuschuß der Partei nicht bestehen.

Merfwureig ift bag, mahrend ber Socialismus in Berlin reigenbe Fortichritte macht und jest ichon in Arbeiter-

freisen fast alleinherrschend ist, das bedeutendste Blatt diese Partei in Deutschland, der "Socialdemokrat", von hauden Schweizer und von Hosstetten gegründet, eine Zeitlangsgegar aushören mußte zu erscheinen. Die Uneinigkeit der Socialistenführer ist wohl hauptsächlich daran schuld. Her von Schweizer wurde als "geheimer Söldling Bismark's" in Berruf gebracht und lebt auch seit ein paar Jahren von aller Politik zurückgezogen in Berlin. Der Socialdemokrat hatte es nie über 2000 Abnehmer gebracht. Uebrigens ersehen die beiden Staatsbürgerzeitungen, besonders die Helden, sehr wohl den Mangel eines ausgesprochen socialistischen Organs.

Die "Germania" wurde am 1. Januar 1871 jun erftenmale ausgegeben. Grunter berfelben find bie Berliner fatholischen Bereine, beren Mitglieber Aftien gu 5 Thaler zur Unterhaltung bes Blattes beitrugen. Spater haben nich auch auswärtige Ratholifen baran betheiligt. Die Bahl bet erften Rebatteurs, bes erblindeten Friedrich Bilgram, war entschieben unglücklich, trot ber geiftigen Begabung und Bil bung bes Mannes. Bor Ablauf bes erften Quartals murbe baber ber Raplan Majunte aus Schlefien, eine Zeitlane Redafteur ber Kölnischen Boltszeitung, mit ber Leitung ber Rebaktion beauftragt. Seither hat bas Blatt einen ungeahnten Erfolg gehabt und begann bas Jahr 1872 mit etwa 7000 Abnehmern, worunter 6 bis 700 in Berlin. Giner ihrer Mitarbeiter, Bermann Ruhn, wurde, obwohl geborner Breufe, gewaltsam von ber Boligei aus Berlin fortgebracht, "ans allgemeinen polizeilichen Grunden", wie es hieß. In Elfag-Lothringen, wo die "Germania" in vier Monaten über 200 Abonnenten gefunden, ift biefelbe verboten worden. Ueber ten Werth und die Haltung bes Blattes ift es wohl unnöthig Weiteres zuzufügen.

Wir muffen jetzt auf die unteren Stufen ber Berliner Lagespreffe hinabsteigen, wo wir als Polizeiblatt vom reinssten ober schmutigsten Waffer die "Berliner Gerichts-

Beit ang" finden, welche breimal wochentlich erscheint und über 20,000 Abnehmer hat. Gelbft Belo bezeichnete einft in einer Mugidrift über bie Berliner Breffe ben Ginflug biefes Blattes auf die unteren Claffen als febr entfittlichenb. Dasjelbe beschäftigt fich nämlich mit gerichtlichen und polizei= lidere Cfanbalen, welche es ftets in einer bilberreichen, launigen und verführerifden Beife barguftellen fich bemubt. Stoff und Form üben baber einen gang befonbern Reig auf bie Ungebildeten aus. Gewerbmäßige Diebe, Berbrecher, Dirnen und Wohlluftlinge liefern nicht blog ben meiften Stoff fur bie "Gerichtszeitung", fonbern find auch ihre eifrigften Lefer. In allen, auch ben bescheibenften Rneipen und Rellern liegt bas Blatt auf. Gein Ginflug ift beghalb unt Semein groß. Die Berbrecher ftubiren fogufagen ihr Sandwert in bem Blatt, ba es ja genaue Beschreibungen aller Metfethaten, Ginbrüche u. f. w. bringt, und auch zeigt, welche Etrafe bafur ausgesprochen, wie ber Diffethater fich verta then und wie er fich hatte vor Gericht herausreben tonnen. 322 engfter Beziehung mit ber Polizei bringt bie Berichte-Bettung feit einiger Zeit auch in jeber Rummer eine politil de Ueberficht, welche gemeiner und verbiffener gegen Religion, Recht und Freiheit fich nicht auszubruden vermochte. Die emporenben Billfurmagnahmen ber Boligei gegen Rogmian, Befterwelle, S. Rubu u. f. w. fanden in ber "Berliner Berichtszeitung" bie eifrigfte Bertheibigung. Und babei tragt biefelbe bas Bilb ber Gerechtigfeit am Ropfe !

Etwas anftändiger und auch wohl unabhängiger ist ihre Rebenbuhlerin die "Tribune", welche erst seit zwölf ober breizehn Jahren besteht und 15 bis 16,000 Abnehmer zählt. Dieselbe hat sogar schon öfters in sehr eingehender und scharfer Beise die Großthaten der "Gründer" gegeißelt und blosgestellt. Jeden Sonntag sind der "Tribune" die "Bespen" beigegeben, welche ein illustrirtes Bigblatt zu sehn vorzehen, was nicht Jeder einsehen will. Denn der Big besteht zu ziemlich gleichen Theilen aus Dummheit, Bos-

heit, Gemeinheit und ichnoben Schmahungen auf alles Sobere, Gblere.

Doch lagt ber "Rlabberabatich" bierin bie Wespen weit hinter fich. Derfelbe gebort bem Buchhanbler Soffmann, ber fatholisch getauft fenn foll, und wird von bem ehemaligen Brebigtamts : Canbibaten Dohm, ben Juben Ralifch und Lowenstein und bem Zeichner Scholz beforgt. Der unfitts liche, verwildernbe Ginfluß bes Klabberabatich ift ficher noch größer als berjenige ber beiben vorgenannten Blatter. Da= für gablt auch ber Rlabberabatich über 40,000 Abnehmer und bringt feinem Gigenthumer, trot bes glangenben Golbes für die Mitarbeiter, jahrlich 35 bis 40,000 Thaler (andere fagen fogar 60 bis 70,000) ein. Zwangig Jahre lang lebte bas Blatt auf Roften Rapoleon's, um fich bann, feit 1866, ber unterthänigften Dienftbarteit gegen Bismart gu befleißigen. Seit zwei Sahren ift es von einer mabren Berferfermuth gegen bie katholische Rirche befallen, gegen welche es fich freilich auch fruber manchmal in ber ichnobeften Beife verging. Un feinem Abhangigfeiteverhaltniß ift baber faum noch ju zweifeln. Schon wieberholt hat biefes "Wigblatt" einfach jum Mord und Tobtichlag ber Ratholiten aufgeforbert, und fast in jeder Nummer ift irgend eine Aufforderung zu Gewaltthätigfeiten berart ju finden. Mit feinen überaus fchnoben Bemerfungen und Gemeinheiten befubelt bas Blatt überbaupt alles Sobere was es geben fann. Dan mochte glauben, es habe fich zur befondern Aufgabe geftellt, Religion, Grundfate, Sitte und Burbe im Schmut faber "Bige" gu er= fticken.

Wenn Berlin mit seinem rohen Pobel alle anderen Sauptsitäte übertrifft, wenn bort bei den alltäglichen Keilereien so oft zum Messer gegriffen wird, so trägt die Berliner Presse, vornehmlich aber ber Kladderadatsch, einen guten Theil der Schuld; und wenn in Berlin einmal ein durchgreisender Aufstand ausbrechen sollte, was bei den Fortschritten bes Socialismus trop bes Heres gar nicht so unmöglich wäre,

enn wird man Schauberthaten erleben, die an viehischer bebeit und tigerhaftem Blutdurst die Gräuel der ersten rausksischen Revolution und der Pariser Commune noch inter sich lassen durften. Die Bestrebungen der Berliner brise und Literatur gipseln, mit geringen Ausnahmen, in er Bernichtung aller jener Ivale, all jener eblern Gesanten, welche dem Leben eines jeden Boltes die nothwendige hinterlage geben mussen. Selbst das republikanisch-atheistische Beal — wenn man das so nennen kann — geht ihr ab; tie rückhaltlose Anbetung des Ersolges, welche jetzt epidemisch gewerden, läßt nicht Dergleichen auftommen.

(Solus folgt.)

## XXII.

## Dentwürdigkeiten der Gultur: und Sitten: Beschichte Baberns von 1750 bis 1850.

Rurfürft Maximilian III. Bofepb.

II. Johann Abam Freiherr von Schatt.

Es war ein unschäthares Glück für Bayern, schrieb mlängst ein bayerischer Schriftsteller\*), daß Kursürst Karl Abert, neben einem P. Stadler, dem damals schon berühmten Echter des deutschen Staatsrechts, Natur= und Völkerrechts, Johann Abam Jokstatt, die Erziehung seines Sohnes Maximilian Joseph anvertraute, einem Manne, den der

<sup>\*)</sup> Birngiebl, Studien über bas Inftitut ber Befellichaft Befu. Reipzig 1870.

rübmlichft befannte Philosoph Brucker aus Augsburg gu ben Mannern gablt, welche bie gottliche Borfebung auserfeben, bie Wahrheit fortzupflangen, bas Stubium in einen beffern Stand gu fegen, bas Borurtheil gu befampfen, und ben mabren Grund ber Erfenntniß fomobl ber gelehrten Welt als ber ftubirenben Jugend aufzubeden. -- Benn Iditatt ein folder Mann wirklich war, wie Berr Dr. Birnaibl auf bas Zeugniß bes herrn Brucker bin verfichert, fo muß Bayern in jener Beit bei ber "gottlichen Borfebung" in hohen Gnaben geftanben haben, weil es bas Glud hatte, biefen außerordentlichen Mann zu acquiriren und ihn mit ber Aufgabe betraut zu feben, nicht bloß feinen fünftigen Regenten, fondern auch beffen Gehülfen in bem gottlichen Berte ber Leitung und Beglückung bes Boltes zu unterweisen und zu bilben. Ich erschrad, als ich biefes las, orbentlich über unfere Undantbarfeit gegen bie gottliche Borfehung und ihren Miffionar, indem mir ber Mann und fein Rame trot feiner Berühmtheit fast ganglich in Bergeffenbeit unter uns gerathen zu fenn icheint \*), und ich beichloß fogleich, unfere Schuld und Berfchuldung baburch ju minbern, bag ich ben fo unbantbar vergeffenen großen Dann

<sup>\*)</sup> Erft nachbem vorliegenbe Biographie fertig war, machte ber Autor bie Entbeckung, baß bie Erinnerung an ben berühmten Mann von bem herrn Landtags : Archivar Pleichhard Stumpf, Mitglied ber tgl. Afabemie ber Wiffenschaften, in seinem Berke: Denkwürdige Bayern (München, 1865) aufgefrischt worden ift. Da hr. Stumpf zu befürchten scheint, daß seine Schilderung der Werke und Thaten Ichtati's uns für ben "weisen Mann" nicht Berehrung genug einsstößen könnte, so beducirt er unsere Berpflichtung dazu auf eine vriginelle Beise. "Die hohe Achtung, sagt er, die vielen Beweise ber Freigebigkeit gegen ihn (Ichtatt) und ber tiefe Schmerz Marismilians, bes Bielgeliebten, bei der Nachricht seines Todes bezeugen den Dank, ben ihm bieser vortreffliche Fürst für seine Belehr ungen zollte, ein Dank, bem sich Bayern für die Leitung des großen Stifters der Akademie der Wissenschaften mit Stolz anzuschließen verpflichtet ist."

Berbienfte um Babern unferen Beitgenoffen in's B gurudgurufen berfuchen wollte.

ben Lebenstauf bes Berühmten fennen gu fernen, qu allererst nach ten Annales Universitatis Ingols. wo ich über bieje vieljährige Bierbe ber Universität erlaffigften Angaben gu finden vorausseten mußte. Berfaffer berfelben, Brofeffor Meberer, ale fein a fich in ber gunftigen Lage befunden batte, aus erfter e icopfen gu tonnen. hier las ich : "Im Berbite (tes :5 1746) murbe endlich gur Reformirung ber Universität ritten. Das hauptwerfzeug mar 3cfftatt, ein benfwurbiger an, beifen weiterhin oft mit Ruhm gebacht werben wirb. m wird es, bent ich, mir banten, wenn ich in Rurge fage, it er gemefen ift, ebe er ju und fam. 3. A. Jefftatt mar . Bedenhaufen im Maingifchen am 6. Januar 1702 geeren. Die Anfangegrunde ber lateinischen und griechischen Errache, sowie auch ber Mathematit und Philosophie lernte n ju Maing miber Willen feines Baters, ber ibn lieber gur binerlichen Arbeit verwendet hatte. Allein der junge Schftatt ging ven Biffeneburft getrieben nach Paris, wo er unter Barignen und Fontanelle jene Biffenschaften grundlicher meirte. Ditten unter biefer wiffenschaftlichen Beschäftigung im er, ich weiß nicht burch welchen Bufall (fato), in's Echatenleben, erft bei ben Frangofen, bann bei ben Deftermidern, mo er bem berüchtigten Bonneval befannt murbe. Ils er Schildmache ftand, ftellte er fein Bewehr bei Seite, ut las in ben Buchern; ba wurde er von Bonneval erlidt und gur Rebe gefett. Er fuchte fein Bergeben mit kiner Liebe gu ben Studien (erga optimas artes) gu ent= ibuleigen, und ba er feine literarischen Schate, Somer, berg und Kenelon's Telemach vorzeigte, fant er leicht Clauben. Bonneval, welcher bamals mit bem Plane um= ging zu ben Turten zu geben, glaubte, baß ihm Ichftatt als ein geiftreicher und in ber Literatur und ber Sprache icht erfahrener junger Dann nühlich werden konne, engagirte ibn und nahm ibn nach Benedig mit. Allein Idftatt if fich faft auf bem Buntte, ju ben Eurfen überzugeben, von biefem Menfchen los, und faßte, zu feiner alten Reigum au ben Biffenschaften gurudfehrenb, ben Entidlug, nich England zu geben. Da er bie Reife burch Solland macht. so verfehrte er (conversatus) bort einige Reit mit Gronovins und andern Gelehrten, und ichiffte fich bann nach Greis britannien ein. Rachbem er bie berühmteften Afabemien Gun lands, Schottlands und Irlands befucht hatte, fo ift nicht an permunbern, wie viel er im Umgang (societate) mit ten berühmteften Dannern, Rewton, Bove, Abbifon u. f. m. atwonnen bat. Er beschäftigte fich mabrent feines Aufenthalt in England nicht allein mit bem Bernen fonbern auch mit bem Lehren, inobesondere lehrte er, wie ich aus feinem eigenen Munbe vernommen babe, Griedifch und Mathematit. Dbgleich er auf biefe Weife fein reichliches Austommen batte. jo befchloß er bennoch nach Deutschland gurudgulehren. bauptfächlich gelodt von bem Rufe bes großen Bolf, ber w jener Beit Salle verlaffen mußte (1723) und in Marburg ehrenvoll aufgenommen bie Belt mit bem Ruf feines Ramen! und feiner Lehre erfüllte. Idftatt tam alfo gu Enbe bie Jahres 1725 ober um Beginn von 1726 nach Marburg, repetirte bort unter Bolf nicht blog ben Curfus ber philofopbifden Wiffenschaft, fonbern wurde auch 1727 Magiftet und erlangte bie Befugnig, Philosophie und Mathematif in bociren. Inbeg gerieth er auf ben flugen Gebanten bit Rechte miffenichaft au ftubiren , woburch er bem Bater lande vielleicht noch nutlicher werben fonnte, und er machte barin im Laufe von zwei Jahren Fortidritte, wie fie von einem an ftrenges Denten gewöhnten Schuler Bolf's m erwarten maren. 3m Jahre 1729 verließ er Marburg, und fam nach Maing gurud. Bum Dottor ber Rechte creir tonnte er bie Erlaubnig barüber ju lefen bennoch nich erhalten. Im Jahre 1731 erhielt er aber, bauptfachlich burd Borfdub feines Gonners, bes Grafen von Stabion, En

beffen Saufe er fast zwei Jahre gelebt, einen Ruf nach Burgburg."

Man wird fich, bente ich, nicht wunbern, baß ein Mann, ben ber Biffensburft ichon als Jungling nach Baris getrieben, ber bier fich Barignon's und Fontenelle's Unterricht zu erfreuen, ber Italien gefeben, in Solland mit Gronovine und anbern Gelehrten Umgang gepflogen, in ben brei brittifchen Reichen Die berühmteften Universitälen befucht und mit Newton, Bope, Mobifon u. f. w. verfehrt batte, eine Celebrität geworben ift, bie gum Lehrer und Erzieher eines Bringen alle bentbaren Gigenschaften befag. Da mir biefer Ab- und Umrig bes fo reichen Jugendlebens unferes berühmten Mannes zu compendios vorfam, jo glaubte ich mich nach noch anberen zeitgenöffischen Quellen umseben gu muffen, und fand ju meiner Freude, bag bas "Leben bes Freiheren von Idftatt ac." bereits gebrudt eriftirte, und gwar gefdrieben von einem feiner Beit berühmten Schriftfteller, bem Dichter ber Fürstengruft, M. Schubart (Ulm 1776), und baß ich mich folglich barauf beschränten fonnte, bas feit einem Jahrhundert exiftirente Buch blog wieder an's Licht gu gieben. Inbem ich ben Lefern einen wortlichen Musqua aus Schubart's Buche vorlege, tann ich ju ben Mittheilungen Des Biographen bie und ba Bemerfungen zu fugen, bie fur eilige Lefer vielleicht nicht überfluffig fenn burften, mir nicht verfagen.

Johann Abam Jcffatt wurde am 6. Januar 1702 zu Bockenhausen, einem Dorse unweit Königstein, in dem damals kurmainzischen Gebiete, geboren. Sein Bater war als Grobschmied dort ansässig, und bestimmte den Sohn zum gleichen Handwerke; allein der Knabe hatte, wie der Biograph erzählt, dazu keine Lust, entwich nach Mainz, und erwarb sich daselbst "durch sein einschmeichelndes Wesen und durch Durst nach Kenntniß Freunde, die ihn unterstützten", um das Gymnasium besuchen zu können. Nach den Angaben des Biographen machte der sernbegierige Knabe in den Studien

febr raiche Fortidritte, "im zwolften Jahre batte er icon bie beften lateinischen Schriftfteller gelesen (!), und im breigebuten mar er im Griechischen fo weit, bag er ben Blutarch von ber Erziehung in ber Urfprache lefen tonnte." Belche Frucht ber eilfjahrige Rnabe aus "ben beften lateinischen Schriftstellern", wenn er fie zu lefen wirklich im Stande gewesen mare, batte arnoten follen, ift mir, aufrichtig geftanben, ein Gebeimniß; allein ber Biograph ergablt es fo und bereitet uns auf biefe Beife vor , bie immenfe Biffenichaft und Beisheit, welche ber Bodenhaufer nach Bavern mitgebracht haben muffe, zu begreifen. "Mit einer gar geringen Unterftugung, ergablt unfer Autor weiter, und einem Empfehlungofchreiben von einem feiner Lehrer in ber Mathematik verfeben ging er (ber junge Gomnafift) gu Rug nach Baris, um - bafelbft bie Beltweisheit in ihrem gangen Umfange gu ftubiren!" Bann und wie ber Dlainger Bettelftubent auf biefen intereffanten Ginfall gerieth und ibn ausführte, verschweigt ber Biograph. Db bie Absicht, Die "Weltweisheit in ihrem gangen Umfange ju ftubiren", bie Urfache biefes feltfamen Schrittes war, ober ob er, wenn bieß zu thun feine Absicht gewesen ware, nothig gehabt batte nach Baris ju geben, mag babingeftellt bleiben, ba wir über bie Jugendgeschichte des berühmten Mannes feine weitere Quelle besiten als die Angaben bes Biographen. Es verfteht fich, bag ein Jungling, ber mit gwolf Jahren bereits "bie beften lateinischen Schriftfteller" gelefen batte, mit feinem Studium balb fertig murbe. "Des Cartes war bamals, fagt ber Biograph, ber Abgott ber philosophischen Schule in Franfreich, man fah nur ibn, feine metaphpfifchen Grillen - fonft nichts. Idftatt begriff Descartes' Suftem gwar balb; es war ihm aber, wie er zu fagen pflegte, zu poetisch und nicht gebacht genug. Er fette fein Stubium ber Dathematif mit allem Gifer fort und fand, bag bieje Biffenschaft mehr als alle Logiten ben Ropf aufbelle, bie Empfänglichfeit ber Seele (!) ftarte, und gleichfam ben Borhof jum Allerheiligften ber gesammten Menschenkenntniß sei (!). Durch seine enschusiafische Berehrung der Alten wurde Ichtatt mit versissenen französischen Gelehrten, sonderlich mit dem bestähmten Fontenelle bekannt, der ihn nicht nur mit den keinen Ausgaben der Griechen und Römer versah, sondern hm auch in der Auftlärung schwerer Stellen behülstlich war. Dieß unaushörliche Studium der Alten mit den Bemühungen er Reuern verglichen, dieser Forschergeist der alles ausspürte was ihm Nahrung gab, dieser unbesangene gerade Sinn, dieser ausharrende tiese Blick in die Nacht hinein, ist es dämmerte, dieser Fleiß machte unsern Ichtatt immer sähiger, mit den Borurtheilen, diesen Drachen vor dem Lempel der Wahrheit, zu fämpsen und die meisten zu erlegen" (!).

Aber "mitten auf biefem Wege, ben ber Jungling fo muthig und gludlich betrat, ftand er, wie ber Biograph er= jablt, ftille, ober ging vielmehr feitwarts, und ließ fich, un= gefihr im achtzehnten Jahre feines Altere (er tonnte folg= lich bas "Studium ber Beltweisheit" nicht lange betrieben baben, bas ihn bereits fabig gemacht hat, mit ben "Borurteilen" zu tampfen und die meisten zu erlegen), wo er schon jum Danne ber Erfenntnig emporftrebte, in frangofischen Riegsbiensten als gemeiner Solbat anwerben (!). Db 8 Migmuth, Mangel an Geld, üble Laune, ungludliche Etbe eber fonft ein Aufall gewesen, ber ihn fo ploplich zu tuem ber Wiffenschaft jo wenig gunftigen Stante bewogen, W läßt fich bier nicht entscheiben; genug, er warb fransifiger Solvat, und biefer Dienste balb überbruffig, faifer= licher." Wir hatten gewünscht, ber Biograph hatte bie Urlache biefer Entschliegungen bes nach Beisheit ftrebenben und bereits so gelehrten Mainzer Gymnasisten erforscht und und nabere Austunft barüber gegeben, ba man außerbem auf bie Bermuthung gerathen konnte, fein mit bem Wiffen Mr Alten und ber Neuern genährter junger Gelehrte fei ein bloges Phantafiebild, in Wirtlichkeit aber nichts weiter gewefen, als ein lockerer Buriche, ben es weber in Main noch in Paris langer auf ber Schulbant litt.

"Die Raferne mar nun, fahrt ber Biograph fort, fein Daleum." Was Kontenelle's Schüler und ber Freund mehren Gelehrten in biefem Mufeum ftubirt bat, fagt ber Biograph leiber nicht, fonbern bemertt blog: "ber felige Schatt pflegte fich oft an biefen Zeitvunkt feines Lebens mit Bergnugen zu erinnern und mit Lächeln zu fagen, bak in einem alter Homer, ben er von einem Antiquar erhandelt, in einen Elzevirischen Borag und einem Telemach bamals sein ganger Reichthum bestanden mare." Warum nahm er benn bie Alter und Reuern, die er bisber jo fleigig ftubirt und miteinander verglichen hatte, nicht in sein neues Museum mit? Und wie konnten seine gelehrten Freunde ihn, ber schon alle philise phischen Systeme binter fich und als tapferer Rampfer gegen bie Borurtheile fich bewährt hatte, jo tief finten laffen, bag a nur noch einen verailbten Somer befaß? Uebrigens muß bas Rafernen = Daufeum ihm boch nicht sonderlich gefallen haben, weil er, "biefer Dienfte bald überbruffig faiferlicher Solbat geworben ift." -- Baaber (f. beffen Gelehrtes Bapern) icheint ber Meinung gewesen zu fenn, Schftatt habe fich in Defter reich anwerben laffen, tenn er fagt, berfelbe fei "als t. t. Solbat mit seinem Regimente nach ben Rieberlanden ge tommen"; 3cfftatt war aber blog über bie Grenze ge gangen und hatte bort ben frangofischen Solbatenrod mit bem faiferlichen vertauscht. Ob er Franfreich mit eines orbentlichen Abschied verlassen ober ob er besertirt ift, be mertt Weiblich, fei nicht tlar.

Die Art und Weise, wie sich Jestatt in Brufiel bem Grafen von Bonneval bekannt gemacht haben soll, erzählt ber Biograph wie folgt: "Die Musen übernachteten, reisten, lebten und webten mit ihm (Jestatt), wie mit bem Tullius, ja sie zogen sogar mit ihm auf tie Wache (nämlich ber verzilbte Homer und ber Elzevir'sche Horaz). Als er einst auf einem Posten Schildwache stand, wo er nicht bemertt zu

werben alaubte (?). fo ftellt' er fein Gewehr auf bie Geite und jog ben Telemach aus ber Tafche. Bertieft in feine Leferei bemertte er's nicht, bag ber berüchtigte Graf Bonneval nicht fern von ibm aus bem Tenfter fab. Bonneval ließ ibn fogleich ablojen und forberte ibn zu fich. "Ihr habt euch febr vergangen", fubr er unfern Ichftatt rauh und gornig an, "und verbientet fehr ftrenge beftraft zu werben. Bas habt ihr gelefen ?" Idftatt gog feinen Telemach bervor und übergab gugleich bem General feinen Somer und Sorag. "Sie nehmen mir Alles, wenn Gie mir biefe nehmen", jagte er ju Bonneval. Bonneval, ein Sonberling ber erften Claffe, fant an Idftatt einen Dann, ben er nie unter ber Montur eines gemeinen Golbaten zu treffen hoffte, und weil er felbit ein Freund ber Literatur war, fo verfprach er ihm, für ihn au forgen. Er hielt's auch, und macht' ihn von biefem Augenblicf an wie ju feinem Bertrauten."

Wie viel an dieser Anekote wahr oder ersunden, ist schwer zu entscheiden, wahrscheinlich ist aber, daß wenn etwas daran wahr seyn sollte, Ickstatt, weit entsernt zu glauben, auf dem Posten vor dem Palais des Gouverneurs unbemerkt lesen zu können, gerade dadurch die Ausmerksamkeit desselben auf sich zu ziehen einen Bersuch gemacht habe, der ihm gelungen seyn soll\*). Damals wälzte, fährt der Biograph sort, der beleidigte Bonneval den Gedanken in seiner Seele, nach Konstantinopel zu gehen, den Turban aufzusehen und sich für eine Privatbeleidigung an der Christenheit zu rächen. Etwas von diesem seinem Entschluß entdeckte er Ickstatt und versprach ihm, ihn als Sekretär mitzunehmen. "Ickstatt, froh, auf diese

<sup>\*)</sup> Beiblich ergahlt: Der Chef bes Regiments, unter welches Ichait fam, war ber allzu befannte Graf von Bonneval. Diefer Gerr gewann ihn wegen seines muntern und ausgeweckten Besens lieb, und unterrebete fich ofters mit ihm von gelehrten Sachen, vertraute ihm auch die Auflicht über feine Bibliothet an. Ja sogar, wenn er Schildwacht fteben mußte, nahm er ein Buch mit, und las und schildverte zugleich.

Muf bem (etwas langen) Bege von Benebig bis gur Götterinfel zwangen unfern Boctenhaufer "bie Umftanbe, wie ber Biograph angibt, fich einige Zeit in Solland gu berweilen, und fich burch Unterricht in ben Sprachen und ber Beltweisheit Geld zu erwerben", mas bemfelben gar nicht ichwer geworben zu fenn icheint. "Er that bieß mit gutem Erfolg, und hatte zugleich bas Bluck, mit einigen bamals lebenben großen Philologen in Solland eine vertraute Freundichaft zu errichten. Sier machte er fich ben Schat ber griechischen und romischen Beisbeit vollends eigen, und fam fo ausgeruftet in England an." - Es ift Schabe, baß unfer Autor bei ber Ergablung ber Abenteuer bes armen Bockenhaufers bie Chronologie gang aus bem Spiele lagt und man folglich nicht weiß, wie lange biefer irgendwo verweilt bat. Ich nehme an, bag er fechszehn Jahre gablte, als er Maing verließ, und wenn er, wie Weiblich angibt, "fich zwei Jahre unter B. Barignon in ber Beltweisbeit und Mathematit geubt hat", mit achtzehn Jahren, b. h. 1720, jur Dustete gegriffen babe. Bann er Franfreich verlieft und in taiferliche Dienfte tam, ift nicht gefagt. Benn er in Bruffel vor bem Sotel bes Grafen Bonneval Schilb= wache geftanden haben foll, fo muß er 1724 noch ben faifer= lichen Golbatenrod getragen haben. Benn ich nun feinen Aufenthalt in Benedig gang ftreiche und ihn von Bruffel gleich nach Leiben verfete, fo bedurfte er boch, bunft mich, einige Reit um Schuler ju finben, mit verschiedenen bollandischen Philologen eine "vertraute Freundschaft" gu errichten und bes "Schapes ber griechischen und romischen Beisheit" vollends habhaft zu werben. Bir famen bamit in's Sabr 1725 und befanden uns nabegu außer Stanbe. ihm zu feinem Aufenthalt in England und ber lehrreichen Reife burch bie vereinigten brei Konigreiche noch Beit au laffen, ba er 1725 bereits wieber in Maing erschienen ift.

In welchem Jahr unfer Bodenhaufer Anacharfis eigentlich in England gelandet, wiffen wir bennach nicht,

ber Biograph berichtet uns blog über beffen Aufenthalt bafelbft. "Um fich fein Anstommen zu verschaffen, ergablt er, fo bing 3dftatt (in Lonbon) eine Tafel por feinem Quartier aus mit ber Muffdrift: Sier lernt man Dathematit, Griechifd und Latein." Diefe Tafel icheint in ber ungebeuern Stadt allgemeines Auffeben erregt und Bunber gewirft zu haben, wenn man bem Biographen glauben barf. "Die Reubeit biefes Ginfalls, fagt er, und fonberlich 3dftatt's ausnehmendes Geschicf im Unterrichten (wie bie Englander bieß ber Tafel nur angeseben baben mogen!) lodten fo viele Buborer berbei (ber englischen Sprache icheint er bemnach bereits machtig gewesen zu fenn), bag er nicht bloß für fich feinen reichlichen Unterhalt fant, fonbern noch fo viel übrig bebielt, fich Bucher anschaffen, ben Borlefungen ber englischen Beltweisen (!) beiwohnen und feinen Durft nach Babrheit und Erfenntnig (!) ftillen zu tonnen. Demton mar ber Dann, ber ihn nach England riß, folglich fuchte er mit bem moglichften Gifer feine Befanntichaft ... Newton lag eben im Bette und bie Borbange maren vorgezogen, als ibn Schftatt befuchte; er mußte alfo mit bem Manne wie mit einer unfichtbaren Gottheit fprechen. Aber ber Ton feiner Stimme verriethe balb, wie gunftig ber große Dann unfern Idftatt aufnahm, und wie geneigt er war feine Erfenntniftbegierbe ju unterftugen. Er wieberholte nach biefem Die foftbaren Befuche bei Remton und hatte bas Glud, aus bem Munbe biefes großen Beiftes felbit Erlauterungen über bie buntelften Stellen feiner überhaupt febr ichweren Schriften vernehmen zu fonnen. Die meiften Gelehrten ftaunen Newton an; aber Idftatt ftand an ber Quelle, und idopft' aus ibr felber."

Ge ift fehr fonderbar und zu beflagen, bag unfer bevorrechteter Schuler Newton's, bem ber achtzigjahrige Greis noch hinter ben Bettvorhängen Borlefungen "über die duntelften Stellen feiner Werte" gehalten zu haben scheint, nie etwas von bem was er aus biefer Quelle geschöpft, mitgetheilt bat, wenn man nicht feine tieffinnigen Bemerfungen über ben "Apfelbaum ber Früchte trug ohne zu bluben", welche feine Zeitgenoffen gar nicht beachtet gu haben icheinen, als Frucht feines Stubiums ber Raturwiffenschaft anseben will. "Bisber batte Idftatt, fahrt ber Biograph fort, feine Beit in's Unterrichtgeben und Unterrichtnehmen weislich vertheilt; aber fein gur Beranberung geneigter Beift forbert' ibn ploglich auf, eine Reife nach Schottlanb und Irland zu machen." "Geine Abficht war, die poli= tifche, firchliche und gelehrte Berfaffung biefer Reiche zu ftubiren (1), und einige bamals berühmte Gelehrte perfonlich fennen gu lernen." Die erforberlichen Renntniffe, um ale Reifenber folde "Stubien" machen ju tonnen, brachte ber Mainger Gymnafiaft vermuthlich aus ben Rafernen mit. In Schottland machte er bie mertwurbige Entbedung, "bag bie Schotten feine Barbaren find, und fand ichon bamale in Ebinburg Mathematiter, Beltweife und Philologen bom erften Rang", von beren Grifteng bie gelehrte Belt gar feine Uhnung hatte, was die Ginfichten bes Reisenben bebeutenb erweiterte. "Go reiste er weiter nach Irland, wo er zu Dublin bas Glud hatte, bie Trummer (!) bes großen Dechant Swift zu feben, ber ichon bamale tanb und finbifch war", folglich fur ben fernbegierigen Touriften eine reiche Quelle ber Belehrung. Bereichert mit ben Beobachtungen und Erfahrungen, welche ber junge Scholar auf biefer mertwürdigen Reife gemacht hatte, fam er im 3. 1725 wieber nach London gurud, und "ob er gleich ba Gelegenheit genug fant, fagt ber Biograph, fich burch feine Geschicklichkeit lebenslänglichen Unterhalt gu verschaffen, fo lodte ibn boch ber große Ruf bes unfterb: lichen Bolfs wieder nach Deutschland." "Bier foll, ruft ber Biograph, ein Grengstein fteben, worauf ich mit meinen Lefern ausruben und mich in bie ftille Betrachtung verlieren will, wie bie Borficht zuweilen einen Menschen vor antern aus bem Strom bebt, und ibn ichon in ber fruheften Jugend in ein Getümmel von Begebenheiten hineinstürzt, wovon Leute von gewöhnlichem Schlage nichts erfahren. Ickstatt war nun ein Jüngling von 23 Jahren, und welche Laufsbahn hatte er schon zurückgelegt! welche Schicksale befampft! welche Kenntnisse, welche Ersahrung gesammelt!"

Ich erlaube mir neben bem Biographen Platz zu nehmen und von seinem Grenzstein aus ben Lebenslauf seines Helben gleichfalls zu überschauen. Wenn ich nun "das Getümmel von Begebenheiten" wegstreiche, weil ich dieselben nirgends ersblicke, was bleibt da von den "Schicksalen" des jungen Bockenshausers noch übrig? Der Ausenthalt in den Kasernen zu Paris und Brüssel, eine Reise welche sein Held nie gemacht hat, und eine zweite, deren Zweck und Ausbehnung und sehr räthselhast erscheint. Was er an Kenntnissen und Ersahrungen heimgebracht hat ober bringen konnte, sertigt der Biograph mit Ausruszeichen ab, anstatt es und zu berichten.

Mit tem Jahre 1725 gewinnen wir enblich Grund und Boben zu einer wirflichen Lebensgeschichte Idftatt's. In Diefem Jahre bezog ber gelehrte Schuler Fontenelle's und Mewton's, ber "Bufenfreund Bonneval's", ber Gelehrte melcher in Solland auf ber Durchreife ben "Schat ber romifchen und griechischen Beltweisheit" ju fich gestedt batte, gleich anbern Gymnafiaften bie Universität Darburg, borte bort Bortrage, murbe 1727 jum Magifter promovirt und habili= tirte fich jum Docenten, bei melder Gelegenheit er eine Differtation idrieb, betitelt Phaenomenon singulare de malo pomifera sine floribus ad rationes physicas revocatum, welche, wie die Taufende von Differtationen die geschrieben werben, tein weiteres Intereffe geboten ju haben icheint, als baß fie gur atabemifchen Reierlichfeit biente. Er wollte über Da= thematit lefen, ba es ibm aber nicht gelang ein Collegium au Stanbe ju bringen, fo folgte er gutem Rath und borte bei Balbidmiet und Sombergh Bortrage über bie Rechtswiffenidaft. 3m 3. 1730 fam er nach Daing gurud und ließ fich bier jum Dottor ber Rechte promoviren. "Go

theilt bat, wenn man nicht feine tieffinnigen Bemerfungen über ben "Apfelbaum ber Früchte trug ohne gu blaben", welche feine Reitgenoffen gar nicht beachtet ju baben icheinen, ale Frucht feines Stubiums ber Raturwiffenfcaft aufeben will. "Bisher hatte Ichftatt, fabrt ber Biograph fort, feine Beit in's Unterrichtgeben und Unterrichtnehmen weislich vertheilt; aber fein gur Beranberung geneigter Beift forbert' ihn ploglich auf, eine Reife nach Schottland und Irland zu machen." "Geine Abficht mar, bie polis tifche, firchliche und gelehrte Berfaffung biefer Reiche gu ftubiren (!), und einige bamals berühmte Gelebrte perionlich tennen gu lernen." Die erforderlichen Renntniffe, um ale Reifenber folde "Stubien" maden gu fonnen, brachte ber Mainger Gomnafiaft vermutblich ans ben Rafernen mit. In Schottland machte er bie merte wurdige Entbedung, "bag bie Schotten feine Barbaren find, und fand ichon bamale in Cbinburg Dathematiter, Beltweife und Philologen vom erften Rang", von beren Griften bie gelehrte Belt gar feine Abnung batte, mas bie Ginficten bes Reisenben bebeutenb erweiterte. "Go reiste er weitet nach Arland, wo er zu Dublin bas Gluck batte, bie Erims mer (!) bes großen Dechant Swift gu feben, ber icon bamale taub und finbifch war", folglich fur ben lerns begierigen Touriften eine reiche Quelle ber Belebrung. Bes reichert mit ben Beobachtungen und Erfahrungen, welche ber junge Scholar auf biefer mertwurbigen Reife gemach hatte, tam er im 3. 1725 wieber nach London gurud, und "ob er gleich ba Gelegenheit genug fant, fagt ber Biograph, fich burch feine Befchicklichfeit lebenslänglichen Unterbalt guverschaffen, fo lodte ibn boch ber große Ruf bes unflerb= lichen Bolfe wieber nach Deutschland." "Bier foll, ruf ber Biograph, ein Grengftein fteben, worauf ich mit meinem Lefern ausruhen und mich in bie ftille Betrachtung verlieren will, wie bie Borficht zuweilen einen Menfchen vor anber aus bem Strom bebt, und ibn fcon in ber frubeften Jugen

ein Setümmel von Begebenheiten hineinftürzt, wovon mte von gewöhnlichem Schlage nichts erfahren. Ichftatt nr nun ein Jüngling von 23 Jahren, und welche Laufsahn hatte er schon zurückgelegt! welche Schickfale bekämpft! welche Kenntnisse, welche Ersahrung gesammelt!"

Ich erlaube mir neben bem Biographen Platz zu nehmen und von seinem Grenzstein aus ben Lebenslauf seines Helben steichfalls zu überschauen. Wenn ich nun "das Getümmel ven Begebenheiten" wegstreiche, weil ich dieselben nirgends erstide, was bleibt da von den "Schicksalen" des jungen Bockensusers noch übrig? Der Ausenthalt in den Kasernen zu Karis und Brüssel, eine Reise welche sein Held nie gemacht hat, und eine zweite, deren Zweck und Ausdehnung und sehr uthselhaft erscheint. Was er an Kenntnissen und Erfahrungen kingebracht hat oder bringen konnte, sertigt der Biograph mit Ausruszeichen ab, anstatt es und zu berichten.

Mit tem Jahre 1725 gewinnen wir endlich Grund und oben gu einer wirklichen Lebensgeschichte Schftatt's. wiem Jahre bezog ber gelehrte Schüler Fontenelle's unb lewton's, ber "Bujenfreund Bonneval's", ber Gelehrte weler in Solland auf ber Durchreife ben "Schat ber romischen nt griechischen Weltweisheit" zu sich gesteckt batte, gleich atern Gnmnafiaften bie Universität Marburg, hörte bort fortrage, murbe 1727 jum Dagifter promovirt und habili= rte fich zum Docenten, bei melcher Belegenheit er eine Differation schrieb, betitelt Phaenomenon singulare de malo pomira sine floribus ad rationes physicas revocatum, welche, zie tie Taufende von Differtationen die geschrieben werben, ein weiteres Interesse geboten zu haben scheint, als bag fte jur alatemischen Feierlichkeit biente. Er wollte über Das thematif lesen, ba es ihm aber nicht gelang ein Collegium 34 Stande ju bringen, fo folgte er gutem Rath und horte bei Babichmiet und Hombergh Vortrage über bie Rechts= miffenschaft. 3m 3. 1730 tam er nach Maing gurud und ließ fich bier jum Dottor ber Rechte promoviren. "So groß nun und jedermann in die Augen fallend, sagt der Biograph, seine Gelehrsamkeit war, so ereigneten ste boch in Mainz Umstände die ihm sein Fortkommen ed schwerten." Leicer bezeichnet er diese "Umstände" nicht näher sondern fährt bloß fort: "Man erlaubte ihm weder öffendliche Borlesungen zu halten noch öffnete man ihm günstige Aussichten in die Zukunft. Dadurch wurde unser Ickat wieder so herabzebracht, daß es ihm beinahe an dem nothwendigsten Auskommen fehlte."

Inbeg anberte fich nach Berlauf eines Jahres tiefe feine hoffnungslofe Lage, und ber junge Mann, ber weber ein Buch geschrieben noch bocirt hatte, wurde ploglich erbent licher Brofessor ber Rechte an einer Universität! "Im Sabe 1731 wurde Actitatt, ergablt Weiblich, mit bem Brabitet eines Hofrathe ale Professor bes jus publicum Imp., ju Naturae et Gentium und ber Institutiones Imperiales ud Burgburg berufen und trat im Berbft biefes Sabres fein Umt bort an. Er ließ eine lange und weitlaufige Schift brucken, in welcher er eröffnete, wie er fünftig lehren mutte, nämlich nach ber mathematischen Lehrart" (!). Worin die "mathematische Lehrart" bes jus publicum bestanden, weiß ich nicht zu fagen, vermuthlich verfehlte aber biefe originelle Anfuntigung ihre Wirfung auf bie Studenten nicht. Bid samer als bie "mathematische Lehrart" scheint ein andens Mittel fich erwiesen zu haben, burch welches er tie 34 hörer lockte. "Es war in Burgburg, fagt ber Biograph, bei nahe ein Berbrechen, über protestantifche Bucher gu lefe: (b. h. nach protestantischen Autoren); aber bie vernünftige Borftellungen eines Ichftatt brangen burch, und er erbielt b Erlaubnif, über einen Bitrian, Grotius, Bufenborf, Strot Ittre, Struve, Menten und andere protestantische Recht gelehrte Vorlefungen zu halten. Daburch bereitete er Bolf & bie Bahn, bag er auch in Burgburg erscheinen und bie vo trefflichen Lehrer ber Beltweisheit bilben tonn 1 bie jest (1775) eine Bierbe biefer boben Schule finb."

"Allein für unfern Idftatt war noch ein größerer Mamplat offen (er follte Fenelon's berühmten Roman nicht mienft in ber Patrontasche mit fich getragen haben); benn Die Borficht hatte ihn ausersehen, ber Lehrer eines ber ariften teutschen Rurften ju werben. Der beutsche Raifer Rarl VII., bamaliger Rurfürft von Bayern, fuchte für feinen Rupringen einen Dann, ber bie Rechtsgelehrfamteit in ibrem weiteften Umfang ftubirt hatte, ber ihn vorzüglich im Staats ., Ratur = und Bolterrecht unterrichten fonnte, ber bas Relb ber Geschichte, ber Weltweisheit, ber iconen Biffenidaft burdmanbert mare, ber bie alten und neuern Gprachen berftunbe, ber große Belttenntnig und biejenige feine Gitte fatte, bie ben Fuhrer eines Pringen fo gut fleibet : und biefer Renn follte ein Deutscher fenn; benn ber veremigte Raifer feb es febr mohl ein, wie schablich es fei, einen beutschen Bringen von einem Auslander ergieben gu laffen, einem Auslander, ber fur bie menige Beisheit, bie er ihm beibringt, ben Lante ben unwieberbringlichften Schaten gufügt, inbem a Baterland liebe, bie Mutter ber größten und mohl= hatigiten Sandlung, burch tuhles Gemaich aus bem Bergen Bringen wegtilgt." Da fich's aber um einen bayerifchen Bingen hanbelte, jo erachtete man, scheint es, bieje Regel m Rlugheit für überfluffig, und für noch überfluffiger, zu higen, ob, ba es fich um einen tatholischen Bringen und in tatholisches Land handelte, Diefer Lehrer auch ein Raibolit fei.

Jeftatt tam im Frühjahr 1741 (1. April) nach Rünchen, um seine Stelle anzutreten. Welche Qualissitationen brachte berselbe bazu mit? fragt ber Leser, ber den Rann noch nicht tennt. War er als ein Gelehrter von solibem Wissen und als ein Mann von eblem Charafter und icher stitlichen Bilbung, welche ben Menschen abelt, bekannt? Bar er in Staats: und Regierungsgeschäften erfahren, kannte er Bayern und die Mittel und Wege, wie das Bolk zu ressieren sei? War er bei ber Regierung eines Landes, ober

auch nur einer Stadt jemale thatig gewesen? Richts von al bem; er war feit einem Decennium Brofeffor in Burgbur hatte gleich feinen andern Collegen Borlefungen gehalten und wie fie einige Differtationen brucken laffen, in welchen W bamals curfirenben Unfichten in lateinischer Sprache und in schwerfälliaster Manier und Methode verarbeitet fint: beutsch hat er, wie seine in beutscher Sprache geschriebenen Reben beweisen, nie fcreiben gelernt. Die Literatur verbant ihm auch nicht ein einziges gelehrtes Wert. Befaß ganz Baben bamals teinen Mann, ber fich bem fremben, welcher bos schwerlich ein baverisches Berg mitbringen tounte, an Renn niffen, Bilbung und Rechtschaffenheit gleichstellen burftel Schlimm, wenn es fo gewesen ware; man muß es aber wa muthen, ba ber Kurfürst ihn aus bem Auslande berufte, und ben Gingebornen somit ein nicht fehr ichmeichelbaftel Beugniß ihrer Unfähigfeit auszuftellen fein Bebenten # tragen bat. Inbeg wenn ber miffenschaftliche Ruf bes "Be rufenen" auch fein ungewöhnlicher war, jo maren es bod wenigstene feine Untecebengen. Unfer Autor verfichert, bag "bie Borficht Schftatt jum Lehrer bes Bringen aus erseben habe", ift aber so ehrlich ju fagen, mer bicje "Bor ficht" war.

Wir haben oben gehört, baß dem Schüler Bolfs, Walbschmidt's und Homberg's, bessen Gelehrsamteit "jeter mann in die Augen gefallen", in Mainz "besonderer Umstände" wegen nicht erlaubt worden ist, an der dertigel Universität zu lesen, und daß ber junge Mann sich dadurt in sehr üble Lage versetzt gefunden habe. "Aber unvermuthe erzählt der Biograph, fügte es sich, daß Jaktatt auf eine Spaziergang den Großhosmeister Graf Stadion trafeinen der größten Männer unseres Vaterlandes, der sid burch seinen großen Geist, seine vielumfassenden Kenntnisseinen Hebenmuth, mit dem er gegen die Vorurthet fämpste, und den Enthusiasmus, womit er Genie und Elehrsamkeit unterstützte, unter uns un sterblich gemacht he

kaf Stadion's Ablerblick sah tief in Jckstatt's Seele, sand ken bas Ringen nach Kenntniß, eben die Abneigung gegen Borurtheil, und eben den Thatendurst darin, den er Abst besaß. Dieß stocht unsichtbar die Bande der Freundschaft und Sympathie (!) um sie her, und Graf Stadion hat bei sich den seierlichen Schwur, für seinen Freund niorgen." Und er hat's gehalten. "Bon dieser Zeit n that Jckatt's Glück, setzt der Biograph hinzu, lolerslüge."

Ber ober mas mar benn biefer "große Mann", ber • tief in Idstatt's Geele geblickt und jogleich beffen "Abwigung gegen bie Borurtheile" entbeckt hat? "Stabion (Greghofmeister bes Rurfürsten von Maing) hatte, ergablt Riffas Bogt \*), auf feinen Reisen Befanntschaft mit Boltaire gemacht, und heimlich beffen Grundfate aumommen, nicht nur in Rudficht ber Sefuiten, foncern n Religion überhaupt. Boltaire besuchte ihn auch gu Mus feiner Schule find ber burch feine Gin= wittung angestellte Rangler von Trier, Laroche (Berfaffer m Ronchebriefe), Großschlag und Bentel, bie nach ihm us Ministerium theilten, und ber zuerst fromme, bann blupfrige Schriftsteller Wieland hervorgegangen. Auf biese Beije murbe biefer furmaingische Minister nicht nur m Beforberer einer freieren Denfart in ben rheini= ben Staaten", sonbern burch seinen Schützling Ichtatt nd in Franken und in Bayern, benn er brachte biefen, achtem er ihn ein Jahr lang bei sich behalten und entot= minirt hatte, burch seine Empfehlung erst in Würzburg mier und bann in Diunchen. "Die Borficht", welche uns im Mentor für ten armen Rurpringen gewählt und fpebirt hat, war, wie wir sehen, Riemand anders als ein Mann teisen Schlachtruf bas Ecrasez l'Insame gewesen ist. Diese Thatsache, welche hoffentlich Niemand in Abrede stellen

<sup>&#</sup>x27;) 6. beffen Rheinische Geschichten und Sagen. Bb. IV. G. 204.

wirb, moge jeber Bayer wohl erwagen und feinem Bebachtaif einpragen.

Das sind die Antecedenzien bes Erziehers und Lehrers un sers Mar Joseph; ob sie ihn zu dem für unser theures Baterland so wichtigen Amte, mit dem er betraut worden ist, empsehlen, bleibt dem Leser zu beurtheilen überlassen. Ich zweise, od Ichtatt, wenn er ein Baner gewesen wäre und seine Jugend als Bagabund in fremden Kasernen zugebracht hätte, aus nur die Stelle eines Kanzlisten erhalten haben würde, und bin überzeugt, daß man den Sohn eines Grobschmieds aus Tolz oder Weilheim, und wenn er der gelehrteste und sittlichste Mann im Lande gewesen wäre, in solcher Stellung am Hofe für eine Unmöglichseit erklärt und gehalten haben würde. Allein Zastatt war ein Ausländer!

(Schluß folgt.)

#### XXIII.

## Beitläufe.

Das Reich nach außen und innen.

Erfter Artifel: Die Drei-Raifer-Confereng in Berlin und ihre Umflande

Bei der Eröffnung der zweiten Session des deutscher Reichstags, am 16. Oktober 1871, erwähnte Kaiser Wilhelm der Begegnungen, welche er im vorherigen Sommer mit den Monarchen Oesterreichs und Rußlands gehabt habe, ale höchst erfreulicher Thatsachen, wobei er die freundliche Zusammenkunft mit dem österreichischen Kaiser noch besondert betonte. Die Worte der Thronrede, womit dieser Passus ein:

geleitet wurde, lauten wie folgt: "Meine Bemühungen bleiben bahin gerichtet das berechtigte Bertrauen zu stärken, daß das neue Deutsche Reich ein zuverlässiger Hort des Friedens seyn will. In dieser Richtung ist es eine besonders wichtige, aber mir auch besonders willkommene Aufgabe, mit den nächsten Rachbarn Deutschlands, den Herrschern der mächtigen Reiche welche dasselbe von der Oftsee dis zum Bodensee unmittelbar begrenzen, freundschaftliche Beziehungen von solcher Art zu pslegen, daß ihre Zuverlässigseit auch in der öffentlichen Meinung aller Länder außer Zweisel stehe."

Aus diesen letten Worten bezüglich der "öffentlichen Meinung aller Länder", welche zu dem Glauben an den unserschütterlichen Freundschafts-Bund der drei Reiche moralisch gezwungen werden solle, läßt sich unschwer herauslesen, der Kaiser habe selbst besorgt, daß es ein hartes Stück Arbeit ersordern werde eine solche Ueberzeugung allgemein zu bezwünden. Und das wäre der öffentlichen Meinung aller Länzder am Ende auch nicht zu verargen, wenn sie in dieser hinsicht etwas steptisch und schwerhörig geworden wäre; sie brauchte nur alle die freundschaftlichen Begegnungen der gezdachten Monarchen mit dem Franzosenkaiser Napoleon III. sich in's Gedächtniß zu rusen und zu erwägen, was aus dieser, seinerzeit wahrlich nicht weniger gepriesenen, Freundschaft geworden ist.

Ift boch gerade in dem Moment wo die Drei-Kaiser-Begegnung eine beschlossene Thatsache wurde, selbst in einem Blatte von so unzweiselhafter Correttheit national = liberaler Gesinnung wie die Wiener "Neue Freie Presse" eine derartige Erinnerung von der malitiösesten Art ausgetaucht. Zum Schützenseste in Hannover hatten sich einige jener Wiener begeben, welche von der ungestillten Schnsucht annexirt zu werden schon die auf die Knochen abgemagert sind. Für ihre Hingebung wurden sie im norddeutschen Publikum und in einigen preußischen Blättern zwar nach Gebühr, aber nicht nach Wunsch behandelt, und im Zorne darüber fährt das genannte Wiener Blatt heraus: "Wir wissen aus dem uns gestern zur Einsicht vorgelegten Privatbriese eines ehemaligen, von den erwähnten Blättern viel geseierten bayerischen Staatsmannes (Hohenlohe?), warum Fürst Bismart dieses Treiben dulbet, wenn nicht arrangirt. Die Ursache ist diesselbe aus welcher bis zum deutsch spreußischen Kriege die preußischen Officiösen den Speichel des Dezemberz Wenschen Lecken mußten. Es ist das eine trefsliche Maske sür politische Aktionen"\*). Das heißt doch wohl nichts Anderes, als daß auch der Kaiser von Desterreich nicht vorzeitig kopsichen gemacht werden dürse, man ihm daber sichen Mun müsse wie einst dem unseligen Imperator. Eine solche Andeutung wagt ein noch dazu preußenfreunds liches Blatt sozusagen am Borabend der Drei-Kaiser-Conferenz in die Welt hinaus und bieser voranzuschiesen!

Gerabe vor einem Jahre hat bie Begegnung bes beutfchen und bes ofterreichischen Raifers, auch in Beifenn ibrer Minifter, ju Bele, Ifcht und Gaftein ftattgefunden. In bemfelben Mugenblice veröffentlichten bie officiofen "Breufis ichen Jahrbücher" einen Auffat bes Dr. Somberger in Floreng über die preußisch=italienische Alliang von 1866, mit folgen= ber für ben Fernblick bes herrn von Bismart charafteriftisch fenn follenben Mittheilung. Benige Bochen nach feinem Gintritte in bas Ministerium gegen Enbe 1862 babe ber preußische Minifterprafibent bereits in Turin angefragt, welches bie Saltung ber italienischen Minister im Kalle eines preußisch-öfterreichischen Krieges fenn werbe? Die Untwort habe gelautet: Italien werbe mit jebem Reinbe Defterreichs gufammenfteben. Sierauf habe herr von Bismart in Floreng lange nichts mehr von fich boren laffen. Es folgte im Begentheile bie erfte Begegnung bes Ronigs von Preugen mit bem Raifer von Defterreich in Gaftein, und es folgte bie öfterreichisch-preußische Mlliang gegen Danemart. Die italienische Regierung, hieburch

<sup>\*)</sup> Dr. vom 19. Juli 1872.

ganz irre geworben, ließ bei Bismark anfragen, welcher bem italienischen Gesandten zu verstehen gab, daß "diese Allianz bloß vorübergehend sei." Das war die historische Enthüllung, mit welcher die "Preußischen Jahrbücher" die berühmte Ga= steiner Conferenz vom vorigen Jahre illustrirten!

Much jett wieder fehlt es aus Berlin felbft nicht an Barnungen, bag man fich burch ben Schein nicht taufchen laffen moge und bag man bie Motive gewiffer Unternebmungen nicht von ber Oberflache weg ichopfen folle. Es gibt biegfeits wie jenfeits ber öfterreichischen Grenze genug Leute welche fich ben Glauben nicht nehmen laffen, bag bas jegige bentiche Reich feinen Ramen nicht erfulle, bag es unbedingt feiner Bollenbung guftreben muffe und an einen Stillftanb ichlechthin nicht benten burfe, bis es fich complettirt habe burch bie Auflojung der Sabsburgifden Monardie. Much folde Leute verbienen getröftet zu werben, und ihnen wird geheimnisvoll in die Ohren gefluftert: wie immer es fich mit ben nachften Zwecken ber Drei = Raifer = Confereng ver= halten moge, "bie Unfnupfung mit Stalien beweife, baß bie Politit bes Fürften Bismart in ihren Bielpuntten weit binausgebe über eine beutich = ruffifch = öfterreichische Alliang." Die bebeutsame Mittheilung fahrt fort wie folgt : "Die Befestigung freundschaftlicher Beziehungen ber brei Raiferreiche ift eine Ctappe, aber fein Biel, ebensowenig wie die Grunbung bes Norbbeutichen Bunbes als Biel ber beutichen Bo= litit Bismarts jemals bat gelten tonnen. Es gennat biefen Bergleich auszubenfen, um ben umfaffenben europäischen und boch beutschen Charafter ber Politit bes Reichstanglers gu erfennen"\*). Deutlich gesprochen beißt bas nichts Anderes als : ber Norbbeutiche Bund war ber Anfang gur Ginverleibung ber fübbeutichen Staaten, und bas jetige fleinbeutiche Reich ift ber Anfang jur Ginverleibung von Deutschöfter= reich; fertig ift unfer Reich erft bann, wenn es ein Defter=

<sup>\*)</sup> Mus Berlin. Allg. Beitung vom 3. Auguft 1872.

reich nicht mehr gibt, sonbern höchstens ein vergrößertes Ungarn!

Wenn nun Ge. Majeftat ber Raifer Bilbelm am 16. Oftober 1871 veriprochen bat, bie öffentliche Meinung aller Lanber von bem Freundschaftsbund zwischen bem beutfchen Reich, Rugland und Defterreich zweifellos zu überzeugen, und wenn es bem Raifer bamit ficher ehrlicher Ernft war, fo fteht es bingegen bem officiellen Organ bes Gurften Bismart folecht an von "furgfichtigen Beurtheifern ober boswilligen Stimmen" gu reben, bie vielfach angebentet hatten, "Deutschland tonne wegen feiner innigen Begiebungen zu Rugland nicht in ein Freundschaftsverhaltniß gu Defterreich treten, ober bas Einverftandnig zwischen Deutsch= land und Defterreich fet nur mit einer Entfrembung gwifchen Deutschland und Rugland bentbar." Sagt ja bie " Provincial= Correspondeng" gleich barauf felber, erft jest - "jett fei bie Gewißbeit gewonnen, baß bie nach beiben Geiten bin gleich aufrichtige und vertrauensvolle Saltung Deutschlands auch ben Boben für eine Annaberung zwifden Defterreich und Rugland geebnet habe."

Wie bekannt ist anfänglich bloß von einem Besuch bes Raisers von Desterreich in Berlin, und zwar am SedansTage, die Rede gewesen; erst später ist die Welt von der Nachricht überrascht worden, daß der russische Czar der Dritte von der Partie sehn werde. Die Besuchsreise des österreichischen Monarchen allein wäre allerdings politisch von sehr geringer Bedeutung gewesen; denn zwischen dem deutschen Reich und dem alten Kaiserstaat war ja zusolge der Bersicherungen der Officiösen längst Alles im Reinen, und wußte die Welt schon ein ganzes Jahr lang, daß "die Eintracht beider Regierungen zu einer sesten Stübe für den Frieden Europa's geworden, und die thatsächlichen Berhältznisse wie der persönliche Charakter der Herrscher diese Bersheißung mit Bürgschaften umgeben, über deren Gewicht die öfsentliche Meinung Europa's nicht im Zweisel sehn

fann"\*). Höchstens hatte durch einen wiederholten Austausch von Kundgebungen constatirt werden können, daß man in Wien nicht verdrossen sei über die demonstrativen Herzlichsteiten, welche im Frühjahre zu Berlin und sonst zwischen Preußen und Italien ausgewechselt worden sind. Allein in dieser Beziehung bestand ebenfalls ohnehin kein Zweisel mehr; das liberale und magyarisirte Desterreich ist ja mit Jedem gut Freund, der auf seinen Tod wartet und sich in seinen Nachlaß zu theilen gedenkt, also namentlich auch mit Italien. Richtig war daher auch eine Begegnung des Kaisers Franz Joseph mit Viktor Emmanuel schon angekündigt, ehe von der Berliner Partie die Rede war, und die Berliner Berössentlichung der preußisch=italienischen Entente hatte in Wien nur den heißen Wunsch erregt, daß man doch auch mit dabei senn könnte.

Raft will es aber icheinen, als ob gurft Bismart biefen feinen italienischen Schat als bie erfte Liebe gang appart für fich baben wolle. Es ließe fich fonft nicht aut erklaren, warum ber italienische Konig nicht ebenfalls nach Berlin gegangen ober bier bloß pro forma eingelaben worben fenn follte. Jebenfalls burfte er es langft verlernt haben, ba wo ein Bortheil für ihn berauszuschauen Scheint, "bie Gefühle Frantreiche" ju berücksichtigen, und tann barin ber Grund feines Fernbleibens nicht gesucht werben. Wahrscheinlicher ware icon bie Annahme, bag bie Geschäfte Italiens fogar beffer in Abwesenheit als in Unwesenheit seines Monarchen beforat ju werben versprechen, ba fonft ber Gine ober ber andere ber hoben Berren fich boch etwas apprebenfiv erweifen konnte. Daß ber Beift Staliens bennoch babei fenn werbe, bat man uns in Berlin ichon im Frühjahr versprochen. Als im Sommer vorigen Sahres verlautete, bag Graf Beuft eine Busammentunft zwischen ben Berrichern ber brei Dachte,

<sup>\*)</sup> Die Provingial Correspondeng in ber Allg. Beitung vom 19. Angust 1871.

welche einst die heilige Allianz gebildet haben, in der personslichen Absicht betreibe, um eine Bereinigung zu Gunsten seines italienischen Schützlings herbeizusühren\*), da wäre Bittor Emmanuel auch nicht körperlich mit dabei gewesen; im Gegentheile hätte die äußerliche Aehnlichkeit dieser Conferenz mit der Erscheinung der heiligen Allianz gerade den Zweck gehabt die geheimen Absichten zu verdecken und den Kaiser wie die Conservativen Desterreichs für das Projett günstig zu stimmen.

Das Gute hatte bie forperliche Reprafentang Staliens bei ber jest bevorftebenben Bufammenfunft allerdings gehabt, baß man fich bann in Berlin bie Dabe batte erfparen fonnen mit Beschwichtigung aller ber überfluffigen ober auch erbeuchelten Beforgniffe, als wenn es fich bei ber Begegnung gur Reier ber Geban-Tage um eine principielle Wieberherftellung ber heiligen Alliang handeln tonnte. Dagu fehlt freilich nicht weniger ale Alles, namlich bie Grunbfage, bie moralische Unschauung vom Staats- und Bolferrechte, mit Ginem Borte bas Bewußtfenn von ber gottgewollten Gemeinfamteit ber Rationen. Allerdings ift jest Preugen an ber Stelle Ruglands gewiffermagen in tie Rolle eines europäifden Boligei= Commiffare eingetreten. Es bentt aber babei ausichlieflich nur an fich und an nichts weniger als an bobere Grundfage, bie Underen thun naturgemäß bas Gleiche und fo fonnte jeder Berfuch zu einer Mliang im weitern Ginne nur eine unbeilige Mliang ber "politischen Seuchelei" jum Enbrefultate haben.

Um uns beutlicher zu machen, gestatte man uns ein Beispiel. Wir bewahren seit mehr als einem Jahre eine Rummer ber Augsburger Allg. Zeitung (vom 25. Juni 1871) wegen zweier inspirirten Correspondenzen aus Berlin, die sie enthält. Die Eine dieser Mittheilungen erklärt in wuthentbrannten Ausbrücken ben Krieg gegen Rom, wie er

<sup>\*)</sup> Benfer Correfponbeng vom 18. Juli 1871.

benn aud, nach bem Zeugniffe Fabri's, in Berlin ober Bargin eben bamals befchloffen wurbe. Die andere Correspondeng betrifft Franfreid und erffart bie "innere Berfehung" Frantreichs als ben mabren Zielpuntt ber beutschen Bolitit. "Wie bie Sachen beute fteben, ift es gleichgultig, ob Thiers, ber blau-weiße, b. b. blau im politifden Bergen und weiß auf bem politischen Ropf, herricht, ober Graf Chambord, ober Graf von Baris ober Lulu. Auf europäische Sympathien fann feiner von ihnen mehr Anfpruch machen als bie Bebet'= iche Commune." Diefen Standpunkt bezeichnet ber Correfponbent als ben ber "moralischen Richtintervention". Bir wollen nicht fragen, ob auch ber Umfturg in Italien beute ober morgen im Lichte einer folden Moral angesehen werben wurbe. Aber bas aus humaneren Zeiten ftammenbe Gefühl wird man une gu Gute halten, baß bie bier eremplificirte Befinnungerobbeit an und für fich alliang = unfabig fei.

In ber That bat man in ber erften Zeit nach bem fieareichen Krieg im Reichstag und fonft nicht anbers vernommen, als bağ bas neue Deutschland binfur feiner Alliang mehr beburfe; bag es für fich allein ftart genng fei und, nach Moltte's befanntem Wort, bie Dacht habe auch ben Unberen ben Rrieg zu verbieten. Go pfiffen bamals bie Gpaten bon ben Dadern; und jest ift minbeftens in jebem Jahr eine pompoje Monarchen - Begegnung erforberlich und jebesmal wirb bie Welt in Renntnig gefett, bag es fich ba um eine frifch gewonnene Garantie für Erhaltung bes Weltfriebens hanble. Sollte barin nicht vielmehr ein Beweis liegen, bag Serr von Gerlach recht gehabt bat, wenn er fagte: "Diefer ifolirte Friede icheint feine Gicherheit gu bieten ?" Jebenfalls ift bei biefem Suftem von Befuchen, Gegenbefuchen und Conferengen bas Beftreben Breugens gang augenscheinlich, fich aus einer Rolirung berauszuarbeiten und bagegen für bie unabanberliche Rolirung Frankreichs alles Mogliche vorzutebren. Co begreift fich auch bas argusäugige Migtrauen ber inspirirten Organe, bie fich ichon entfeben und fur bie Befestigung bes

europäischen Friedens zittern bei der Angabe, daß Desterrich — wie es auch Graf Beuft im vorigen Jahre gethan — der ruhigende Mittheilungen bezüglich der Drei-Kaiser-Begegnung an verschiedene Regierungen, unter Anderm auch an die stanzösische, habe gelangen lassen. Sie fürchten eben den eigenen Schatten an der Wand.

Bas will man nun in Berlin mit ber bevorftehenben Conferenz und was wird man mit ihr erzielen? 3ch glanbt, es mußte por Allem Gines festiteben, namlich weffen Bet bie Bufammentunft eigentlich fei. 3ft bie Beranftaltung ans ber perfonlichen Initiative bes beutschen Raifers bervont gangen, bann wird man gutthun, fich ber Rabinetonotig m erinnern, welche am 6. Muguft v. 36. ber Gafteiner . Reife von Biesbaben aus vorangeschieft murbe : "Die bevorftebente Bufammentunft ber beiben Raifer ift ein berebtes Bengnit für bie innigen und freunbichaftlichen Begiehungen gwifden ben beiben Fürften und Lanbern, eine fonftige politifche Bebentung bat biefelbe, wie wir ausbrudlich wieberholen, jebod burchaus nicht." Dag biegmal Rugland mit babei ift, wurte an ber Sache gar nichts anbern. Es mare vielmehr begreiflich, wenn Raifer Wilhelm, felbit in boben Sabren ftebenb, fid mehr als je bes politischen Testamente erinnerte, welches fein toniglicher Bater ben Gobnen binterlaffen bat: unverbruch. liches Bufammengeben Breugens mit Defterreich und Rugland; und wenn er zu guter Lett bas Bermachtnig noch erfüllen wollte.

In ber That scheinen bie Andeutungen welche über bie Borgeschichte ber Conserenz in die Dessentlichteit gekommen sind, ganz entschieden für die alleinige und personliche Initiative Kaiser Wilhelms zu sprechen. Wie gesagt, war Anfangs bloß von dem österreichischen Besuch in Berlin die Rebe und kam die Nachricht von der Theilnahme des Czaren ziemlich überraschend hintendrein. Unmittelbar vorher galt Rußland noch als "verstimmt"; der Czar, hieß es, werde heuer überhaupt nicht nach Deutschland kommen. Da bie freundliche Sendung des Erzberzogs Wilhelm nach St. Beters-

burg in die Zwischenzeit fiel, fo tauchte fogar bie Unnahme auf, bas ruffifche Gis fei nicht von preußischer fonbern von öfterreichifcher Geite, insbesonbere burch ben Graf Anbraffp, gebrochen worben. Wenn es aber ba eine Schwierigfeit gu lofen und ein Sinberniß zu beseitigen gab, fo fonnte bieß begreiflich nur burch ben faiferlichen Wirth und Riemand fonft gescheben. Gollte nun bie neueste Angabe fich beftatigen, bag gurft Bismart nicht zu ber Confereng nach Berlin fommen werbe, weil er wieber feine Rerven habe und bem ärgtlichen Arbeiteverbot unterliege, ober follte fein Rommen unter biefem Borwand auch nur eine Zeitlang wirtlich zweifelhaft gewesen fenn: bann burfte bie vorangegangene Schwierigfeit ziemlich burchfichtig erscheinen. Es ift ein öffent= liches Geheimniß, bag Raifer Wilhelm felber nicht immer von Bergen bei ber Bolitit feines Minifter = "Grofvegiers" ift: warum follte bieg bei bem ruffifden Gelbftherricher nicht in noch höberm Grabe ber Fall fenn ?

Ist die Conserenz aber wirklich "eine Etappe" in ber europäischen Politik Bismarks, bann gewinnt die Sache ein anderes Gesicht, obschon auch für diesen Fall seststeht, daß von einem Abschluß von Berträgen und Uebereintünsten — bann vielleicht erst recht — keine Nebe seyn wird. Auch in Gastein ist nichts Derzleichen geschehen; man hat zwar an allen Ecken und Enden ausposaunt, daß bestimmte Absmachungen bestünden und daß auch Italien diesen Gasteiner "Abmachungen" beigetreten sei; es hat sich aber jett zur Evidenz herausgestellt, daß solche Abmachungen überall nicht eristirten, und selbst aus dem vagen Beschluß wegen Berathungen über die Internationale ist die zur Stunde nichts geworden.

Ware die Berliner Begegnung eine Zwei = Raiser= Zusammenkunft geblieben wie im vorigen Jahre, dann hatte man wenigstens glauben machen können, daß es mit der preußisch = (resp. beutsch =)osterreichischen Allianz, wenn auch einer ungeschriebenen, seine Richtigkeit habe. So aber, nam= lich bei einer Drei=Raiser=Zusammenkunft, durften selbst

"bilatorische Berhandlungen" - bie bekannte Erfindum mittelft welcher Gurft Bismart ben grangofen = Raifer it's Berberben geführt hat - auf große Anstande ftogen. Denn ce ift nicht leicht möglich ben entgegengesetteften Intereffen und Strebniffen gumal zu schmeicheln, und versucht man es, fo werben sich jebenfalls nicht zwei gläubige Rapoleone finden, fondern hochstens Giner. In ber That beuten and bie am weitesten gehenben Bermuthungen nur auf eine fein ichmale und beschräntte Bajis ber Berhandlungen; im Grante icheint einfach ber Statusque bas Schlagwort ber Conferen bilren zu follen: Statusquo zwischen Deutschland und Delte reich, Statusquo zwischen bem Reich und Rugland, Statusque gwischen Rugland und Defterreich im Drient. Aber bie Bett wird nicht an tiefen Statusquo glauben, und mahrend ame fich vielleicht felber belügen, wird immer Giner ber Betrozene Wir brauchen nicht zu fagen: welcher.

Instinttmäßig betretirt die öffentliche Meinung als einen ber wichtigsten Berathungsgegenstände der Conferenz die orientalische Frage. Ganz mit Recht; benn von nun an, wo die Alttürken soeben schmählich abgewirthschaftet haben und die Jungtürken mit den Machtmitteln des Staats um die Herrschaft ringen können, dürsten sich die Geschicke der Türki nicht mehr ruckweise sondern stossweise erfüllen. Diesem Proces kann Rußland allerdings mit großer Gemüthstude zuschanen, denn seine Borbereitungen sind getroffen. Aber sur einen Dritten hat der Statusquo in der Türkei einen ganz andern Sinn, und sur den Fall, daß die Krisis brennend wird, ist mit der gedachten Berpssichtung zum Statusquo gar nichts gesagt, weder von Seite Rußlands noch von Seite Preußens.

Erst vor einem Vierteljahr ist die Frage in ihrer wahrts Gestalt angeregt worden. Serbien, das südssavische Piemont, mit seinem Gelüsten nach der Festung und dem Gebiet von Zwornik hatte dem Fürsten Bismark Anlaß zu einer Erklärung gegeben, die in Rußland sehr übel aufgenommen

wurde. Den Ruffen war überhaupt feit bem Frieben von Berfailles bie Borftellung geläufig geworben, bag jest Rußland in die Stelle Franfreiche gu Breufen feit 1866 eingetreten fei, und bag ber Lohn fur bie geleifteten Dienfte Ruglands, trot ber berühmten Danffagungs = Depefche bes Raifers Wilhelm, nicht beffer fenn werbe als ber von Rapoleon empfangene. In bem Auftreten bes preugifden Diniftere gegen Gerbien fand man jett ben ichlagenbiten Beweis biefer Auffaffung. Er ichien conftatiren zu wollen, baß Breugen, nachbem es ben ruffifchen Forberungen bezüglich bes ichwargen Meeres burchgeholfen, nun feine Schuld ber Dantbarfeit abgetragen habe und fich Rugland gegenüber für quitt halte; man werbe baber im Orient ferner nicht mehr Sand in Sand mit Rugland geben, vielmehr feien bie Intereffen Deutschlands in biefem Buntte gemeinfam und ibentifd mit benen ber öfterreichifd = ungarifden Wonardie.

Ob bas wirklich so ift over nicht: so lautet in Wahrheit bie Frage, und aus ihrer verläufigen Beantwortung burch ben Gurften Bismart erflart fich bie, jett angeblich überwundene, Berftimmung Ruglands ohne Commentar. Die befinitive Beantwortung fann mohl verichoben, ber Antagonismus tann vertufcht werben, und einem folden Berichieben und Bertufden fieht in ber That Alles gleich, was man bis jest von ben Befchaften ber Confereng gebort bat. Das ware aber ein theurer Breis, fur ben bie Bermanblung ber 3mei=Raifer. in eine Drei=Raifer=Begegnung ertauft worben mare. Denn bann befamen wir auch feine Untwort auf bie Frage, welche augenscheinlich fur Breugen felber bas aller= bochfte Intereffe hat und ber alleinige Grund feiner Bemuthungen um bie "nachften Rachbarn Deutschlands" ift ; ich meine die Frage, ob Franfreich fur feinen eventuellen Rachetrieg einen Mulirten finden wird ober nicht. Much biefe Frage bliebe bann vertagt und fomit ware es mit bem Rubm neuer Garantien für bie Erhaltung bes Beltfriebens abermals nichts.

Ueberhaupt ift und bleibt es heute fo mahr wie vor

zwanzig Jahren, daß Europa feine feste und bauerute Reugestaltung erst durch die besinitive Losung im Orient erhalten wird. Bis bahin spart man am besten sein Gelb far nem Landfarten.

Man fonnte nun einwenben, Preugen branche fich gut Reit ja nicht gerabe auf die Gine ober andere Geite gu ichlagen; es fonne auch bas Bunglein an ber Wage bilben und in ichieblicher Beife beiben Theilen befriedigende Ausfichten eröffnen, fur ben Kall bag ber Statusque im Drient nicht mehr haltbar mare. Denft man aber biefen Gebanten mat aus, fo wird man erft begreifen, warum ber Statusquo und ber absolute Stillftand bie einzige Bafis ber Conferem im tonnte. Die Drientfrage ift nichteinmal mehr, mas fie ber achtgebn Jahren war; fie ift aus einer firchlich = politifden Frage bon ber ichwierigsten Art eine ber verwideliffen Nationalitäten-Fragen geworben. Jeber will, was ber Under haben zu muffen behauptet. Durch bie Berftellung bes Dunlismus und ber Centralisation in Defterreich ift ber Rneten erft recht unlösbar geworben; benn Ungarn, ber tonangebente Theil ber Monarchie, fteht nun auf bemfelben Standpunft wie Ruftland, infoferne es gleichfalls ben Statusquo vertritt, weil und folange es bie Turfei nicht gu feinem Bortheil gertrummern ju tonnen fürchtet, biefer Fall aber icon aus bem Grunde ber verfehlten eigenen Staatsform nicht mehr bentbar ift.

Desterreich steht unter ber boppelten Polizei - Aufsicht bes Panflavismus und bes Pangermanismus. Das ist bie wahre Lage, und bas ist auch die ehrliche Meinung, wemit ber moderne Nationalstaat das Princip der Nichteinmischung proflamirt. Als man in Wien Miene machte den Forberungen Galiziens gerecht zu werden, da nahm Rußland eine brehende Haltung an; zwischen den Souverainen von Preußen und Rußland sand zu Ems, unmittelbar vor dem Kriegsausdruch, eine Zusammenkunst in Beisehn der beiderseitigen Minister statt, und sogar der Minister Englands sah sich veranlast Desterreich vor den dortigen Abmachungen zu warnen. Als

jimieber in Wieifterium gebilbet wurde, bas ben Dentschliberalen unangenehm war, und als dieses Ministerium nie Berschnung mit ben Slaven burch ben "bohmischen Ausszlich" anstrebte, da nahm man in Berlin, vorderhand durch nie Presse, eine brohende Haltung an, als wenn es sich in Desterreich um die Unterdrückung des deutschen Elements jande, was sich das deutsche Reich nie und nimmermehr gesiellen lassen werde. Aus leicht begreistichen Gründen ist das "nahrhafte Desterreicherthum" in Berlin ebenso unleidlich wie in St. Betersburg.

In seiner bekannten Delegations = Rebe vom 1. Juli 1871 hat ter bamalige Reichskanzler in Wien, Graf Beust, geustert: "Was unser Berhältniß zu Rußland betrifft, so tönnen für basselbe unsere Beziehungen zu Deutschland schon insoserne nur von Bortheil seyn, als es nicht leicht ist, gegen in Freund bes eigenen Freundes zum Feinde zu werden." Braf Beust spricht sodann von dem "mitteleuropäischen Bollwerf des Friedens", dessen Errichtung er betreibe, und er ist bei: "Es geschieht im Hindlick auf diese Betrachtung, us ich die von mir im Ausschuß gesprochenen Worte, unsere beziehungen nach jener Seite hin hatten sich nicht verschimmert, dahin vermehre und ergänze, daß sie sich mit der zeit zu entschieden guten gestalten werden."

Man weist jest in Oesterreich und anderwärts auf jene Kete zuruck als ben Beweis, daß Graf Andrassy durch die Orei-Raiser-Conferenz nur erndte, was sein Vorfahrer gesäet. Bir sind bis auf Weiteres der Meinung, daß keiner von beiden nit dem "charakteristischen Fernblick" des Fürsten Bismark sich messen kann, und daß es im eigenen Interesse Oesterreichs zu bedauern wäre, wenn es unter den drei "Freunden" der einzige wäre, der den andern nicht gründlich mißtraut.

Es ist sicher, daß eine ehrliche und principielle Einigung unter ben brei Mächten ben außern Frieden Europa's unsbeingt verburgen wurbe. Die brei Mächte brauchten aber bann auch nicht brei Millionen Solbaten bei sich zu unters

halten, und sie könnten, ja sie müßten ihren Bölkern bie immer höher steigenden Rüstungen ersparen. Das ware ein unumstößlicher Beweis des gesicherten Friedens. Sonderbarer Weise tressen aber gerade mit der Berliner Conferenz überraschende Entdeckungen vom entschiedensten Gegenthell zu sammen. Preußen verdoppelt seine Artillerie-Macht und glandt nichteinmal die Bewilligung des Reichstags abwarten zu können. Bon Desterreich erfährt man, welche Besestigungen es in den Karpathen aussühren zu müssen glande gegen eine "russische Invasion". Daß Rußland nicht müßig ist, weiß man ohnehin, obschon dort die Zeitungen weniger schwahlaft sind. In Summa, es ist immer noch wahr, was Graf Bast während des deutsch spranzösischen Krieges seufzend besamt hat: "es gibt kein Europa mehr", auch nicht das kleinste.

Unter biefen Umftanben möchte man es fur fehr mahr icheinlich balten, bag biejenigen in ber That Recht baben, welche erwarten und behaupten, ber Friebe Europa's unt beffen Bebingungen werbe bie Raifer-Coufereng viel weniger beichaftigen als - ber Rrieg gegen bie fatholifche Rirde Daß Breugen im Namen bes Reiche bringente Aufforberungen an Defterreich gerichtet bat an biefem Rampfe ale Bunbelgenoffe theilgunehmen ift befannt, und Rugland ift naturlid unaufgeforbert babei. Bei ber Confereng follen nun, fo bott man, zwifchen Deutschland und Defterreich gemeinsame Magregeln feftgeftellt werben gegen bie "Unfpruche Roms", fpetiell für ben gall ber Babl eines Rachfolgers für Bapft Bine IX. bamit ber fünftige Bapft, wenn es überhaupt noch einen Bapft geben barf - eine bem Protestantismus und ben Liberalismus, ben alten und ben neuen Schismatifern ge nehme Berfon fei. Bei folden Berbanblungen wurde Brengen als Proponent auftreten, Rugland, ale Experte und aller Brattiter in Gachen ber Ratholifen-Berfolaung, mit "weifen Rathichlagen" gur Geite fteben, Defterreich aber bie be treffenben Orbres entgegennehmen jum getreuen Belleug.

Allerbings hatte biefer Felbzugs . Plan gegen bie fathe

lifche Rirche auch eine febr namhafte Beziehung auf ben "Beltfrieden". In Berlin icheint man in mehr als Giner Sinficht zu beforgen, bag ber Rampf gegen bie Rirche nur bann gefahrlos und mit ficherm Erfolge geführt werben tonne, wenn Defterreich ernftlich mitthue. Bunachft ift es begreiflich. baß man es febr unangenehm fanbe, wenn Defterreich bas ichlechte Beifpiel geben wollte, auch gegen bie fatholische Rirche und feine Ratholifen gerecht zu fenn, wenn auch nur Schanben halber und erft nach feinen Brotestanten, Juben und Beiben. Das tonnte ju miglichen Bergleichungen Unlag geben, bie vermieden werben muffen. Aber noch mehr. Da Franfreich jebenfalls nicht mitthun will und fogar bie preußischen Bu= muthungen bezüglich ber Terrorifirung ber nachften Bapftwahl rund abgeschlagen bat, fo ift es um fo wichtiger, baff Defterreich burch foldes fchlechte Beifpiel fich nicht verführen laffe. Es fonnte fonft unvermerft eine gewiffe Gemeinfamteit ber Richtungen fich auswachsen, die bem nimmer rubenten Miftrauen ber im Rrieg gegen Rom Commanbirenben unertraglich fenn mußte. Um foldes Unbeil zu verbuten, fann man mit ben thunlichften Gefälligkeiten um fo freigebiger fenn, als von bem "machtigen Rachbar" Defterreich obnebin auf ewige Zeiten nichts mehr zu beforgen fenn wirb, wenn er in bie Alliang eintritt gum Rampf gegen bie fatholifche Rirche.

Wir haben uns oben zu sagen erlaubt: Desterreich stehe unter ber boppelten Polizei = Aufsicht bes Panjlavismus und bes Pangermanismus. Nur in seinen Erinnerungen als katholische Macht war Habsburg bisher noch frei. Zeht soll Desterreich auch unter die Polizei-Aussicht bes freimaurerischen Protestantismus und bes byzantinischen Schisma gestellt werben. In vierzehn Tagen wird man vielleicht errathen können, wie Kaiser Franz Joseph solche Zumuthungen ausgenommen hat. Er steht abermals vor einer wichtigen Entscheidung. In Villafranca hat er gesagt: "Ich bin ein deutscher Fürst."
In Berlin wird er herausgesordert sehn zu sagen: "Ich bin auch ein katholischer Fürst."

### XXIV.

# Bur Gefdichteliteratur.

Arciv fur die fcweizerische Reformatione : Gefcichte.

3meiter Banb.

Die Histor.spolit. Blätter haben seiner Zeit gemelbet, best ber schweizerische Biusverein bie Herausgabe eines Archies beschlossen, welches die Urkunden und Quellenschriften ber schweizerischen Resormation mittheilen und so die Baukeine zu einer aktenmäßigen Geschichte des 16. Jahrhunderts liesern soll. Mit Interesse wurde denn auch in diesen Blättern der erste Band begrüßt, welcher zum erstenmal die wichtige handschriftliche Chronik des Zeitgenossen Salat und viele die jeht unbenühte Schriftstude über die Religionswirren in Solethurn, über das Bündniß des Königs Philipp II. mit den sech katholischen Orten, über die Reformation in Genf, im Jung, in Bunden, die Religions Disputation in Baden u. s. w. veröffentlichte.

Heute haben wir bas Bergnügen mitzutheilen, bag ber zweite Band bieses Archivs die Bresse verlassen hat und bezüglich ber Wichtigkeit seines Inhalts bem ersten Band nickt nur gleichkommt sondern vorgeht. Es ist in der That überraschend, eine solche Anzahl benkwürdiger Aktenstücke hier vorzusinden, welche bisher unbenützt im Staube der Archive moberten und die nun zum erstenmal in diplomatischer Bollsfändigkeit das Tageslicht erblicken.

Der zweite Banb bringt 135 Schreiben ber Bapfte an die schweizerischen Orte aus bem 16. Jahrhundert. Dies selben sind im lateinischen Originaltert aus bem Luzerner Staatsarchiv enthoben und mit einem chronologischen Sacheregister mitgetheilt burch Gf. Scherer-Boccarb.

Ferner 349 banbidriftliche Aftenftude aus bem Rriegejahr 1531. Diefelben bilben bie amtliche Correfponbeng ber fatholifden Orte unter fich und mit ibren Truppenführern und Gefanbten; mit ben evangelifden Orten und beren Truppenführern und Gefandten; mit ben Gefanbten ber verbunbeten und friedestiftenben Gurften und Stabte; mit bem Bapfte, bem Raifer und ben auswärtigen Fürften u. f. w., und enthalten fogar mehrere Schreiben, welche bie Ratholifden im Lager ber Burder am Schlachttage erbeutet haben. biefen Aften fallen 140 einzig in ben Monat Oftober unb 106 in ben Monat Rovember bes 3. 1531, alfo in bie zwei Monate, in welchen bie Schlachten zu Rappel und am Gubel und bie Friedensverhandlungen vor fich gingen. In biefen Aften liegt bie Geschichte jener bentwürdigen Beit aufgeschloffen, wie fie fich von Tag ju Tag, von Stunbe gu Stunbe entwidelte. Dieje unichatbaren Sanbidriften wurden ebenfalls aus bem Lugerner Staatearchiv enthoben und mit einem dronologifden Gadregifter mitgetheilt burd Gf. Cherer: Boccarb.

Der zweite Band veröffentlicht ferner: Ein Memorial ber Regierung von Unterwalben über ben bewaffneten Zug ber Obwaldner gegen die Berner und die daherigen Bershandlungen de a. 1527 bis a. 1531 (aus dem Landesarchiv von Obwalden von a. 1534). — Die Borrede zu einer Schrift des dazumaligen Zürcher'schen Rathsschreibers J. v. Grübt, aus dem Stiftsarchiv von Einsiedeln durch P. Gall Morel mitgetheilt. — Beiträge zur Geschichte der Glausbenssspaltung und Landestheilung Appenzells von Landesarchivar Or. Ruesch versaßt. — Aften zur Resformation und Gegenresormation in den freien Memtern (Nargau) von Dompropst Fiala mitgetheilt. — Beiträge zur Resormation Zurzach's durch Stiftspropst Huber

von Zurzach. — Berichte über auswärtige Quellen für bie Reformations-Geschichte ber Schweiz a) Benebig b) Rom, aus ben hinterlassenen Schriften bes Schultheiß Siegwart Müller enthoben. — Präliminarakten zu einem Schutzbunden bunden bunden VIII., Kaiser Karl V. und ben sechs katholischen Orten, aus bem Luzerner Staatsarchiv mitgetheilt burch Gf. Scherer-Boccarb.

Es ift eine banale Phrase, ein Werk mit ber Bemerskung vorzuführen, daß die Anzeige des Inhalts zur Beurtheilung seiner Wichtigkeit genüge, und doch nehmen wir teinen Anstand diese Phrase auf dieses Archiv anzuwenden. Schon diese Inhaltsangabe constatirt, daß in Zukunst keine Geschichte der Resormation geschrieben werden kann ohne Studium und Benühung der hier veröffentlichten Akten, und daß daher diesem "Archiv für die schweizerische Resormations-Geschichte" eine bleibende Stelle in jeder historischen Bibliosthek gesichert ist, welche auf Bollständigkeit ihrer Quellenwerke Anspruch machen will.

Bir schließen für heute biese kurze Melbung mit ber Bemerkung, 1) baß bieser zweite Band auch beswegen ein besonderes Interesse gewinnt, weil er gewissermaßen die Aktenstüde mittheilt, aus welchen Salat seine Resormations- Ehronik geschöpft hat, und daß so der zweite Band gleichsam die pièces justisicatives zum ersten Band enthält, und 2) daß sortan die landläusige Angabe, als habe Papst Clemens VIII. und der Kaiser die katholischen Orte zum Religionskriege von 1531 ausgeheht, sich als eine Geschichtslüge herausstellt, indem aus den hier veröffentlichten Aktenstücken im Gegentheil unbestreitbar hervorgeht, daß die fünf katholischen Orte gegen den Willen des Papstes und des Kaisers im Jahre 1531 zum Schwert gegriffen und die beiden Schlachten gegen die Zürcher geschlagen haben.

### XXV.

## Grinnerung an Marie Gorres.

Als Joseph Görres, bem Ruse eines hochherzigen Königs solgend, von Straßburg nach München übersiebelte, schrieb er bei seinem Eintritt in die Hauptstadt des baherischen Landes: "Es ist nun das sechste oder siebente Leben, das ich neu ansange." Es war zum Glück das letzte, das er neu anzusangen hatte und das, an Dauer die vorausgehenden Phasen übertreffend, in ruhigem Glanze sich abschlöß, wie der Abend eines reichbewegten aber auch reichgesegneten Tages. Freilich auch gerade am Borabend des Orkans der heute noch nicht ausgetobt hat.

Daß man biese verschiebenen Lebensphasen bes großen Mannes, ber so mächtig in die Geschichte seiner Zeit einzgegriffen, heute in der Gesammtheit seiner Schriften und Briefe übersehen, daß man sie in ihren Motiven und Uebergängen der Nachwelt besser erläutern kann, ist ein wesentzliches Berdienst seiner Tochter, die ihrem Bater in der Herzausgabe seiner gesammelten politischen Werke ein Denkmal gestiftet hat.

Sie hat aber auch selber einen guten Theil dieser merks würdigen Phasen mit durcherlebt, indem sie ihrem Bater durch seine Wanderstationen, von Heidelberg nach Coblenz, von hier, aus dem Frieden des heimischen Hauses, in die

LXX

Berbannung nach Stragburg, in bie Schweiz nach Marau, von bort guruct wieber nach Strafburg folgte, um enblich, immer an ber Geite bes Baters, eine fefte Statte und neue Beimath in Munchen zu finden. Und biefe Tochter bat, wie Abt Saneberg am Grabe ber Beimgegangenen fo gutreffend fich ausbrückte, nicht bloß außerlich burch die Nothwendigkeit bes Familienverbandes ben Bater begleitet, fonbern "mit Beift und Berg". "Bon allen Gefchwiftern, barf man fagen, bat fein anberes mehr bom Beifte bes großen Baters empfangen als fie. Alle jene öffentlichen Angelegenheiten, bie biefen weitumschauenben Geift beschäftigten, gingen auch an ber Tochter nicht ohne Theilnahme vorüber; biefelben erhebenden Ibeen, welche ihn bewegten, wirften auch auf fie mit freudiger Erregung; mit berfelben Energie, mit welcher er bas mas er als mahr erkannt hatte, liebte, und mas bem erkannten Guten entgegenstand, bafte - bat auch fie bas erfannte Gute geliebt und bas Gegentheil verabicheut."

Mit einem Worte: Marie Görres war die achte vollburtige Tochter eines unvergleichlichen Baters, die achte Tochter des geiftesgewaltigen Bachters und Streiters für Freiheit, Wahrheit und Recht, und es ist darum aus mehr als einem Grunde gerechtfertigt, daß wir der Heimgegangenen ein Blatt der Erinnerung weihen.

Marie Görres ift eine geborne Heibelbergerin, und bas Frühroth ber Romantit strahlte mit seinem goldenen Schein auf ihre Wiege. Es war die Zeit, da Görres an der Heibelsberger Universität seine geistesbligenden Vorträge hielt und im brüderlich regen Verein mit Achim von Arnim und Clesmens Brentano an der Wiedererweckung unserer alten Nationalliteratur arbeitete (1806 — 1808). Vielleicht das Dauernoste und Tiefgreisendste, was die Romantit geschaffen, ist damals entstanden. Denn in jenen Tagen, in der untröstlichen Zeit, während das tausendsährige deutsche Reich zertrümmert wurde und die Nation, wie nie zuvor bringensder, das Bedürsniß hatte ihrer selbst nicht zu vergessen,

wiesen die Romantiker, die Hüter der "Trösteinsamkeit" in dem allgemeinen Zerfall, auf das unzerstörliche deutsche Bolksthum in Geschichte, Lied und Sage hin: in jenen Tagen trat "des Knaben Bunderhorn" mit seinen ewigen herzerfrischenden Bolksweisen hervor, in jenen Tagen zog Görres die "deutschen Bolksbücher" an's Licht empor — ein wahrer Labetrunk aus dem vergessenen Born kerndeutschen Besens; und diesen befreienden Schriften solgten verwandte Forschungen aus dem Gediete der Heldensage und des Märschens, der Geschichte und des Rechts auf dem Fuße — dem deutschen Bolke zum Trost und zur rettenden Einkehr in sich selbst. Kurz, der versunktene Hort altdeutscher Herrlichkeit wurde damals von poetischen Sonntagskindern gehoben.

Und eben diese edlen Seiten der Romantik, das grunds haft patriotische Gefühl, der tiefreligiöse Zug, der Sinn für das Ideale, jene unverwüstliche Sehnsucht nach dem Ewigen und Unvergänglichen, die durch die schönsten Poesien der romantischen Schule geht, sie wurden auch das Erbtheil Mariens, des in heibelberg gebornen Kindes von Görres.

Marie war bas jüngste ber brei Görres-Kinber, bie im Alter um je brei Jahre auseinander standen. Sophie, die altere Tochter (geb. 1802) war um sechs, Guido (geb. 1805) um brei Jahre alter als Marie, welche am 28. Juni 1808 bas Licht ber Welt erblickte und am Sonntage barauf getauft wurde.

Hen Antommling von Heibelberg aus an seine Schwiegers mutter, Frau von Lasaulr, nach Coblenz erstattet. "Alles ist nach Wunsch gegangen bisher", melbet er am 3. Juli. "Heute ist Kindtause. Gevatter sind: die Mutter Gottes, Beneditte, Achim von Arnim, Creuzer und meine Mutter. Wache halten die Tröster der Beneditt und die zehn Landsshuter Studenten. Für Beneditte (Schwägerin von Görres) steht Frau Creuzer ein und so wird das Kind heißen: Maria = Beneditta = Luise = Friederike = Theresia. Arnim kann

Berbannung nach Strafburg, in bie Schweiz nach Marau, von bort jurud wieber nach Stragburg folgte, um enblich, immer an ber Geite bes Baters, eine fefte Statte und neue Beimath in Munchen zu finden. Und biefe Tochter bat, wie Abt Saneberg am Grabe ber Beimgegangenen fo gutreffend fich ausbrückte, nicht bloß außerlich burch bie Rothwendigkeit bes Familienverbandes ben Bater begleitet, fonbern "mit Geift und Berg". "Bon allen Gefdwiftern, barf man fagen, hat fein anberes mehr bom Beifte bes großen Baters empfangen als fie. Alle jene öffentlichen Ungelegenheiten, bie biefen weitumschauenben Geift beschäftigten, gingen auch an ber Tochter nicht ohne Theilnahme pornber; biefelben erhebenben Ibeen, welche ihn bewegten, wirften auch auf fie mit freudiger Erregung; mit berfelben Energie, mit welcher er bas was er als wahr erfannt hatte, liebte, und was bem erkannten Guten entgegenstand, bagte - bat auch fie bas erfannte Gute geliebt und bas Gegentheil verabicheut."

Mit einem Worte: Marie Görres war die achte vollbürtige Tochter eines unvergleichlichen Baters, die achte Tochter des geiftesgewaltigen Wächters und Streiters für Freiheit, Wahrheit und Recht, und es ist darum aus mehr als einem Grunde gerechtfertigt, daß wir der Heimgegangenen ein Blatt der Erinnerung weihen.

Marie Görres ist eine geborne Heidelbergerin, und bas Frühroth ber Nomantit strahlte mit seinem goldenen Schein auf ihre Wiege. Es war die Zeit, da Görres an der Heidelsberger Universität seine geistesbligenden Borträge hielt und im brüderlich regen Berein mit Achim von Arnim und Clemens Brentano an der Wiedererweckung unserer alten Nationalliteratur arbeitete (1806 — 1808). Vielleicht das Dauernoste und Tiefgreisendste, was die Romantit geschaffen, ist damals entstanden. Denn in jenen Tagen, in der unströstlichen Zeit, während das tausendsährige deutsche Reich zertrümmert wurde und die Nation, wie nie zuvor dringensder, das Bedürsniß hatte ihrer selbst nicht zu vergessen,

wiesen die Romantiker, die Hüter der "Trösteinsamkeit" in dem allgemeinen Zersall, auf das unzerstörliche beutsche Bolksthum in Geschichte, Lied und Sage hin: in jenen Tagen trat "des Knaben Wunderhorn" mit seinen ewigen herzerfrischenden Bolksweisen hervor, in jenen Tagen zog Görres die "deutschen Bolksbücher" an's Licht empor — ein wahrer Labetrunk aus dem vergessenen Born kerndeutschen Wesens; und diesen befreienden Schriften solgten verwandte Forschungen aus dem Gebiete der Heldensage und des Märschens, der Geschichte und des Rechts auf dem Fuße — dem deutschen Bolke zum Trost und zur rettenden Einkehr in sich selbst. Kurz, der versunkene Horntagskindern gehoben.

Und eben diese eblen Seiten der Romantik, das grundshaft patriotische Gefühl, der tiesreligiöse Zug, der Sinn für das Ideale, jene unverwüstliche Sehnsucht nach dem Ewigen und Unvergänglichen, die durch die schönsten Poesien der romantischen Schule geht, sie wurden auch das Erbtheil Mariens, des in heidelberg gebornen Kindes von Görres.

Marie war das jüngste der drei Görres-Kinder, die im Alter um je drei Jahre auseinander standen. Sophie, die altere Tochter (geb. 1802) war um sechs, Guido (geb. 1805) um drei Jahre alter als Marie, welche am 28. Juni 1808 das Licht der Welt erblickte und am Sonntage darauf gestauft wurde.

Hen Antommling von Heidelberg aus an seine Schwiegers mutter, Frau von Lasaulr, nach Coblenz erstattet. "Alles ist nach Wunsch gegangen bisher", melbet er am 3. Juli. "Heute ist Kindtause. Gevatter sind: die Mutter Gottes, Beneditte, Achim von Arnim, Creuzer und meine Mutter. Wache halten die Tröster der Beneditt und die zehn Landsshuter Studenten. Für Beneditte (Schwägerin von Görres) steht Frau Creuzer ein und so wird das Kind heißen: Waria = Beneditta = Luise = Friederike = Theresia. Arnim kann

übrigens bei ber Taufe nicht selbst zugegen seyn, weil er ein Fieber hat, das in ein Wechselsieber überzugehen broht \*). Die Kinder laufen dem Kuchen schon durch alle Zimmer nach. Zeht haben wir Eremplare von allen Qualitäten: einen Braunkopf, einen Blondkopf, und dieses Kind hat lange bunkle schwarze Haare und Augen."

Etwa brei Monate später heißt es im Bericht über die Kinder an die Großmutter: "Dem kleinen Thierchen schmeckt es auch alle Tage besser und es wächst aus allen Kleidern herans. Für den Marlborough hat es eine besondere Liebshaberei und singt oft mit, wenn die Kätty ihm vorsingt, schläft aber, einmal gesättigt, wie ein Rate, und schiekt sich überhaupt gut, wenn es gleich sehr eigensinnig und kurz ausgebunden ist \*\*). Das "Kurzausgebundene" scheint ihr für's Leben verblieben zu sehn.

Die kleine Heibelbergerin verlebte indeß nicht viel mehr als drei Monate ihres jungen Daseyns in der palatinischen Universitätsstadt am Neckar. Es hat wenig gesehlt, so wäre sie schon als Kind in's Bayrische verpstanzt worden. Denn Görres stand damals in Unterhandlungen mit Landshut, von wo ihm, wie er sagt, "seurige Briese" mit dem Ansbringen zur Uebersiedlung an die bayerische Universität zusstagen, und wohin um diese Zeit auch Savigny im Geleite von Brentano zog. Der Plan kam indeß nicht zur Ausssührung, und im Oktober 1808 wanderte Görres mit seiner Familie von Heidelberg wieder an den Rhein, in seine Batersstadt Coblenz zurück.

Marie wuchs hier auf in ber vollen Ungezwungenheit, bie im Görreshause herrschend war. In ben Familienbriefen findet sich da und dort ein Zuspruch des Baters an die ältere Tochter aus etwas späterer Zeit; darin heißt es:

<sup>\*)</sup> Arnim vergaß fein Bathchen nicht und lagt es, nach erfolgter Trennung, in feinen iconen Briefen an Borres fleißig grugen.

<sup>\*\*)</sup> S. Familienbriefe, herausg. von Marie Borres, S. 507, 509.

"Man muß überhaupt das Leben frisch und kurzweg nehmen, und es auf seinen eigenen Füßen und nicht in der Sänste tragen." Ein andermal: "Das Leben sehrt besser als Wort und Buch, und mit der Noth macht man so wenig Umstände, wie sie selber mit uns." Im Geist dieser Maximen wurde die Erziehung geseitet, die dem Wesen Marie's nicht zum Uebel ausschlug. Schon als Kind war sie abgehärtet; nichts von Wehleidigkeit oder Furcht. Noch im Alter ergötzte sie sich an der Erinnerung, wie sie als kleines Mädchen im grimmigsten Winter — bei 20 und mehr Grad Kälte im leichten Kleid ohne Mantel — seelenvergnügt den schlittschuhlausenden Knaben von Cobsenz zugesehen und stundenlang selber mitzgetummelt habe. Wild, ungeberdig, trutig: das war der Charakter ihrer Kindheit.

Mit biesem berbfrischen, strammen, kurzangebundenen Wesen entwickelte sich aber schon frühzeitig auch das starke Gesühl, das ihr innewohnte und das sich in ungestümer Lebhaftigkeit gegen ihre Lieblinge kundgab, so daß sie — wie später ihre ältere Freundin, Frau Rath Schlosser, einmal äußerte — an Personen, denen sie zugethan war, mit "wärmerer Liebe hing, als Kinder ihres damaligen Alters pflegen."

In ben Briefen, die Görres aus der Fremde nach Hause schrieb, heißt sie "die kleine Schnipp", und die Grüße an sie sind bezeichnend. Er sieht sie von der Ferne aus "die Gesichter schneiden, die sie macht, wenn sie den Gruß ershält." Ein andermal bekömmt sie, statt eines Grußes, "einen Schneller vor die Stumpfnase." "Die kleine Schnipp soll wohl bleiben und gedeihen", heißt es dann wieder \*). Und sie gedieh geistig wie körperlich vortrefflich.

Ein festliches Ereigniß in der Kinderstube war das Ericheinen der ersten Kinder= und Bolksmärchen, welche die Brüder Grimm dem Coblenzer Freunde selber in's Haus schickten (1812). Das war eine neue Welt, und biese neue Welt

<sup>\*)</sup> Familienbriefe G. 94, 130, 160.

übrigens bei ber Taufe nicht selbst zugegen senn, weil er ein Fieber hat, bas in ein Wechselsieber überzugehen droht. Die Kinder laufen dem Kuchen schon durch alle Zimmer nach. Jest haben wir Exemplare von allen Qualitäten: einen Braunkopf, einen Blondkopf, und dieses Kind hat lange dunkle schwarze Haare und Augen."

Etwa brei Monate später heißt es im Bericht über bie Kinder an die Großmutter: "Dem kleinen Thierchen schweckt es auch alle Tage besser und es wächst aus allen Kleiden herans. Für den Marlborough hat es eine besondere Lichhaberei und singt oft mit, wenn die Kätty ihm vorsingt, schläft aber, einmal gesättigt, wie ein Rate, und schickt sie überhaupt gut, wenn es gleich sehr eigensinnig und kut ausgebunden ist"\*). Das "Kurzausgebundene" scheint ihr für's Leben verblieben zu sehn.

Die fleine Heitelbergerin verlebte indeß nicht viel met als brei Monate ihres jungen Daseyns in ber palatinischen Universitätöstadt am Neckar. Es hat wenig gesehlt, so win sie schon als Kind in's Bayrische verpstanzt worden. Dens Görres stand damals in Unterhandlungen mit Landshut, von wo ihm, wie er sagt, "feurige Briefe" mit dem Aubringen zur llebersiedlung an die bayerische Universität zusstegen, und wohin um diese Zeit auch Savigny im Geleite von Brentano zog. Der Plan kan indeß nicht zur Aufstührung, und im Ottober 1808 wanderte Görres mit seiner Familie von Heine Batersstadt Coblenz zurück.

Marie wuchs hier auf in ber vollen Ungezwungenheil, bie im Görreshause herrschend war. In ben Familienbricken findet sich da und bort ein Zuspruch des Baters an die ältere Tochter aus etwas späterer Zeit; darin heißt es:

<sup>\*)</sup> Urnim vergaß fein Bathchen nicht und lagt es, nach erfolgtes Trennung, in feinen fconen Briefen an Gorres fleißig grußen.

<sup>\*\*)</sup> S. Familienbriefe, herausg. von Marie Borres, S. 507, 509.

gerabe in bas Gorreshaus zu Cobleng. Der ftreitbare Berausgeber bes Rheinischen Merfur war burch feinen Freimuth. burch bie "erschreckenbe Bahrheit" feiner Worte migliebig geworben und enblich genothigt, fich ber brutalen Gewalt und Boligeiwillfur Breugens burch bie Alucht gu entgieben. Er ging nach Stragburg, mabrent feine Frau einftweilen in Cobleng noch ausharrte und befliffen war, burch Borftellungen und Gingaben an ben Ronig bem Berfolgten gu feinem Recht, wenigstens ju feinem gefetlichen Richter gu verhelfen. Ueber Jahr und Tag mußten bie Rinber, wie bie Mutter in ihren eindringlichen Borftellungen an ben Ronia flagte, "ber Aufficht und Sorge ihres Baters entbehren"; über Jahr und Tag war fie bemubt "ihren Rinbern ihr Baterland und fie ihrem Baterland zu erhalten." Erft nach= bem die muthige Frau alle Mittel erschöpft fah und feine Befferung ber Lage zu erwarten ftanb, ba griff auch fie "mit bem Schmerg einer tief gefrantten, auf's Meugerfte getriebenen Gattin und Mutter" jum Banberftab, um ihrem Manne in bie Berbannung nachzufolgen. Gie nahm - fo fchreibt fie bem preußischen Staatsfangler - ihre Rinder an bie Sand, um bei benen, die wir fonft unfere Reinde nennen, bas Loos bes Gatten ju theilen und bort ben Schutz ber Gefete gu finden, ber ibm im Baterland nicht werden fonnte \*).

Die Eindrücke biefer aufregenden Tage prägten sich auch in den Herzen der heranreisenden Kinder fest und blieben zumal in dem Gemüthe der damals zwölfjährigen jüngsten Tochter tief unverwischbar haften. Wie hatte auch der Druck sich nicht scharf abprägen sollen? Das eiserne Siegel wurde in das Wachs gedrückt, als es am wärmsten war.

Das Alles aber wurde von Allen ohne viel Klagen und Zagen hingenommen. Das Gottvertrauen, das Bertrauen auf die Gerechtigkeit seiner Sache: das war es, was Görres und die Seinigen in der Trennung aufrecht hielt und

<sup>\*)</sup> Bergl. Bef. politifche Schriften Bb. IV. 605, 606, 608, 611.

verbreitete Freude und Aufregung bei Jung und Alt. C einem Briefe vom 27. Januar 1813 berichtet Görres barüb an Jakob Grimm, mit eigenem Beifall ben Einbruck schi bernb, ben bie so lange unbeachteten Schätze auf die frisch en pfängliche Kinderwelt hervorbrachten. Darin kommt folgent reizende Stelle vor:

"Die Kindermärchen, von meinen Kindern mit Be langen erwartet, sind seither ihnen nicht aus den Händen z bringen. Mein jüngstes Mädchen, Arnim's Pathchen, wei schon viele der Erzählungen und besonders die mit Reime zu erzählen. Mein älteres hat sie schon in die Stadt unte die Kinder gebracht, und schon drei Tage nach der Antust des Buches kam ein Bube, um das Buch wo vom Blud würstichen und Bratwürstichen stände, zu leihen. Abend mußte meine Frau immer sieden vorlesen, und nach den Eindruck zu urtheisen, und der immer anhaltenden Aufundssamteit, hat sich Alles, wie auch natürlich, gar wohl de währt." — "Sie haben", set Görres hinzu, "Ihren Zwel volltommen wohl erreicht und in der Kinderwelt sich eines Denkstein gesetzt, der nicht zu verrücken seyn wird."

Dann famen tie großen und bewegten Tage bes Be freiungsfrieges, die epochemachende Zeit des Rheinischen Mertur, wo das Görreshaus in Coblenz ein Centralpuntt den nationalen Bewegung war und Männer wie Stein, Schumborst, Gneisenau dort aus und eingingen. Dieser Zeit gedachte Marie Görres noch in alten Tagen mit freudig stolze Sympathic, und als ein Zeugniß jener Tage bewahrte stelbst in München noch mit zäher Beharrlichkeit einige alten Möbel in ihrem Gemach, welche niemals überzogen werden durften. So lange sie lebte, sollten die Sipe, auf denen ein Stein und Gneisenau geruht, unangetastet bleiben!

Schon fruh nahm indeß für die Familie die Zeit toglosen Stätigkeit ein Ende, und weit ernstere Tage brach an. Die finstere Zeit ber Reaktion und ber politischen Besolgung nach ben Besreiungekriegen warf ihre tiefsten Schat

tate in bas Gorresbaus ju Cobleng. Der freitbare Ber-Bgeber bes Rheinischen Mertur mar burch feinen Freimutb. uch bie "erschreckende Babrheit" feiner Borte migliebig morten und endlich genothigt, fich ber brutalen Gewalt Boligeiwillfur Preugens burch bie Gludt ju entzieben. b ging nach Stragburg, mabrent feine Grau einftmeilen in Cobleng noch ausharrte und befliffen mar, burch Bor-Mungen und Gingaben an ben Konig bem Berfolgten gu finem Recht, wenigstens ju feinem gefenlichen Richter gu ichelfen. Ueber Jahr und Tag mußten bie Rinter, wie bie Rutter in ihren eineringlichen Borftellungen an ten Konia lete, "ber Aufficht und Corge ihres Baters entbebren"; ber Sabr und Tag war fie bemubt "ihren Rindern ihr Reterland und fie ihrem Baterland zu erhalten." Erft nachen bie mutbige grau alle Mittel ericopit jah und feine befferung ber Lage zu erwarten frant, ba griff auch fie "mit tu Schmerz einer tief gefranften, auf's Meugerfte getriebenen Bettin und Mutter" jum Banderftab, um ihrem Manne in ie Berbannung nachzufolgen. Sie nahm — so schreibt sie em preußischen Staatstangler - ihre Rinder an bie Band, um bei benen, bie wir fonft unjere Reinde nennen, bas Loos te Batten qu theilen und bort ben Schun ber Befete gu fuben, ber ibm im Baterland nicht werden fonnte \*).

Die Einbrude biefer aufregenden Tage prägten sich auch in den Herzen ber heranreisenten Kinder fest und blieben mal in dem Gemuthe ber damals zwölfjährigen jungsten tehter tief unverwischbar haften. Wie hatte auch ber Oruck ich nicht scharf abprägen sollen? Das eiserne Siegel wurde in das Wachs gebrückt, als es am wärmsten war.

Das Alles aber wurde von Allen ohne viel Klagen und Zagen hingenommen. Das Gottvertrauen, das Berstanen auf die Gerechtigkeit seiner Sache: das war es, was Gottes und die Zeinigen in der Trennung aufrecht hielt und

<sup>\*)</sup> Bergl. Gef. politifche Schriften Bo. IV. 605, 606, 608, 611.

bie nämliche Plage hätten." In ben nach Straßburg gerichteten Briefen nennt er sie scherzend seine kleine "Todfeindin". Marie war übrigens die einzige in der Familie, der das scharfe Klima nichts anhaben konnte, während alle andern den Wechsel büßen mußten.

Much Lagberg und die Fürftin von Fürftenberg weilten in ber Rabe, und verfehrten baufig mit Gorres. Die leibenbe Fürstin, bie ju Baben im Margau mabrent bes Sommers bie Rur gebrauchte und icon ein Jahr barauf ftarb, hatte großen Gefallen an ber Familie und bewahrte ihr auch nach bem Beggang bantbare Unbanglichfeit, wie Lagberg am 18. Januar 1822 aus Marau melbet : "Roch ftets fpricht bie vortreffliche Frau, welche eine mabre Fürstin ber Frauen ift, von Ihnen und ben Ibrigen mit bantbarer Empfindung über die Theilnahme, welche Gie ihr zeigten, und gibt mir eine Menge berglicher Gruge an Sie auf." Bum Abichied aber ichreibt er ben nach Strafburg Burudfehrenben : "Beben Sie wohl, Sie und alle die Ihrigen, die ich alle gusammen von Bergen gruße und Ihnen taufendmal Glud wunsche; aber was ift Glud? 3d bente: wahr fenn, und treu und gerecht. Run, bas find Gie ja wol von je gewesen. Vale."

Ungleich tiefere Eindrücke, als das turze Aaraner Intermezzo, hinterließ, wie begreiflich, der sechsjährige Aufenthalt in Straßburg. Hier, in den Mauern der "wunderschönen Stadt", verlebte sie die schönsten Jahre der Jugend, und sie verlebte sie mit allem Glück freier Unbefangenheit, schwärmerischer Mädchen-Freundschaft, kinderseliger Gottesliebe.

Die Straßburger Periode war die Zeit ihrer vollen religiösen Entwicklung, die zu der frühzeitigen Berstandesentwicklung das regulirende Gegengewicht fügte. Eine Bolksmission scheint dazu den Grund gelegt zu haben. Den Haupteinfluß aber hat in dieser Richtung Liebermann, der Freund ihres Baters, auf sie ausgeübt; er hat ihr die bestimmt religiöse Richtung gegeben und ihre junge Seele mit dem frommen Enthusiasmus erfüllt, mit dem sie an allem

tirchlichen Leben baselbst so lebendigen Antheil nahm. Das Wahrzeichen der Stadt, das himmelanstrebende Meisterwerk Erwins von Steinbach, wurde der Zielpunkt ihrer liebsten und häufigsten Gänge und behielt für ihr Gemüthsleben eine Anziehungskraft, die auch noch in der Ferne ihren Zauber nicht verlor. Sie vergaß es nicht, daß sie im Münster zu Straßburg zur ersten heiligen Communion gegangen, daß sie dort das Sakrament der Firmung empfangen, wie auch im selben Wünster ihre Schwester Sophie getraut worden ist. Und wenn später eine ihrer Straßburger Freundinen sie an diese glücklichen Jahre zurück erinnern wollte, so sprach sie von dem freundlichen Hause am Wall (wo Görres gewohnt) und von den gemeinsam verlebten seligen Stunden im Wünster.

Dieser fromme Sinn prägte sich in ihrem Umgang aus, ohne die heitere Freiheit der Jugend zu beeinträchtigen. Ein Charafter wie der ihrige mußte unter ihren Altersgenossinen dominiren, aber diese hingen an ihr mit schwärsmerischer Freundschaft und blickten bewundernd auf zu dem "liebsten und besten der Marientinder." Sie hieß bei ihren Freundinen auch "die Großgläubige", und eine dieser Jugendsfreundinen, die ihr die liebevolle Anhänglichteit lebenslang bewahrte, schrieb nachmals, in einem Rückblick aus viel späterer Zeit, an sie: "Du, meine Liebe, warst früh stark in der Hingebung und dem Gehorsam in Gottes Willen und in der Selbstverläugnung, und ich sühlte ties meine größere Schwäche, meine Zerstreutheit und Besangenheit durch's Irvische."

Aber auch Andere nahmen mit Wohlgefallen die gleiche mäßig schöne Entfaltung ihres Geistes wie ihres charafters vollen Wesens wahr. Bor allem diejenigen die als Zeugen und als Witförderer der großartigen literarischen Wirtsamkeit des Vaters Görres dem Hause näher traten und dabei Geslegenheit hatten, den frommen Eifer wie die theologische Streitbarkeit der aufgeweckten Tochter kennen zu sernen. Stadtpfarrer Bock in Narau hörte mit Freuden aus den

bie nämliche Plage hatten." In ben nach Straßburg ge richteten Briefen nennt er sie scherzend seine kleine "Webfeindin". Marie war übrigens die einzige in der Familie, ber bas scharfe Klima nichts anhaben konnte, während alle andern den Wechsel bugen mußten.

Auch Lagberg und die Fürstin von Fürstenberg weilten in ber Rabe, und verfehrten haufig mit Gorres. Die leibente Fürstin, die zu Baben im Margan mahrend bes Sommet bie Rur gebrauchte und icon ein Jahr barauf ftarb, batte aroken Gefallen an ber Familie und bewahrte ihr auch nad bem Beggang bantbare Unbanglichfeit, wie Lagberg on 18. Januar 1822 aus Marau melbet : "Roch ftets ipricht bie vortreffliche Frau, welche eine mahre Fürftin ber Frauer ift, von Ihnen und ben Ihrigen mit bantbarer Empfindung über bie Theilnahme, welche Gie ihr zeigten, und gibt mir eine Menge berglicher Gruge an Sie auf." Bum Abicbied der fcreibt er ben nach Strafburg Burudtehrenben : "Leben Sit wohl, Sie und alle bie Ihrigen, bie ich alle gujammen we Bergen gruße und Ihnen taufendmal Glud muniche; aber was ift Glud? Ich tente: wahr fenn, und treu und gercht Mun, bas find Sie ja wol von je gemefen. Vale."

Ungleich tiefere Gindrucke, als bas turze Aaraner Intermezzo, hinterließ, wie begreiflich, ber sechsjährige Ausenthalt in Straßburg. Hier, in den Mauern der "wunderschönen Stadt", verlebte sie die schönsten Jahre der Jugend, und sit verlebte sie mit allem Glück freier Unbefangenheit, schwärsmerischer Madchen-Freundschaft, kinderseliger Gottesliebe.

Die Straßburger Periode war die Zeit ihrer vollen religiösen Entwicklung, die zu der frühzeitigen Berstandessentwicklung das regulirende Gegengewicht fügte. Eine Bollsmission scheint dazu den Grund gelegt zu haben. Den Haupteinstuß aber hat in dieser Richtung Liebermann, der Freund ihres Vaters, auf sie ausgeübt; er hat ihr die bestimmt religiöse Richtung gegeben und ihre junge Seele mit dem frommen Enthusiasmus erfüllt, mit dem sie an allem

gelobten Lanbe, wo zwar nicht Milch und Honig, aber genug Bafferlein fließen"\*), im herbst 1827 nach München über, ber letten und sriedlichsten Station auf seiner Weltsfahrt, von ber er auf bem Sterbebette selber außerte, es sei eine stürmische Fahrt gewesen, gleich jener bes Dulbers Ulysses.

Die Tochter fant fich in ben Wechfel mit ber geichmeidigen Glafticitat ber Jugend; phyfifch aber machte fich biefer Bechfel an ihr querft bemerflich. Denn fie mußte bald nach ber Unfunft in Munchen ihren "Ginftand geben", inbem fie ben Winter über eine Acclimatifations = Rrantheit burchzumachen batte. Rachbem fie aber einmal ben Ratur= machten biefen Tribut entrichtet und, wie ber Bater an bie altere Tochter melbet, fich "eine neue banrifche Saut angefchafft" batte, fühlte fie fich fcnell beimifch und bobenftanbig. Land und Bolf in bem neuen Baterland wurben ihr lieb und werth, und Munchen ift ihr, nach bem nomabischen Leben ber Erilojahre, gur eigentlichen Beimath geworben, in ber fie feste Burgel faßte. Gie war und blieb Rheinlanderin, aber bas fernhafte Befen tes banrifchen Stammes fagte ihrem eigenen Befen gu, bie Grundfestigfeit feines religiofen und patriotifchen Ginnes heimelte fie an, und an tem "angebornen Mutterwit ber bajuwarischen Ration" batte fie, Die felber beffen ein gutes Theil fur's Leben mitbefommen, vollends ihre Freude.

Sie zählte bei ber Ankunft zwanzig Jahre, und biejenigen welche sich bieser Zeit erinnern, sagen, sie sei hübsch und blühend gewesen, von Gestalt klein und zierlich, ein rundes Gesichtchen mit rothen Wangen und lebhaften Augen, bie hell und froh in die Welt hineinblickten.

Und nun begann jene lette glanzreiche, in ihren Wirstungen so weithin ausstrahlende Ehrenzeit bes großen geistessmächtigen Mannes, die, über zwei Jahrzehnte während, auch in dem Leben der Tochter den benkwürdigsten Abschnitt um-

<sup>\*)</sup> Familienbriefe S. 285; vergl. G. 277.

Berichten von Brentano und Rag, bag feine fleine "Tobfeindin" in Strafburg mit ben Jahren fo gottgefällig fich entfaltet babe: "an Geift und Berg großgewachsen und bie Lehrerin ber geiftlichen Berrn." Das lettere war auf ihre Difputirluft gemungt, bie icon bamale munter ihre jugend= lichen Schwingen regte. Namentlich führte fie auch mit ihrem Bruber Buibo gern religiofe Difpute, und ber ichalf= bafte Bruber loctte fie nicht felten burch absichtliche Oppofition zur vollen Entfaltung ihrer überlegenen Berftanbes= traft, um bas wehrhafte Ruftzeug ihrer Argumente fich felber gu nute gu machen und nachber gegen Undere in's Feuer ju führen. Liebermann wollte in ber "bergguten Marie" fogar bas Beug und ben Beruf ju einer barmbergigen Schwefter feben\*), und leicht möglich, baß fie, ware fie langer in Stragburg geblieben, am Enbe ben Schleier genommen und ihr Leben in einem Rlofter beschloffen hatte.

Gewiß ift, daß der Aufenthalt in Straßburg die Zeit ihres reinsten Jugendglücks umschließt. "Sechs Jahre Aufenthalt an einem Orte", schrieb Görres, als es zum Scheiden kam, "ziehen Fäden, die man nicht sieht und nicht nennen noch zählen kann, die aber nichts destoweniger da sind und halten." Und für die Tochter waren es sechs Jahre der schönsten und lieblichsten Lebensperiode. Was Wunder, wenn der Name Straßburg ihr geseit blieb, wenn die Erzinnerung an das Straßburger Münster sie auch im Alter noch anmuthete wie trauter liebbekannter Glockenklang aus weiter Ferne!

## 11.

Es fam ber fonigliche Ruf Konig Lubwigs I. von Bayern, und Gorres siebelte mit feiner Familie "aus bem

<sup>\*)</sup> Wenigstens fchrieb er einige Beit fpater an Gorres: "Wenn ich mir ein folches 3beal (einer barmherzigen Schwester) bilbe und baffelbe noch bazu in Munchen suche, so fommt mir gang naturlich unsere liebe Marie por bie Augen."

lobten Lanbe, wo zwar nicht Milch und Honig, aber genug kifferlein fliegen"), im Herbst 1827 nach Munch en wer, ber letten und friedlichsten Station auf seiner Beltstet, von ber er auf bem Sterbebette selber außerte, es sei me fturmische Fahrt gewesen, gleich jener bes Dulbers Ulysses.

Die Tochter fant fich in ben Wechsel mit ber aebeeirigen Glafticitat ber Jugend; phyfifch aber machte fich iefer Bechfel an ihr querft bemerklich. Denn fie mußte alb nach ber Anfunft in Dlunchen ihren "Ginftand geben", ten fie ben Binter über eine Acclimatisations = Rrantheit urchzumachen hatte. Rachdem fie aber einmal ben Ratur= Bidten biefen Eribut entrichtet und, wie ber Bater an bie Lochter melbet, sich "eine neue banrifche Saut ange-Mafft" batte, fühlte fie fich schnell heimisch und bobenftanbig. Bend und Bolt in bem neuen Baterland wurden ihr lieb werth, und Danchen ift ihr, nach tem nomarischen Reben ter Erilsjahre, zur eigentlichen Seimath geworben, in fie feste Burgel faßte. Sie war und blieb Rheinlanderin, ter bas ternhafte Befen tes banrifchen Stammes fagte brem eigenen Wefen gu, die Grundfestigkeit seines religiosen patriotischen Sinnes heimelte fie an, und an tem "ancornen Mutterwiß ber bajuwarischen Ration" hatte fie, Die felber beffen ein gutes Theil fur's Leben mitbetommen, whends ihre Freude.

Sie zählte bei ber Ankunft zwanzig Jahre, und bies jenigen welche sich bieser Zeit erinnern, sagen, sie sei hübsch ten blühend gewesen, von Gestalt klein und zierlich, ein muces Gesichtchen mit rothen Wangen und lebhaften Augen, bie hell und froh in die Welt hineinblickten.

Und nun begann jene lette glanzreiche, in ihren Wirstmgen so weithin ausstrahlende Shrenzeit tes großen geistessmächtigen Mannes, die, über zwei Jahrzehnte während, auch in dem Leben ber Tochter ben bentwürdigften Abschnitt ums

<sup>\*)</sup> Familienbriefe 6. 285; vergl. 6. 277.

fpannte. In biefen Tagen bes Glanges mar bas gaftliche Saus ihres Baters einer ber geiftigen Mittelpunfte in ber aufblübenben Refibengftabt an ber Riar, wo unter bem machtig belebenben Impulfe bes fürftlichen Macenas ein freudiges Leben in allen Zweigen bes geiftigen Schaffens trieb und fprofte. Bie in ben Befreiungsjahren bas Gorresbaus gu Cobleng ein Berb ber patriotifthen Bewegung gewesen, fo murbe bas Gorreshaus in Munchen jest ein Sammelplat ber gefinnnnasvollften Manner in Rirche und Staat, ein Ballfahrtsort ber meiften in Biffenschaft und Runft hervorragenben Namen. Befondere bie Sountag=Abende leben noch bei Bielen in freundlicher Erinnerung fort: ba war offenes Saus und jeber Befuch willfommen. Dan tonnte bei folder Belegenbeit an ber Tafel, an ber eine patriarchalifche Gemuthlichfeit berrichte, fast alle Sprachen Europa's vernehmen. Go traf Ludwig Clarus (Bolf) bort einmal an einem Abend ein paar vom Sinai tommenbe Frangofen mit Stalienern, Nordameritanern und Englandern, benen Gorres auf alle Unreben in ihrer Muttersprache antwortete \*). Auch Bohmer rebet mit febnfüchtiger Erinnerung von biefer Zeit und ben fommerlichen Gartengefprächen im Gorreshaus.

Und mitten in diesem anregenden und angeregten Rreise bewegte sich die kenntnißreiche und geniale Tochter, mit der sprudelnden Lebendigkeit ihres Naturells, frisch und ungezwungen wie in ihrem Elemente. Hr. Abt Haneberg, der nunmehrige Bischof Bonisacius von Speyer, außerte sich als Zeuge jener Tage: "Wan darf sagen, daß selten ein in der katholischen Welt durch Wissenschaft oder Stellung bedeutender Mann hier durchkam, ohne Görres zu besuchen; und von diesen Vielen, die den einen oder andern Abend im schönen Kreise der Familie Görres verbrachten, hat wohl keiner die Tochter des verehrten Mannes vergessen, die, manchmal sast heraustretend aus den Schranken weiblicher

<sup>\*)</sup> Simeon von &. Clarus, 1. 313.

Anmuth, boch stets mit besonnener Haltung, fast in jeder Frage ein gutes Wort mitzureben verstand."

Ja, sie verstand allezeit ein gutes Wort mitzureben, schnell besonnen, grad und frank, ebenso streit wie schlagsfertig, und wo sie einmal in ein Wortgesecht sich eingelassen, da stand und stritt sie mit der Energie der seurigen Ueberzeugung. Es war der Lebensbrang einer außerordentlichen Geisteskraft, was in ihr pulsirte; es war die geniale Regsamkeit eines unter den Eindrücken der Bersolgung gestählten, frühzeitig den höchsten Interessen zugewendeten Gemüthes, was die ihrem Bater geists und herzverwandte Tochter in so ungewöhnlicher Weise an den erregenden Fragen in Staat und Kirche theilnehmen ließ.

Dit berfelben genialen Regjamfeit folgte fie auch ber literarifden Bewegung, bie von ihrem Saufe in fo befruchtenber Weife ausging, und ihre Antheilnahme an ber= felben war nicht immer nur eine paffive. Das Berhaltniß ju ihrem Bater, wie auch ju ihrem Bruber, war bas Schonfte und Barteite, was man fich benten founte. Der alte Gorres hatte großes Bertrauen zu ber Beiftesfreiheit feiner Tochter, und was er vornahm und literarifch ichuf, liebte er mit ibr burchausprechen; in seinen spätern Lebensjahren bat er faum eine Abhandlung geschrieben, bie er ihr nicht gur Durchficht gegeben ober vorgelesen hatte. Der große Rirchenlehrer Sieronymus fagte von feiner geiftlichen Tochter Marcella: "Bas fich in mir burch langjähriges Studium von Rennt= niffen angesammelt hatte, und was burch unausgesette Debitation mir in Reifch und Blut übergegangen mar, bas bat fie gekoftet, gelernt und fich zu eigen gemacht." Diefes Wort tonnte ber alte Gorres in gewiffem Ginne auf feine Tochter anwenden.

Ein ähnliches Berhältniß bestand zu ihrem Bruber, an dem sie mit schwesterlicher Innigseit hing und dem sie bei seinen vielfachen schriftstellerischen Unternehmungen treulich zur Seite stand, rathend und kritisirend, spornend und helfend.

Unter ihren Augen und ihrem anregenden Beifall entstanden feine periodifchen Schriftwerte: ber "Reftfalenber", im Freunbestreife icherzhaft als bas "beliebte Konigsmehl" befannt\*), bas gehaltvolle "Deutsche Bausbuch", und Anderes. Das Sabr 1837, mit bem berühmten Rolner Rirchenftreit, brangte bann ben Dichter auf die publiciftifche Laufbahn, und auch bier war ter Ginfluß ber Schwester ein wenig im Spiel. Sie hat es einmal felbit ergablt, wie ihr Bruber Bublicift geworben. Es war an einem Conntag bes genannten (ober bes nachsifolgenben) Jahres, wo Guiro gewöhnlich nach ber Rirche noch Besuche machte. Er fam von einem Besuch bei bem in Munchen weilenden Regierungerath Bruggemann, ber im Gefprach bie Mengerung batte fallen laffen, bag ber Ergbifchof Clemens August von Roln bem Staate gegen= über in Sachen ber gemischten Chen ein Beriprechen gegeben habe, bas er nun hinterber nicht halten wolle. Bon biefer Unschuldigung ergablte Buido gu Saufe. Da fubr feine Schwefter voll Entruftung auf : "Diefen Menichen fei viel erlaubt, aber bag man ehrlichen Leuten auch noch ihren guten Ramen antafte, bas gebe zu weit! Bie er nur ein foldes Gerebe gläubig und ohne Widerfpruch habe binnehmen fonnen?" Guido war eine empfängliche eble Ratur und bas Wort ber flugen Schwefter batte allezeit Gewicht bei ibm. Er trug bie Sache mit Schweigen. Rach einiger Reit erichienen in einer bagerischen Zeitung eine Folge iconer Artifel über die Rolner Rirchenfache, "vom Fuße ber Alpen" batirt, welche bem Fraulein fo wohlgefielen, baß fie mehrmals außerte, fie mochte boch wiffen, wer biefe Artifel gefchrieben haben fonne. Da fagte ihr ber bei Tifch anwesenbe Brofeffer Phillips : "Gie tonnen Ihrem Bruber bie Sand bafur tuffen - ba fist ber Berfaffer." Dieg war ber Anfang von Guivo's publiciftifcher Laufbabn.

<sup>\*)</sup> S. Familienbriefe S. 358, 376, 380, 382, 391. - Der Scherge name ruhrt von Binbifchmann.

Balb barauf traten bie "hiftor. : polit. Blatter" in's den. An ber Grundung berfelben, ju ber hauptfachlich pade und Phillips ben Anftog gegeben, hatte Fraulein Brees feinen bireften Antheil, wohl aber inbireft burch Inden, ba Suibo einige Bebenten hatte, die vornehmlich bin grundeten, bag feine Freiheit und Reifeluft burch bie Mattionsthatigfeit eine Beschranfung ju erleiben brobte. Buie Gorres übernahm mit ichwesterlicher Bereitwilligfeit Eorreftur ber neuen Zeitschrift, und Guido blieb burch ties Austunftsmittel in feinen Banberfahrten auch ferner imlich unbehindert. Rur wenn ber reiselustige Bruber es biefem Sang jum "immer weiter fcweifen" einmal gar B era trieb, bann tam wohl zur guten Stunde bem Fahrenm ein Dahnruf ober literarischer Auftrag nachgeflogen, ma und munter, in bem icherzhaften Ton gehalten, ber im meen Saufe üblich war — und ber Ruf ber gestrengen Realtrice", wie Guibo fie zuweilen nannte, verhallte nicht mechôrt.

Die Buchbruckerkunst besand sich bamals in München wich auf einem ziemlich niedern Standpunkt\*), und die neue beschäftigung hatte barum für das Fräulein allerlei uns wartete Röthen im Gefolge, über die nur ein resoluter humor hinweghalf. Daran gebrach es ihr nicht, und gutswithig ließ sie die Reckereien über sich ergehen, wenn die kwolde bes Seperkastens ihr durch tückliche Drucksehler oder under kühne Absonderlichkeiten einen Streich spielten. Uhner, der vielzährige Freund des Hauses, nannte solche kucksehler in heiterer Laune ihre "geheime Correspondenz", war er behauptete, dieselben seien nur geheime Lebenszeichen, die sie den Freunden in der Ferne gebe. Später aber, bei

<sup>&</sup>quot;) Die Gieffer'iche Druckerei, in ber bie Zeitschrift ihren Anfang nahm, war in einem fleinen Sauschen, bas feitbem von bem "Babrifden hof" verschlungen warb.

einem Besuch in München, wo er täglicher Zeuge ihrer Thatig keit wurde, brachte ihn die Betheiligung an dieser Correttur arbeit selber in ergöpliches Gedränge, und, dieser Stunder gebenkend, sandte er ihr auf Weihnachten den "kleinen Abelung" (Abelungs Kleines Wörterbuch) "als scherzhaft Erinnerung", wie er launig sagt, "an unsere gemeinschaft lichen Correkturarbeiten im Herbste 1851, bei denen meine Weisheit versagte, weil ich kein Buch hatte, aus dem ich schöpfen konnte."

Guido Görres hielt große Stücke auf das Urtheil seiner Schwester auch in politischen Dingen; er hörte sie gerne au und in manchem strittigen Punkte war ihre Ansicht ausschlaggebend. Sie weckte und trieb manchen guten Gedaufte in ihm zur Entwicklung, und wenn er, wie ein Freund ihm nachgerühmt, "in den letzten bösen Jahren so sest und und gescheut das Schlechte strafte und dem Rechten die Fahre vortrug", so freute sich niemand inniger darüber als die herp haste Schwester, die mit ihrem Wort und Zuspruch dicht hinter ihm stand und in ihrer Weise redlich nach allen Seiten ihr Scherstein beitrug. So wirkte Marie Görres an dem Unternehmen, das ein Zeitbedürfniß geworden, an ihrem Theile wacker mit, und hat damit ihren Namen mit denen des Baters und Bruders für immer verstochten.

Bei allebem haftete biefer für ihr Geschlecht ungewöhr lichen Bethätigung nichts Störendes an, eben weil bieselbe statungemäß aus den Strebungen und Gepflogenheiten bei Hauses hervorwuchs und nicht unmittelbar über den Familier treis hinausgriff. Fräulein Görres versäumte dabei in teine Weise die häuslichen Pflichten und noch viel weniger bischonen heiligen Pflichten kindlicher Pietät. Schon seit der Anfang der dreißiger Jahre war ihr noch eine besende Aufgabe zugewachsen, das Amt mütterlicher Stellvertretur bei ihrer kleinen Nichte und Namensverwandten. Mar Steingaß, die Tochter ihrer in Frankfurt lebenden Schweste war etwa ein Jahr alt, als sie in das Haus der Großelter

nach München kam (1831), wo sie durch ihre ganze Jugendszeit verblieb. Marie Görres übernahm ihre Erziehung, und die eigene Mutter hätte nicht liebe = und aufopserungsvoller sich ihr widmen können. Die kleine "Waus", wie das Mädschen im Familienkreise hieß, war ein sehr schwächliches Kind, das in den ersten Jahren der sorgsamsten Pflege bedurfte, wenn es emportommen und gedeihen sollte — und es gezieh, Dank der ausdauernden Hingabe und wahrhaft mütterslichen Obhut der treuen Tante. Diese erlebte aber auch nur Freude an ihr. Denn das aufgeweckte Mädchen, der Liebling des ganzen Hauses, entwickelte sich in der schönsten Weise und wurde in vielen Dingen ihr geistiges Ebenbild \*).

Der Tob tes Baters und bann bes Brubers übten eine ericutternde Birfung auf Marie Gorres; fie batte beibe außerordentlich geliebt. Die Annaberung an ben Bater war mit ben Jahren ftete im Bunehmen begriffen gewesen ; zwiichen beiben berrichte bas innigfte Berftanbnig. Das geigte fich besonders noch auf bem letten Rrantenlager bes alten Gorres. Gie war feine getreuefte Pflegerin, bie fich von Niemand an hingebenber Mustauer und liebevoll garter Fürforge übertreffen ließ. Und ber Rrante gab zu erkennen, was fie ihm fei, indem er fie mabrend biefer ichmerglichen Leidenszeit nicht von fich laffen wollte: Die brei letten Tage tam fie faft nicht mehr von feiner Geite; ihre Rabe war ibm fo wohlthuend, bag, ale fie einmal zu einer furgen Rube fich ablofen ließ, er fich liebreich über bie Entbehrung ihrer Unwesenheit beflagte. In ihrem Gebachtniß und ihrem Bergen waren barum auch die gewaltigen, inhaltschweren Prophetenworte bes Sterbenben unauslofchlich eingegraben.

Es herrichte überhaupt eine lebendige Gemeinsamfeit

<sup>\*)</sup> Rleine heitre Buge aus ihrem Rinbesleben fint in ben "Familiens briefen" an gerftreuten Stellen mitgetheilt: S. 323, 324-25, 326, 328, 330, 331-32, 335-36, 345, 348, 401.

im ganzen Familienleben, und barum ward auch jede Lücke, die der Tod riß, doppelt schmerzlich empsunden. Und wahrslich, es sehlte nicht an schneidendem Contrast. Das Haus, in dem so reiches Leben auss und eingewogt, entleerte sich mit erschütternder Raschheit, und in die Räume, wo vordem soviel Frohsinn und frische Thätigkeit geherrscht hatte, zog die Trauer und die Stille ein. Es solgte Schlag auf Schlag. Im J. 1852, nur vier Jahre nach dem Tode des Baters, ward Guido Görres im trästigsten Mannesalter dem Kreise der Seinigen entrissen. Kaum zwei Jahre später starb die ältere Schwester, Frau Sophie Steingaß, nachdem ihr wenige Monate zuvor der Gatte, Prosessor Steingaß in Franksfurt, vorangegangen. Und schon ein Jahr darauf, 1855, solgte auch die Mutter.

Das war eine Rette von Schmerzen und Schicffalsfchlagen, bie auch bas ftartfte Berg gufammenfchnuren und einen Augenblick betäuben tonnen, wenn nicht eine bobere Rraft entgegenwirft. Wohl mogen biefe ernften Tage gu jenen gehört haben, von welchen fie einmal, balb nach bem Tob ihrer Mutter, gegen Bohmer fich außerte: es feien bem Menschen Augenblide beschieben, in benen er alles irbischen Troftes entbehren muffe, wie fie es nur zu beutlich ichon gefühlt habe. "Mir war bann zuweilen", bemerft fie, "als werbe man von einer ftarfen eifernen Fauft gepacht und bem gangen Ernft tes Lebens gegenübergeftellt; bas find bann freilich Momente, in benen man in furgen Mugenblicken um viele Jahre alter wird" (Brief vom 3. Juli 1855). Aber es war auch ein Sat von ihr, daß "was unfer herr Gott fcbickt, Er einem auch tragen bilft" - und in biefem Gottvertrauen trug fie mit Starfmuth bas Schwerfte.

Stille war es nun freilich geworben in bem einft so belebten und aller Welt bekannten Gartenhause an ber Schönfelbstraße, wo Fraulein Görres nun mit ber Wittwe ihres Brubers in geräuschloser Zurückgezogenheit bahinlebte. "Sie führen ein Weltleben im Bergleich zu unserem einsieb-

ichen Leben", schreibt das Fräulein um diese Zeit an hmer; und über seine Reiseplane sich freuend, fügt sie zu: "wenn sie auch nicht alle zur Aussührung kommen, ift schon das Planmachen an sich ein Zeichen geistiger de körperlicher Frische; das fühle ich am besten, da meine lane so ziemlich mit den poetischen Träumen eines alten inderrößleins übereinstimmen würden."

Indes, auch das änderte sich, und die Zeit brachte neue afgaben und erneute Thätigkeit. "Dosossa, non diffisa"! metet eine Devise unter dem Bild der wandermüden Schwalbe. Ermüdet, nicht verzagt": dieses Wort konnte von ihrem maligen Zustand gelten. Bald wächst die erschöpfte Kraft ach, und die Schwalbe erhebt sich zu neuem Flug.

## III.

Der Seift des unvergleichlichen Baters lebte auch in dem insam gewordenen Hause fort. Marie Görres war nun in Trägerin der Familientraditionen geworden, das vermitskade und belebende Bindeglied zwischen der großen Berstengenheit des Görreshauses und der Zukunst der in gleicher Sesunung heranwachsenden Kinder und Enkel ihrer beiden Seschwister. Der Gedanke dieser Aufgade erfüllte sie und des simmte regelnd ihre fernere Lebensordnung. "Für das Anstalen ihres Baters fortzuwirken, und auf die Enkel, in dem Maße als sie dafür empfänglich, die Art der Eltern und Großeltern zu übertragen"): das erkannte sie als ihren Beruf. Und der ganze Rest ihres Lebens war der sietätsvollen Erfüllung dieses Beruses vorzugsweise gewidmet.

Das Dentmal, bas Marie Gorres ihrem großen Bater ptiften unternahm, follte in ber Herausgabe feiner ge=

<sup>1)</sup> Borte Bohmers. Bergl. auch Janffen, Bohmers Leben und Briefe. III. 143.

sammelten Schriften und Briefe bestehen. Schon Guid Görres hatte sich in seinen letten Jahren mit diesem Sobanken getragen, wie die Schwester in dem Borwort derichtet. Er wollte — so vermeldet sie — die herausgabe der Werke mit einer Biographie einleiten, welche das Berhältniß des Gelehrten und Publicisten zu seiner Zeit dar legen sollte: "wie er aus deren Lage und Ereignissen Bildung und Richtung gewonnen, wie er sich in seinen Schriften ausgesprochen, und wie er durch diese Schriften hinwicke auf die Zeitgenossen gewirft habe." Allein, setzt sie hing, "mein Bruder wurde nachdem er diese Biographie nur ein begonnen und ihre Anfänge in den Histor. » polit. Blätten mitgetheilt hatte, aus dieser Welt abgerusen. Damit ift jew Herausgabe mir überkommen."

So melbet fie turz und einfach in bem Borwert gun erften Banbe ber "Bolitifchen Schriften" Josephs von Birm. Sie unterzog fich ber überkommenen Aufgabe, und bie nacht folgenden Jahre maren fast ganglich ber Durchführung biefet nichts weniger als mubelofen Unternehmens gewihmet. Den es handelte fich babei nicht blog um bie Sammlung eine raumlich weit zerftreuten, zeitlich über ein halbes Jahr hundert auseinander liegenden, zum Theil in Zeitschriften versteckten Materials, sonbern auch um eine wohlüberlegt Sichtung, eine Sonderung bes Befentlichen vom Unwefent lichen, ba manche Arbeiten, bie burch neuere Forschunge überholt ober ihres vorübergebenben Intereffes lebig geworte waren, nur im Auszug ober in einer Auswahl mitgethal werben follten, "nach bem Dage wie fie fur bes Berfaffer Entwicklungegeschichte ober burch ihren innern Gehalt net heute von Werth finb", und endlich auch um Singugal von Ungebrucktem, nebit ben entsprechenben unentbebrlichft Grläuterungen.

Das Alles erforderte umsichtigen Fleiß und verständni volle hingabe. Wie sie biefer Aufgabe und biefen Erforde nissen Genüge leistete, liegt seitbem in ben sechs Banben t kelitischen Schriften" von Joseph v. Görres vor, welche den Jahren 1854 bis 1860 erschienen, und benen sich un noch ein Band "Familienbriese" anreihte\*).

(Soluß folgt.)

## XXVI.

## Unfere Lage.

(Bon einem preußischen Ratholifen.)

Ran hat der katholischen Tagespresse einen Borwurf mus machen wollen, daß sie in so bedrängter Zeit, wie einserige es ist, sich damit begnüge, immer und immer ieder jene unerhörten Bergewaltigungen aufzuzählen, welche tatholische Kirche gegenwärtig in Preußen und auf benntes Commando in ganz Deutschland zu erdulden hat; m glaubte es als eine unerläßliche Pflicht dieser Presse zeichnen zu sollen, daß sie die Mittel angebe, durch welche ber Kirche zugefügten Schäben auszubessern seien, und daß bie Kampsesweise erörtere, durch deren Anwendung die ben angedrohten, in naher Aussicht stehenden Angriffe hoher w niederer Kirchenstürmer könnten abgewehrt werden.

Bir find ber Ansicht, baß bie beutsche tatholische Tagedtife im Allgemeinen ihre Pflicht redlich erfüllt, und verlezen weber jenen Tabel als gerechtsertigt, noch auch bie

<sup>&</sup>quot;) Das Butreffentfte, mas uber bie Bebeutung ber "Bolitischen Schriften", ihren ethiichen Charafter, ihren wunberbar reichen Gebantengehalt, ihren Berth fur bie Gegenwart geschrieben ift, icheint uns ber geiftreiche Publicift gesagt zu haben, ber in Bb. 45, E. 162 ff. ber hiftor. polit. Blatter fein Urtheil niebergelegt hat.

baran gefnüpfte Forberung ale vollfommen gulaffig anum fennen. Warum follen benn bie famofen tirden : politifde Afte jungeren Datums, welche bie innere Entwidlung to neuen Reiches fo mertwürdig illuftriren, bem Bublifum mid möglichft oft in Grinnerung gebracht werben ? Je unbequemen ben Lobrebnern bes mobernen Staatswefens bie Conftatirm gewiffer Thatfachen und bie genaue Darftellung ihrer Genei fenn mag, befto nothwendiger ift fie jetenfalls; und wer bi Leicht - und Schnelllebigfeit unferes Bublifums tennt, W beute vergiet mas geftern fich ereignet bat, und mer bie alln vertrauensvolle Gicherheit - um nicht gu fagen bie Bethand - fo vieler Ratholiten ermagt, bie fur bie bebrangte Rind eingutreten fich nicht eber zu entschließen vermogen, ale be bie Drangfale ibrer eigenen Berfon fuhlbar geworben fin ber burfte auch von biefen Befichtspuntten aus einen öften Sinweis auf bas Unrecht, welches wir bentichen Ratholita bisher ichon erlitten haben, wenigstens nicht gang zwedlet finden.

Die fatholifche Tagespreffe ftiftet ungweifelhaft großer Rugen, wenn fie bas Recht ber beiligen Sache in mntbiger und wurdevoller Beife vertheibigt; wenn fie bie genau be obachtete Tattit ber Begner offen enthallt; wenn fie auf tie Gefahren, welche ber Rirche von innen ober von außen broben und welche ben Beftand ber driftlichen Befellichaft gefabren, mit allem Freimuthe aufmertfam macht und por benfelben warnt; wenn fie fdmachen Gemuthern burch bas Beifpiel ihres eigenen unerschrodenen Auftretens Duth einflogt, chut jener Gereigtheit Raum gu geben, welche nur erbittert und bie Begenfage icharft und gufpitt, anftatt fie gu verfobnen wenn fie endlich gur Bofung ber fcmebenben Fragen bu Ihrige beitragt burch Rlarlegung jener Seilmittel, Die in M beiligen und ewig unumftoflichen Brincipien bes Rechts gegeben find und die nur ber rechten Unwendung beburfe um ihre regenerirenbe Rraft gu erweifen. Aber Alles us Mles nur von ber tatholifchen Tagespreife verlangen. 1

whi gar eine Berantwortlichteit aufburben wollen für Evennalitäten die sie nicht verhindern kann: das heißt benn doch nie Bedeutung dieser allerdings großen Hulfsmacht unrichtig unffassen und ihr in dem großen Kampse der Gegenwart eine Stellung anweisen, die für sie ungeeignet ist.

Ueberschauen wir boch die Lage, in die man uns Rastholiken gebracht hat, nicht von den Wolken aus, sondern erwägen wir mit praktischem Blicke die Berhältnisse, wie sie sich thatsächlich von Tag zu Tage gestalten, und dann fragen wir und: Was kann die katholische Presse thun und was darf sie? Wie weit reicht die Grenze ihrer Macht, ihre Bestung, ihr Berus?

Ift es nicht eine Zwangslage, in ber wir uns befinden? Ift es nicht eine Unterbrückung und Fesselung bes materiell Schwächeren durch den Stärkeren? Und in solchem Felle soll die Presse helsen! Sie soll die Mittel angeben mb boch wohl auch verantworten - durch welche die Angriffe bes Feindes zurückzuweisen und die schon erlittenen Schiden zu repariren seien?

Run wohl! Wenn im Sommer 1866 die österreichische und 1870 die französische Presse es noch so laut vertündet hitte, daß nur ein wirtsames Mittel gegen den siegreich hanrückenden Feind mit Ersolg anzuwenden sei, nämlich kine Uebermacht durch eine noch größere llebermacht zu erstiden: welchen Rugen hätte denn dieser weise Rath gestistet? Woher nimmt denn der unvordereitete Schwache die "nerückende Uebermacht?" Und doch war dort das Verhältnis wie ein ganz anderes, als das unserige heute ist. Es stritt kand gegen Land, Regierung gegen Regierung. Aber hier hundelt es sich gar nicht um einen "Kampf", so steif man und gegnerischerseits diese Phrase sestzuhalten sucht; nein, hir handelt es sich um eine Knebelung, welche von oben herab an ruhigen, unbewassneten Staatsbürgern vollzogen wird.

Darf die katholische Presse in diesem Falle zu Gewalt=

velche bas unfanbere Geschäft nen namhaft gemacht und ben Rurg, es gibt Bieles, was bas b vielleicht auch übt, was aber n empfängt, wenn es burch ben ben, "bie ber heil. Beift gefest Wottes gu regieren." Gin Gin= re hier mehr nur ein anmaßenber t, ber um fo mehr Unfegen ftiften artige Auffaffung und Darftellung Schaben einer gemeinfamen und

wird man ben Pflichtenfreis ber blagen mußte. meit ausbehnen wollen, baß man fich in Conjetturen über etwa bedes Feindes zu ergehen und auf ein Syftem von Borfichtsmaßregeln nben und ja in ber Defensive. In er bie Buntte, auf welche ber Feind ro, nicht mit Sicherheit vorausniefen Fall angenommen, hieße es ffe Borfehrungen, welche bei einer leicht einigen Schutz gewähren konnten, lichung unwirtsam zu machen? Und ein endlich bleiben uns beften Falles ner nicht ichon vorweg in feine Bes gen haben ? Gott und unfer Gewiffen baß wir in ben Mantel politischer geheimen Kriegsplanen umberichteichen, Baffen bei uns führen und im Augens miferen Gegner fosfturgen und ihn hreden, bag wir in Gaden ber Rirche fie geffatten une nicht, baß wir burch amation ibm feine Bunbesgenoffen abo ihm endlich ben tobtlichen Stoß in's

maßregeln aufforbern, b. h. barf fle Rebellion gegen bie Obrigfeit predigen? Ober ift es ihr erlaubt, eine Berbindung mit fremben Bunbesgenoffen und Sulfstruppen angurathen b. h. barf fie ben Berrath empfehlen? Reines von beiben! Ein brittes Abwehrmittel aber gibt es fur ben Schwachen nicht, ber einer ebenso ungerechten wie graufamen Unterbrudung fich preisgegeben fieht, einer Berfolgung, bie fic auf teinen anbern Titel zu berufen vermag, als auf ben ber llebermacht und ber unerfattlichen Streitsucht. Rein, in ben Beiten folder Berfolgung gibt es feine andere Wehr und Baffe, als bas pflichtgetreue, muthige, ausbauernbe Auf treten jebes einzelnen Ratholifen in Bort und That, und biefer driftliche Mannesmuth muß feine Stute und feint Rraftigung suchen einerseits im Gebete und andererseits in gebuldigen Ertragen jener lebel, bie fich auf erlaubte Bik nicht abwenden laffen.

"Et facere et patt fortia: Romanum est."

Wie jeber Einzelne, wie gange Stante, Bereine u. f. w. eintretenben Kalles ihr pflichtmäßiges Berhalten zu regeln haben: barüber Specialmeifungen zu erlaffen. fann ber Tagespresse selbstverftändlich nicht zugemuthet werben. 21 ift bas Berftantes = und Gewiffenfache jebes Gingelnen und, wenn man will, auch Fachsache; letteres nämlich insofers, ale es ben Oberhirten ber Diocefen gutommt, Worte ber Belchrung, ber Ermahnung, ber Troftung und Ermuthigung an bie Glaubigen zu richten. Wir find babei nicht ber Am ficht, ale empfehle es fich für bie Bischofe, Berhaltungebe fehle in betaillirten Brogrammen zu erlaffen; aber bie Rich tung fann bezeichnet und wieberholt angegeben werben, in welcher bie Gläubigen je nach ihrem Stante und ihrer Be ruffart jum Beile ber Rirche zu wirten haben; bie Das regeln, welche zu unferer Unterdrückung getroffen werten, können mit apostolischem Dauthe in ihrer Unrechtmakigleit bargestellt, bie Lügen, welche über uns und unfere beiligt Sache ausgestreut werten, tonnen als folche gebrandmartt, und die Presorgane endlich, welche das unsandere Geschäft der Berläumdung besorgen, können namhaft gemacht und den Katholisen verboten werden. Kurz, es gibt Vieles, was das katholische Bolk zwar weiß und vielleicht auch übt, was aber die Weihe der Kraft erst dann empfängt, wenn es durch den Mund Derer verkündigt worden, "die der heil. Geist gesetzt hat zu Bischösen, die Kirche Gottes zu regieren." Ein Einsgreisen der Tagespresse wäre hier mehr nur ein anmaßender Uebergriff in fremdes Gebiet, der um so mehr Unsegen stiften würde, als eine verschiedenartige Auffassung und Darstellung der Berhältnisse nur zum Schaden einer gemeinsamen und gleichartigen Aktion ausschlagen müßte.

Roch weniger aber wird man ben Pflichtenfreis ber tatholifchen Tagespreffe fo weit ausbehnen wollen, bag man ihr bie Zumuthung ftellt, fich in Conjefturen über etwa bevorstehenbe Operationen bes Feindes zu ergeben und auf biefem unficheren Grunde ein Onftem von Borfichtsmagregeln au conftruiren. Bir befinden uns ja in ber Defensive. In folder Lage laffen fich aber bie Buntte, auf welche ber Feind feine Ungriffe fenten wird, nicht mit Giderheit vorand= beftimmen. Und felbft biefen Fall angenommen, biege es wohl flug handeln, gewiffe Borfehrungen, welche bei einer Ueberrumpelung uns vielleicht einigen Schut gewähren tonnten, burch vorzeitige Beröffentlichung unwirtfam zu machen? Und wie viele Borfichtsmagregeln endlich bleiben uns beften Kalles wohl übrig, bie ber Wegner nicht ichon vorweg in feine Be= rechnungen tonnte gezogen baben ? Gott und unfer Gemiffen gestatten uns nicht, bag wir in ben Mantel politischer Beuchelei gehüllt mit geheimen Rriegsplanen umberichleichen, allerhand unerlaubte Waffen bei uns führen und im Mugenblide ber Gefahr auf unferen Gegner losfturgen und ihn mit bem Ausrufe erichreden, bag wir in Gachen ber Rirche tein Recht fennen; fie geftatten une nicht, bag wir burch eine Rebellionsproflamation ibm feine Bunbesgenoffen abtrunnig machen und ihm endlich ben tobtlichen Stoß in's Herz versehen. Das Alles, ja noch mehr, selbst ben Gebanken an einen Krieg gegen die Obrigkeit, und noch dazu geführt mit unerlaubten Waffen, verbietet uns unsere Religion. Daher kommt es benn auch, daß die Zeugen des christlichen Glaubens ihren Berfolgern stets gegenüber gestanden haben nicht wie streitende Krieger gegen Krieger, sonbern wie wehrlose Lämmer gegenüber reißenden Wölsen. Und das ist heute unsere Lage.

Aber wie hat benn, so muß billigerweise Jeber fragen burfen, wie hat benn biese gut geplante Bersolgung ber beutschen Katholiken in's Werk gesetzt werben können?

Gehr einfach! Muf bem Bege ber Berordnung und auf bem ber Gefetgebung. - Das Mittel ber nadten fcham= Tofen Berlaumbung, wie es Unno 66 bor bem beutschen Bruberfriege und mabrent beffelben von bekannter Seite und mit gewohnter Energie zur Maffenaufreigung gegen bie Ratholiten verwendet worben war und welches trop ber ftark verbrannten Ringer, trot ber erlittenen moralischen Rieberlagen und trot ber unerschütterten Lonalität und Aufopferung ber Ratholifen bennoch mabrent bes frangofifchen Rrieges von berfelben Seite wieber verfucht werben wollte, mar benn boch zu plump und zu gemein, als baß es einen irgendwie nennenswerthen bauernben Erfolg hatte erzielen fonnen. Die Berren Staatsanwalte und Richter hatten Unno 66 burch ihre amtliche Thatigfeit zwei Wahrheiten wohl ober übel barthun muffen, gunachft, bag bie unter einheitlicher Leitung colportirten Berlaumbungen ber Ratholiten, als feien fie Baterlandsverrather, burchweg erlogen waren, und zweitens bie, baß bie preußischen Ratholifen, fo lange ihnen ber Rechtsweg für bie Bertheibigung ihrer angegriffenen Ehre noch übrig gelaffen wird, biefen Beg zu befchreiten wiffen.

Indessen hatte jenes grundschlechte Mittel doch so viel gewirkt, daß die erbitterten Gegner bes Katholicismus, schon burch Bilbung und Erziehung geneigt gemacht, alle Schandethaten, die biesem Afchenbrobel aufgebürdet zu werden pflegen,

als baare Münze hinzunehmen, immer fanatischer wurden und daß in jenen Kreisen, wo erfahrungsmäßig das Wort "Gerechtigkeit", wofern es sich um die Katholiken handelt, verpont ist und wo in guten Zeiten das bekannte "Wohlswollen", in schlimmen das noch bekanntere Mißtrauen allen kirchen-politischen Aktionen zur Basis dient, dieses Mißtrauen immer kräftiger gedieh, die es sich zu der offenen Feindseligskeit entsaltete, der wir heute gegenüberstehen.

So war benn bie ungesetymäßige Katholikenhetze von 1866 eine Borftuse für bie "gesetymäßige" von 1870/71. Und was für eine würdige Borftuse!

Es gibt feine ichnobere Dighanblung bes Unichulbigen, als bie welche im Ramen bes Befetes ausgeübt wird, weil bier bas Recht, biefe geheiligte Baffe bie gum Schute bes Schwachen bienen foll, biefes einzige und lette Migl, beffen Schwelle die brutale Gewalt ungeftraft nicht überschreiten barf, profanirt und mit bobnifder Gleignerei in ein Berfzeug ber Ungerechtigfeit verkehrt wirb. Bu allen Beiten bat es blutburftige Tyrannen und unmenschliche Gefete gegeben; aber indem man bie letteren erließ, fuchte man wenigftens ben Schein zu retten, als gefchehe bieg nach ben unumftog= lichen Principien bes Rechtes. Unferer Zeit war es borbehalten, ber Belt bas traurige Schaufpiel bargubieten, baß Gefete von Rammer = Dajoritaten, über beren Befabigung man mohl bieweilen einen Zweifel aussprechen barf, "mit Sochorud", "mit Dampftraft" "fabricirt", baß Gelegenheits-, Berlegenheits =, Musnahms = und Tenbenggejete oft "burch eine ermudete Rammer gejagt", ja noch mehr, bag Befete, die tief in bas Leben bes Bolfes eingreifen, bie in ihrer Musführung von ben ernfteften Folgen begleitet feun muffen, "binter ben Couliffen ber Rammern vorweg abgemacht" und nach ungenugend furger öffentlicher Scheinbebatte im Fluge fertig geftellt werben - Gejete, welche mit ber Berfaffung bes Lanbes nicht im Ginflange fteben, Gefete, beren volle Begrundung wohl Riemandem erfichtlich ift, die ihr Buftandekommen ber Gehässigkeit und bem Servilismus gewisser Bar teien, anstatt einer weisen Rudsichtnahme auf die Beduck nisse bes Landes verbanken — Gesetze endlich, welche ber Sinn für Necht und Gerechtigkeit im Bolke erstiden und bie gute Sitte untergraben, statt sie zu heben.

"Makellos ift bes Herren Geset; ben Kleinen vor mittelt es die Einsicht" — sagt ber Psalmist. Die gesch gebende Thätigkeit, welche nach christlicher Lehre und Anschauung auf die göttliche Gewalt zurückgeführt werden und beren Ausstuß sie ist, erhält sich nur dann "makellos" wa allem Unrecht, wenn sie das geoffenbarte Geset Gottes all ihm unverrückbare Grundlage und Richtschuur festhält; im hohe civilisatorische Ausgabe aber, die Bölker zur Gerechtsteit zu erziehen, ihnen den Sinn für das Recht einzuprässund die gute Sitte durch stete Angewöhnung ihnen zweiten Natur zu machen (intellectum dans parvulis), die wahrhaft civilisatorische Ausgabe wird sie nur dann erfüken wenn ihre Träger und ihre Organe ausrichtig, voll und gaus jenen sittlichen Grundsähen ergeben sind, auf denen das Ee däude des Christenthums ruht.

Wie Biele von benen, die an der Gesetzgebung sich petheiligen haben, besitzen wohl ein Berständniß für die ge nannte Aufgabe derselben? Wäre es bei solchem Verständnis möglich gewesen, das sogenannte "Kasemattengeset" gegen der Klerus, das Schulaussichtsgeset, das Jesuiten-Verbannungs geset zu fabriciren, d. h. den katholischen Klerus auf der Kanzel überwachen, aus der Schule verdrängen und sein eifrigsten Glieder, obwohl ihnen nicht einmal ein Mangel au Loyalität zum Borwurf gemacht werden konnte, aus der Lande weisen zu lassen? — Diesenigen welche so bereitwills Schergendienste leisten, wenn es gilt die katholische Kirch in Fesseln zu schlagen, führen übrigens stets das schot Wort "Freiheit", "Liberalismus" im Munde und schen sich durchaus nicht der Welt vorzureden, daß sie eine wah haft nationale freiheitliche That vollbracht haben, indem

m neuen beutschen Reiche solche Ausnahmsgesetze in ben icoof legten.

Man nennt bas politische Charaftere! Benn folde tammercharaftere fich einmal in ter Majoritat wiffen, fo interbruden fie mit heroischem Muthe jebe schwächliche Reang ihres Gemuthes; bas Bewuftfenn ihrer Souveranitat deint ihnen zu gestatten, über allgemein anerkannte Forerungen ber Gerechtigfeit fich hinmeggufeben; und wenigftens ift Die Brazis neu, bag man ehrenrührige Unflagen öffentlich gegen gute Staatsburger schleubert, ohne ben geferterten Beweis ber Bahrheit ju erbringen, und bag man bie empfindlichsten Strafen verhangt, ohne bag eine Unterindung und gerichtliche Berurtheilung stattgefunden hatte. Sie (riefe Rammerhelben) haben ben beifpiellofen Muth, in bie Befprechung und Aburtheilung religiöfer Ungelegenheiten ich einzumischen, bie ihnen ferner liegen, als bem Grofch bes Trompetenblafen; fich aber menigftens über fatholifch= fichliche Lehren und Ginrichtungen ein wenig informiren, bas verschmaben fie ale bie größte Albernheit. Wie fonnten fe fich tenn blamiren, fo lange fie jur Majoritat gehören, bie immer Recht hat! Es lagt fich leicht ermeffen, wie viel bil fur bie Rirche aus folder gesetzeberischen Thatigfeit tirießt. Inbem man ihr Sande, Fuße und Sals einschnurt, mit man ohne zu errothen bas große Wort in tie Welt maus: "Regelung, Neuorganifirung ber firchlichen Berbilinife auf bem Bege ber Befetgebung!"

Und bringt ba eine eigenthumliche Jecenassociation ein Bort hirscher's in Erinnerung, bas er in seinen Fastensterachtungen ausspricht: "So lange noch irgend ein besseres Gefahl in unserem Gemüthe lebt, regt und wehrt dieses sich sezen bas Unwürdige, bas wir thun; wir üben letzteres mit innerem Widerstreite, wir thun es im Berborgenen, wir lassen uns durch die Gegenwart zumal ebler Menschen davon abalten, wir möchten, wenn es geschehen ist, uns vor uns jelbst verbergen. Aber ber tiesste Versall des Menschen liegt

in ber Schamlofigfeit, womit er bas Schlechte ubt vor ben Augen Gottes, feines Gewiffens, feiner Mitmenichen."

Zur Berfolgung ber katholischen Kirche ober vielmetr zur "Regelung ber kirchlichen Berhältnisse" bieten sich siebe verschiedene Mittel und Wege dar; man wählte aber der Weg der Geschgebung, weil er nach menschlicher Berechnung am sichersten und nachhaltigsten zum Ziele sühren muß. Am nachhaltigsten, weil zur baldigen Wiederausbedung so beliebter Ausnahmsgesetze gegen die Katholiken nach den gegenwärtigen politischen Constellationen wenigstens kein Aussicht vorhanden ist; am sichersten, weil man unter setz haltung der Fiktion, daß jedes Gesetz ein Ausstuß der Rechtes sei, densenigen als einen Uebelthäter, als einen Redellen bestrafen kann, der in die Lage kommt einem Gesetz, dem das Brandmal des Unrechtes anhastet, Widerstand entgegenzusehen, um nicht seiner höheren Gehorsamspslicht gegen das Geseh Gottes untreu zu werden.

Bir wiffen recht gut, bag bie Gefete beilig fint, bag fie nachft Gott am meiften bas Seil ber Rationen begrunden. und Riemand tann eine größere Ehrfurcht vor bem Geicht haben, ale ber befenntnigtreue Ratholit. Aber wenn bit Gefete eines gottlos geworbenen Staates mit bem gottlichen Gefete in Wiberfpruch fteben, bann barf fic ber Schuler bes gottlichen Meifters vor folden gottfeindlichen Gefeten ebensowenig erniebrigen, ale fich ber Erlofer felbft ber bem Synebrium ober bor ber romifchen Staategewalt erniebriale P. Lacorbaire hatte nicht Unrecht, ale er (im 3. 1831) ver bem Affifenhofe gu Baris fagte: "Ich vermag fur bie Gefte meines Landes jene gefeierte Liebe, wie fie bie alten Boller für bie ibrigen begten, nicht zu empfinden. Ale Leonioas fiel, fchrieb man auf fein Grab: Banberer, gebe bin und fagt ben Spartanern, bag wir geftorben find um feinen beiligm Gefeten zu gehorchen. 3ch aber, meine Serren, ich mochte nicht, bag man biefe Infchrift auf mein Grab festet ich mochte fur bie Befete meines Lanbes nicht fterben. Dem bie Zeit ist hin, wo bas Gesetz ber ehrwürdige Ansbruck ber Ueberlieferungen, Sitten und Gottheiten eines Bolkes war. Alles ift jetzt anders — und es hieße Ruhm und Schande zugleich anbeten, wenn man für solche Gesetze sterben wollte."

Die Debatten im beutschen Reichstage und die Stimmen der officiösen Presse haben uns tausendmal darüber zu belehren versucht, daß dem höchstgesährdeten Staate zur Abswehr der unerhörten ultramontanen Uebergriffe in seine Macht = und Rechtssphäre, zur Niederschlagung der offensiv gegen ihn auftretenden ultramontanen Macht kein anderes Mittel übrig bleibe, als eine energische Bekämpfung dieser Rebellion durch die scharfe und zugleich wuchtige Wasse der Ausnahmsgesetze.

Katholischerseits hat man seinem Erstaunen über eine so maßlose Berbrehung ber Wahrheit, über einen so kecken Bersuch, die Schuld bes gebrochenen Landfriedens von sich auf Andere zu wälzen, vielfach Ausbruck gegeben. Wir sind an diese Taktik unserer Gegner schon gewöhnt, daß wir uns durchaus nicht über dieses Vorgehen wundern; wir sinden im Gegentheil derartige Expektorationen ganz natürlich und sind der Meinung, daß in ihnen, wie in den Verläumdungen von 1866, weniger die Berlogenheit ihre Triumphe seiere, als das schlechte Gewissen die seinigen.

Man hat uns von jeher gefürchtet und unseren aufrichtigsten Gesinnungen Mißtrauen entgegengebracht, weil
man sich nur zu sehr bewußt ift, uns niemals gerecht behandelt zu haben; man trägt die peinliche Erinnerung an
eine gute Anzahl seierlich gegebener und nicht gehaltener
Bersprechen mit sich herum; man schließt von seiner eigenen
Stimmung, die sich durch jede auch noch so geringe, ja selbst
scheinbare Berletzung erbittern und zur Nache anstacheln
läßt, auf die Stimmung dersenigen die man niedergedrückt
und in ihren heiligsten Gefühlen gekränkt hat. Man kann
sich unmöglich zu der wahren Borstellung eines katholischen
Gewissens erheben, das Beleidigungen um Gotteswillen zu

ertragen und aufrichtig zu verzeihen versteht; und weil man das nicht kann, so prägt die Furcht vor dem "Sklaven der die Kette brechen könnte" dem Gewissen unserer Gegner das Schreckbild des schon rebellisch gewordenen Sklaven ein, und dieselbe Furcht diktirt Gesetze, die dem Gesürchteten unzersbrechliche Handschellen und Fußeisen anlegen sollen. Und indem man aus purer Seelenangst zu den alten Ungerechtigsteiten immer neue hinzugefügt, steigert sich auch der Haß gegen den Bersolgten ganz naturgemäß. Man kann den Getretenen nicht sehen, dessen Leiden denzenigen der ihn unterdrückt hat, unaushörlich an seine Schuld erinnern wie ein äußeres Gewissen. "Facile est odisse, quem laeseris!" So haben denn die Furcht und der Haß zusammengewirkt um uns in eine Lage zu versetzen, die, menschlich gesprochen, ganz verzweiselt und irreparabel erscheint.

Bielleicht wird man uns ber Uebertreibung und ber Schwarzseherei beschulbigen. Bis zur Stunde, fo fagt man uns, haben ja bie Regierungsmaßnahmen noch nicht einen berartigen Ginfluß auf bas firchliche Leben geaußert, baß man von einer verzweifelten Lage reben burfte, und jenes Berliner Bapier, bas in bem Glude feines bochofficiofen Berufes schwelgt, hat uns ja gutigft versichert, bag erft in nachfter Butunft mit ben reichsfeinblichen Ultramontanen "bitterer Ernft" gemacht werben folle. Bas bisher gefcheben, war also nur Spaß. - Das ift nun freilich eine febr fonderbare Berufsauffaffung. Rach driftlicher Lebre ift ben Machtigen ber Erbe niemals und nirgends erlaubt, mit Staats= burgern bie ihre Pflicht erfüllen, ein berartiges Gefpag gu treiben, wie es etwa bie Spinne an ber Fliege ausübt, und ebensowenig, ja noch weniger haben sie ein Recht, "bitteren Ernft" anzubroben ober ibn gar auszuführen gegen biejenigen welche nicht burch ftrenge und unparteiische Untersuchung verbrecherischer Sandlungen überführt find. Aber bas ift eben nur driftliche Lehre, auf die es heute wenig antommt ...

Liberalerseits weiß man bem geschickten Strategen, ber

ben Feldzugsplan gegen die katholische Kirche entworsen, nicht genug Lobeserhebungen zu spenden. Uns will bedünken, er mache seiner Ersindungsgabe nicht gerade überstüssige Ehre; denn dieser Plan ist nach der uralten Schablone, die schon von den römischen Kaisern — blutigen Andenkens — verwendet worden war, einfach abgeklatscht worden.

Es hat immer nur einer einzigen Antlage gegen die Katholiken bedurft, nämlich daß sie unpatriotisch, besser daß sie reichsseindlich, daß sie Baterlandsverräther seien. Diese Antlage wird zunächst an maßgebender Stelle erhoben und von den Preßbengeln gesinnungstüchtiger Blätter als eine unwiderlegliche Wahrheit nach den vier Winden der Erde hin ausgebreitet. Mehr bedarf es nicht. Ist nur erst das Axiom von der Reichsseindlichkeit der Katholiken sestegeftellt, so macht sich alles Uebrige von selbst.

Es war eine Perfibie ohnegleichen, bie Unflage ber "Reichsfeindlichkeit" gerabe gut folder Zeit in bie Maffen ju werfen, wo bie patriotifche Begeisterung ju einer Urt gemäßigten Babnfinnes gestiegen und getrieben mar. Rlug= beit zeigte fich babei weniger. Man mußte ja voraus miffen, baß bie geschmähten Ratholiten mit ungabligen und zwar glangenben Beweisen ihrer Baterlandsliebe aufwarten wurs ben, nomentlich burch ben Hinweis auf ihre aufopfernbe, bingebende Thatigkeit mabrend ber letten großen Rriege; man mußte fich im voraus fagen, baß aus bem fatholischen Lager bie bochft verfängliche Frage wurde aufgeworfen werben: wenn wir fur Baterlandsverrather galten, wen trifft bann bie Schulb eines Berbrechens, uns, benen man bisber noch fein Unrecht nachgewiesen bat, ober euch, bie ihr une trot bee auf une laftenben Berbachtes nicht nur im Staate gebulbet, uns nicht nur taufendmal, wenn es euch gerabe opportun ichien, Boblverhaltungszeugniffe ausgestellt, fonbern fogar in blutigen Rriegen uns an die wichtigften Poften geftellt habt, uns, biefe gemeingefährlichen Ber= rather ?!

Un maßgebenber Stelle war man fich vollfommen barüber tlar, baß biefe Fragen geftellt werben murben; aber noch weit genauer wußte man, bag bie Begner ber beleibigten, an ihrer Ehre fchwer gefrantten Ratholiten bie Barole von ber "Reichsfeindlichkeit" mit mabrer Gier entgegennehmen wurben, baß fie, Dant ber anergogenen blinden Gehäffigfeit gegen alles Ratholifche, fich nicht einen Deut barum fummern wurden, ob jene ichwere Unflage auch nur ein Gramm Babrheit enthalte, bag enblich bie Rlagen aus bem fatholifden Lager über ben unerhörten erlittenen Schimpf auch nicht bas leifeste Echo in ber gesinnungstuchtigen Breffe finden wurden. Satte fich alfo in jenem perfiden Borgeben wenig Rlugheit gezeigt, fo boch um fo mehr Schlauheit, Die gu rechnen verfteht. Und fie bat fich, wie zu erwarten ftanb, nicht verrechnet. Man hat auf ber gangen fatholischen Linie jene Schritte, Die jur Knechtung bes Ratholicismus bisher gescheben find, nicht nur mit ftillem Beifall, fonbern mit oftentirender Begeifterung aufgenommen und man wird voraussichtlich auch ben "bitteren Ernft", ber noch bevorftebt, mit lebhaftem Bravo begleiten. Wer unfere Behauptungen für übertrieben balt, ber nehme boch nur bie "liberalen" Beitungen zur Sand und ftubire ben Ton, in welchem bie Braambula bes noch zu erwartenben "bitteren Ernftes" befprochen werben. Go überfluffig es auch fcheinen mag, wollen wir boch an biefer Stelle bie nennenswertheften vorläufigen Magregeln, burch welche man bie tatholijch-tirchlichen Berhaltniffe zu "regeln" begonnen bat, in aller Rurge notiren, nicht etwa als einen Gewiffensspiegel für bie liberalen Rirchenfturmer und ihre Sandlanger (wir fuchen bort faum noch bas was man Gewiffen nennt), fonbern als Gebentblatt für eine beftimmte Species von Ratholifen bie, nach bem außeren Scheine wenigftens, nicht nur an Bebachtniß= ichwäche, fonbern am Starrframpf laboriren.

Sier also ein Regifter, bas übrigens auf Bollftanbigkeit keinen Anspruch macht! Die Sanktionirung bes Richtinter=

entionsprincips zu Ungunften bes Papftthums gegenüber er energiichen Durchführung bes Interventionsprincips gu Buniten ber gefallenen Rumanier = Obligationen; bie Bro-Namirung ber Staatsomnipoteng gegenüber ber Kirche in ber Grundrechtobebatte; Die von hoher Stelle herabaeschlenberten Jujurien ber Baterlandelofigfeit und ber Reichofeindlichfeit bir Katholifen; Die unerhörte Terrorifirung ber Centrums= graftion und ber traurige Romerritt behufs ihrer Dieceitirung; ber an ben ermlanbischen Rathelifen verübte Seriffensgwang zu Gunften bes ercommunicirten 28ollmann; bie Drangfalirung bes Bifchofe Dr. Crement; bie Inbebung ber tatholijden Abtheilung im preugischen Gultus-Minifterium, b. b. jenes Inftitutes welches bagu beftimmt wir, "tas Berhaltniß bes Staates gur Rirde in befriedi= genter Beije zu ordnen und ein von gegenscitigem Boblwollen und Bertrauen getragenes Bufammenwirken m fertern"; Die Begunftigung bes fchmablichften Denunantenthums burch bas Wahlichutgefet für Bayern, alias in : Bejet; Die Batichelung ter neuprotestantischen "unwiterieglichen" Gefte; bas Berbot ber religiojen (mariani= iben) Congregationen an den boberen Lebranftalten; die Bertummerung ber Welbfeelforge; bie boberen Hufforberungen m tie tathelischen Militarmannschaften, sich über bie Form ifmi Glaubens zu ertlären, ob alt =, neu = ober wer weiß Die etathelifch; Die Beeintrachtigung bes firchlichen Schul-Minchterechtes; bie .... Behandlung ber theologischen Fafutaten; Die Munotobimachung bed tatholischen Elfaß; Die Betreibung ter Ortensleute aus ter Bolksschule nach lange ibriger, aufopfernter, von ben Staatobehörden vielfach belebigter Ebatigfeit; Die Berjagung ber Jefuiten ohne Unterindung und Urtelofgruch unter volltommener Migachtung bir Stimme bes tatholijchen Boltes und feiner Bifchofe und tas ju einer Beit, no allenthalben Kinder raubendes Bi-Runergefindel frei umberftreift und wo in der Reichebaupt= fabt allein eine Bevolkerung von 70,000 Röpfen, Die fich

notorisch burch Ungucht und die gemeinsten Berbrechen ernahrt, ben Schut ber Gesetze anrufen barf; 2c. 2c.

Bir wollten nur notiren; eine Kritisirung etwa in Rücksicht auf die bas Rechtsbewußtsenn bes Bolkes schwer schädigenden Wirkungen liegt uns gegenwärtig fern.

Auch icheint es uns minter nothwendig bie Schaben, welche ber Rirche zugefügt worben find, im Gingelnen gu erörtern. Wir ichreiben nämlich nicht für jene ftarrframpfigen Ratholifen, die fich ein Glieb nach bem anberen abhauen laffen, ohne baburch in ihrem Befinden alterirt ober auch nur in ihrer Rube geftort zu werben; wir ichreiben nicht für Jene bie, nach Allem was geschehen ift, noch immer von einer ungeftort weitergebenben vollfraftigen Birffamteit ber Rirche traumen, gleich als ob bas was man ihr icon ge= nommen, nur gang unwesentliches Augenwert gewesen fei. Diefe Urt Schlafer, in beren Bergen ber Bulsichlag fatholifchen Lebens erftorben ift, aufzurutteln find wir ebenfo unfabig ale unluftig. Den Unberen aber, bie mit gefunden Sinnen, mit flarem Blid bie firchen - politifden Greigniffe ber neuesten Zeit betrachten, brauchen wir nicht erft bes Breiten auseinanderzuseten, welch hemmenden, beeintrachtis genben Ginfluß bie ber Rirche angethanen Bergewaltigungen auf bie volle Entfaltung ihrer Birtfamteit ju uben geeignet finb.

Weit wichtiger erscheint uns bie Frage, wie ber schon erlittene Schaben reparirt und noch größerem Unheil vorgebeugt werben könne.

Aber indem wir uns diese Frage vorlegen, die uns nöthigt, vor allem Anderen einen prüfenden Blick auf uns selbst, auf die Stellung, auf die Führung, auf die Austüftung, auf die Disciplin derjenigen zu richten, denen man den Kampf bis auf's Messer angedroht hat, empfinden wir nicht jene kampsesfreudige Stimmung, wie sie dem Streiter für eine heilige Sache geziemt und welche so unentbehrlich ist, um den Beschwerden und Strapazen eines gesahrvollen

Feldzuges muthig die Stirn bieten zu können. Richt, als ob uns die Zuversicht auf den Sieg der Sache Gottes mangelte; aber die Zuversicht fehlt uns heute noch, daß gerade bei uns, wo der Krieg am heftigsten zu entbrennen droht, eine "bligende" thebaische Legion das heilige Erbe Gottes mit unerschütterlichem Muthe schügen und die Ehrenstrone der Unsterblichkeit sich erringen werde.

Wir sprechen uns deutlicher aus. Indem wir Musterung halten über das Heer deutscher katholischer Christen, ziehen zwei eigenthümliche Classen sogenannter guter, tadelloser Katholiken unsere Ausmerksamkeit auf sich: die inutiliter flentes und die insipienter sidentes.

Die Erfteren glauben ihre Pflicht gu erfüllen, wenn fie ben Gefühlen ihres Schmerzes über bie Leiben ber Rirche fort und fort Ausbruck geben, bisweilen mohl auch ein bitteres Wort in ihre Trauerflagen mifchen; baran aber benten fie nicht, baß burch Sanberingen und Rlagegesang noch Niemand etwas Erfpriegliches ausgerichtet bat, bag burch ein berartiges Auftreten am allerwenigsten ber verfolgten Rirche ein wirkfamer Troft bereitet wirb. -- Die Anberen fiben mit gefreugten Urmen unter ihrem Feigenbaume; fie tragen ben Glauben an die Unüberwindlichfeit und ben ewigen Fortbestand ber Rirche mit fich berum, wie man ein Umulet am Salfe tragt; fie glauben ber bereinbrechenben Berfolgung feinen anberen Damm, feine anbere Schutzwehr entgegenseben zu follen, als die hoffnung auf ein munderbares rechtzeitiges Eingreifen von Oben. Und fagft bu ibnen, baß hannibal bor ben Thoren ftebe, baß es bie bochfte Beit fei, die Balle ber beiligen Stadt Gottes gu befteigen, um die Angriffe ihrer Feinde abzuwehren, fo werben fie bir mit tem lacherlichen Pathos bes Unverftanbes entgegnen, es fei ber Rirche nuglich und beilfam burch bie Sturme ber Berfolgungen geläutert gu werben.

Man barf niemals aufhören, nach beiben Seiten bin mit lauter Stimme gu rufen, wie verberblich bie Jrrthumer

find, benen diese sogenannten tabellosen Katholiken sich überlassen.

Den Ginen muß man mit P. Lacorbaire fagen : "Ber etwas für die Rirche thun will und nicht von biefer Ueber zeugung ausgeht, bag bas Schwächste in Gott noch immer ftarfer ift als alle Macht ber Menfchen, wer nicht in iener Rühnheit, welche bie ersten Christen begeisterte, feine Sulis quelle fucht, wer nicht baran bentt, bag bas Chriftentbum feine Erhaltung und Ausbreitung in ber Belt namenloien Leuten verbankt, Taglohnern, Sandwerfern, Philogephen, Senatoren, Rleinen und Großen, Die fich gufammengefunten, um trot aller Gefete ber romifchen Raifer bem Evangelium zu folgen, wer endlich nicht jene Mittel anwendet, bie ibm bie Reitverhältnisse an bie Sand geben - ber wird immer untauglich fenn fur ein Bert Gettes. Die erften Chriften find nicht blog fur Chriftus gesterben, fie baben auch geschrieben, gesprochen und fich bemubt bas Bolt und bie Raifer von ber Gerechtigkeit ihrer Sache zu überzeugen... Immer gibt es im Bergen bes Menschen, im Biloungestante ber Beifter, in ber Stromung ber öffentlichen Meinung, in ben Befegen, in ben Berhaltniffen und Zeiten einen Infnupfungepunkt fur Gott. Die große Runft besteht barin, biefen Bunft herauszufinden und zu benüten, obne tag man barum aufhört in ber verborgenen und unfichtbaren Rraft Gottes ben Grund feines Muthes und feiner Soffnung zu fuchen. Die hat bas Chriftenthum bie Welt mit Trop herausgeforbert, nie hat es ber Ratur und ber Brenunft Bobn gesprochen, nie hat es feinem Lichte gestattt burch ein Uebermaß bes Reiges bas Auge zu blenden; jonbern allzeit hat es ebenfo milte als fühn, ebenfo rubia als fraftia, ebenso gart als unwiderstehlich sich in bas Berg ber verschiedenen Beschlechter einzubrangen gewußt, und Maes, mas ihm noch treu bleibt bis jum junaften Tage, wird ihm nur auf bemielben Wege gewonnen und erhalten werben."

Den Anderen aber, Die fich in unverantwortlicher Gicher-

beit und Rube wiegen, fagen wir: Go mahr es ift, bag bie Rirche nicht untergeben wird, ebenso mahr ift es auch, baß ber Leuchter ploglich aus ben Grengen eines Lanbes hinmeggerudt, bag ein beute noch blubenber Zweig bes großen berrlichen Kirchenbaumes morgen icon abgebauen und bem Berborren preisgegeben werben fann. Und mas fann einfältiger fenn, ale ein Bunber zu erwarten, folange noch Mittel, um ber Rirche nutlich zu werben, in unferen eigenen Sanden liegen; wie tonnen wir, zumal wenn wir unfere Bflicht vernachläsigen und ber Rube pflegen, Bunber verlangen, mabrend wir gar nicht wiffen, ob es im Rathichluffe Gottes liegt, feiner Rirche bie außerften Drangfale gu er= fparen! - Bie Biele enblich faffen ben an fich gang richtigen Erfahrungsfat, bag bie Berfolgungsfturme jur Bauterung ber Rirche bienen, ihr alfo Rugen bringen, in einem burch= aus falichen Ginne auf, fo namlich ale muffe fich biefe Läuterung naturgemäß wie eine von behutfamer, rucffichts= voller Sand beforgte Sinwegraumung ber ichlechten Glemente vollziehen, ohne bag irgend Jemand ober irgend Etwas bavon mitberührt werbe, wer ober was mit ber Kirche in einem wenn auch nur lofen Bufammenhange ftebe. Boffuet fagt irgendwo febr fcon, bag bas Dliggeschick, bas Ungluck mahr= baft eblen, großen und tugendhaften Charafteren bas Geprage ber Bollfommenheit auf bie Stirne brudt. Das ift wahr und gift in noch boberem Ginne von ber Rirche. Die Sturme lautern fie, fie pragen bas Siegel ber Bollenbung auf ihre Stirn; aber boch find biefe Sturme ein "Unglud". Sie fchabigen nicht ben Gefammtorganismus, fie fraftigen ihn vielmehr; aber fie fturgen bort, wo gerabe ihre Birbel braufen, Die fegendreichften Inftitutionen über ben Saufen, fie begraben die monumentalen Berte jahrhundertelanger Dabe und Arbeit und bas Gluck und ben Frieden vieler auten und treuen Rinder ber Rirche unter bem Schutte ber Ruinen, die fie hinter fich laffen, fie betauben und verwirren oft auch folche Beifter, an beren Teftigfeit Riemand

zu zweifeln magte, solange ber himmel noch frei mar ver brobenben Gewitterwolfen.

Wir haben hier auf einige Gebrechen unferes heen hingewiesen, die "im Ralle bes Greigniffes" von recht we berblichen Folgen fur bie Sache ber Rirche fenn tonnen Unfere Becresmufterung ift aber nur febr oberflächlich. Si haben ber Entnervten nicht gebacht, bie burch finnliche Gi nuffe ihr Mart vergiftet und fich tampfunfabig gemail haben; nicht ber Klugen und ber allzeit Bermittelnten, ti burch fchlaues Battiren und Laviren bie gottliche Proribe erfeten zu fonnen glauben; nicht ber verftedt freifinnigen innerfirchlichen Gegner bes "ftarren Rirchenthums", bie bem Feinbe verftandnifvolle "Bruber" = Liebe wechseln unter bem Tifche ihm bie Sanbe reichen; nicht ber the friedenen und Verletten, bie wegen thatfachlicher ober iden barer Burudfetung im Schmollwintel fiten, entlich mid einmal ber geiften und Behabigen, tie mit bem bed # zogenen Brobtorb in die Luft fliegen. Wir erwähnen d sichtlich auch biefe Rategorien, aber mir haben Grund, fi nicht ausführlicher zu besprechen.

Nur eine Bemertung wollen wir an biese Herest musterung fnüpsen. Die Berheißung "super aspidem e basiliseum ambulabis et conculcabis leonem et draconem ist nur bemjenigen gemacht, "qui habitat in adjutorio Altissimi"; nur ven ihm heißt es: "in protectione Dei coel commorabitur."

Wer nicht voll und ganz ber Sache Gottes sich er geben hat, wer nicht die schadhafte Rüstung ber Halbhei in Gesinnung und That, bas zu Boben ziehende Erich bes Eigennutes, die allzeit hemmenden Fesseln ber Furch und Muthlosigseit weit von sich geworsen hat, der wird be Löwen und Drachen nicht nur nicht niedertreten, sonden von ihnen zerrissen werden. Alles Schlechte ist schwagegenüber dem Guten; aber es ist start genug, um bie Halbeit zu überwinden.

Bielleicht haben wir burch so offene, nicht mißzuvers mbe hinweise, die nicht verleten sondern anregen wollten, Borwurf jener Tabelsucht und zugezogen, die nur zu versten weiß, aber sich wohl hutet durch positive Besserungssischläge ihre Unfähigseit zu constatiren.

Diefem Borwurfe zu begegnen, wollen wir in aller Rurze migftens unfere unmaßgebliche Meinung über die vielfeitig manichte Seeresreform und Truppenorganistrung aussprechen.

Es ist gewiß gut gemeint und zeugt von vertranensvoller eftunung, wenn man von den geborenen Führern des taspischen Boltes, d. h. von den Bischöfen eine Art Tagesschaft erwartet, wenn man ein nach allen Seiten hin laut spellendes Commando verlangt, das die streitbaren Massen wist, geordnet placirt, einheitlich bewegt und nach einem wisteurchdachten Plane resp. nach dem jeweiligen Bedürsnisse erwendet. Wir glauben jedoch, daß diese Forderungen, sos mit sie Special besehle der leitenden Kreise erheischen, auf wer minder richtigen Auffassung unserer Situation beruhen.

Es handelt sich nicht um eine offene Felbschlacht, sonsten um die Erstürmung einer Festung, in der wir uns besiden. Richt einem Glaubenssate, nicht einer firchlichen seinten, nicht einzelnen Folgerungen des kirchlichen Rechtes ilt der angedrohte und schon begonnene Kampf, sondern der Kirche in ihrem ganzen und vollen Umfange und Wesen. Kan hat die Belagerungstruppen aus allen Winkeln bereits pfammengezogen, man hat die Parallelen schon gegraben, die Kinen gegen das "innere Düppel" schon längst angelegt und Feuerschlunde in Richtung gebracht; um was es sich noch indelt ist der Sturm und eventuell die Aushungerung.

Bir haben lediglich und und unsere Sache zu versheibigen. ben Feind abzuwehren und unsere Position zu alten; nicht Ausfälle und Angriffe sind unsere Sache, sons rn ber Biberstand. Daraus folgt baß die Forderungen, elche man an einen Heerführer im offenen Felde stellt, au nsere Rührer nicht wohl in berselben Weise gestellt werden

burfen. Ja, wir behaupten noch mehr; felbst bie Befd welche ein umfichtiger Feftungscommandant zu ertheilen find bem größten Ebeile nach ichon gegeben, infofern nam als Bebem von uns burch feine Berufepflicht und burch freiwillig übernommenen, befonderen religiofen Berbiubli feiten, 3. B. burch Bereinsvorschriften ac. eine beitime Thatiafeit quaemiesen ift. Un einer Truppenorganisation gewöhnlichen Sinne icheint es uns bemnach nicht zu mang Die bauptfächlichfte Bflicht ber Gubrer aber wird ungwei haft gunachft in jener unausgesetten Bach famfeit beftehi welche nicht nur bie Stellungen und bie Beranderungen feindlichen Macht zu beobachten, fondern noch weit mi barauf zu achten hat, bag im Innern Beber feine Bil thue und Reiner unbesonnen bandle; sedann aber in bi ununterbrochenen Uneiferung ber Ungegriffenen gur mutbiet und gebulbigen Ausbauer. Denn bas ift bas Gigenthumlie biefer Geftung, baf ihre Ringmauern nicht von Stein auf geführt find, fonbern burch bie muthigen Befenner ber dif lichen Religion felbft gebitbet werben. Lagt nur Manne beren sittlicher Werth über jeben Zweifel erbaben ift, b and bem Bellbemußtfenn bes Rechtes ibren Muth und at ber bemuthigen Bitte gu Gott ihre Rraft ichopfen - feld Manner lagt ludenlos, Schulter an Edulter gereiht b Beiligthum ber Rirche umringen - und es mire ter wi thentste Ungrall von Roffen und Streitwagen nichts w mogen gegen tie Demant . Barte und Reftigteit einer felde Mauer! - Aber ludenlos fei bie Reibe! Bit fie ce?

Indem wir nun unsere Meinung babin aussprecher baß die Hecrevesorm, teren Rothwentigkeit wir vollpansi anertennen, nicht durch strenges Commande von eben eir geleitet und betrieben, sondern aus freiem Antriebe von unto besser von innen heraus, d. h. von jedem einzelne Ratheliken an sich selbst vergenommen werten muß haben wir tanm nöthig zu versichern, baß und nichts se fu liege als ein Ansehnen an den protesiantischen Subsettivismu

ber zu planlosem eigenmächtigen Handeln und dadurch zur Berwirrung führen könnte. Wir sind aufrichtige Freunde der wahren, von Gott gewollten und gesetzen Auktorität. Aber da wo es sich um Pflichterfüllung und um die Aussübung heroischer Tugenden handelt, glauben wir nur von der freien Willensbethätigung jedes Einzelnen das Heil erswarten zu dürsen, nicht von straffer Massenorganisation, nicht von äußerer Dressur und strengem Commando. Die treue Pflichterfüllung des Katholiken hat den Gehorsam gegen die geistlichen Führer zu ihrer Boraussezung und an diesem augenblicklich organisirenden und disciplinirenden Geshorsame wird es gegebenen Falles dort nicht sehlen, wo man sich einer gründlichen Selbstreform unterzogen hat.

Wie vollständig und fast ausschließlich in den Rampfen unserer Tage aller Erfolg ober Mißerfolg für die Rirche von dem moralischen Werthe ihrer Streitfräfte, b. h. von unserer eigenen Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit und nicht von irgend welchen äußeren Berhältniffen abhänge, darüber wollen wir nicht weitläufige Erörterungen anstellen; aber einige Winke durften nicht überstüssig seyn.

Täuschen wir uns nur keinen Augenblick darüber, daß ber Plan der liberalen Kirchenstürmer auf schlauer Berechnung beruht. Man hat seine Ersahrungen. Man weiß recht
gut, was aus einem Bolke wird, dem man die natürlichsten
Menschenrechte Jahrelang beschränkt und verkümmert, aus
einem Bolke, dem man selbst die Freiheit raubt, ein Gott
gemachtes Bersprechen zu halten, dem man den Mund verschließt, um nicht klagen, die Augen, um sein Unglück nicht
übersehen zu dürsen, dem man sogar das Gewissen, da man
es nicht annettiren kann, mit den Fesseln einer unerbittlichen Tyrannet knebelt. Schon Julian, der Apostat, wußte
es, daß eine Jugend ohne christliche Erziehung heidnisch werden müsse in ihrem Glauben und in ihrer Gesittung, und
heute weiß man ebenso gut, daß Mütter, in deren Herzen
der Glaube frühzeitig erstickt wurde und hinwelken mußte,

tann 3. B. unsere geiftlichen Schulinspettoren und Revisoren beseitigen und sie burch Löffelsabrikanten und Schankwirthe ersehen. Das ist dann ein Unglück, wenn unsererseits Niemand in die Lücke tritt. Wenn aber von dem Augenblicke eines solchen Ereignisses an jeder katholische Bater und jede katholische Mutter ihre Inspektions= und Revisions= pflicht verdoppeln, ja verzehnsachen, so werden an die Stelle eines jeden beseitigten mehr als tausend unabsehbare SchulzInspektoren treten und weiterem Schaben vorbengen.

Man kann dem angehenden Theologen die Gelegenheit randen, eine gesunde Theologie zu hören; aber wer in aller Welt wird den freien akademischen Bürger, den für seinen Glauben und für die Ehre des Priesterthums besgeisterten jungen Mann zu hindern vermögen, eine gesunde Theologie zu studiren? Wer wird einem wohlwollenden Mentor verbieten dürsen, sich des Gefährdeten anzunehmen und den Einssluß zu paralysiren, den ein Unwürdiger auf die unersahrene Jugend ausüben könnte?

Man kann die Ordensleute verjagen; aber man kann keinen Katholiken, er sei Laie oder Priester, hindern, den Ordensgeist sich anzueignen und in diesem Geist überall zu wirken, wo dieß seinem Beruse entspricht. — Mit Einem Worte: wir dürsen dem hereinbrechenden Sturme ohne Bangen und Zagen entgegensehen, wenn wir die Gewißheit haben, daß Jeder aus uns den Plat, welchen ihm die göttliche Fürssehung angewiesen hat, muthig, ausdauernd und allseitig ehrenhaft behaupten werde; im entgegengesetzten Falle ist uns bange.

Wir sind weit entfernt bavon, jenes "amicable Berhaltniß" zwischen Staat und Kirche zurückzuwünschen, wie es in Preußen bis zu den Kölner "Irrungen" hie und da bestand, wir wünschen durchaus nicht, daß ber Staat die Kirche mit einer Art von Schutzmannszärtlichkeit wie sein Opfer umarme; benn wir wissen nur zu gut, daß dieses Bündniß, welches die absolute Controlle mit der ehrerbietigst ersterbenewichtigste Position erstürmt, wenn sie geplündert, gepetet und von bem erstürmten Gebäude keinen Stein auf
manteren gelassen haben, das Ewige und Unsterbiche, was in diesen Mauern wohnte, von ihren Händen
ber getödtet, noch gesesselt, noch besudelt worden ist. Sie
kenn eine lokale Lebensäußerung der Kirche unteriden; ihr Leben vermögen sie nicht zu ertödten.

Sodann haben sie keinen Begriff von der abwendenden guwendenden Macht des Gebetes und von der übersunschlichen Kraft, die der gländige Katholik aus den Gnadensteln seiner Kirche schöpft, zwei Hülfsmächte, die dem Blicke des Ungläudigen vollskändig entgehen und die, wosern sie mit in welle African treten, und den Feinden um so viel überstem machen, als Gott der Herr selbst überlegen ist den Kwerständigen, die sich gegen seinen heiligen Ramen emsten. "Hi in curridus et hi in equis, nos autem in nomine komini."

Enelich haben sie ihre Rechnung zwar mit des Wirthes teblichem Bruder, aber doch nicht mit dem Wirthe selbst smacht. Was nämlich ihre angeborene Keckheit zur Insolenz keigert, das ist die Hoffnung, welche sie auf die Unthätigkeit der auf die Mißgriffe unserer Schwachen, Krüppel und Rarodeurs bauen. Das sind aber lauter Kranke, die geheilt werden und erstarken können. Wie denn, wenn wir all' miere Krast ausböten, um uns und unsere Brüder inse gesammt in gute Soldaten umzuwandeln! Unmöglich ist das nicht und nethwendig ist es über alle Maßen. Freilich setzt selche Thätigkeit eine Begeisterung für die Sache Gottes, einen Heroismus der Hingabe und Selbstausopserung vorsus, wie ihn die Marthrer übten; aber wir wandern ja auch auf dem königlichen Wege des Kreuzes, der mit dem Siege auf Golgatha seinen ersten ruhmreichen Abschluß sindet.

Ein specielles Programm solcher Thatigteit läßt sich sus bem Grunde, weil es allumfassend senn müßte, nicht austellen; aber eine Andeutung läßt sich geben. — Man

#### XXVII.

# Die norddeutsche Preffe.

(Schluß.)

Die gesammte nordbeutsche Presse hangt geistiger Beise von Berlin ab. Jedes Blatt unterhalt baselbst einen oder mehrere Correspondenten und sonstige Mitarbeiter, besonders Feuilletonisten. Wir brauchen beschalb auch nur die bedeutens beren von den nicht in Berlin erscheinenden Blattern zu besrücksichtigen.

Die "Rolnische Zeitung" übertrifft binfichtlich ber ihr zu Gebote ftebenden Quellen, Correspondenten und fonftigen Beihelfer, beren fie fo ziemlich in allen Stabten Deutsch= lands und allen Sauptstädten bes Auslandes gahlt, wohl jebes andere beutsche Blatt. In Berlin wie in Baris, am Sofe Bittor Emmanuels wie in Petersburg und Madrid hat fie ftete mehrfache officiofe Berbindungen. In allen Pregbureaus und bei allen Gesandtschaften scheint fie ihre besonderen Freunde Welche Berbindungen sie mit ben Redaktionen zu haben. ber Parifer Blatter besitt, beweist bie Thatsache, baß fie beren Artitel öfter ichon anfündigte, ehe bieselben erschienen. Mehrfach ift es auch vorgefommen, bag sie die Thronrede Napoleon's III., mit bem fie lange Zeit in engster Freundschaft ftand, vor ben Barifer Blattern geben fonnte. ber geographischen Lage Rolns und bem Gange ber Gifenbahnzüge kann die Kölnische Zeitung Auszüge aus den französischen Blättern gleichzeitig mit dem Original nach Berlin
bringen und so umgekehrt für Paris. Deßhalb ist die Kölnische
für den größten Theil der deutschen Blätter die Hauptquelle
bezüglich der ausländischen Nachrichten. Das Blatt hat über
20,000 Abnehmer und wird von dem Pommern Heinrich
Kruse, und zwar jeht von Berlin aus, geleitet; es bringt
seinem Eigenthümer Dumont-Schauberg jährlich 40 bis 50,000
Thaler ein, vielleicht auch mehr, besonders wenn man die
warme Freundschaft der Kölnischen Zeitung für die jeweiligen
Inhaber der grünen Sessel erwägt.

Bon Gefinnung und Saltung fann bei biefem "Beltblatte" - fo nennt es fich felber gern - faum bie Rebe fenn, man mußte benn ben biffigen Sag gegen bie tatbolifche Rirche als fo etwas annehmen. Palmerfton, Napoleon III., Cavour, Garibalvi, Auerswald-Schwerin, Bismart, ja felbft Schmerling und andere Geifter verschiebenfter Richtung genoffen nacheinander ober felbst auch gleichzeitig bes Borguges, von bem Blatte vergottert und mit Beihrauch umwölft zu werben. Much weiß fich bie Rolnerin auf billige und gefahrlofe Beife bas Ansehen ber Unabhängigteit zu geben, wobei freilich oft auch andere gewichtigere Grunde im Spiele fenn tonnten. Co vertheibigte fie lange Beit bindurch bie Abtretung Rordfcbleswigs an Danemark und firaubte fich in beutschnationaler Entruftung gegen bie Bereinigung bes frangofifchen Det mit Deutschland, um ichlieglich bem Thun ber Gewalthaber nur um fo fraftiger Borichub leiften zu tonnen. Wie faum ein anberes Blatt hat bie Rolnische Zeitung zur Berallgemeinerung jener feigen Charafterlofigfeit beigetragen, welche jest im neuen beutschen Reich fo berrlich in's Rraut Schießt.

Wie leicht begreistich, ist es neben einem solchen altbegrundeten (tie Kölnische Zeitung erscheint seit 1813), mit allen Mitteln ausgerüsteten Blatte für ein neues Zeitungsunternehmen nicht leicht auszukommen. Hat dech die Kölnische Zeitung mit den Correspondenz = Bureaus verschiedener Hauptstädte eigene Berträge abgeschlossen, benen zusolge ben anderen in Köln erscheinenden Zeitungen keine telegraphischen Nacherichten übermittelt werden dürsen. Ein bedeutendes liberales Blatt ist ihr deschalb auch noch nicht als Nebenduhler erstanden. Die "Rheinische Zeitung" mit ihren 3000 Abnehmern kann wohl nur durch die Zuschüsse der sortgeschrittenen Parteigenossen bestehen. Dieselbe hat immerhin etwas mehr Charafter als ihre alte Nebenduhlerin, obwohl auch sie jeht ganz im Bismartischen Fahrwasser schwimmt, besonders wenn es gegen die Kirche geht.

Daß die "Deutsche Boltshalle" burch bie preußische Bolizei zu Tobe gemagregelt wurde, ift eine Thatfache, bern fich bas fatholische Deutschland unter ben jetigen Berbillniffen um fo mehr erinnern wirb. Die "Boltshalle" bat immerhin ber fatholischen Preffe Bahn gebrochen. fonnte bie jetige "Rolnifde Bolfszeitung" (frühr "Kölnische Blatter"), um so eher auf bem vorbereiteten Boben gebeihen. Damit foll aber gar nicht gefagt werden, baß biefe eine Rachfolgerin jener fei. Die Rolnifche Bolle geitung ift fachlich fehr wohl und mit Geschick redigirt, wenn es auch mitunter an Entschiedenheit und leitenben Grundfatsen fehlte. Die Saltung bes Blattes bei ber öfterreichijden Concordats-Dete, ber Barbara Ubrut-Geschichte und besonders gegenüber bem Concil mar unverzeihlich. Geit ber Beseitigung Fribolin Soffmann's von ber Redaktion ift es jedoch wefent lich beffer geworben. Jener Mangel an Festigteit ift auch mit bie Urfache gewesen, bag in letter Zeit neben ber Roln. Bolfegeitung in ben meiften Stabten bee Rheinlandes großen fatholische Blätter entstanden find, die mehr als eine lotale Bebeutung haben. Wir werben biefelben übersichtlich am Schluffe unserer Abhandlung besprechen. Die Rolnische Boltszeitung hat zwischen 7 und 8000 Abnehmer, und bei ibrer jetigen haltung wird sich beren Zahl hoffentlich noch vermehren

Das einzige wichtige Blatt liberaler Richtung in ben beiben preußischen Westprovinzen ist bie starr protestantische

Elberfelber Zeitung", früher ziemlich conservativ im Sinne ber Krenzzeitung, jest ber reine Bismark, babei aber pets bitter seinbselig gegen alles Katholische, und reichlich mit Steff aus bem Berliner Preßburean versorgt. Auflage ctma 3000.

Roch mehr als die Kolnische Zeitung die Provinzen Meinland-Bestfalen beherrscht, geschieht dieß von ber Bredlauer Preffe in ber Proving Schlesien; nur bag bier mehrere beentende Blatter fich in die Berrschaft theilen. Die 1741 bhuis Berpreugung ber Proving gegrundete "Schlefische Beitung" fteht babei immer noch voran. Gie gabit 11 bis 12,000 Abnehmer und ift reichlich mit Correspondenzen, frilleton u. f. w. versehen, überhaupt aut redigirt. Taabringt fie, wie alle anderen Breslauer Blatter, eine michaltige Sammlung von Provinzialnachrichten, welche gemiffermaßen bie Lotalblatter erfeten fonnen. Fruber alt= liberal mit confervativem Unflug, ift bas Blatt bem allgemeinen Strome gefolgt und in's Bismart'fche Fahrwaffer gerathen. Doch bat bie Zeitung, trot mancher officiofen Mittheilungen, mitunter noch ein unabhängigeres Urtheil brabrt. Finangiell burfte bas Blatt bei ben vielen Ungeigen ihr gut fteben. Der Gigenthumer ift einer ber bedeutenbften Enleger Deutschlanbe.

Die "Breslauer Zeitung", über beren Gründung buch Karl Schall uns R. von Holtei in seinen "Bierzig Ihren" erzählt, hat manche Schieksalswendungen durchszemacht. Nach 1848 war dieselbe mehrere Jahre hindurch tenservativ, kam aber schließlich, nach mehrkachen Schwanztungen, Ankangs ber sechziger Jahre zu der Ueberzeugung, daß scharse Opposition mehr Geld eindringt. Seitdem ist sie ünsernt liberal und jeht auch sehr erbittert gegen alles Kasthelische. Auslage 7 bis 8000.

Die billige "Bredlauer Morgenzeitung" zählt über 20,000 Abnehmer und zeichnet sich burch Gemeinheit aus. Es ist beachtenswerth für unfere nerbbeutsche Bilbung,

baß gerabe bie rohesten und gemeinsten Blatter, welche ff bas Bolt bestimmt sind, ben meisten Erfolg haben.

Die "Schlesische Bolkszeitung" hat diesen Rame gegen den ursprünglichen der "Breslauer Hausblätter" von tauscht. Sie entstand als Wochenblatt unter der Leitung bes verdienstvollen Pfarrers Wick, nachdem, seit dem Scheiten eines nach 1848 gemachten Versuches, die Provinz längen Jahre ohne katholisch = politisches Blatt sich behelsen mußte Auflage 5000. Der jetzige Nedakteur ist Bernhard v. Floren court. Hinsichtlich ihres entschiedenen Charakters kann der Blatt nur gelobt werden, obwohl in den letzten Jahren der öftere Wechsel der übrigens stets tüchtigen Redakteure ihn nicht zum Vortheil sehn konnte. Auch hierin ist Beständigkeit zu empsehlen.

In Ronigsberg erscheint die sehr alte "hartungist Ronigsberger Zeitung" in einer Auflage von 6 bit 7000. Das Blatt ift fehr liberal, weghalb ihm 1848 bi Regierung bas Recht abertannte ben preußischen Abler an Ropfe zu führen. In letter Zeit fampft fie naturlich fin bie "nationalen Errungenschaften" Bismart's. Neben ihr ba bie conservative, natürlich im Sinne ber Kreuzzeitung con servative, "Oftpreußische Zeitung" nur etwas über bi Balfte ihrer Abonnentengahl. Beibe Blatter gehören aber, obwohl verschiedener Richtung, seit einem Jahre einem jubi fchen Borfenmanne, ber fie beibe gu feinen "Gefcafte" 3meden ausbeutet. In Ronigsberg, ber Stadt ber reiner Bernunft, ist also ein Fortschritt verwirklicht, ber in ga vielen beutschen Stabten am Plate mare, indem man it jeber berfelben bie meiften nichtfatholischen Blatter als rein Beichaftsorgane an Ginem Strange giehend fich zu bente hat. - Bang fo ift es in Stettin, beffen vier große Blatt hauptfächlich nur bem Weichafte bienen. Doch zeichnete fi bie "Oftsegeitung" (wie öftere auch bie Breslauer 3 tung) burch gute, meift polenfreundliche Rachrichten a Polen aus. Das rotheste ber Stettiner Blatter ift

"Reue Stettiner", die conservativste die "Pommersche Zeitung"; daß alle vier bismärkisch gesinnt sind, ist selbstverfindlich.

Die Provinz Sachsen besitzt größere Zeitungen in Ragbeburg, Halle und Erfurt. Die verbreitetste barunter ift die "Magbeburgische Zeitung", welche dem fortseschrittenen Liberalismus huldigt und mit der Regierung, namentlich zu jetziger Zeit, auf gutem Fuße steht; Auflage 9 tis 10.000.

Die Stadt hannover besitt bas gemein liberale "hanneveriche Tagblatt" als Lotal= und Rlatschorgan mit 10,000 Abnehmern. Das eigentliche Organ ber preußischen Amierung, Die "Reue Sannover'iche Zeitung" hat line 1200 Abonnenten; die viel verfolgte conservative. eififche "Sannover'sche Lanbeszeitung" über 3000. keteres Organ ift so giemlich bas einzige größere nicht= atholifche Blatt Nortbeutschlands welches unsere Rirche mit Inftant und Gerechtigfeit behandelt. Die Bennigsen'sche Beitung für Rorbbeutschlanb" (2400 Abonnenten), ne "Hannover'schen Anzeigen" mit 4300, und ber Sannover's de Courier (5800 Abnehmer) find burch eine Aftiengefellibaft mit 350,000 Thaler Capital zusammengefauft und unichmolzen worden. Doch ist sofort ein Concurrenzblatt mftanben. Daß ein Blatt, bei bem Berr Bennigfen, weiland Rationalvereinler und nunmehr erbitterter Bismartift, bie erfte Bioline spielt, nicht anders als fehr neudeutsch= pluitenfresserisch geschrieben senn kann, hat ber Lefer wohl ion felbit herausgefunden.

In Bremen erscheint die in einer Auflage von 9 bis 10,000 Eremplaren verbreitete "Beserzeitung", welche fitte sehr stark unter Berliner Einflussen gestanden, gegenswirtig also nicht anders kann als dem Reichskanzler durch Lid und Dunn die Schleppe zu tragen. Doch fühlt man in einzelnen Artikeln und Correspondenzen durch, daß nicht alle Mitarbeiter von der fürstlichen Sonne des Berliner

Horizontes geblendet sind. Auch treffliche Artikel aus England und über englische Zustände hat das Blatt schon gebracht.

Samburg befigt ben "Samburger Correfponbent", ein altes 1730 gegrunbetes Blatt bas fruber als confervativ aalt, jest aber unter bem Binbe fteht ber aus ber Reichs= fanglei webt. Die "Samburger Rachrichten", welche im Format mit ben größten Blattern fich vergleichen tonnen, haben 12,000 Abnehmer, find fehr liberal, preußisch und ftets katholikenfeinblich. Reichhaltige officiofe und fonftige Radrichten aus Berlin. Die mehr als Sanbels- ober Borfenblatt zu betrachtenbe "Samburger Borfenhalle", und bie ziemlich gemeine und robe "Samburger Reform" (mit 20,000 Muflage) find ebenfo tatholitenfeinblich. Es ift uber= baupt eine merkwürdige, nicht genug hervorzuhebende Thatfache, bag Blatter welche in Samburg, Bremen, Stettin, Leipzig, Ronigsberg, Magbeburg und anberen Stabten mit fast ausschließlich protestantischer Bevolkerung ericheinen, fich täglich gar viel mit ber Befehbung und Berlaumbung ber fatholischen Rirche zu ichaffen machen. Es mag bieß auch baber tommen, bag bie Protestanten nun einmal biefes Rrieges nicht entbehren tonnen, bag fie hieburch bas Bewußtsenn im Unrecht gegenüber ber alten Rirche zu fenn, bas immer noch bei ihnen fortlebt, in fich nieberfampfen wollen.

Die "Leipziger Zeitung" erscheint seit zwei Jahrhunderten in der Buchhändlerstadt, zählt 7 bis 8000 Abnehmer, hat als Lokalblatt die meisten Anzeigen und bringt deßhalb viel Geld ein. Sonst hat sie sich noch wenig anders als durch einige Nachrichten über Freimaurerei bemerklich gemacht, gehört also ohne Zweisel der Loge an, was man freilich von allen liberalen Blättern sagen kann. Auswärts viel bekannter ist die "Deutsche Allgemeine Zeitung", dem bekannten Berleger Brockhaus zugehörig. Das Blatt ist von jeher durchaus preußisch gewesen und hat sich stets durch seine Denuncianten-Dienste gegen alles Katholische ausgezeichnet. Es ist einer ber erbittertsten und bösartigsten unserer Feinde. Die Auflage burfte 6 bis 7000 nicht übersteigen, wozu noch kommt, daß die Zeitung in Preußen viel gehalten wird.

Unzweiselhaft steht auch die Dresbener "Constitutionelle Zeitung" in preußischem Solde. Sie hat kaum
einige Tausend Austage, obwohl sie schon alle Mittel aufgewandt hat, um sich bemerklich zu machen, und die verwandten preußischen Blätter ihr hierin beistehen. Das
"Dresbener Journal" ist halbamtlich, gut und gemäßigt
gehalten und, aus Rücksicht gegen den Hof, auch nicht sehr
feindlich gegen die Katholiken. Weiland Reichskanzler Beust
soll früher östers Leitartikel für das Blatt geschrieben haben,
das überhaupt schon manche interessante Arbeit veröffentlicht hat.

Bon ben in Leipzig und Berlin erscheinenden Monatschriften sind die Leipziger "Grenzboten" die alteste. Diesselben standen von jeher in ungemein freundschaftlichem Berhältnisse zu Preußen, zählten 15 bis 1600 Abonnenten und können sich hinsichtlich der Gediegenheit der Arbeiten keinensfalls mit den "gelben Heften" messen. Seit einem Jahre sind sie von Dr. Hans Blum, Sohn Robert Blums, redigirt, nachdem Gustav Freitag als Concurrenzorgan sein "Im neuen Reich" gegründet hat. In Berlin gibt Paul Lindau die "Gegenwart" heraus. Keine dieser Zeitschriften erhebt sich über die nationalliberale Mittelmäßigkeit. Höchstens durch schmähliche Anklagen und Berdächtigungen der "Reichsseinde", Zesuiten und Ultramontanen haben sie einigemale von sich reden gemacht.

Auch unter ber preußischen Herrschaft ist die alte Kaiserstadt Franksurt a. M. einer ber wichtigsten Mittelpunkte für die beutsche Presse geblieben. Ja, mehrere wichtige Blätter sind gerade seither zu größerer Geltung gekommen. So vorab die dem Bankherrn Sonnemann zugehörige "Frankfurter Zeitung", das bestredigirte und verbreitetste Organ der

Demofratie in Deutschland. Freilich mag bas Blatt auch viele feiner 10,000 Abnehmer ben reichhaltigen Sanbels= nachrichten verbanten. Gegenüber bem jegigen Treiben bes militarifden und polizeilichen Absolutismus bewahrt es eine mannhafte Unabhangigfeit und offenes Muge. Es betampft ben Bismarfismus mit Muth und Gefchicf von feinem Standpunft aus. Babrend bes letten Rrieges batte bie "Frantfurter Zeitung" allein einen Berichterftatter beim beutschen Seere (Bermann Boget) ber offen und ehrlich auch bie Rebler und Gewaltthätigfeiten ber Deffentlichfeit überantwortete, welche unfere Seerführer und Rrieger in Frantreid begangen. Ueberhaupt ift bie Zeitung reichlich mit guten Correspondenzen verseben. In ihr verkorpert fich ber Wiberftand ber alten reichsftabtifden Burgerichaft Frantfurts fowie ber neuern Demofratie in ben mittlern Rheingegenben. Daß fie auch ben Ratholiten feindlich, ja febr feinbselig ift, braucht faum weiter erwähnt zu werben; fo was ift heutzutage felbftverftanblich.

Reben ihr tann bas 1617 gegrundete "Frantfurter Journal" mit 9 bis 10,000 Abnehmern faft nur als ein Beichafts = und Reuigfeitsblatt in Betracht tommen, bas nach und nach allen Regierungen fich ungemein unterwürfig erwiesen (man bente an feine plotliche Schwenfung 1866 nach bem Ginrucken ber Preugen) und nur in feiner über allen Unftand fich binwegfetenben und unaufhörlichen Daltraitirung ber tatholischen Rirche, ihrer Diener und Unhanger eine wenig rühmliche Beftanbigfeit zeigt. Wegen Briefter, Orbensleute, firchliche Unftalten und einfache Glaubige geschleuberte Antlagen, boswillige Lugen und hamische Berbachtigungen füllen täglich gange Spalten. Das Blatt ift ein Schandfleck fur eine Stadt, welche fich ihrer Besittung, beutschen Treue und Chrlichfeit rabmt. Aber leiber, bas Gleiche fonnte man in biefem Augenblicke von gar jo vielen beutschen Blattern fagen.

Namentlich mußte bieg auch von ber "Frankfurter

Preise" gelten, die bazu noch das anerkannte Organ ber preußischen Behörden (namentlich bes Polizeidirektors) ist. Die Preise sucht es dem F. J. hinsichtlich der nichts-würdigen Angriffe auf die Kirche noch zuworzuthun. Außer den Zwangsabonnenten (Gasthöse, Bierhäuser, Beamte u. s. w.) dürste das ehrenwerthe Blatt deßhalb auch wenig zahlende Abnehmer besitzen. Die übrigen Tageblätter Frankfurt's haben meist nur eine mehr lokale Bedeutung, zeichnen sich aber sast jämmtlich durch gemeine Schmähungen gegen die Katholiken aus.

Bir haben bier eine Menge Blatter übergangen, welche in andern bebeutenben Stadten erscheinen und nicht ohne Einfluß find, bei benen allen man aber nur bas Gleiche wieberholen mußte, was wir bei benjenigen fagten, bie bier besprochen worben find. Wenn man fich ber fittlichen Ent= ruftung erinnert, welche bie liberale Breffe Deutschlands gegenüber ber Berkommenheit ber frangofischen Tagesliteratur unter Rapoleon und ber jegigen Republit bezeugte, bann muß man fich wirklich fragen, wie es fommt, bag es bei uns gegenwärtig faft noch schlimmer aussieht. Die blinbe Anbetung bes Erfolges, welche ber gallische Cafar in Uebung gebracht, ift von Frankreich auf Deutschland übergegangen. Die Bergotterung bes Gurften Bismart ift gu einer gefahr= lichen politischen Leibenschaft geworben. Gine folche Berlaugnung aller jener Grundfate, für welche fie fruber fo lange gestritten, wie bie beutsche liberale Breffe es fich gu Schulben fommen lagt, ift felbft in ber Beschichte Frantreichs unerhört.

Die katholische Presse Nordbeutschlands machte in den letten Jahren unerwartet rasche Fortschritte. Dabei ist die bemerkenswerthe Thatsache hervorzuheben, daß jett die meisten kirchenfreundlichen Blätter in Städten erscheinen, die man früher nie als bedeutende Mittelpunkte katholischen Lebens angesehen haben würde. Hingegen fehlt es guten altfatholischen Städten wie Trier, Fulda, gänzlich an einer

Bertretung in ber Tagespreffe. Andere, wie Münfter, Nachen, Mainz, haben eher Ruckschritte gemacht und besitzen nicht mehr was sie früher hatten.

Bor 1848 bestand in gang Rorbbeutschland nur eine einzige politifche Beitung, welche unfere Sache vertrat, ber in Munfter ericheinenbe "Beftfalifche Mertur", gang ebenfo wie Gubbeutichland nebft Defterreich eingig und allein bie alte "Mugsburger Boftgeitung" befagen. Der Beftfälifde Mertur ift ichon über 50 Jahre alt, war aber anfange ber fechziger Jahre fo heruntergetommen, bag ein Gingeben bes Blattes zu befürchten ftanb. Gine Auffrijdung ber geiftigen Rrafte hatte jeboch fofort ben Erfolg, ben Der fur wieber in Bluthe ju bringen, obgleich, Dant ber früheren Bernachläffigung, neben ihm ein "Minfterider Angeiger" entftanben mar, ber ale Lofalblatt faft alle In zeigen an fich jog. Bor einigen Jahren ging ber Befifalifde Merfur in ben Befit bes Gefellenprafes Borbinghaus über. Seitbem hat er fich wieberum von ber geitweilig eingetretenen Schwäche erholt, ift mit mehreren gerichtlichen Berfolgungen ausgezeichnet worden, und hat jest wohl über 3000 Aben nenten.

In Nachen ist das "Echo ber Gegenwart" mit 4000 Austage das verbreitetste Blatt. Der Berleger behandelt das selbe jedoch zu sehr als Geschäftsjache, scheut sich, trot bet guten Ertrages, einen tüchtigen Redakteur zu besolden, so daß die Spalten fast nur mit Ausschnitten gefüllt werden müssen. Bei städtischen, Land- und Reichstagwahlen sehlten die nöthigsten Aufschlüsse und Ermunterungen. Eine zeitlanz schien das Blatt sogar den Gegnern verfallen. Doch ist seitlanz schien die Haltung wieder besser, wenn auch stets das Anzergende, Selbsisständige sehlt, was heute bei einem Blatte die Hauptsache ist. Materiell gesichert, könnte das Echo der Gegenwart durch geistige Kräftigung zu einem bedeutenden, einsslußreichen Organe werden.

Die vor mehreren Jahren entftanbene "Effener Bolto-

it ung" hat es auf 4000 Abnehmer gebracht, tropbem x öftere Wechsel in der Person des geistigen Hauptes nicht ertheilhaft war. Sie hat dadurch das liberale Blatt ber Statt überflügelt, nebenbei auch in den "Essener Blatziern" einen Nebenbuhler erhalten, der jedoch dem Socialismus gänzlich in die Hande sallen oder eingehen dürfte.

Deift innerhalb ber letten zwölf ober achtzehn Monate find gegrundet worben: bie "Deutsche Reichszeitung" in Bonn, welche unter Dagner und Birnich eine bebeutenbe Reglamteit und Selbstftanbigfeit entfaltet, Driginalarbeiten in Menge bringt und viel Entschiedenheit zeigt. Auflage nohl über 3000. Die "Coblenger Bolfszeitung", unter Litung von Dr. Selle, ichon mit mehreren Monaten Gefinnig, verichiebenen Saussuchungen und sonftigen Berblungen beimgesucht. Auflage 2500. Die gleiche Auflage ht auch bie "Duisburger Bolfszeitung", melde allein in zweiten Quartal 1872 fünf Saussuchungen und Brome auf ten Bals befam. Die "Munchen = Glabbacher Belfszeitung" hat es sogar binnen feche Monaten auf 2000 Abnehmer gebracht. In bemfelben Berhaltniffe fteht ad bie "Dortmunber Boltszeitung". Die "Riebertheinijche Boltszeitung" in Crefeld, aus einem farb= kien Lokalblatt hervorgegangen, hat über 4000 Abnehmer. Ils bas Blatt fich umgestaltete, brachte bie Norbbeutsche Maemeine Zeitung in Berlin einen wuthfprühenren Artitel über bas unerhörte Aergerniß, bag in einem ultramontanen Blatte tie amtlichen Anzeigen erscheinen sollten. Auf tiefe Antlage murde ber Rothstand auch fofort beseitigt; ter "Riederheinischen Boltozeitung" wurden bie amtlichen Ginruckungen ntzogen.

Die jungste ber katholischen Bolkszeitungen — es gibt eren jetzt acht ober neun in Preußen — ist die in Bochum nter Leitung von Joseph Blum erscheinende "Westfälische bolkszeitung". Außerdem gibt es ein "Frankfurter bolksblatt", in Elberselo ein "Wupperthaler"s, in

Düffelborf ein anderes "Volksblate", in Osnabrud "Reue Bolfsblätter", in Braunsberg "Ermeländische Bolfsblätter", außerdem noch verschiedene "Volksfreunde". Wan wird zugestehen, daß diese stetige Wiederholung besieben Namens denn boch sehr eintonig ist. Waren benn kine anderen Namen zu ersinnen, welche ansprechen konnten?

Kleinere nicht täglich erscheinende katholische Blatter eristiren in Eleve, Emmerich, Xanten, Opladen, Buchelt, Paderborn ("Westfälisches Volksblatt", 3000 Auflage), Hetter ("Weserbote"), Gustirchen, Münstereisel, Heiligenstadt ("Eicheselver Blätter", 2600 Aufl.), Limburg ("Nassauer Bote"), und Leipzig ("Sachsisches Kirchenblatt", auch politisch). Das wackere, auch start in Politik machende Berliner "Märtische Kirchenblatt", von dem verdienstwellen Missionsvikar und Reichstags-Abgeerdneten Müller herausgegeben, ist ursprünzlich durch den Ronge-Schwindel hervergerusen und hat jeht gegen 2500 Auflage. Die eigentlichen Kirchenblätter konnen wir süglich übergehen, machen auch keinen Anspruch daranf im llebrigen ganz vollständig zu seyn.

lleber bie polnischen Blätter ber Provinzen Posen und Westpreußen, welche ber katholischen Sache günstig sind, ik nicht viel zu sagen. Zu Königshütte in Schlessen erscheint der "Katholis" in polnischer Sprache, von dem frühern Lehne Miarka so trefflich redigirt, daß er sich einer großen Beliebt. heit und Verbreitung (4 bis 5000 Exemplare) unter den Bolte erfreut und überdieß die Auszeichnung zu genießen bekam, daß ihn Fürst Vismark im Neichstag zum Gegenstand einer seiner heftigen Reden gegen die Katheliken machte.

Obwohl Mainz eigentlich nicht zu Nordeutschland zu rechnen, gehörte boch bas "Mainzer Journal" hinnicht lich seiner Berbreitung demselben zum guten Theile an. Seit dem Tode seines Gründers (Franz Sausen) hat bas Blatt eine Aenderung erfahren. Aber während sonst überall neue katholische Zeitungen kräftig und frisch emperbluben,

at bier babin gekommen, bag es anstatt sich zu erweitern, mit bem "Mainger Abendblatt" fich verschmelgen, also eine Bertleinerung vornehmen mußte, und fo fast zum Lofalblatt brabfant. Soffen wir, bag es balb gelingen moge, bem Rainzer Journal bie Stellung wieder zu verschaffen, Die ihm in Anbetracht feiner Bergangenheit und ber Lage ber Stadt Maing ift ein Mittelpuntt, welcher einem gut geleiteten größern fatholischen Blatte einen bebeutenben Leier= hus fichert, und ber ichon aus allgemeinen Rücksichten um kinen Preis aufgegeben werben barf. Wir haben in Deutsch= land außer Maing nur Augeburg, Berlin, Brestau und Riln, welche eine abuliche Wichtigkeit besitzen. In biefen fun Etarten muffen große politische Blatter bestehen, welche bangelegt find, daß fich ihre Berbreitung und Wirtsamfeit witer ale über eine Proving ober ben beimischen Staat wireden tann. Dabei ift Berlin als Hauptstadt bes neuen Riches ber Mittelpunkt für gang Deutschland geworben. eine Bartei bie bort nicht vertreten ift, hat feine rechte kltung.

Diese größere Preise wird sich auch leichter von jener inseitigkeit fern halten, wie fie fich an bem traurigen Beiiel einiger füddeutschen Blatter zeigt, welche burch ihren nseitigen Gifer nicht wenig bagu beigetragen haben, baß ir Katholiten täglich ber "Baterlandslofigfeit" und bes landesverrathes" beschulbigt werden. Die Schulb folder inicitiafeit liegt meift an bem Nichtweitherumgetommensenn r betreffenden Redakteure, welche ftete nur bie Berhältniffe res engern Baterlantes im Auge haben, eben weil fie bas mige Deutschland nicht aus perfonlicher Unschauung fennen. ur einen katholischen Preußen ist es peinlich, in banerischen & tathelifc nennenden Blattern Urtheile und Angriffe ber und auf fein Baterland lefen zu muffen, wie jie fonft ur bie robesten liberalen Blatter über fatholische Lanter meguiprechen pflegen. Solange berlei Dligftanbe noch ftatt= finden, fann eine gemeinsame und barum traftige Wirksam=

teit ber fatholischen Presse und Partei — beun lehteres fin wir wider unsern Willen auf politischem Gebiete nun bech geworden — mit Sicherheit nicht erwartet werden. Und boch muß Einigkeit und Organisation unser erstes und leptel Wort seyn.

### XXVIII.

Der Berband der katholischen Studentenbereim Deutschlands und seine fünfte Generalversammlung zu Bonn.

(29. Juli bie 2. Auguft 1872.)

Bor ungefähr einem Jahre erichien in biefen Blätten ein Bericht über bie vierte Generalversammlung ber tattet lischen Studentenvereine Deutschlands, welcher bie Leser to gelben Hefte zuerst mit ben tatholischen Studentencorporationen bekannt machte, die einzelnen Phasen der Entwidelung studentischer Affociationen überhaupt und insbesondere der fatte lischen schildere. Die folgenden Zeilen wollen jene Dustellung vervollständigen durch kurzen Rückblick auf die Geschichte des Berbandes der katholischen Studentenvereine Deutschlands und auf ihre jüngste Generalversammlung.

Der Grund zu bem heute bestehenben Berbande meib gelegt burch Abichluß eines Correspondenzverhaltniffes zwisches ber 1851 gegrundeten Berbindung "Nenania" in Manchenbem 1853 entstandenen "Ratholischen Leseverein" zu Berlin und ber 1855 gegrundeten Berbindung "Binfridia" in Breslau-Rachbem Gerbl, ber Stifter ber "Nenania", es bereit

59 auf ber Generalversammlung ju Roln versucht hatte t fatholifden Etubentencorporationen bem großen Berbanbe mmtlicher tatholifden Bereine einzugliebern, befchloffen Menania", "Binfribia" und "Lefeverein" im Sommer 1863 ud lebhafter Correspondeng zu ber im Serbite beffelben Sabres in Frankfurt a. M. tagenben Generalversammlung Bertreter zu fenden. Die Bertreter ber "Menania" und bee "Lefevereines" lmen, nachbem fie Rudfprache mit hervorragenben Subrern in tatholifden Sache genommen, bei Freiherrn von Bertling, demaligem Menanen und Mitglied bee Lefevereines, jufammen ub mablten letteren jum Sprecher für ihre Intereffen. Freiber von Bertling erfüllte feine Aufgabe mit jener Berricaft iber bie Sprache, mit jener warmen Begeisterung bie jeben, ber ibn einmal zu boren Gelegenheit hatte, fo febr erfreute. Er mahnte bie Berfammlung in berebten Worten ben Cor-Perationen tatholifder Studirenber Theilnahme und Forberung tigt zu verfagen; fobann forberte er bie tatholifchen Stubenten letter auf, nicht langer bem großen Beiftertampfe fern gu leben, ben bestehenben Bereinigungen tatholischen Charatters ig anguschließen und neue zu gründen, bamit bald auf allen Iniversitäten Deutschlands bas tatholische Bereinsleben machtig rifte. Der Ruf, ben Freiherr von Bertling unter bem Bei-M ber Berfammlung erschallen ließ, hatte balb in allen beut: fen Lanben ein Echo gefunden und Kräfte bie bis bahin gefimmert hatten ober isolirt waren, jur Sammlung ober iffer Thatigteit angespornt; so zahlreich entstanben in ben wiften Jahren bie Affociationen tatholifder Stubenten. Schon wite fich am 4. Marg 1863, Dant ber auf ber Generalver: ammlung ju Nachen angeregten 3bee einer freien tatholischen Aniverfitat, ein "tatholischer Stubentenverein" gebilbet. Dirett wi Beranlaffung ber Frankfurter Generalversammlung ent= bab am. 6. November 1863 ber tatholifche Stubentenverein "Arminia" ju Bonn, gegrunbet von neun Stubirenben ver-Wiebener Fatultaten. Am 7. Marg 1864 wurde zu Münfter in einer Berfammlung tatholischer Studenten über die Grun: rang eines tatholischen Stubentenvereines berathen und einer Commiffion bie Abfaffung ber Statuten übertragen;

14. März wurden diese bestätigt und angenommen. Der Berein nahm den Namen "Akademischer Berein" an, den er im Januar 1865 mit der Benennung "Katholischer Studentenverein Germania" vertauschte. Nach häusigen Bersuchen und gewaltigen Stürmen constituirte sich am 3. Mai 1864 zu Tübingen eine schon seit 1857 bestehende Berbindung "Guestphalia" als katholische Studentenverbindung. Ginen Monat später erstand in Innsbruck die katholische Studentenverbindung "Austria". Und am Ende des Jahres, am 17. November 1864 bildete sich in Bürzburg anläßlich der dort abgehaltenen katholischen Generalversammlung ein katholischer Studentenverein, der im Januar 1865 unter dem Ramen "Balhalla" in die Dessentlichkeit trat.

Die ichon fruber erwähnt wurde, ichloffen im Commer 1863 "Menania" und "Lefeverein" ein Correfponbengverhältniß, um Erfahrungen auszutaufchen und einander zu ftarten in ber Babrung und Musbreitung gemeinsamer Grundfate, Ihnen foloffen fich nach und nach an bie "Arminia", "Germania", "Ratholifder Stubentenverein ju Breslau" und "Balballa". Mugerbem gab es bamale icon einen engeren Berband ber oben genannten Berbindungen. Alle biefe Corporationen berubten auf benfelben Principien und ftrebten nach bemfelben Biele. Darum mar es gewiß ein iconer Gebante, fie in einem großen Berbanbe ju vereinigen, in welchem jebes Glieb bei ber Berathung und Enticheibung gemeinsamer Angelegenheiten gleichberechtigt fenn follte. Dieg gefcab auf ber Beneralverfammlung ju Burgburg. Sier beichlog man auch, ein Correfponbengblatt für ben Berband ju grunden und alljährlich bei Gelegenheit ber Generalversammlung ber tatholijden Bereine Deutschlands einen Bunbestag abzuhalten, zu bem jebes Glieb bes Berbanbes einen inftruirten Bertreter fenben folle; bie von ber Mehrheit ber Convente genehmigten Beichluffe bes Bunbestages follten fur ben gangen Berband binbenb fenn; endlich faßte man ben Befdluß einen Borort gu mablen, welcher bie Ginheit bes Organismus mabre und reprafentire. Erfter Borort wurde "Nenania". Allein icon bamale trat zwischen Berbindungen und Bereinen eine Rivalität

rvor, welche auf ber folgenden Generalversammlung zu Trier ime förmliche Trennung beiber zur Folge hatte. Einsender mil nicht untersuchen, wer diese Trennung zu verantworten hat; n glaubt, daß beibe Theile gleiche Schulb tragen. Tarum versagt er sich auch eine Besprechung des unseligen Erreites, der jeden katholischen Studenten mit tiefem Schmerze müllen muß und ein dunkles Blatt in der Geschichte der Berbindungen wie der Bereine bilbet.

Rachbem ber Gesammtverband ber tatholischen Studentensterporationen ein so rasches Ende gefunden, schlossen bie Berbindungen unter sich einen Bund und ebenso die Bereine. Beide Berbande beruhen auf den gleichen Brincipien (Relistim, Biffenschaft, Frohsinn). Sie unterscheiden sich bloß in der Form, indem die Berbindungen studentische Abzeichen trugen, die Bereine nicht.

Berlin, welches in Trier zum Bororte gemählt worben war, richtete, um bem Berbanbe ber katholischen Stubentens Bereine eine Rechtsgrundlage zu geben, an die Bereine zu Bonn, Breslau, Münster und Würzburg folgende Fragen: 1) Sollen die fünf in Trier vertretenen Bereine in engerem Sinne einen Berband bilben? 2) Sollen für ihn die in Trier untworfenen und genehmigten Statuten des früheren Gesammtsuchandes gelten? 3) Soll der Berliner "Ratholische Leses weins für 1865/66 Borort sehn?

Alle Bereine beantworteten bie Fragen mit "Ja", und is trat Ende Januar 1866 ber "Berband ber katholischen Studentenvereine Deutschlands" in's Leben. Kaum gegründet webe berselbe in seiner Entwicklung durch die Ereignisse bes Jahres 1866 gehemmt. Die Generalversammlung mußte aussillen. Allein nach Abschluß bes Friedens ging man wieder mit frischen Kräften an's Werk. Seitdem hat sich der Bersland nach Innen und nach Außen entwicklt und ist auch durch die religiösen Kämpfe der letten Jahre in seinem Bachethume nicht beeinträchtigt worden. Gleich zu Anfang bes Jahres 1867 stellte der zu München im Jahre 1866 auf Grund der Principien des Berbandes constituirte "Allgemeine Studentenverein", der im Mai 1867 sich in den "Katholischen

Stubentenverein" umwandelte, ein Gesuch um Aufnahme in den Berband. Die zu Berlin im Herbste 1867 tagende Generalversammlung genehmigte dasselbe. Der folgenden Generalversammlung in Münster blieb es vorbehalten, den inneren Ausbau und die Organisation des Berbandes durch endgiltige Berathung der Berbandsstatuten zu vollenden. Nicht weniger als brei Bereine hatten einen Statuten-Entwurf ausgearbeitet. Mit Gifer und Gründlichteit wurden die Berathungen gepflogen. Nunmehr war eine feste Grundlage vorshanden, auf der man weiter bauen konnte.

Die Grundzuge ber enbgiltig angenommenen Statuten find etwa folgende: Der Berband beffebt aus beutiden tatholifden Stubentenvereinen, welche fich auf Grund ber brei Principien: "Religion, Biffenschaft, ftubentifde Gefelligteit" constituirt haben. - Gin Stubentenverein ohne Ibeal tann unmöglich fich eine bobe und eble Mufgabe ftellen, geichweige benn erfullen. Darum haben fich bie tatholifden Stubentenvereine ein Ibeal gesucht, und gwar ein Ibeal fo boch und behr, wie fein zweites ift: bie Religion. Diefes erfte Brincip ift bas burchaus mangebenbe, welches bie anberen burchbringt und bestimmt. Gin Musfluß aus ibm ift bas gweite, benn bie Stubenten ale Trager ber geiftigen Bewegung ber Bufunft find bor Mlem bestimmt, nicht ferne gu bleiben bem religios-wiffenicaftlichen Rampfe ber Gegenwart. Wenn bie beiben Brincipien bie Grundlage bes einzelnen Bereines bilben, bann wird von felbft bas britte bingutreten. Denn wo ein gemeinsames Biel Alle vereint, wo wiffenschaftliche Bestrebungen ber Unterhaltung eine geiftige Burge geben und ber religios = fittliche Ernft Alles fern balt, was bie reine Freundichaft truben fonnte, bort wird acht ftubentifche Befelligfeit und Frobiinn im iconften Dafe bluben. - Der 3med bes Berbandes ift gegenseitige Forberung in ber Berwirklichung biefer Brincipien innerhalb ber verbunbeten Bereine und in weiteren ftubentifden Rreifen. Alle Bereine fteben gueinanber in gleichem Berhaltniffe, fowie auch in inneren Angelegenheiten und lotalen Anordnungen jeder Berein volltommen frei ift. Bur Berftellung größerer Ginigteit, zur persönlichen Annäherung, zum Austausche von Erfahrungen und zur Berathung und Beschlußnahme in gemeinsamen Angelegenheiten sindet jährlich einmal eine Generalversammlung der im Berbande stehenden Bereine statt. Zur Leitung der Berbandsangelegenheiten wählt diese für die Zeit bis zur nächsten Generalversammlung einen der verbündeten Bereine zum Bororte, welcher den Berband nach Außen zu vertreten, seine Interessen zu wahren, seine Beziehungen zu erweitern hat. Jährlich zweimal erscheint unter seiner Redaktion ein Correspondenzblatt, welches einen allgemeinen Bericht über die Generalversammlung, Berichte der einzelnen Bereine und Mittheilungen des Borortes enthält.

Dit ber zu Dunfter ermablten Borortscommiffion trat im Laufe bes Jahres 1869 eine in Innebrud von fatholifden Studenten gegrundete "Norbbeutiche Landsmannicaft" in Berbinbung, welche in ben Berband aufgenommen ju merben wunichte. Allein ba biefer Berein auch politifche Zwede verfolgte, ber Berband aber jebe politifde Thatig: teit principiell ausichließt, fo fonnte jenem Gefuche nicht entiprocen werben. Erfolgreicher waren bie Bemubungen Rarlerube, wo fich am Bolvtednifum ein tatholifder Stubenten. verein gebilbet batte, welcher auf ber britten Generalverfamm= lung ju Burgburg 1869 ale fiebenter in bie Reiben ber berbunbeten Bereine trat, fpater aber feine Thatigfeit einftellen mußte. Die britte Generalversammlung brachte bie Statuten jum Abichluffe. 3m Stubienjahre 1869/70 erhielt ber Borort Runbe von ber Grundung eines tatholifden Stubentenvereines "Binfribia" in Göttingen. Ihrem Gefuche um Aufnahme in ben Berband marb, weil im Commer 1870 feine General= versammlung ftattfinben fonnte, mabrenb bes Binterfemefters 1871 entsprochen. Bas in Munchen 1871 angeftrebt und erzielt wurde, wie fich ber Berband bier um ein neues Glieb, ben "Ratholifden Lefeverein" in Tubingen erweiterte, bas wiffen bie Lefer biefer Blatter aus bem Gingange erwähnten Berichte. Bum Orte ber naditen Generalversammlung murbe Bonn beffimmt.

Ghe aber Bonn bie Bertreter und Gafte aus ben Bruber: vereinen in feinen Mauern fab, waren im Schoofe einzelner Bereine Mighelligfeiten ausgebrochen; bier und ba frantte ober ftagnirte bas Bereinsleben in Folge ber Greigniffe, welche feit 1870 bas tatbolifche Deutschland ericuttern. Um 16. Nov. 1871 murbe ber Borort mit einer Resolution bes "Ratholifden Stubentenvereines" in Breslau überrafcht, monach eine ichwache Majoritat befretirt batte, bag ber Berein "bie batitanifden Defrete von ber abfoluten Gewalt unb Unfehlbarteit bes Bapftes ale glaubeneverbindliche Dogmen nicht anquerkennen vermöge." Munden that, was feine Bflicht war, und ftellte ben Untrag auf Ausschliefung bee Breslauer Bereines. Alle übrigen Bereine traten bemfelben rudhaltelos bei und unterließen ihrerfeits nichts, um fich falider Elemente zu entledigen. In Bonn war man icon fruber genotbigt vier "altfatbolifche" Mitglieber gu bimittiren ; abn= lich erging es in Munchen. Berlin hatte fogar ben Schmerg ein Gbrenmitglieb aus feinen Liften ftreichen gu muffen. Uebrigens grunbete bie ausgeschiebene Minoritat in Breslau fofort einen neuen Berein "Unitae", welcher bereite im Binterfemefter 1871/72 fraftig muche und bem Berbanbe ein treues und tuchtiges Glieb ift. Much bie anberen Bereine baben in Folge ibres festen Auftretens feine Abnahme ihrer Mitgliebergabl gu verzeichnen gehabt, im Gegentheil, biefelbe machet ftatig und gerabe faft ausschlieglich aus ben brei welt: lichen Fafultaten, nicht etwa burch Theologen, bie vielmehr febr fparlich in ben Liften ber meiften Bereine vertreten finb.

So fonnte benn bie Bonner "Arminia" auch nur mit frohen Hoffnungen ber Generalversammlung entgegensehen; benn es galt einerseits in ernster Berathung bie wichtigen Fragen, welche vorher von ben Einzelconventen erörtert worden waren, zu erledigen, andererseits aber rheinische Gastsfreundschaft zu pflegen und ben überaus zahlreich aus nah und sern, insbesondere aus Bürzburg, Münster und Aachen erschienenen Gästen zu zeigen, daß in Bonn das Gute und Treffliche, was die althergebrachten studentischen Formen an sich haben, noch nichst erstorben ist, sondern vielmehr geabelt und geläutert burch ben katholischen Gebanten.

Mm 29. Juli trafen bie Bertreter und Bafte gum Be-

gräğungscommers ein. Um anderen Morgen murbe bie Generalversammlung burd ein feierliches Bochamt eröffnet: gleich barauf begannen bie Berathungen. Bunachft murbe bie Aufnahme ber am Polytechnitum ju Nachen enftanbenen "Rarolingia" bewertstelligt. Dagegen tonnte bem Aufnahme= wind eines in Innebrud entstanbenen Bereines teine Folge machen werben, weil feine Statuten ber Berfammlung nicht bie Burgicaften geben tonnten, welche bonnothen find, um einen Studentenverein rein ftubentifch ju entwideln. Gobann verbanbelte man über bie mehrerfeite angeregte Befeitigung bet oben berührten Zwiftes gwifden ben Berbinbungen und ben Bereinen. Wenn an ben beutiden Bodidulen bie Buriden= forten ibr fcmargrothgolbenes "Brincip" und bie Corps ihre Binciplofiateit in gefährlichen Lagen zusammen zu halten bermag, fo mare es himmelichreiend, wenn bie großen tatholifden Corporationen trot ihrer gleichen Brincipien. bie wirklide Brincipien finb, alte Bunben ftete von neuem enfreifen und fich befehben follten in einer Beit, wo es mehr benn je gilt alle Rrafte zu einigen. Go brauchen ja nicht bite ibre Eigenart aufzugeben, es foll ja feine Ginerleis beit, fonbern eine mahre Ginheit geschaffen werben, in ber jeber Theil feine berechtigten Gigenthumlichkeiten be-Mit. - Bon folden Ermägungen geleitet befchloß bie General: twammlung bem Berbanbe ber tatholifchen Studentenverbin= ungen ein freundschaftlicheres Berhältniß, gelegentliche Correimnbeng und Austaufch ber Correspondengblatter angubieten. heffen wir, bağ bie Berbindungen bie bargereichte Bruberbant annehmen!

Gleichwichtig ift bas Projekt, ein eigenes Commerebuch für tatholische Stubenten herauszugeben. Die Commerebucher, welche man bieber zu benügen gezwungen ift, enthalten manches in sittlicher und religiöser Beziehung anstößige Lieb; und manchesmal mußte man sich schämen, daß auf der Aneipe eines tatholischen Studentenvereines solche Bücher aufliegen. Tarum trug die Generalversammlung dem fünftigen Bororte (Bonn) auf, die nöthigen Schritte zur Herausgabe eines eigenen Commerebuches zu thun. Ferner wurde der Beschluß

gefaßt, nach bem Borbilbe ber fcweizerischen tatholischen Stubentenvereine, mit ber Gründung eines eigenen Blattes vorzugehen, worin bie Intereffen von tatholischen Stubenten Corporationen erfolgreicher als bisher burch bie Correspondent blätter vertreten und weiter verbreitet werben follen.

Und manches noch andere Projekt fand seine Erledigung auf ber Bonner Bersammlung ober wurde baselbst angeregt. Besondere Freude erregte die frohe Runde, daß im nächten Jahre eine abermalige Bermehrung und Ausbreitung bes Berbandes an anderen Hochschulen in sicherer Aussicht fest.

Drei volle Tage haben die Berathungen gebauert. Er waren für alle Betheiligten mühevolle aber auch schone Tage. Fremb waren die meisten einander, als sie antamen; ale schon längst kannten sie sich der Gesinnung nach. Dem se Alle strebten und streben nach demselben Biele mit benfelben Mitteln. Und so kam es, daß die personliche Bekanntschliegenügte, um Alle miteinander vertraut zu machen und Freudschaften zu schließen, die nicht wie ein slüchtiger Rausch entschwinden, sondern unzerstörbar sind, weil sie auf unzerkter baren geistigen Fundamenten beruhen.

### XXIX.

# Beitlaufe.

Das Reich nach außen und innen.

3weiter Artifel: Politifcher und firchlicher Unfriebe im Reich.

In wenigen Tagen werben zwei Jahre verstoffen seyn, seitbem bie bayerischen Minister zu München sich mit Herrn von Delbrück zu ben bekannten Conferenzen vereinigten, welche sich im Berfolg, und zwar gegen alle ursprüngliche Absicht und Erwartung bes Einen Theils, zu ber Gründung bes seizen Deutschen Reichs ausgewachsen haben. Bei bem tumultuarischen Proces, wie er unter dem Getümmel der Wassen aufgenommen und im Feldlager vor der seindlichen Hauptstadt abgewickelt wurde, konnte Ein Uebelstand von vornherein nicht ausbleiben: daß nämlich die verschiedenen Theilhaber an der neuen Gründung auch von ebenso versichiedenen Borstellungen darüber ausgingen, was die neue Gründung sehn und aus dem projektirken Reiche eigenklich werden solle.

Ich glaube fest, daß damals die obersten Träger der Reichsgewalt selber das Reich, bessen inneres Wesen und Charakter, sich keineswegs so vorgestellt haben, wie es nun nach kurzen zwei Jahren geworden ist. Daher die lange Reihe nicht erfüllter Zusicherungen und getäuschter Hoffnungen. Selbst wir, die wir unsere instinktive Furcht und Besorgniß vor ber Entwicklung eines so begründeten und so verfaßten Reiches nie verhehlt haben, selbst wir gehören zu den Ueber-raschten und Getäuschten. Denn das wäre und doch im Traume nicht eingefallen, daß in diesem Reiche zwei Jahre nach seiner Geburt Dinge möglich wären, wie wir sie jetzt vor Augen sehen, wo vermöge Reichsgesetz katholischen Priesstern verboten werden kann das heilige Meßopser zu seiern und die Sakramente zu spenden.

Bon allen bei ber Grunbung bes Reichs naber ober ferner Betheiligten icheint uns nur Gine Rategorie gang genau gewußt zu baben, mas fie bamit erreichen wollte und was bas Reich in ihrem Ginne werben muffe. 3ch meine ben mobernen Liberalismus in allen feinen Schattirungen, bie nichts Göttliches auf Erben glauben, bie Ordnung bes Uebernatürlichen haffen und alle confervativen Lebensmächte in Rirde, Staat und Befellicaft erftiden zu muffen glauben, um auf bem rafirten Terrain bie unumschräntte Berrichaft ber Claffen von "Befit und Intelligena" gu etabliren\*). Huch biefe Rategorie war aber gunachft ihrer Sache nicht ficher. Sie bat in ben Rammern ben Schafpels über bie Wolfshaut angezogen; fie bat uns geschworen , baß fein ernfter Unlag jum Streit ber Parteien mehr vorhanten fenn werbe, fobald bie nationale Frage burch bie Grundung bes Reichs gelöst fenn werbe. Ihre Bermummung haben biefe Leute erft abgeworfen, als fie bas Reich in ihrer eifernen Bewalt wußten. Gie haben zwar gelogen und betrogen, aber fie baben triumphirt; fie allein gablen nicht zu ten Betauschten.

Es ift fehr natürlich, wenn jest alle biejenigen, welche von tem Reich, beffen Wefen und Charafter, gang etwas

<sup>\*)</sup> Gemeinhin wird bie obenermahnte Kategorie furzweg als "Freismaurerei" bezeichnet. Wir haben gegen ben concretern Begriff nichts einzuwenden, infoferne berfelbe als pars pro toto verftanden wird, bruden uns aber lieber "wiffenschaftlich" aus.

Inderes erwartet haben; alle biejenigen welche sich im geten Glauben von der Borstellung leiten ließen, daß ein in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gegründetes Reich deutscher Nation, und zwar gegründet nicht von einem neuen Franksurter Parlament und bessen rabiaten Parteien, sondern von den Königen und Fürsten Deutschlands, keine andere Basis haben könne als die der ehrlichen Freiheit und der unparteiischen Gerechtigkeit — wenn alle diese ihre das malige Anschauung zu rechtsertigen und die Schuld an dem Mißersolg verschiedentlich zu vertheilen suchen. Immerhin geht darans die interessante Thatsache hervor, wie leicht es dem Reich geworden wäre die ursprünglichen Gegner seines Entstehens der salschen Boraussage zu überführen und für immer unschällich zu machen.

Unsererseits, die wir nur in unseren Besürchtungen übertroffen worden sind, hatten wir heute dieses Thema nicht wieder berührt, wenn uns nicht ein äußerer Anlaß darauf prüdgeführt hatte. Ich meine die vielbesprochene Ministerstriss in Bayern. Denn man vermag diese Erscheinung un beutschen Reichshimmel schlechthin nicht anders richtig producen, als wenn man sie unter dem Gesichtspunkt der der Gründung des Reichs allseitig untergelausenen Lischungen und Misverständnisse betrachtet. Man hat sich die Sache anders und sedenfalls nicht so gedacht: damit ist christich Alles gesagt, was sich auch über die bayerische Ninisterkrisse sagen läst.

Bu ber Zeit als bie surbeutschen Unitarier noch nicht igen konnten, daß ihre Tenbenz geltenbes "Recht" sei, ihr Ireiben vielmehr von Rechtswegen als Hochverrath vor das Criminalgericht gehört hatte: ba bedienten sie sich bes Borsvands, daß sie ben einzig möglichen Weg zur Erhaltung bet beutschen Fürstenthums eröffnen wollten; sie nannten sich bie "bynastisch Conservativen". Wir verstanden den Bausplan der Herren damals schon so, daß es sich um Herstellung eines Raiserpalastes handle, an bessen Eden man die restiren-

ben Dynastien als zierliche Erker anbringen wolle. Run hat aber ein Erker keine Bebeutung, wenn er nicht einen freien Zugang aus bem Hauptbau gestattet, so baß man von bort aus die Straße besser übersehen und je nach ben Umständen zum Volke sprechen und vom Volke sich beklatschen lassen kann. Daß aber unter den gleichen Umständen die Lage eines Erker-Bewohners eine sehr genirte sehn muß, das leuchtet ebenfalls ein.

Rur ben beutiden Unitariern will bas nicht einleuchten. Sie erfannten in ber ploglich jum Musbruch gefommenen Ministerfrifis in Babern amar ben Berfuch aus einer beengten Lage berauszufommen, aber fie faben barin nicht bie natürliche Reaftion gegen ibre willfürliche Tenbeng, fonbern eine Auflehnung gegen Raifer und Reich. Bei bem mun= berlichen Begriff von einem "Reich", wie er nun einmal gang und gabe geworben und von bem Begriff bes "Staats" gar feinen Unterschied mehr gulagt, liegt eine folche Auffaifung freilich febr nabe. Wer immer noch ein felbsteigenes Recht geltend machen will ober fich auch nur mit ber Ibee eines Berhaltniffes tragt, welches ber gegenwartigen und gutunftigen Reichsgesetzung unzugänglich und von ihr gu refpettiren mare, ber ift "reichsgefährlich" und "ftaatsgefahr= lich", ob er nun in einem Jefuiten-Collegium ober in einem beutiden Fürftenichloffe baufe. Felonie ift alles, mas noch Charafter und Gelbftbewußtfenn zeigt. Die liberalen Drgane unterscheiben fich somit in ber Beurtheilung ber baperifchen Ministerfrifis nur infoferne, ale bie Ginen ihren ehrlichen Angrimm brobend an ben Tag legen, bie anberen mit er= beuchelter Berachtung über ben "Sturm im Bafferglafe" böhnen.

Zwar find uns die Berträge mit der Berficherung einsgeschmeichelt worden, daß die neue Reichsverfassung die Souveranetät der Einzelstaaten bestehen lasse und es somit nach wie vor ein reichliches Maß von berechtigtem "Partitularismus" geben werbe. Auch von bieser Unterscheidung

ift jeht keine Rebe mehr. Kein neues Ministerium in Bayern hatte in dem Sinne partikularistisch seyn können, daß es seine Aufgabe gewesen ware die Zustimmung zu den Bersträgen oder zur Reichsversassung zurückzunehmen oder nachsträglich einzuschränken. Dazu sehlt das Recht, ob es uns nun lieb oder seid sei. Aber das Recht hatte Bayern allersdings, z. B. eine authentische Interpretation des samosen Urt. 78 zu sordern, und zwar eine Austegung, welche von der bisherigen Praxis ab = und auf die bei der Gründung des Reichs gegebenen Zusicherungen zurückzeführt hatte, mit andern Worten dem eingeschmunggelten Unitarismus einen soderalistischen Riegel zu schieben. In den Augen der herrsschenden Parteien ist indeß der Eine Partikularismus oder Föderalismus wie der andere gleich hoch verpönt; und die Parteien wissen sehr wohl, warum sie es so haben wollen!

Sie haben biefur ichen ben principiellen Grund, bag ber Begriff von "Recht" gegenüber ber gejetgeberifchen Billfür ichlechterbinge nicht mehr auffommen barf. Bie viel bem mobernen Liberalismus gerabe baran liegt, bag bie Un= terbrudung bes Rechtsbegriffs im Unterschied von ber for= malen Legalität eine vollftanbige und befinitive werbe, bavon haben wir in bem Jefuiten : Befet und ben Bollgugsmaß: regeln zu bemjelben ben beften prattifchen Beweis vor Mugen. Ber bie Achtung bes eigenen Rechts von Unberen forbern wollte, ber tonnte ju folden Magregeln nie und nimmermehr feine Zustimmung geben; wer es aber boch that und die Sand gur Ausführung bot, ber fprach hiemit aus, bag für ibn felber bas Recht nur ein "mittelalterlicher Begriff" fei, ber im neuen beutschen Reich in bie Rumpelfammer gebore. Gibt es überhaupt tein Befet mehr, welches als lex Injusta bezeichnet werben burfte, fo ift nicht abzuseben, warum nicht jebes Dajeftaterecht einschließlich ber Civilliften auf bem Bege ber Gesetgebung rechtmäßig follte confiscirt werben tonnen. Den liberalen Barteien ift bie Confequeng nicht verborgen geblieben.

Im Bergen glauben bie Berren felbft nicht baran bak ein partifularistisches Ministerium in Bavern ben ven faffungemäßigen Beftanb bes Reiches irgendwie gefahrben tonnte, wie fie ja auch im Sergen an bie "Reichegefährlichfeit" ber Resuiten und Ultramontanen feineswegs glauben. "Aber uns find alle biefe gegnerischen Eriftenzen gefährlich und Reich und Staat find wir": bas ift bie mahre und ftolze Logit ber liberalen Parteien. Run feben fie fet wohl ein, baf ein partifulariftisches Ministerium in Banen auf eine folche Anschauung unmöglich eingehen konnte. Um wenn auch bas neue Rabinet aus lauter Brotestanten to ftunbe, fo tonnte es fich boch nicht jum Wertzeng ter nationalliberalen Barteileibenschaft bergeben und bie Sofolgung ber katholischen Rirche, so wie angefangen, weiter treiben helfen. Das neue Rabinet tonnte bien nicht tint. wenn es auch hiebei von gar feinem anbern Motiv geleits ware ale von bem gang außerlichen ber Competengfrage mit beziehungsweise ber Selbsterhaltung. Sah sich ja boch selft bie bisherige Regierung in Banern burch faftische Ernb gungen biefer Art wie burch unfichtbare Feffeln und Bank behindert gang nach ausgesprochener Reigung zu bandeln.

Die Liberalen erinnern jett felber hohnisch baran, welche Früchte bas seinerzeitige "Schaufelsustem zwischen Bien und Berlin" ber bayerischen Politit eingetragen habe,

<sup>\*)</sup> Befanntlich mußte fich beghalb ber leitenbe Staatsmann von libe raler Seite unbillig harte Urtheile gefallen laffen. "Bir haben", fagt die Bochenschrift ber Fortschrittspartei in Bapern vom il. Aug., "wir haben einen Minifter, ber fich in Berlin seiner factle mannischen Sprache entfleibete und mit ben schärften Bartriansbruden bas ultramontane Gebahren in Bapern geißelte, doch biefen vielversprechenden Borten jede That sehlen ließ. Bahrend er fich in Berlin über die Eingriffe bes "spiritus samiliaris" beschwerte, that er in München nichts, sich solcher unberechtigten Angrift thatsachlich zu erwehren." Als bestimmte Berson, glaube ich, wollte der Minister selbst ben "spiritus samiliaris" nicht verftanden wissen.

fie fragen, ob man mit bem Schankelspftem zwischen efin und Rom weiter zu fommen glaube? Gang richtig. e bieberige Saltung Baperne in ben firchlichen Dingen hat 6 allen Seiten bin bie verberblichsten Wirfungen genbt. ater allen Urfachen, welche bas Reich in bie Babn einer rmlichen Verfolgung gegen bie katholische Kirche bincin= leitet baben, ftebt ficherlich bas Borgeben Baperns obenan. est erft, als in Munchen ber große Fehltritt gefchehen war, laubte man in Berlin ben geheimften Trieben und bis babin nalich verstedten Antipathien ungefährbet bie Bügel schießen uffen zu burfen. Es ift am Reichstag beutlich genug geagt worben, bag bie feit 1848 in ben katholischen Angelegenheiten eingehaltene Bolitit Breugens ihren Sauptgrund in ter ichulrigen Rudfichtnahme auf Gubbentichland gehabt. jabe. Man hatte bie Stellung Baperns in ben Rolner Birren nicht vergessen. Erst als die Dinge hier in ihr biemetrales Gegentheil umgeschlagen hatten und ber eiserne Reif ber Reichsverfassung bis an die Alpen ausgebehnt mar, glanbten bie Dlachtigen in Berlin jeber weitern Rucficht= nahme endgültig überhoben zu fenn.

Ran müßte aber staarblind seyn um nicht zu sehen, wie in ganz natürlicher Wechselwirkung die antitirchliche kentenz des Reichs jene Strömung unendlich gestärft hat, wese über das partikulare Recht der Einzelstaaten mit Raturgewalt hinausdrängt. Es sind dieselben Leute welche die Ratholiten-Hetz in Bayern betreiben, und welche heute den Augsburg aus ungescheut drohen: ein neues Ministerium der muthmaßlichen Farbe würde von den Nationalslideralen balo gestürzt werden und es würde dann ein Miniskerium von einem Charafter kommen, "der dei dessen Zussammensehung einem königlichen Willen kaum mehr einen naßgebenden Einsluß ließe."

Es mare zum Seile bes Reiches selber gewesen, und es önnte möglicherweise heute noch zum Seile bes Reiches inn, wenn man in Berlin zu ber Ueberzeugung tame, baß

Bayern boch nicht vollständig die Domaine jener Partei sei welche in dem Reich nur das unsehlbare Machtmittel zur Befriedigung ihrer finstern Leidenschaften verehrt. Schwerlich ware es dahin gekommen, daß die Annalen des jungen Reichs heute bereits von Ausnahms: und Proscriptions: Gesehen berichten, wenn man in Berlin hätte besorgen mussen, daß ein großer Reichsfürst seine Unterschrift nicht zu Maßeregeln geben werde, wodurch Landesangehörige schlimmer als entlassene Zuchthäusler behandelt werden sollten, denen man schlechthin keine Schuld nachweisen kann als daß sie, wie alle ernsten Katholiken, immer noch an der "mittelalterlichen Borstellung von der Kirche" hängen.

Das Reich hat uns verfaffungsmäßig ben Frieben mit ber Rirche versprochen; bie Bertrage baben fich mit ber beruhigenben Busicherung eingeführt, bag bie confessionellen Berhaltniffe bavon gar nicht berührt feien. Bie leicht mare es gewesen biefen Standpunkt zu erhalten und zu befestigen! Rurglich hat ein Sauptorgan ber liberalen Ratholiten : Sete in Bien ber officiofen Journaliftit in Berlin borgeworfen, baß fie felber noch vor einem Jahre ichwantenb vor ber Frage geftanben fei, ob ber jest fogenannte "innere Reichsfeind" nicht vielmehr als ber befte Freund Breugens und bes Reichs zu betrachten und zu behandeln fei. In ber That mochte man schwindlich im Ropfe werben, wenn man bie beutige Lage ber Dinge mit ber Sprache vergleicht, welche ein burch feine boben Begiehungen fo bebeutfames Blatt wie bie "Spener'iche Zeitung" noch im Muguft 1871 vernehmen laffen tonnte. Es find mabrlich golbene Borte, bie wir aus bem Berliner Organ bier wiebergeben wollen.

"In ben letten Bochen haben wir wieber in vielen Zeitungen bas keineswegs erfreuliche Schauspiel täglicher Zanskereien mit ber katholischen Kirche gehabt, gegen beren lebers griffe man bie Rechte und Interessen bes Staates wahren musse. Lassen wir bie Experimente! Wir benken, bie Lehren sind schon traurig genug, bie wir burch liberale Parteien ers

halten haben welche die Gubrung ber Arbeiterflaffen in ibren Unfpruden unternommen und babei bie religiöfe Erziehung berfelben burd ""Bilbung"" und ""Raturwiffenschaft"" er= feben wollten. Die Fruchte biefer Bertebribeit feben wir aufgeben im Atheismus, Communismus und chnifder Brutalitat. Das freilich baben fich bie Berren nicht gebacht, aber bie Folge lag boch nabe genug. Berfolgen wir alfo weiter teine faliden Bege aus Giferfucht auf bie Rirche, aus Beforgnif vor einer übermuchernben Macht ber Bierardie! Bir vermögen in unfern Zeitlaufen biefe ichwere Beforgniß nicht ju theilen. . . Gewiß, wir warben nach ungebeuern unb folgeschweren Diggriffen bie Rirchen bitten muffen, ihren gangen Ginflug und bie gange Strenge geiftlicher Difciplin aufzubieten, um eine moralifd verwuftete Bevolferung wieber ju Bucht und Ordnung ju bringen, und ben Rirchen bie gange Autoritat bes Staates jum Beiftand anbieten muffen"\*).

Mit einer solchen Anschauung konnte man noch im August 1871 beim Kaiserhose zu Berlin auswarten, während im Kabinet des Fürsten Bismark, allen Nachrichten zusolge, schon seit einigen Wochen der Reichskrieg gegen Rom beschlossen und förmlich erklärt war. Wir wollen und nicht abermals den Kopf zerbrechen mit der Räthselfrage, wie das so plötzlich kommen konnte und der Reichskanzler im entscheidendsten Punkte sich mit dem Nationalliberalismus völlig identificiren durfte. Sicher ist allerdings, daß der von Bayern ans hochgehaltene "Altkatholicismus" eine große Rolle unter den Motiven der Berführung gespielt hat, und diese Thatsache durfte gerade seht besonderer Betonung werth sehn. Denn nachdem die geweihten Apostel der "ächten Kathoslicität" bereits ansangen sich zu verloben und zu heirathen,

<sup>\*)</sup> Es ift bie "Reue Freie Preffe" welche am 19. Juli 1872 ber "Spener'ichen Zeitung" obige Neußerungen vom Jahre vorher in bie Erinnerung guradgerufen hat. Inzwischen war bas Berliner Blatt ber Erfinder bes "bittern Ernstes" geworben, welchen bie Ctaats- und Reichsregierung gegen bie fatholische Kirche in Betto babe.

wärts gemacht werben soll. Man hat sich viele Mühe gegeben ber Welt, und vielleicht auch sich selber, glauben zu machen, daß ber "Reichstrieg bis auf's Wesser" nur gegen die Zesuiten, die Ultramontanen und das von beiden beherrschte Papstthum, bewahre nicht gegen die katholische Kirche als solche, gerichtet sei. Das Borgeben hat so wenig Glück gemacht, daß man den Bersuch als ausgegeben betrachten darf. Ze weiter man aber vorschreitet auf der betretenen Bahn, besto weniger wird es sich verhehlen lassen, daß der Krieg der Berbündeten auch nicht bloß gegen die katholische Kirche als solche gerichtet ist, sondern gegen den Begriff "Kirche" an und für sich.

Die erfte und bochfte unter ben verponten "mittelalter= lichen Borftellungen" ift ber Rirchenbegriff felber. Gine objeftiv gegebene Ordnung ber Uebernatur auf Erben fenn wollen: bas ift bie "unerträgliche Unmagung", gegen bie ber Liberalismus antampft. Wie fonnte auch die liberale Doftrin und Berrichaft ihre Alleinberechtigung im Reiche ber Geifter behaupten, folange man noch Menschen fagen bort: "bie Rirche lehrt", "bie Rirche will", "bie Rirche befiehlt"? Es bebarf eines Ariabnefabens, um fich in bem Phrafenichwall bes losgelaffenen Berenfabaths heutiger Tage gurechtzufinden; versuche man es einmal mit bem Rriterium bes Rirchenbegriffs! Darum hat auch ber fogenannte Altfatholicismus trop bes weiten Sacks von Dogmen und Dinfterien, ben er vor ber Deffentlichfeit mit herumschleppte, bem Zeitgeift fo ungemein wohlgefallen, weil bie Gette als bie concretefte und unmittelbar praftifche Berläugnung bes Rirchenbegriffs an und für fich auftrat.

Das Schlagwort von ben "protestantischen Zesuiten" hat bereits eine kleine Literatur hervorgerufen \*). Riemand anders

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Schrift: "Brotestantische Jesuiten. Gine Berichtigung von L. Glafen, Baftor in Brodau. Salle 1872." Der Berfaffer behanbelt fein Thema in origineller Beife. Er gibt namlich alle

welche wir oben angeführt haben, ift es bemerkenswerth, bağ ber Artifel im Beginn von "ber (fatholischen) Rirche" fpricht, bann aber unwillfürlich fich ber mehrfachen Bahl bebient und von "ben Rirchen" ju reben fortfahrt. Es außert fic barin ein volltommen richtiger Instinkt. Im Bunde mit ten treibenben Glementen bes heutigen Tages tann man nicht ber Ginen Rirche webe thun ohne alles mas "Rirche" beitt, mitzutreffen. Es liegen allerbings mannigfache Broitte ver, wornach bas Unmögliche möglich gemacht wer-Gine neue Species von "Softanonisten" befaiftigt fich mit Supremats = Studien und sucht aus ben wiestantisch = josephinischen Folterkammern alle Fesseln und Binde zusammen welche ber tatholischen Rirche in Deutsch= land angulegen feien, bis ihr ber Athem ausgehe; felbft ber Efteid ift in ihren Borschlagen nicht vergessen. Berren — ihre Namen brauchen wir nicht zu nennen bunt andererfeits eine Sorte verbiffener Bietiften ergangend m bulfe, welche meint, es muffe zugleich "ein evangelisch= anfervatives Princip an die Stelle bes jest geltenben liberglen Brincipes treten"; mit anderen Worten, ber Staat muffe Drthoborismus ber protestantischen Landestirche erft recht warn unter bie Rlugel nehmen, mahrend er bie katholische Liche für vogelfrei erkläre\*). Aber die anadige Diene, micher bie herren ber erftern Species beim Liberalismus besegnen, wird finfter brobend beim Anblick ber lettern Sorte.

Daß es so wirklich nicht gehen kann: barüber durfte fürst Bismart selber sich nicht täuschen. Er hat bei ber Berhandlung bes neuen preußischen Schulaufsichtsgesehes allzu eindringliche Erfahrungen gemacht mit dem Versuche, die liberaten Parteien einträchtig mit den protestantisch Conservation gegen die Nechte und Freiheiten der katholischen Kirche in's zelb zu führen. Es wird aber noch besser kommen, und mar bei jedem Schritte mehr, der in dieser Richtung vor

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Rreuggeitung vom 14. Juli 1872.

seien. Was babei erhalten werben foll, ift abermals nicht zu entbeden; wohl aber sieht man bie immer weitergreifenbe Sanb ber Zerftorung auch bier an ber Arbeit.

Bas die Treiber positiv wollen, das scheint uns ein beim Universitäts = Jubilaum in München aufgekommenes Schlagwort zu besagen. Wie auf gegebene Losung und Commando hat man dort den "deutschen Glauben" betoastet. Selbst der Begriff einer "Nationalkirche" scheint schon ansrüchig geworden zu sehn, weil es doch auch dabei immerhin noch "kirchelt", während der "deutsche Glaube" allerdings das subjektivste Ding von der Welt wäre. Denn Christus hat zwar die Welt erlöst und ist als der Heiland aller Bölker vom Himmel herabgestiegen, aber es ist nichts bekannt von einem "deutschen" Evangelium das sein göttlicher Mund verkündet hätte. Soll nun dennoch ein "deutscher" Glaube eruirt werden, so kann die Aussteligung der auf objektive Bahrheit gegründeten Institution in lauter Subjektivitäten unmöglich ausbleiben.

Bir halten bas Reich und bie Loge fur fehr ftart, aber bie Logit ber Thatfachen balten wir mit ber " Spener'ichen Beitung" vom vorigen Jahre fur noch ftarter. 216 bie rührenbe und acht driftliche Ansprache, bie ber beilige Bater am Johannistag an bie Deutschen in Rom gehalten bat, bieffeits ber Alben befannt wurde, ba entbrannte ber liberale Born in hellen Mammen. Papft Bius hatte fich bes bibli= ichen Bilbes aus bem Traum Rebutabnegare bebient von bem Steinchen, "bas ohne Sanbe von ber Sobe fich loslost und ben guß bes Coloffes gertrummert." Wir wurden wild angefahren, mas es fur eine Bewandtnig haben folle mit biefem "Steinchen"? Deine man etwa gar bie Frangofen? Wir glauben, bag bamit gar nichts Unberes gemeint fei als bie natürliche Logit ber Dinge, wonach bie feindliche Berfolgung ber Rirche, über bie ber Bapft geflagt bat, ichlechthin nichts erhalten, nichts grunden, fondern nur gerftoren tann, ichlieglich auch fich felber.

#### XXX.

### Bur Gefdichteliteratur.

Lehrbuch ber Beltgeschichte von Dr. 3. B. Beif, Brofeffor ber Beichichte in Gray. Fünfter Band. Bien 1872. (1134 Seiten).

Bas biefe Blatter ichon beim Ericheinen bes zweiten Banbes ber Beltgeschichte von Brof. Beiß gesagt: baß selbe bie beste sei bie bisher erschienen, und baß Jahre vergeben können bis bieselbe übertroffen werbe, bas bestätigten bie folgenben Banbe und bestätigt nun auch ber jungst ausgezgebene fünfte Banb. Nachbem wir vor zwei Jahren bem britten und vierten Banbe eine aussuhrliche Besprechung gewibmet (Bb. 66, S. 919—44), burfen wir uns bießmal auf wenige kurze Notizen beschränken.

Der funfte Band behandelt den breißigjährigen Krieg, bie Revolution in England, bas Zeitalter Ludwig XIV. und Leopold I.

Boraus geht ein Abschnitt über Philosophie, Boesie und Kunft in Frankreich und Deutschland, welcher die Aussührungen über Literatur in ben frühern Bänden abschließt. Das Beiß'sche Berk zeichnet sich vor andern gerabe badurch aus, daß es die Ibeenbewegung im Leben der Menschheit ebensosehr in's Auge faßt, als die Schlachten und die politischen Schachzuge ber Kabinete. So verweist gerade dieser Abschnitt auf die Urheimath gewisser Formen und Stoffe der Dichtung,

und gibt bem keltischen Stamm vielsach bas Eigenthum wiesber zurud, was beutsche Literarhistoriker, die über bie Grenzemarten ihrer heimath nicht hinausgeblickt, bem Germanen allein zugesprochen haben. Wir verweisen hier nur auf ben Abschitt über die Poesie ber Troubabours, ber Kelten, ben Einsus ber Mabinogien (keltische Bolkserzählungen), über Abalarb und seinen Einstuß auf die Bilbung ber französischen Sprace. Bei dem Abschnitt Scholastik und Mystik wird der Einsus, ben Aristoteles auf das geistige Leben des Abendlandes ausgeübt hat, hervorgehoben und der merkwürdige Umweg geschildert, auf welchem dieser Philosoph zu den Abendländern kam, und bei dieser Gelegenheit ein Abriß der philosophischen Entwicklung der Araber und Juden gegeben, welche in Mittelalter die Bermittler des geistigen Verkehrs waren.

Hervorragende Berfonlichteiten auf allen Gebieten find eingänglich gewürdigt und getreu gezeichnet, philosophise Spsteme für jeden Gebilbeten in schlagenden Saben wich bargestellt, so daß ein Renner des Stoffes augenblidtich be reichen Studien herausfühlt, auf welchen die Darstellung ber ruht. Die Darstellung selbst aber zeichnet sich wieder burd eine so schone und fließende Sprache aus, daß man nicht auf stehen barf zu sagen, das Lehrbuch ber Weltgeschichte verbiene ein Hausbuch aller Gebilbeten zu werden.

### XXXI.

# Ueber Centralifation und Foberation, mit befonderer Rudficht auf deutsche Berhaltniffe.

Es geborte gewiß feine Gebergabe bagu, um nach ben Greigniffen bes Jahres 1870 und bei ber Urt wie fie borbereitet murben, ein Deutschland unter "Breugens gubrung" ju erwarten. Bas bas ju bebeuten habe, mußte jeber ber preugifche Geschichte fennt. Es war inbeg nach geschloffenem Frieben bie Stimmung, felbft unter ben Confervativen Gubbeutichlands, einer preußischen Segemonie nichts weniger als ungunftig; fie führte im Begentheil zu fehr fanguinischen Soffnungen. Alles bas war burch bie lette ruhmreiche Bergangenheit ertlart. Geither ift aber offenbar geworben, in welchem Beifte bie Reichscentralgewalt bie Beziehungen gur Rirche zu regeln fucht, und ba hat es mich allerbings nicht wenig überrafcht, in ben letten heften biefer "Blatter" eine Stimme gu vernehmen, bie gum Schute, wenn nicht gur Rettung, fatholifder Intereffen eine Opportunitats= politit empfiehlt, bie mit ben Lehren ber liberalen Schule eine fo nabe Bermanbtichaft zeigt, bag' bie "Mig. Zeitung" in ihrer Bergensfreube ausrief: fie mochte bie betreffenben Urtitel aus ben gelben Seften "am liebften gang abbruden".

Es ist auch nicht der Ton dumpfer Resignation der aus den "Glossen eines Einsiedlers" herausklingt; diese zeigen viel-

mehr eine gewisse Frische und Bertrauensseligkeit die, angesichts der eben sich vollziehenden Thatsachen, wenigstens den Schein des Geheinnisvollen kaum abzustreisen vermag. Hingebung, volle und vorbehaltlose Hingebung an den preußischentschen Centralisationsgedanken, als eine Naturnothwendigteit — das Weitere, der wirksame Schutz der Kirche, werde sich dann schon sinden! Das ist wohl das Wesentlichste der Ausführungen des "Einsiedlers".

Die Reinheit ber Motive, wosür Blatt und Auter bürgen, erhöht mein Bebenken, baß hier bas Gemüth ber Leser mehr Anregung ersahren dürste, als der ruhig prüsende Berstand, und bas ist bei einer Situation wie die gegenswärtige, und einem Politiker wie Bismark gegenüber, kaum sehr empsehlenswerth. Es wird demnach nicht nutios sehn zu untersuchen, ob in den wichtigen Fragen die in jenen Artikeln berührt werden, nicht auch andere Gesichtspunkte berechtigt seien. Das Bild von der Stange mit der die Gegner des "Einsiedlers" im Nebel herumfahren, hat mich recht nachdentlich gestimmt, und ich will versuchen die Nebel zu zerstreuen die mich umgeben.

Die dichtesten Nebel erzeugt bisweilen der allzu große Respett vor der herrschenden Macht. Nach den Anschauungen denen wir in den "Glossen" begegnen, gibt es "in diesem Reich (Dentschland) keine Macht mehr, welche Preußens ausgesprochenem oder nicht ausgesprochenem Willen auf die Dauer widerstreben könnte", und, nach den Ersahrungen der katholischen Landtagsmehrheit Baperns, habe sich "der Druck der in Deutschland allein noch vorhandenen wirklichen Macht im Einzelnen und Ganzen übermächtig erwiesen." Der Zag-hafte wurde noch niemals dadurch zum entschlossenen Handeln bestimmt, daß man ihm dieses Handeln als nothwendig ersfolglos, den Gegner als übermächtig schilderte. In dem Ausschlaße: "Das deutsche Reich und das Königreich Italien", wird barüber Klage geführt, daß die deutschen Katholiken ohne alle Organisation dem beginnenden Kampse gegen die Kirche ents

wenn bie Ueberzeugung feststeht, baß bie "wirkliche Macht" unter allen Umftanben auf bes Gegners Seite fei?

Den Fürsten Bismark haben seine Studien über die Betingungen politischer Macht jedenfalls über die "Armecstatiftit" hinausgesührt, sonst hätte er dem söderativen Element in der Versassung des norddeutschen Bundes und später des deutschen Reiches keinen Raum gegönnt, sonst hätte die Eristenz von kaum zweihundert wehrlosen Priestern seine Ruhe nicht gestört. Ich denke die Katholiken Deutschlands hitten vollen Grund, in der Beurtheilung der Gegenwart und Zukunst dem Beispiele dieses Staatsmannes zu solgen. Der ware es vielleicht ihre Ausgade ein Princip zu verslinzen, dem selbst preußischerseits, im Hindlick auf die Verschiet der Religion und Geistedrichtung, einige Lebendstust beigemessen Weiche" als Mörtel zu dienen?

Diese naheliegenden Erwägungen genügen freilich nicht, wich von der Besorgniß eines nebelhaften Geisteszustandes pefereien. Ich glaube zunächst einen Standpunkt gewinnen prissen der, in gehöriger Entsernung von den überwältigend pien Erscheinungen der letzten Jahre, einen freien klaren kalled gestattet. Durch Recriminationen überzeugt man ich und Andere ebensowenig, wie durch Lobpreisung des Ersches mit scheindar patriotischem Berzicht auf selbstständiges Duten und Forschen.

Richt der Staat und die herrschende Macht in demselben, sondern der sociale Zustand im Allgemeinen ist das Erstbe-Rimmende im öffentlichen Leben. Der Staat ist ja selbst nur dine, wenn auch naturnothwendige, Institution der mensch-liden Gesellschaft. Seit Jahrzehnten ist die Lockerung der Bande in allen Lebensvereinen der vorherrschende sociale Garafterzug. Das Individuum, von Selbstsucht geleitet, soll der Construction neuer Lebensverhältnisse zum Mittelpunkt dienen. Die politische Frucht dieser Gedankenrichtung ist der

Liberglismus, ber baber nicht als etwas fünftlich Gemachtes betrachtet werben barf, bas burch eine fraftvolle confervative Regierung gerftort und vernichtet werben fonnte. Bas einem geschichtlichen Entwidlungsproces fein Entstehen verbantt, tann nimmermehr burd Gewalt, fonbern nur burd eine beffere Ginficht, bie als Fattor in bie Gefdichte eintritt, überwunden werben. Die Ginficht wird aber erft bann eine volle fenn, wenn fie nicht bloß bie Berirrung enthullt und befampft, fonbern auch ben Wahrheitstern, ber in ben liberalen Tenbengen enthalten ift, von ben Schladen befreit und fur eine bobere menichenwürdigere Lebensordnung ju verwerthen weiß. Erren ift menschlich, aber vom Errthum gur Babrbeit leiten ift gottlich, benn Gott will nicht bas Berberben ber Menschheit. Defhalb gibt es feinen Brrthum ber bie gange Gefellichaft beherricht, ohne einen bamit verbundenen Bahr= beitebeftanbtheil als beilenbe Rraft.

Die Individualität ift von Gott gefeht, wie die Gemeinfcaft; in ber einseitigen Botengirung ber erfteren bis gum roben Egoismus als "civilisatorischem Brincip", liegt ber Brrthum; in ber Achtung ber Individualität in Sarmonie mit ber Gemeinschaft, liegt bie Wahrheit. Der foberaliftifche Gebante hat an biefer Wahrheit feinen werthvollen Inhalt, ber ungleich höher fteht als alle Erfolge ber von eiferner Sand gufammengefaßten Gefellichaftsatome. Die volle Sarmonie jener beiben Lebensmächte, ber Individualität und Gemeinschaft, bleibt freilich ein Joeal, aber ein folches bem bie Menschheit entgegenftreben muß, wenn fie nicht verberben foll. Rebe Starfung eines corporativen Berbanbes auf fitt= licher Grundlage, jebe Achtung und Schonung gefchichtlicher Individualitäten als lebendiger Glieber eines hoheren Gangen, wird jum Bauftein fur eine wurdigere gottgefälligere Ordnung ber Gefellichaft, und es macht einen peinlichen Gin= brud, wenn felbft Wegner ber liberalen Richtung jebe fobera= liftische Regung burch ben Sinweis auf bie Triumphe centralifirter Macht zu erfticken fuchen. Ohne irgendwelche Gemeinichaft läßt sich bas menschliche Leben nicht benken und es ift keine Frage, baß die jetige Zwangsgemeinschaft als eine nothwendige Folge socialer Verhältnisse hingenommen werden und. Ein gewaltiger Unterschied liegt aber barin, ob die gegenwärtige Zustandssorm nur als Durchgangsmoment hingenommen und eben deshalb die Keime eines besseren Zustandes erhalten und gepstegt werden, oder ob man diese letteren mit bewußter Rücksichtslosigkeit zertritt, damit sie den Gestaltungen des Tages ihr Gedeihen nicht stören.

Ich tausche mich ganz und gar nicht barüber, wie gering bes Berftandniß für föberalistische Bestrebungen selbst in jenen Linken ift, wo Natur und Geschichte benselben bie Wege beinten, wie gering selbst in jenen Gesellschaftsschichten wo nigibser Glaube noch bie Herzen erwarmt. Um so mehr weiß ich aber ein solches Streben zu schäten, wo immer es alenbar wird, und bin weit bavon entfernt es als nute lose Gebantenspiel zu verlachen.

Liebe Gott über Alles und ben Rachsten wie bich selbst! bier ift ber Bund mit Gott mit einem lebensvollen Denich= bitsbund zugleich in unlösbare Berbindung gebracht. Ohne be Menfchen in feiner ewigen Bebeutung aufzufaffen, lagt tein Bund flechten, ber burd innere Rraft feine Beeiner sittlichen Bervollfommnung guführen wurde. An mo tie Menschen als Rinder Gottes, gleich an Burce Beftimmung, zu inniger Gemeinschaft fich vereinen, ift but Band bas fie umschlingt, mahrhaft sittigend und unlosber, weil co nicht an ber Oberfläche haftet, sondern in die imerfte Tiefe ter Denichennatur hinabreicht. Die Familie ift es, in ber bie Menschenliebe erwacht und sich zu ihrer minften Form, ber Gelbstentaußerung, erhebt; hier wird ber Boden bereitet, bem die evelste Frucht, die Gottesliebe, ent= Muf ber Grundlage ber Beiligfeit bes Familien= dens und ber anerkannten Selbstständigkeit bes örtlich begrenzten Familienvereins, ter Gemeinde, baut fich aber bie ibberative Ordnung auf und nur biefe baut auf folcher Grunblage. Ihre nahe, ja nächste Beziehung zum religiöse zum positiv dristlichen Glauben, ist leicht erkennbar, wir aber bennoch oft auch von ben Gläubigsten gänzlich verkann

Es ift feine bloß theoretische Berirrung, wenn bi moberne Zwangsgemeinschaft, "Rechtsftaat" genannt, in be Che nur bie vertragschließenden und elofenden Individue erblickt; wenn sie bie innere Ordnung ber Gemeinbe ta ftaatlichen Fürforge überantwortet und ben Steuergulben gum Regulator bes Gemeinbelebens macht. Der Rechteffat Tann gar nicht anbers hanbeln, benn fein Lebensprincip ift bie "freie Individualität" b. b. bie individuelle Willfur, bes Selbstsucht getragen und beschirmt. Alles organische Ginen und Binben ift ein Attentat, bas an biefem Staatsprincip verübt wirb. Gine folde Gemeinschaft brangt naturgenis gur Centralifirung ber Machtmittel bin, benn wenn fe and nur in bem nieberften Lebensverein die freie Entfaltung filllicher Rrafte gestattet, fo ichafft fie fich bieburch Regationen ibres Grundprincipes, beren Wirtung fich von ber Burge über Stamm und Wipfel verbreitet.

Auch die Stellung der Kirche ist dadurch unabänderlich gegeben; nicht nur die auf festem Glaubensgrunde ruhende Autorität und hierarchische Gliederung haben seinbliche Angrisse zu erdulden — gegen die Religion selbst wird de Bernichtungskrieg gerichtet. Denn diese trenut nicht, um de politischen Zwangsgemeinschaft ein gesügiges Material zuzisühren; die Religion bindet im Gewissen, in der Gesinnun und in dieser Berbindung und in keiner anderen ist 1 "wirkliche" dauernde Macht zu suchen. Die Religion er kleidet das Individuum seiner angemaßten Souveränet: unterwirst es einer höheren Ordnung und rust Institution hervor, die mit der Herrichast des Individualitätsprincit in Widerstreit treten.

Die Ertenntniß, wie weit die Dinge im Staatslet bereits gebiehen find und wohin sie noch führen werds sollte die glaubenstreuen Christen bestimmen, ber mobern

aatskunst jebe, birekt ober indirekt, jördernde Theilnahme entziehen, und auch ein passives Zuwarten mit der Beschnung und Erstrebung eines größeren Zieles als des bissigen zu vertauschen. Es sollten doch mindestens die Posisonen vertheidigt werden, die das Gesetz gewährt und beren khanptung einem künstigen Vorschritt auf söderativer Bahn ienlich ist. Wir sind aber leider noch lange nicht zu dieser insicht gelangt; heute kann noch nicht von klarer Erkenntsis, höchstens von dunkler Ahnung die Rede seyn.

Die tatholifche Bewegung und beginnende Ginigung ift icht burch bas in feinem Befen erfannte politische Suftem be Begenwart, fie ift burch einzelne verlegente Dagmein beffelben bervorgerufen worden, und bie Abwehr gilt mar biefen Magregeln als bem Suftem felbft. Es ift bieß nichts anderes als eine, noch unerfannte, Gifpphusarbeit. Begar ber Rath, Die früher erwähnten Positionen freiwillig wiengeben, fann noch ungeschent ausgesprochen werben, jo uichuldevoll fteht man bem Plan und Wert ber Gegner wenüber. Die richtige Erklarung biefes unerfreulichen Bulandes glaube ich barin zu finden, bag auch wir Ratholiken idt über bie Ginfluffe bes individualiftischen Buges ber it erhaben find. Der Zusammenhang bes Glaubens mit Reben wird auch von uns vielfach verkannt; man ist im Glauben, bleibt aber atomistisch getrennt im Leben m gibt hieburch ben Glauben felbst ernften Gefahren preis. Bice Schwierigfeiten find zu überwinden, um die glaubigen Outen, um auch nur bie Ratholifen zu einer gemeinsamen Attion im firchliche politischen Kampf, und bemgemäß vor Men zu einer Organisation zu bestimmen! Der Grund liegt ucht im politischen Partifularismus (worauf ich später noch urudtommen werbe), er liegt tiefer, nämlich im focialen Itomismus. Babreno bie Anhanger bes liberalen Spftems ich biefer Geistesrichtung willig hingeben, barin eine Macht= welle finden, ba ihnen offene und verschämte Sympathien in Mule und Rulle entgegenkommen — fieht fich ber glanbige Chrift, burch bieselbe Zeitrichtung, im Kampfe gegen bie erwähnte Partei gehindert, seine Kraft geschwächt, weil die auf ihn eindringenden Ginflusse jener Geistesatmosphäre und sein Glaube für und wider streiten.

Bor fatalistischer Auffassung schützt ben Christen bie Religion, aber sie enthebt ihn nicht ber Mühe einen Ginsblick in die Grundursache alles Uebels zu erlangen und die erkannte Wahrheit für seine Mitmenschen fruchtbar zu machen. Der Gewinn dieser Einsicht ist zugleich der Wiedergewinn der ganzen Kraft im Handeln. Die Aufgabe des Menschen bleibt es, die Mahnungen und Wahrzeichen der Vorsehung in eigener freier Thätigkeit zu begreifen und zu besolgen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen! Diese Mahnung gilt wohl auch für den "Geist der Zeit"?

Borwurfsvoll wendet man oft den Blief zurück in die Zeit absolut monarchischen Waltens; denn in dieser Zeit habe sich der Liberalismus zur Macht erhoben. Richtig ist, daß damals noch weniger als jett die Gesahren erkannt wurden, die der sociale Atomisirungsproces mit sich bringt. Man hielt es noch für eine Art von Regierungsweisheit, die Unterthanen durch Berhinderung jedes gemeinsamen Thuns und Schaffens in ihrem Egoismus zu verhärten. Wenn man eine Corporation nicht zerstören konnte, hat man sie wenigstens durch Hineinregieren in ihrem Bestande zu erschüttern, in ihrem Wirken zu schwächen gesucht. Allein das Berdienst welches wir für unseren Theil in Anspruch nehmen können, ist doch kaum ein anderes, als daß wir um einige Jahrzehnte älter und an bitteren Ersahrungen reicher sind.

Auch in altconftitutionellen Staaten, wie England, hat bie liberale Richtung stetig an Macht gewonnen und, was bas Bezeichnenbste ist, besonders rasch hat sie sich in Republiken zur Macht erhoben. Auf die Justande in den nordamerikanischen Freistaaten will ich kein besonderes Gewicht legen; die Unabhängigkeit dieser Staaten datirt erst von der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und ihre Begrün-

ma fallt in ben Beginn einer Sturmperiode die der Atomi= frang ben nachhaltigsten Borichub leiftete. Dort gibt es zur Beit taum mehr einen Unterschied zwischen Brivat = und Staatsintereffe, und bie foberative Gestaltung bie noch aufwest fteht, ift fast allein bas Berbienft bes weiten Raumes. Reine Ausmerksamteit ist vorzugsweise auf die Schweiz geichtet, wo die Unabhängigkeit von Kaiser und Reich (und weientheils auch von "Herrn" und Stiftern) nach Jahr-Emberten gablt, wo bie machtigften Raftoren für eine fobera= The Ordnung eintreten, und wo bennoch ber centralisirende Micalismus feit bem Jahre 1830 immer größere Fortschritte mot und in feiner Hauptfrucht, ber Berfolgung ber fatho-Bie Rirche, alle anderen europäischen und bie außermmaifchen Staaten weit überbietet. Mehreres hierüber ein anderesmal, benn biefer Stoff ift fo lehrreich, bag er eine mifabrliche Behandlung verbient. Gines aber mochte ich stich bier ermahnen. Gine Ordnung bes Staatslebens, bie in ber Beichaffenheit bes Lanbes, im Befen bes Bolles begindet ift, lagt fich eine Zeit hindurch gurudtorangen, wenn de ihr feindliche, burch sociale Berhaltniffe begunftigte Calesftromung bie Menschheit burchzieht, und fo auch ab wie bie Einheit bes Menschengeschlechtes außer Zweifel hat; aber bauernd besiegen lagt fich biefe Ordnung nicht. Maram furca expellas!

Das Gesagte gilt für die Schweiz, es gilt aber auch, ben Berhältnissen angepaßt, für Deutschland und Desterzreich, welche alle berusen sind gleichsam die Wiedergeburt der menschlichen Gesellschaft in erster Reihe zu vollziehen. Desterreich ist seinem Ursprunge nach ein Staatenverein, in welchem sast durchgehends die freie Bereinbarung zwischen Land und herrscher den Rechtstitel bildet; durch die Achtung dieses soberativen Charatters, Jahrhunderte hindurch, hat sich das Band das die Länder und Stämme versnüpft, bessestigt, und als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bureausratische Rivellirung die Eigenart der Bestandtheile

mißachten zu können vermeinte — was hat sie ba erreicht? Die Erscheinungen bes Jahres 1848 und 1861 bis zum heutigen Tage beantworten biese Frage. Obwohl der Schlummerzustand ein Jahrhundert währte, so zeigte doch die endlich wachgerusene Bolkstraft, daß ein österreichischer Einheitsstaat im 19. Jahrhundert nicht minder ein Gedankending sei, wie in einer srüheren Zeit. Kaum irgendwo anders arbeitet der Liberalismus so im Schweiße seines Angesichts wie in Oesterreich, und doch zittert er auch heute noch vor dem kommenden Tage und die liberale Regierung läßt durch ihre Blätter verkünden, daß sie für ihr präparirtes Heilsmittel, die direkten Reichsrathswahlen, "den Strudel der Diskussion" fürchte!

Was Deutschland betrifft, werbe ich nie begreifen, wie auch ber ruhmvollste Kriegszug das Wesen eines Boltes umwandeln könne. Die große herrliche Leistung ist doch nicht bentbar ohne abäquate Kraft, und diese nicht ohne ein wirkendes Etwas, wozu die Boltsnatur wohl auch gehören wird. Nun kann ich einer so kühnen Combination nicht solgen, wornach die Wirkung ihre Ursache ausheben und aus diesem wunderbaren Process ein Ganzes erstehen soll, das nicht nur lebt sondern die Herrlichkeit früherer Leistungen in Schatten zu stellen berusen ist!

Der bentsche Enthusiasmus entzündete sich an den Siegesthaten beutscher Krieger. Bevor dieser Anlaß zur höchsten (auch dauernden?) Gefühlserregung sich darbot, hat das beutschnationale Streben nie ein anderes Ziel gekannt, als die innigere föderative Einigung deutscher Länder und Stämme. Bor jener Gefühlserregung herrschte noch Ruhe und Besinnung, und ein solcher Zustand pflegt einem richtigen Urtheil günstiger zu sehn, als stürmisch hervordrechende Gefühle, geweckt durch Erfolge die alle Erwartungen übertreffen.

In seiner "Dentschrift jum Frieden — An bas preußische Königshaus", bemerkt Gervinus : "Roch 1863, als Defterreich

Rurftenrath nach Frankfurt berief, hatte fie felbst, bie preuiche Staatstunft, voll achter Beisheit gelehrt: bag nicht enige Tage einer unvorbereiteten Berathung, nicht ber ebelfte the ber Fürften ein Wert jum Abschluß bringen murben, Men Schwierigkeiten in Berhaltniffen lagen, Die tief im kfen bes Boltes wurzelten und feine Gefchicke burch Brounderte bestimmt hatten; brei Jahre fpater aber brachten trige Tage bes Siegesrausches extemporirend ben neuen and gum Abichluß, ber bie alten Rundamente und ben kn Boben bes beutschen Staatsbaues zugleich verlieg." an eigenes Urtheil faßt Gervinus an anberer Stelle in Berte: "Der Grundrig bes beutschen Staatsbaues mar ine icher föberalistisch und nicht einheitlich, und wer für Me Gefene bie ber Griffel ber Befchichte fcreibt, bureinigen Berftand und einige Chrfurcht hat, ber tant es nicht Bufall, baß alle größeren germanischen Staats: abande von Uranfang bunbisch geordnet waren, daß in ben großen Strom bes Weltlebens gestellten germanischen Kunne einen Ginheitsstaat nie und nirgends, außer im ken und Ableben, ertragen haben!... Go ift auch in mifclant, wie fruh oter fpat es fenn mochte, und je Max je entichiebener, eine foberaliftifche Reattion gegen bie unitarifche Attion biefer Tage unaus-Meiblich, fo wenig bas jest glaublich buntt. Im Jahre 1848, ja noch im Jahre 1865, mar bas Sauflein ber Unitariften felbst mit feinem bewaffneten Auge zu entbeden, in Mirgefter Zeit find fle Legion geworden; fo tlein wie jenes bemals ift bie Schaar ber Foberalistischen heute nicht, wie follte ber Umichlag in einer fürzesten Zeit in bem bauernben Strite biefer fo himmelweit auseinander gehenden Staatsordnungen nicht wieder erfolgen? In bem Streite biefer Ordnungen, von benen bie foberalistische - um noch einmal in den Worten ber preußischen Regierung selber zu reben io tief in bem Wefen bes beutschen Bolles wurzelt und turch alle Jahrhunderte feine Geschicke bestimmt hat? von benen bie foberalistische allein ber gangen Gigenheit biefer nach regsamer Freiheit und vielbewegter Bilbung ringenben Zeit gemäß ift?"

Riemand wird bestreiten wollen, daß Gervinus mit beutscher Natur und beutschem Geschichtsleben gründlichst vertraut war. Er gehörte zu den Wenigen die auch unter dem unmittelbaren Eindrucke der letzten Kriegserfolge (zu dieser Zeit ward die erwähnte Denkschrift versaßt) ihre Ruhe, Besinnung und Geschichtstenntnisse nicht verloren haben. Sein Ausspruch ist demnach höchst bedeutsam, und ein Poslitifer der seine Sorge nicht auf den slüchtigen Augendlick beschränkt, vielmehr Gegenwart und Zukunft in Betracht zieht, wird den Schlüssen die auf richtige Erkenntnis deutssche, wird den Schlüssen bie auf richtige Erkenntnis deutsscher Bolksnatur gebaut sind, das größte Gewicht beizumessen gezwungen sehn.

Fürst Bismart ift ein großer Mann, aber es fann boch Niemanden beisallen ihm eine wunderwirfende Thatigkeit gu-

Meine bisherigen Erwägungen bezeichnen wohl schon zur Genüge die Stellung, die ich den "Glossen eines Einstedlers" gegenüber einnehme. Diese Erwägungen sind aber großentheils allgemeiner Natur; vielen Lesern sind sie vielsteicht gar zu allgemein gehalten, so daß die concretere Fassung, wie sie die "Glossen" durch das scharfe Hervortreten specieller Momente eigen ist, wirksamer erscheint. Dieses Bedenken bestimmt mich einzelne wichtigere Momente als: das Berhalten Oesterreichs, den deutschen Partikularismus und den kirchlichen Kampf im centralisirten Reich, noch besonders zu beleuchten.

(Schluß folgt.)

#### XXXII.

## Grinnerung an Marie Gorres.

(Shluf.)

Bei ber Herausgabe unterftütte sie mit Rath und That : gelehrte Frankfurter Freund, Bohmer, ber bem Saufe irres von Jugend an mit großer Berehrung zugethan, bebers aber mit Buido Gorres burch bie innigste Freund= it verbunden gewesen war. "Rein Mensch auf Erben n meinem Bergen lieber ale er", außerte Bohmer felber Rach bem Tobe "bieses Guten und Lieb-L Guido \*). tie, biefes Begabten und Tuchtigen", beffen Berluft, wie Mmer in bem schonen Nachruf \*\*) klagt, so berb in fein ben und in feine Borfate einschnitt, war Marie Gorres bas Erbe biefer eblen Freundschaft eingetreten. Denn er mand nach eigenem Geständniß einen Troft barin, bie mge Liebe, die er für ben Dahingeschiebenen im Bergen ng, auf seine hinterbliebenen zu übertragen. Satte nun ben vorher ein wohlwollendes, in den Grundfragen ein= achtiges Berhaltnig zwischen ihnen bestanben, so mar jest efes gegenseitige Wohlwollen "burch ben gemeinschaftlichen

<sup>\*) 6.</sup> Janffen, Bohmere Leben und Briefe. III. 74.

<sup>😘)</sup> Ebenda III. 65.

Schmerz geheiligt", und jeber neue Tobesfall in bem immer fleiner werbenben Rreis fnupfte bas Band unter ben Ueberlebenben noch fefter. Als Frau Cophie Steingaß, nachbem fie eben bas Baterhaus in Munchen wieber betreten, fo fcnell ben Ihrigen entriffen murbe, ichrieb er an die trauernbe Schwefter: "Ihr Unbenten foll uns zusammenhalten und unter uns fortbauern. Die Uebrigbleibenben muffen ichon wieber enger gufammenruden. Laffen Gie alle fich boch nicht nieberbruden von biefen Berluften, fonbern faffen Gie fich, wie es die Reit boppelt verlangt. Befonbers Gie, liebe Freundin, erhalten Gie fich uns Allen." Und ebenfo berglich lautet fein Buruf an die Freundin, als im folgenden Sabr barauf auch ihre Mutter aus bem Leben abbernfen wurde, die treffliche Frau von Gorres, bie ihm perfonlich fo theuer gemejen, bag er ausruft : "Fur bieje Bergen gibt es teinen Erfah" \*). die ein af Maniagun Macanagad wer in

Diefer freundschaftliche Bertehr bethätigte und belebte fich nun am meiften in ben gemeinsamen literarifchen Intereffen, wie fie bie Berausgabe von Gorres' Werfen von felbit barbot. Bohmer unterftutte bie Berausgeberin fomobil bei ber Auswahl als bei ber Correftur ber Gorres-Schriften, und auch die mehreren Banben beigegebenen Borworte gingen nicht in ben Drud, ohne guvor bie Frantfurter Cenfur paffirt au baben; ein Wort von bort mar in ber Regel entscheibenb, gleichwie ein Lob aus Bobmers Munbe Bollwerth befag. Ueber bie Borrebe ber Berausgeberin jum "Ungebrudten Rachtrag" bes vierten Banbes (G. 667 - 68) bemerfte Bohmer : fie fei "icharf und gut gefaßt. Man erfennt in bem febr ernsten, aber boch auch wieber - wenn ich fo fagen barf - ichalthaften Schlugfage, bie Coblengerin." (Brief vom 2. Geptember 1856). Rur ber Schlugband ber polis tifden Schriften wurde ohne Bohmers Mithilfe veröffentlicht, weßhalb er auch in feinem Briefe vom 5. Marg 1860

to Stormer being our Beauty |31 24 ..

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Janffen a. a. D. III. 127, 144.

außert: er empfange biefen Band "mit einiger Beichannung", weil er ihr "nicht bis gulett geholfen habe".

Um fo thatiger fonnte er wiederum bei ber Berausgabe ber "Kamilienbriefe" fich erweifen, wo feine Mitwirfung befonbere forberlich war. Denn gerabe biefer Briefwechfel, von welchem fie leiber nur ben erften Band gur Beröffentlichung bringen tonnte, mabrend ein zweiter, bie "Freundesbriefe" noch ber Erlofung barren, machte ibr bebeutenb gu fchaffen. Inobesonbere bie Frage über bie anfänglich nicht beabsichtigte Bereinziehung und Mufnahme ber Briefe ihres Brubers Guido fcuf ihr viel Gorge und Rachbentens, und hatte benn auch eine febr belebte Correspondeng nach Frantfurt zur Folge, in ber bie Bietat fur ben geliebten Bruber fich in rubrend iconen Bugen offenbart. Denn ibre Bebenten wie ibre Buniche in ber fraglichen Angelegenheit waren nur Ausfluffe einer fur bie Unerfennung bes theuren Brubers beforgten Liebe. Go fdreibt fie einmal, am 19. Dez. 1857, folgende charafteriftifden Worte: "Radbem Gie bie Briefe (Guibo's) gelejen haben, werben Gie mich verfteben, wenn ich fage, es herricht barin gar haufig ein Ton ber liebens: murbigen Schlingelei, zwar in benjenigen ber frubern Sabre noch mehr, und diefer Ton, fo fehr ich ihn verftanben habe, hat mich muthlos gemacht, weil ich fürchtete, man tonne benfelben migverfteben, gerabe weil ich wohl weiß, bag ber Ton und bas Berbaltniß, welches in unfrem Saufe üblich war, nicht eben bas gewöhnliche ift. Beil ich felbit gang in biefem Beifte aufgewachsen bin, habe ich mir nicht zugetraut ben rechten Magitab zu haben, und bin gang berubigt, biefe Angelegenheit in Ihrer Sand gu wiffen."

Sie legte die Entscheidung völlig in Böhmers Ermessen, und er war benn auch hier ber treue Rath und Richter. Seine Stimme entschied zu ihrer unbegrenzten Freude für die Aufnahme bes größten Theils aus Guido's Correspondenz, und seine Motivirung ist nicht minder bezeichnend. "Die Grunde die Sie selbst für die Ausnahme der Guidobriefe ans

ich fo vertraulich wie mit Ihnen über meine perfonliche Berhaltniffe fprechen fonnte und mochte." Bohmer mußt baß fie auch in ichwierigen Lagen und unerquicklichen Bor tommniffen "tapfer bei ibren Freunden ausharre", und in Beraleich zu feiner eigenen etwas unschlüffigen Ratur neum er fie "Die Entschloffenere" (Brief vom 1. April 1855). "Gu fehr möchte ich mit Ihnen über fo Bicles fprechen, und mid an Ihrem verftanbigen und entichloffenen Rathe frarten. idrieb er ein anbermal, und zu Renjahr 1859 ichlieft & feinen Brief mit ben Borten : "Seien Gie mir nicht bif über mein Lamento, ba mir es jo gut thut, jemane gu haben bei bem ich auch einmal über mas flagen barf, menichlich theilnehmenben Berftanbniffes gewiß. Ihnen ein bisom # belfen, ift meine liebste Arbeit; jo balten wir ja beite unt gufammen. Conft tonnen Gie mir nichte Lieberes thun, all wenn Gie fur Ihre Gefundheit forgen. Moge bas femment Jahr und bauernber gujammenführen, bag wir Refte eines, größeren und reicheren Rreifes uns terer in Tranlichfeit co innern, die nicht mehr leben, und und felbft unter einands noch fo viel jeien, ale wir tonnen. Das ift mein Reujahrt wunsch an Gie und auch an tie Rinder."

Eine Zeitlang war sogar ber alte Plan einer Ueben siedlung nach München wieder bei ihm aufgetaucht, um mehrsach barüber hin und her verhandelt worden. Als ber Plan nach einiger Frist wieder aufgegeben wurde, schrieb et, mit einem wehmüthigen Rückblicf auf die Vergangenheit; "Als ich mich einst umschaute, wer mir denn als ber Liebste geblieben sei, war es Ihr seliger Bruder, ber und auch so frühe genommen wurde. Sie sind mir geblieben und die Guido's Kinder. Es war mir der Wunsch auch noch andere mir von langem theure Bewehner lebten. Aber Sie wissen, daß ber hier erwartete Forttrieb (der Stumper, wie ich's im Scherz nannte) ausblieb, während mir München (wie ich glaubte zum Theil durch ungeschiefte Protestoren) verleitet

the... So bleibt zwischen uns nichts übrig als ein getatlicher Besuch und ein gelegentlicher Brief. Sie thun te eine Bohlthat, wenn Sie auch bas lesen, was ich Ihnen to meine persönliche Lage und Stimmung schreibe, benn in tröstlicher als ber Gebanke, bei Jemand, ben man st. Berfrandniß und Theilnahme zu sinden."

Diefes Berftandnig und tiefe Theilnahme fand er in Mat bei ber Münchner Freundin in hohem Dag, und Mr in ber flaren, gefunden, bergfarfenden Beije ber Auffang, tie ihm am meiften gufagte. Gie hatte immer einen ben Ginfall, ber ibn erheiterte, ein tuchtiges Wort, bas L equicte. Und mo menichlicher Rath nicht ausreichte, i fabte fie mit boberem Troft gut felfen, aber auch bas in frifchen unverfünstelten Bergensten. Auf einen feiner agebriefe, aus welchem leife Tebesachanten hervortlangen, twortete fic (1. Mai 1857): "Da mir fchien, er (ber ief) fei in einer gar ernften Stimmung geschrieben und ind wehmuthige Stunte an tem Schreiber beffelben vorergegangen, fo babe ich ihn bobern Orts beponirt, wo ich am beften auf bie Dottorei und Apotheterei ver-Mt; ich fonnte boch nur in's handwert pfuichen. Machen the rur recht Thur und Thor auf, camit Gie bann aus begangrund fagen: In labore requies, in aestu temperies. L feln soletium."

Wie oft übte sie bas Freundesamt der Mahnung, bes pernenden Zuspruchs ober der liebevoll begütigenden Abmahnung, wenn er sich, nach ihrem Dafürhalten, auf Kosten tiner Rube oder Gesundheit von den Berhältnissen übermiltigen zu lassen schien! So 3. B. in der erbitterten Fehde, neche Böhmers Wittelsbacher Regesten hervorgerusen. Intem sie ihm rath, die ärgerlichen literarischen Zänkereien turzweg auszugeben und "den Stock zu zerbrechen, mit dem er die Gegner prügeln könne", was ihm nur zur Ehre geriche und unnöthigen Aerger spare — sett sie die ganz ihrer Gemart entstießende Bemerkung bei: "In Ihrem Gewissen

jind Sie ruhig, von wirklichen Freunden haben Sie Rieman verloren, und die Menichen kennen zu lernen, wie sie fint bas halte ich eher für einen Bortheil als für einen Rach theil. Für mich gibt es sehr wenig Menschen in der Bell um beren Lob oder Tadel willen ich auch nur in Bersuchun wäre den kleinen Finger zu bewegen. Sie können vielleich mit Recht sagen, das sei hoffart, aber ich habe nur zu vich fältig Gelegenheit gehabt zu beebachten, wie bestechlich bel lirtheil der meisten Menschen ist, und wie die Belt gewöhrlich nur nach den schönen Façaden frägt, aber wenig und vem was dahinter ist." (28. Nov. 1855).

Gin andermal bringt fie mit einer freundlichen Etal prebigt in ibn, fich bem Druck ber Beichafte und ben fleint Beinigungen bes Alltagelebene burch einen raichen Anfa ju ben Freunden zu entreißen. "Wenn Gie fich etwas p linde Bermurje machen", antwortet fie ihm am 7. 3amat 1857, "und fo lange nicht geschen zu baben, fo tann 14 Ihnen nur Recht geben, benn Gie haben etwas ftart gent rie Freundespflicht gefündigt. Diese Gunde ift Ihnen ind von Bergen vergieben, aber Gie fündigen gegen fich ich und ba geht es mit ber Berzeihung nicht fo leicht. 2 Menfdy, und Gie am allerwenigsten, ift fein Buch, bas mi ohne Conne und Luft unbeschabet in bie Bibliothet fich fann. 3hr storper bebarf ber Erholung, mehr aber noch S Bemuth ber Erfrijchung, welche arme Zeele mir obuch von Ihnen und Untern im Leben unverantwortlich mit handelt worden zu fenn icheint. Aus einem Gichbaum fam man nie einen Cannenbaum machen, mighandeln fann man ihn, aber jeden Winter und jedes Frubjahr mire er bie menschliche Runft zu Schanben maden."

Das war ein Wort zur rechten Stunde: Die einerist liche Mahnung verhallte nicht wirfungolos. Böhmer gedach ber allzu lang verfaumten "Freundespflicht", und erschien ne im herbst vesselben Jahres wieder einmal in Munchen, ber nach altem herkommen im Görreshause gastlichen Bi

wurde... So bleibt zwischen uns nichts übrig als ein geslegentlicher Besuch und ein gelegentlicher Brief. Sie thun mir eine Wohlthat, wenn Sie auch das lesen, was ich Ihnen über meine persönliche Lage und Stimmung schreibe, benn was ist tröstlicher als der Gedanke, bei Jemand, ben man achtet, Berständniß und Theilnahme zu sinden."

Diefes Berftanbnig und biefe Theilnahme fand er in ber That bei ber Münchner Freundin in hohem Dag, und zwar in ber flaren, gefunden, bergftartenben Beije ber Muffaffung, bie ihm am meiften gufagte. Gie batte immer einen guten Ginfall, ber ihn erheiterte, ein tuchtiges Wort, bas ibn erquidte. Und wo menichlicher Rath nicht ausreichte, ta fuchte fie mit boberem Treft gu belfen, aber auch bas in ihrem frifden unverfünftelten Bergenston. Auf einen feiner Rlagebriefe, aus welchem leife Tobesgebanten bervorflangen, antwortete fie (1. Dai 1857): "Da mir ichien, er (ber Brief) fei in einer gar ernften Stimmung gefdrieben und mand wehmuthige Stunde an bem Schreiber beffelben vorübergegangen, fo habe ich ihn bobern Orte beponirt, wo man fich am beften auf bie Dottorei und Apotheferei ver= fteht; ich tonnte boch nur in's Sandwert pfuichen. Machen Sie nur recht Thur und Thor auf, bamit Gie bann aus Bergensgrund fagen: In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium."

Wie oft übte sie bas Freundesamt der Mahnung, des spornenden Zuspruchs oder der liebevoll begütigenden Absmahnung, wenn er sich, nach ihrem Dafürhalten, auf Kosten seiner Ruhe oder Gesundheit von den Berhältnissen überswältigen zu lassen schien! So z. B. in der erbitterten Fehde, welche Böhmers Wittelsbacher Regesten hervorgerusen. Instem sie ihm rath, die ärgerlichen literarischen Zänkereien kurzweg aufzugeben und "den Stock zu zerbrechen, mit dem er die Gegner prügeln könne", was ihm nur zur Ehre gesreiche und unnöthigen Nerger spare — seht sie die ganz ihrer Eigenart entstießende Bemerkung bei: "In Ihrem Gewissen

jind Sie ruhig, von wirklichen Freunden haben Sie Niemand verloren, und die Menschen kennen zu lernen, wie sie sind, bas halte ich eher jur einen Bortheil als jur einen Rachteil. Für mich gibt es sehr wenig Menschen in der Welt, um beren Lob oder Tabel willen ich auch nur in Versuchung ware den kleinen Finger zu bewegen. Sie können vielleicht mit Recht sagen, das sei Hosffart, aber ich habe nur zu vielsfältig Gelegenheit gehabt zu bevbachten, wie bestechlich das Urtheil der meisten Menschen ist, und wie die Welt gewöhnslich nur nach den schönen Façaden frägt, aber wenig nach dem was bahinter ist." (28. Nov. 1855).

Gin anbermal bringt fie mit einer freundlichen Straf: prebigt in ibn, fich tem Drud ber Beichafte und ben fleinen Beinigungen bes Alltagelebens burch einen rafden Anoflug an ben Freunden gu entreigen. "Benn Gie fich etwas gelinde Bermurfe machen", antwortet fie ihm am 7. Januar 1857, "uns fo lange nicht gefeben gu haben, fo fann ich Ihnen nur Recht geben, benn Gie haben etwas ftart gegen rie Freundespflicht gefündigt. Dieje Gunde ift Ihnen inbeg von Bergen verziehen, aber Gie funbigen gegen fich felbft, und ba geht es mit ber Bergeibung nicht fo leicht. Der Menich, und Gie am allerwenigften, ift fein Buch, bas man ohne Conne und Luft unbeschabet in die Bibliothet ftellen fann. 3br Korper bebarf ber Erholung, mehr aber noch 3br Gemuth ber Erfrijdung, welche arme Geele mir obnebin bon Ihnen und Unbern im Leben unverantwortlich mighanbelt worben gu fenn icheint. Aus einem Gichbaum tann man nie einen Tannenbaum machen, mighandeln fann man ibn, aber jeben Winter und jedes Frühjahr wird er bie menichliche Runft zu Schanben machen."

Das war ein Wort zur rechten Stunde: die eindringsliche Mahnung verhallte nicht wirfungelos. Böhmer gedachte der allzu lang versaumten "Freundespflicht", und erschien noch im herbst besselben Jahres wieder einmal in München, wo er nach altem herkommen im Görreshause gastlichen Will-

tomm fand. Nach altem Herfommen! Denn Böhmer war ein bevorzugter und jederzeit froh begrüßter Liebling ihrer Mutter gewesen, die für den redlichen Freund ihres Sohnes eine fast mütterliche Sympathie empfunden und bis an's Ende bewahrt hatte. Als die Tochter nach dem Tode der Mutter gedietende Herrin und Hauswirthin geworden, unterließ sie nicht die alten Rechte und Privilegien zu bestätigen. "Sie gehören zum Hause im weitern Sinne", schrieb sie ihm (28. Nov. 1855), "und somit ist es Ihnen zu jeder Stunde geöffnet, so lange oder so furz als Sie es selbst wünschen, aber auch nur, wenn Sie es wünschen."

Bon foldem Rechte machte er benn auch, wenn bie Banberluft ihn ergriff, im letten Jahrzehnt feines Lebens au wiederholten Malen Gebrauch, und wenn ihm einmal fein Reifeplan burch andere Storungen vereitelt wurbe, fo fügte er fich mit unverhaltener Rlage barein: "Wie übel ift ce, bag man nicht zu benen fommen fann, mit benen man am liebiten gufammen mare, wenn auch in gang beicheibener Beife bes Jahrs nur einige Boden" (31. Oftober 1858). Munden und bie Schonfelbftrage war ihm jebergeit ein Reifegiel, "wohin bas Berg trieb"; ein Aufenthalt bafelbit erquidte ibn von Grund ber Geele, und von ben Erinnerungen an bie barmlos gludlichen Tage ber bort genoffenen Baft: lichteit gebrte er noch lange fort. Bie freundlich gebenft er in ben Briefen ber traulichen Gefprache "in Scherz und Eruft" wie er "beren Berbindung jo befonders liebte", ber fleinen Gingelnbeiten, bie gu munterer Rederei Unlag geboten : an "bie Gitterthure (bes Gorres : Gartens) bie fo leicht auf und fo ichwer gugeht, ein Symbol ber Baftfreis beit"; an ben Birnbaum im felben Garten, beffen "in ben Beg und in's Gefprach gewachsene Zweige bas einzige Sinberniß freier Bewegung" gewesen, welches er jemals bort gefunden; überhaupt an bie gemuthlichen Stunden in "Rlein= Sannover", wie bie Sophaede bieg, in ber er gewöhnlich faß, Und aus vollem Bergen banft er bann, beimgefehrt, "für Gebuld, Nachsicht und Freundlichkeit, besonders auch für alle ihm gelassene Freiheit", und in froher Laune sendet er seine Grüße an all die "verehrten Bewohnerinen des Hauses mit der edlen Säulenhalle", an "die Kinder, die wie Canarien-vögel schrien, als ich ging", an die "ganze Görres'sche Nationalversammlung".

"Bie gludlich mare ich", fchreibt er am 17. November 1857, "wenn ich fo jeben Tag ein Stundchen in Rlein= Sannover verplaubern tonnte"! Sier wurden mit ber Freundin bie wichtigften Fragen burchgesprochen und berathen, bier ber= febrte er aber auch ebenfo gern und vergnugt mit ben Rin= bern, und wie febr biefer Umgang feinem innerften Bedurfniß gufagte, geht aus feinen Reifenotigen bervor, in benen er auch über biefe fleinen Sarmlofigfeiten forglich Buch führte. Diefe Reifenotigen, fo berichtet uns fein Biograph, "geben uns bes Genauern an, mas bort von Tag zu Tag bei und mit ben Rindern vorgefallen: 3. B. bag er beute bie fleine Sophie querft gefeben, an einem anbern Abend Gefprache mit ben Rinbern geführt, an einem britten, vierten fich mit beren Schularbeiten beschäftigt, an beren Luftigfeit fich erfreut habe, bag bon einem ber Rinber bas Darchen bom Schneemittchen gut ergabit, bag ein Geburtefest gefeiert worben" \*) - Aufzeichnungen, welche ebenfo wie fie für Bobmer charafteriftifd, jugleich einen Ginblid in bas mutterliche Balten ber guten Tante geftatten, bie all bem muntern Treiben lachelnd und gemabrend guichaute und ficher von Bergen einstimmte, wenn Bobmer fagte: "Bei Rinbern gebt mir's Berg auf, und nichts ruhrt mich mehr, als die Bergens= einfalt und bas Gottvertrauen ber Rinber; ich gehre lange an folden Ginbruden und bente an bie Borte von Buibo:

> Rinberunfchulb! Simmeleblume! Die auf ober Erbe bluft. Eine Rofe auf ber Saibe, Die ber falte Wind umgieht."

<sup>\*) 3. 3</sup>anffen a. a. D. 1. 387 f.

#### IV.

Das Leben mit den Kindern und für die Kinder (erst Michten, später auch Großnichten und = neffen) füllte einen guten Theil ihres Tages aus und ersetzte ihr, was früher die Gesellschaft geboten. Sie war diesem kleinen Kreise im vollen Umsang des Worts die "gute Tante", die mit ihnen lernte und für sie sorgte und sich plagte und an ihren jungen Freuden sich ersreute.

Dieser Umgang mit ben Kinbern besähigte sie auch jenes Lesebuch zu versassen, bas noch heute in manchen Anstalten eine beliebte und viel benüßte Lektüre bilbet. Ich meine bas anonym herausgekommene "Buch für die deutsche Ingend", das im J. 1854 zuerst erschien und im J. 1859 eine zweite Auflage erlebte (München im Berlag des kathoslischen Büchervereins). Die Anregung dazu war von auswärts, von einem Institut der englischen Fräulein an sie gekommen, und die Kinderfreundin, die schon an den periodischen Jugendschriften ihres Bruders mit so reiner Freude sich betheiligt hatte, unterzog sich der lohnenden Arbeit mit willsährigem Eiser, eingebenk des Dichterwortes:

"Billft bu feguen, lehr' ein Rinb! Mus bem Körnlein werben Nehren. Bie bein Körnlein war gefunt, Wird bas Brod bie Welt einst nahren. Willft bu fegnen, lehr' ein Kind."

Der Geschmack und ber seine Tatt in ber Auswahl bieser stoffreichen Sammlung, die sich von andern gleichartigen Büchern in afthetischer wie padagogischer Hinsicht zu ihrem Bortheil unterscheitet, ist Rennern nicht entgangen und durch ben Ersolg praktisch zur Anerkennung gelangt. Als es sich um die zweite Auflage handette, wandte sich die Herausgeberin an mehrere Sachverständige um etwaige Borschläge zur Berbeiserung. Böhmer aber meinte: das Buch habe "ja so viel Beisall gefunden, daß es boch wohl am gerathensten

seyn möchte, es in ber Hauptsache so zu lassen, wie es ifte (12. Dez. 1858). In ber Hauptsache blieb es benn aus beim Alten, boch wurde es mit erhöhter Sorgsalt geordnet und vermehrt. Wer die Sammlung — "die Frucht reiser Ueberlegung und mühsamen Fleises", wie es im Borwort heißt — mit Bedacht durchblättert, wird leichtlich wahrnehmen, wie sie neben dem tüchtig Lehrhaften überall aus das Tiespoetische herauszugreisen wußte. Das Tiespoetische aber sindet nur bersenige der die Resonanz dafür im eigenen innersten Gemüthe hat. Im Kreise der Eingeweisten und Freunde war die den Ansprüchen auch der äugstlichsten Riegoristen genügende Sammlung scherzweise unter dem Ramen "das Buch ohne L" bekannt; der Sinn ist unschwer zu errathen.

An ber Förberung und Hebung einer guten driftlichen Literatur nahm bas Fräulein überhaupt lebhaften Autheil, und interessire sich bis in ihr Alter für hervorragende nem Erscheinungen auf dem schönwissenschaftlichen Gebiet, wie se benn auch nicht aufhörte ihre eigene Bibliothek fort und sont zu vermehren. Würbe ihr Beispiel überall in Deutschland Nachahmung finden — überall nämlich da wo die Pflese und Unterstützung dieser geistigen Interessen eine Chrenpsicht ist — dann würde es um Kunst und Literatur in deutschen Landen bald besser stehen.

Sie las sehr viel, und in verschiebenen Sprachen, berei Renntniß sie zum Theil als Autobidakt sich angeeignet hatte. Auch im Latein war sie etwas bewandert, so daß sie wohl im Stande war bei Geschichtswerken deren Quellen nachzuslesen; Böhmers Fontes und Kaiserregesten lagen immer in der Nahe und zur Hand. Unvergessen bleiben dem Schreiber dieser Zeilen die heiter belebten Roswitha. Stunden in den Jahren 1859 und 60, we im Beisenn einer andern lateinstundigen Freundin die Oramen der Ronne von Gandersheim gelesen wurden.

Ihre Anfpruche in literarischen Dingen waren übrigens nicht leicht zu befriedigen, und gerabe an tatholischen Schriften

vermißte sie nur zu oft mit schmerzlichem Bedauern ben Mangel an Geschick und Formgesühl. Sie selbst besaß ein seines Gesühl für alles wahrhaft Poetische, und einen offenen Sinn für alles Ursprüngliche. Das Aechte und Einsache stand ihr auch hierin höher als jeder andere Borzug, als Glanz und Fülle und Bilberpracht. Sentimentalität vertrug sie nicht. Ein-illyrisches Sprichwort sagt: "Sei nicht zu süß, damit dich nicht jemand verschluckt." Das war ein Wort nach ihrem Herzen; selbst eine kräftige, im Kern seste Natur, stieß sie alles ungesund Weichliche ab. Wo sie aber den achten Pulsschlag des Herzens empfand, da war sie, selbst bei unscheinbaren Erzeugnissen, freudig und freigebig in der Anerkennung.

Gin Beifpiel fur viele. 218 bie "Felbblumen" ber Bringeffin Alexandra von Bapern ericbienen, legte Fraulein Gorres ein Eremplar babon gu ber Genbung ibres "Buchs für bie beutiche Augend", welches gerabe um biefe Reit Freund Bohmer begehrt hatte, und begleitete biefelbe mit einer Meugerung, bie ihrem Bergen wie ihrem Berftanb Gbre macht. "Ich lege biefen Buchern", ichreibt fie bem Frantfurter Freunde am 7. Januar 1857, "bie Felblumen fur Sie bei, weil ich bas Butrauen gu Ihnen habe, baß Gie Sinn für beren einfache Schonheit haben. 3ch mare ftols, wenn ich ein foldes Berg batte, bag ich ein foldes Buch fchreiben tonnte." Und als Bohmer ihr fein Wohlgefallen über biefe Lebensbilber fundgab, bie er "bubich, gart und aut" fant, "babei curios bag eine Bringeg aus bem gemeinen Beben ergablt, in bem fie boch niemals fich bewegt hat" -antwortete Fraulein Gorres himwieber: "Dag Ihnen bas Bringeffenbuch nicht migfallen, freut mich, nur icheinen Gie mir irrig angunehmen, es fei nur Ergabltes, nicht Erlebtes aus tem Leben ber Armen, und gerabe bas bewundre ich fo an ber Berfafferin, mit welch feinem und bemuthigem Ginne fie bie Menichen auffaßt. Almofengeben bas tonnen Biele, aber fühlen wie es ben Urmen ums Berg, bas tonnen nur sehr Wenige. So wußte ich auch gar wohl, daß die Prings von frühester Kindheit an gerne Andern eine Freude bereitet, aber dieß seine Gefühl hatte ich ihr nicht zugetraut" (13. Februar 1857).

Die literarischen Unfichten bes Grauleins hatten ben Borgug, bag fie nach keiner Schule ichmedten, bafur der fast immer ben Rern ber Sache trafen. Richt obne Grun fchatte man fic baber ale Rennerin in folden Dingen, w geiftvolle Manner wie Beba Beber wandten fich guweilen, zur eigenen Beruhigung, an ihr natürlich flares Urtheil. Ernft von Lafaulx bat feiner literaturfunbigen Freundin und Berwandten — er und Fraulein Gorres waren & schwisterfinder - seinen "Sofrates" gewibmet \*). Die Bb mung mar für fie in boppelter Begiebung eine leberraidun. Denn biefelbe geschah ohne ihr Borwiffen, und über bet feltsam geartete "beibnische Bathentind" felbst, bas unter be Sand bes Hutors einen driftlichen Glorienschein gewonnen. hatte fie ihre schweren Bebenken und Sorgen. Ansprache lautete fo grabbergig, und bie eble Berjonlichtet bes Berfaffers ftand fo boch in ihrer Achtung, bag fie tie unversehene Gabe mit bulbenter Liebe hinnahm. Die Deis tation bes mit bekannter Meifterichaft gefdriebenen Werte beginnt und ichließt : "Liebe Marie, lebte bein feliger Balt noch, fo hatte ich ihm biefe Schrift gewihmet, überzeugt bes feine eigene Sofratische Ratur fie freundlich und wolmellen aufnehmen murbe, auch wenn einige Gate barin ihm weniger jufagen follten; nun er beimgegangen ift gu ben anbern greim Seligen, mußt bu fie bir gefallen laffen, um ber Sade und bes Gebers willen, bem bu ja manches nachzusehen acwehn! bift. Denn wie unfere Eltern Freunde gewesen find treu to gange Leben hindurch, fo wollen auch wir mit Gott e bleiben ..... Rimm es bin wie iche gegeben, und erhalte m

<sup>\*)</sup> Des Sofrates Leben Lehre und Lot. Rach ben Beugniffen ? Alten bargeftellt von E. v. Lafaulr. Runchen 1857.

unsere alte Freundschaft. — Geschrieben in bem baierischen Stublein auf Schloß Lebenberg in Tyrol am 15. Oft. 1857."

#### V.

Bei so mannigsacher Beschäftigung war die Tagesordnung bes Fräuleins vom Morgen bis zum Abend wohl ausgesüllt. "Still und bewegt" — das bezeichnet ihre Lebensweise. Der Morgen sah sie schon früh thätig. Sie stand jeden Tag um 5 Uhr, oft schon früher auf, und ihr erster Gang war zur Kirche; teine Witterung, Winters wie Sommers, vermochte sie bavon abzuhalten. Damit war der Tag eingeweiht.

Gin Theil bes Morgens murbe bann ber Blumenpflege in ben Zimmern und im Garten gewiomet. Ihre Mutter war eine große Blumenfennerin gewesen, und bie Liebhaberei hatte fich, wenn auch nicht in gleichem Grabe, auf bie Tochter vererbt. In ber guten Jahreszeit fab man bas Fraulein alltäglich Bormittags einige Stunden im Garten arbeiten, pflangen, faen, jaten ac., und mancher Borubergebenbe blieb wohl einen Mugenblidt fteben, um fich bas eigenthumliche fleine Blumenreich zu betrachten, in bem bie Befitgerin in ihrem ichlichten Angua wie eine Gartnerin fich plagte, inbeg bie Rinder am Tifche unter bem Apfelbaum fernten ober auf ber Schantel fpielten, Bello, bes Saufes larmenber Phylax, eiferfüchtig an ber Bartenthure lauerte ober wohl auch einen unerlaubten Sprung in bie Beete fich berausnahm, und ter Rafabu, ebenfalls ein Erbftud aus ber Elternzeit, auf ber großen Rafigftange ichreiend und freis fchent feine Gantelftude machte. Rach bem alten Bolteglauben war bas Saus gefeit, benn Schwalben nifteten feit vielen Jahren barin und erfüllten ab. und gufliegend ben Mur mit ihrem traulichen Gezwitscher. Ueberhaupt ftanben bie Bewohner bes Gorreshaufes mit bem Bolflein ber gefieberten Ganger von jeher auf freundschaftlichem Guge.

Die Ungezwungenheit ihres Wefens pragte fich mahrnehmbar, und fur ben Fremben wohl etwas überraschenb, in ber äußern Erscheinung bes Fräuleins ab; benn biese tonnte, wenigstens in ben spätern Jahren, kaum schlichter und schund. loser senn, einsach bis zur originellen Sorglosigkeit. "Nieur etro que paraitre", galt bei ihr in ausgebehntem Maße, und auch ber vornehmste Besuch brachte sie in bieser Hinscht nicht aus bem gewohnten Gleichgewicht. Aber auch ber Bornehmste hatte biesen ersten Einbruck über ber bedeutenden Perjönlichteit selbst schnell vergessen.

Der Bertehr mit ihr war anregend und belebent, obgleich ihre Art und Stimme nichts Bestechenbes hatte - anregen und belebend, weil fie eine ungemein reiche Erfahrung mit einem fcnellen und fichern Gebachtniß verband, weil fie ibn Gebanten ober Erinnerungen mit naturwuchfiger Frifde un nicht ohne humor mittheilte, und endlich auch weil bie abgefchloffene refolute Fertigfeit ihres Urtheils zum Wiberisch reigte. Gie befag großen Scharfblid, und eine eigenthunliche Seite in ihrem Berftantesleben mar bie Combination; burd bie leifefte Undeutung über eine Cache rechnete fie oft auf eine gang überraschende Beije ben wirklichen Bestand beraut: nur bin und wieber war bas Exempel zu fein. Gie geberte, tonnte man fagen, zu ben "bialogifchen" Raturen; ihr Dras nach Mittheilung erschien unverfieglich. Singegen mar fie gegen fonftige Frauenart, teine Briefichreiberin. 3m Beger fat zu ihrer mundlichen Mittheilfamteit befcbrantte fie fic in ber Correspondeng auf bas Rothmentigfte; Briefe mie fi bor Beiten geschrieben murben, in benen man fein Innere aufschließt und mit einem gewiffen Behagen fich in allge meinen Betrachtungen ober literarifden Grörterungen ergebt hat fie wohl nur wenige geschrieben. Fast alle ihre Brief find furg, raid hingeworfen und fnapp - tnapp aber terr haft wie eine fpartanische Mablgeit - wobei in ber Rea ein "Gottbefoblen" tie fehlende Unterschrift erfest. paßte am besten bas munbliche Wort, und die hervortreten Gigenichaft in ihrer Art zu reben war bas ungefdmin Maturliche und Gerabe, bas furzweg Treffente. Bo fie bief

in Andern wiederfand, ba ergab sich bald eine Annäherung und freundliches Beritandniß, mabrend jede Spur von Geziertheit ihred Spottes ebenso sicher war, wie alles Philisterbafte, bas sie ihr Leben lang frohlich belachte.

Ale einst von dem geschwisterlichen Berhaltnift bee wieber gläubig geworbenen Clemens Brentano zur ungläubigen Bettina bie Rebe mar, außerte Fraulein Borres, es jei boch ein folder Familienftolg vorhanden gewesen, bag man es nicht leicht hatte magen burfen, vor bem Bruber allzutabelnb von ter Schwester zu reben. Alber auch bas Borres'iche Ramilienbewugtfenn war vorhanden und bei ihr fehr ent= idieben ausgeprägt, jo bag ibre Freunde bemerfen wollten, ft habe Allem, mas Gorres'sches Blut in fich trug, einen beienbern Borgug eingeräumt, wie fie benn noch in ben Enteln ihrer Schwefter eifrig unterscheibend nach leiblichen und geiftigen Gorredzügen gespurt habe. Ihr verftorbener Freund Cenfried bat fie barum oft mit bem "blauen Blut" medt. - Huch radmarts in bie Bergangenbeit mar tiefer familienfinn gerichtet. Go intereffirte fie fich unter Unberm kjenbers lebhaft für Dr. Ifaat Bolmar, ten berühmten fiferlichen Gefandten bei ten Friedenstraftaten von Donabud und Munfter (1645 ff.), von tem fie mutterlicherfeits duftammen behauptete, und mar für genauere biographische Retizen über ibn ftete bantbar, tie felbft in ihrer Rrantbeit noch ihren Beift aufheiternd zu beschäftigen vermochten.

Böhmer nennt sie einmal in einem Briese an Guibo Gerres seine "gebieterische" Freundin, und er hat damit allerdings einen Charafterzug in ihr getrossen: jene kurzange-bundene und durchgreisende Entschlossenheit, womit sie Alles ansaßte und meisterte. Es lebte in ihr ein starker und unsabhängiger Wille, dessen Energie sich zu Zeiten wohl etwas brastisch äußerte, und mit dieser Energie des Willens ging die Energie des Gefühles Hand in Hand. Sie war stark in ihren Sympathien und stark in ihren Antipathien. Wer tinmal ihre Zuneigung erworben — was allerdings keine

leichte Sache war — bem verblieb sie sest zugethan, und selbst widrige und bestembende Ersahrungen konnten sie nicht leicht irre machen. Sie hatte zu solchen Menschen ein sast unzerstörliches Bertrauen, das sich gemeiniglich nur wenig äußerte, aber in Zeiten der Probe seine volle Krast bewährte. Allein ebenso waren auch ihre Antipathien nur schwer zu besiegen, und wer einmal ihre gute Meinung verscherzt hatte, dem trug sie ein sast unüberwindliches, nicht immer berechtigtes Mißtrauen nach, und ließ auch über ihre entschiedene Abneigung keinen Zweisel. Hierin, in biese manchmal schross heraustretenden Boreingenommenheit, bat sie vielleicht am auffälligsten der humana fragiktas, an err auch sie litt, den menschlichen Tribut entrichtet.

Sonst, wo biese Stimmung nicht vorwaltete, zeigte it große Nachsicht für Irrthümer und ein sehr feines Einzten in sremde Seelenzustände. Bei aller Entschliedenheit ihrt Ueberzeugung bevbachtete sie gegen Andersbenkente dulbsame Rücksicht und Schonung. Ueber ihre Berträglichseit mit religiös Getrennten legt ihr freundschaftlicher Umgang mit Böhmer — ein Umgang der bis zu dessen Lebensende in ungetrübter Herzlichkeit sich sortsehte — lautes Zeugniß ab. Auch einer protestantischen Freundin aus der Strasburger Zeit hat sie die liebreiche Gefinnung der Jugend nech im Alter durch die thatträstigsten Proben bewährt.

Mit dieser Dulosamteit konnte ein offenherziger Freismuth ganz wohl bestehen, ja er verlieh ihr die Bürgichast ber Aechtheit. Und einer unerschrockenen Natur, wie Fräulein Görres, die allzeit so gewissenhaft geradeaus ging, war Insmüthigkeit gleichsam Lebensbedürsniß. Ihr Neben und Dunsschloß jede Gewundenheit, jede falsche Beschönigung aus: ihr ganzes Wesen ruhte auf dem Goldgrund der Wahrhaftigkeit. Mit Wissen und Willen hat sie vielleicht nie ein unwahres Wort gesprochen, und ihrer Ueberzeugung hätte sie jedes Opfer gebracht. Marie war die ächte Tochter jenes Mannes, der in einer seiner Schristen ("In Sachen der

Rheinprovinzen und in eigener Angelegenheit") mit so uns vergleichlichem Mannesstolz von sich sagen tonnte: fein irdischer König sei reich genug, ihm eine seiner Ueberzensgungen abzutausen; die Mächtigen hätten nichts, das sie ihm bieten könnten, um ihm die Anhe seines Gewissens das sin abzutauschen. Sie selber hält offenbar diesen Zug als das schönste Lob empor, wenn sie in der Borrede zu den Politischen Schriften ihres Baters sagt: "Wie nach der Legende ber heil. Christophorus nur dem Stärtsten bienen mochte, so kann man dem Bater im eigenklichen Sinne des Wortes sagen, daß er der Bahrheit und nur der Wahrheit habe dienen wollen." Auch sie wollte nur diesem Stärtsten dienen, und that es mit voller Herzensaufrichtigkeit ihr Leben lang.

Und fo wie in Allem fpiegelte fich in ihrer Frommigfeit ihr individuelles Befen ab. Beil biefe auf innigfter Glaubenstraft berubte, gab fie fich jo ichlicht und unverstellt; weil fie ben gangen Meniden burchbrang, brangte fie fich nirgenbe einfeitig berver. Freudiger Ernft und rubige Rlarbeit: bieß ericbien als bie Grundfarbung ihres religibien Lebens. Reine Spur von Ropfhangerei - bagu befaß fie gu viel Raturmuchfigfeit und fernhafte Frifche; ihr gefunder Sumor batte fich fonft nedent gegen fich felber getehrt. Gie gog aus ber Meligion gerade bie Freiheit und Beiterfeit ihres Gemuthes. Aber barum erwies fich ibre Frommigfeit nicht minter thatund lebensträftig. Meugerte fie boch felbft einmal in ihren letten Jahren : "je alter fie werbe, um fo tiefer fuble fie es, bag nur bie Fremmigfeit, bie fich in Thaten erweife, mabren Gehalt befige", und - fügte fie lachelnd bingu - "um fo migtrauifder werbe fie gegen Spperfromme Frauen."

So wenig sie indes in die stille Berborgenheit ihres religiösen Lebens bliden ließ, so konnten es die Näherstehenben doch wahrnehmen, wie ernst sie ber Andacht und Mebitation sich hingab, wie innig und gewissenhaft sie bem Gang

bes tirchlichen Lebens fich anschloß. Auch auf biefen Gebiete gab es fleine Gigenthumlichteiten, bie fur fie bezeichnen find. Go mar im firchlichen Kestentlus bie Abventzeit ibr von nehmlich werth, und ben erften Abventsonntag bezeichnete it felber als einen ber ihr liebsten Tage bes gangen Rirdenjahrt. Bu ihren besonders verehrten Beiligen gehörte ber brachen fturgenbe Erzengel Michael, ber fie in ihrer Jugent, wie fie einmal andeutete, aus ichwerer Gefahr gerettet. Dann ber beil. Antonius, ihr getreuer Belfer im Auffinden tes Ber mißten - und fie bedurfte eines folden! - fie wußte aber auch merkwürdige Kalle zu erzählen, in benen fie bie Auf findung verlorner ober verräumter Begenftanbe ber auge blicklichen Anrufung feiner Fürbitte zu verbanken glaubte. Um Tage bes heil. Joseph, bes Namenspatrons ihres Bates ftiftete fie alljährlich in bie Frauenfirche zwei Rergen; bie fromme Berlobnig hatte fie von ber Mutter eines beimme beten Bifchofs übernommen, ale biefe mit ihrem Cohne wet Munchen nach feinem Bijchofesite weggog, und fie bielt baran getrenlich bis zum Ende. Gin Liebling mar ferner ter beil. Frang von Salce, und eine neue grundliche teutide Biographie tiefes großen Bijchofo gehörte zu ihren oftmale geaußerten Bergenswünschen; auf ben Festtag biefes beilige fiel ber Tobestag ihres Baters.

Als Mitglied verschiedener Bruderschaften und frommer Bereine hatte sie mancherlei Berpflichtungen, benen sie mit gewohnter Gewissenhaftigkeit nachkam. Bon Zeit zu Zeit aber machte sie sich auf und suchte geistige Erfrischung in einer Wallfahrt nach ihrem geliebten Altötting oder einem anders Gnadenorte. Für die Geschichte solcher vollsthumlicher Orte hegte sie von jeher ein lebhaftes Interesse, und in den lehten

<sup>&</sup>quot;) Auf einen folchen Fall bezieht fich bie Stelle in Bohmers Brief vom 31. Oftober 1858: "Go haben Sie mit hilfe bes heil. Antonius zwar Ihren Berlornen gefunden, aber übler ifts, bei ich mich felbst verliere, und bagegen hilft mir Padua's heitiger nicht."

1

bensjahren füllte die Anlegung und Ordnung einer großtigen Sammlung von Marien-Wallsahrtsbildern aller inder und Bolfer bes Erbfreises, wosur sie ihre zahlreichen reunde allerwarts in Bewegung sehte, ihr manche schöne dußestunde aus. Im liebrigen hielt sie es mit bem Spruch, n sie in ihr Leseluch ausgenommen: "Einige gehen nach ernsalem: gehe bu noch weiter, bis zur Gedulb und Demuth. wes liegt in, diese außer ber Welt."

Sie war nie stürmisch in Bitten und Gebet. Das ging gen ihren Sinn; man wisse nicht, wosür es gut sei, wenn is Gebet nicht erhört werbe: pflegte sie zu sagen, sich ersten und bemüthig in die Versagung fügend. Das Silo — "sei still, wenn Gott dich prüst" — das verstand ein schweren Tagen treulich zu bewähren. Gin beliebtes dort bei ihr war auch der Spruch der Ratharina Emmerich: Tangt es nicht in den Topf, so ist es gut unter den Tops", sezu sie einmal als Erlänterung hinzufügte: "ich sinde, das k eine prächtige Uebersehung der Worte aus dem Buspsalm: Asperges me hysopo et mundador etc."

Gin felfenfestes Gottvertrauen blieb ihr Stern auch in m Rinfterniffen : in ben Tagen perfonlichen Leibes wie nicht iter in Zeiten öffentlichen Rummers und außerer Be-Ihre feurige Seele lebte und litt Alles tapfer it, aber fie ließ fich nicht bavon bewältigen. In Kampf Berfolgung großgewachsen, wußte fie es aus unmittel= urfter Erfahrung, bag allem driftlichen Gemeinwejen Rampf wb Rothwehr zuträglicher ift als Rube und weiches Begen, und fie ftand mahrlich nicht in ben hinterften Reihen, un biefer Rampf gur driftlichen Chrenpflicht fur ben Gininen wurde. Um fo ruhiger blidte ihre furchtlofe Seele m Ausgang entgegen. Gie hatte ichon abnliche und ichwerere eiten gesehen und genugfam ben von ber Weichichte erharteten roft erlebt, bag wenn bie Berwirrung an einem gemiffen untte angelangt, ber Weltenleuter gur rechten Beit fein LII. 36

"Bis hieher und nicht weiter" in bas Getriebe ber Deniden bineinruft und ihr Gigantenwerk gerreißt.

So folgte sie ununterbrochen und mit reger Aufmertjamkeit ben großen Vorgängen ber Zeit, Alles mit weiten Blicke messend und sich an jedem Zeichen erfreuend, bas eine Wendung zum Bessern verhieß, während sie selber in der Abgeschiedenheit ihres Daheim gelassen ihr gleichförmiges Leben weiterspann\*). Stetig und geränschlos, in unwandebarer Lauterkeit, sührte sie dieses friedliche Tageswert durch den Wandel der Jahre sort, und wenn man sie so siell für sie in ihrem kleinen Kreise walten sah, dachte man unwilltürlis

<sup>\*)</sup> Als ber "Gerrebau" zu Coblenz, bas neue, nach bem Ramen bed großen Sohnes ber Statt benannte Gefellichaftshaus bes leifer tifchen Lefevereins baselbft, im 3. 1866 vollentet und an Geref Tobestag eingeweiht wurde, richtete fie an ben Prafitenten bife Lereins, herrn Abvotat : Anwalt Franz Abams, ber ihr von bet Bollendung bes Baues Kunde gab, zum Einweihungefeite folgende Juschrift:

<sup>&</sup>quot;Mit großer Ruhrung habe ich, rerehrter herr, 3hr Edreiten gelefen. Daffelbe mußte fur mich, gerabe in biejen Tagen, um je ergreifenber fenn, ba bie Erinnerung an bie letten Stunden mi Borte tes Berftorbenen baburch mir wieter fo recht vor bie Gut trat. Und wenn vor achtzehn Jahren, gleichfam ichen vom 300 feite aus, ber felige Bater ben Untergang jener Befinnung, bie Ge fo fraftig vertreten, fo fcmerglich beflagte, und an biefen Unter gang ber Befinnung auch ben Untergang bes beutichen Belfes gefnupft fab, und wenn berfelbe alebann fagt : ibm fei unn be Aufgabe geftellt, fein Bolf wieber in Die Ginheit mit Gett gerich guführen, fo merten Gie es mir nicherlich nicht verargen, tef Sfr Schreiben in mir ten frommen freutigen Glauben erregte: es fri bem Geligen bereite gelungen, am Throne Bottee fur bat beil feines Bolfes zu mirfen, und fo fei benn 3hr Saus mirflich, im mahren Ginne bes Bortes, bas Baus von Joferh Berres. Rig Gott geben, bag bie Raume Ihres ftattlichen Saufes balb qu ruf werben, um alle tiejenigen gu faffen, bie in gleicher Wefinnung bert fich vereinigen, um fur ibr Beil und fur bas Beil ibres Batte laubes gu wirfen."

miene brei Borte bes Dichters, bie man hier vereinigt und : "ebel, hilfreich und gut".

#### VI.

Ber batte abnen tonnen, bag fie bei folder Lebend-The und bei foldem Gleichmaß geiftiger und phyfifder Datigleit tennech fo raid, aus tiefem Rreife hinweggenommen Derben follte! Denn fie ichien, wie ftart an Beift, fo auch Seperlich fraftig und bei ihrer Ruftigfeit bestimmt zu fenn Miter ihres Batere gu erreichen. 3mar hatten fich bie miten Borboten eines tieferen Leitens ichon mehrmals anpenelbet, aber immer hatte fich ihre gabe Ratur wieber balo rur alten faft ungeschwächten Lebensfraft erhoben, bie fie burd ibre beliebten Sommerfahrten im bagrifden Gebirge, Deren beitere Schilberung früher gar oftmals Freund Bobmer Befreut hatte, noch befestigte. Im Commer 1869 war fie noch h friid und unternehmungeluftig, baß jie von Weifen aus, ber Rabe bes Chienfees, ben ftattlichen Sochgern be-Bigen tonnte. Auch Abelholgen, wo fie einft in ben vierziger ten mit ten Ihrigen manchen vergnügten Semmertag almot, fuchte fie noch einmal auf, um die alten geweihten Cafen noch einmal zu burchpilgern; fie jagte babei nicht 🛍 — benn weiche Gefühlsschwelgerei war nicht ihre Sache - aber indem fie bie alten wohlbefannten Lieblingeplate bifer grunen Bergeinsamfeit nach einander betrat, mo fo wie ber Ihrigen, bie nun langft unter bem Rafen fchliefen, bitoblice Tage und Wochen verlebt hatten, ließ fie fcmerg-Iche und frohe Erinnerungen an fich vorüberziehen, um fie bem in bem hoben friedlichen Wallfahrtstirchlein Maria-Ed a Altare niebergulegen, und im Gottvertrauen neugestärkt hm Lebensweg muthig weiterzumanbern.

3m Frühling 1870 trat sie sogar noch — "auf ben bligeln ber Neuzeit" wie sie sich ausbruckte — eine Reise Mc Luremburg an, um ein langgehegtes Borhaben auszus

jühren und bas Wiedersehen mit einer treugeliebten Jugendsfreundin, die dort Oberin eines Frauenklosters ist, zu seiern. Wie war sie von dort noch so voll der Eindrücke zurücksgekommen, die sie allerorten empfangen, am Rhein, in Metz, Manch und all den Punkten, die wenige Wochen später der Schauplatz des gewaltigsten und blutigsten Krieges werden sollten! Wie hatte sie das Wiedersehen von Straßburg erstreut, der Stätte ihrer Jugend, wo sie zu ihrer großen Genugthuung noch so viele deutsche Erinnerungen lebendig sand, und wo sie auch den ehrwürdigen Bischof Räß, den Mitstreiter ihres Baters in den zwanziger Jahren, noch einmal sah und begrüßte!

Monate lang zehrte sie bavon — ba fam ein Schlag über sie, wie er sie nicht herber treffen konnte: ber plögliche Tod ihrer Richte, Fran Dr. Jochner (geb. Steingaß), jener theuren Nichte, an ber sie einst Mutterstelle vertreten halte, vie bann ihre eigentliche Bertraute geworden und bie bis an's Ende ter Liebling ihres Herzeus geblieben war. Das war ein Schlag ber sie bis in's Lebensmark verwundete. Fran Maria Jochner starb am 26. Januar 1871. Nicht ganz vier Monate später solgte ihr Marie Görres nach. Sie konnte sich von der Erschütterung nicht mehr erhelen. Das schleichende liebel, das sie seit dem Berlust dieser Nichte saft ununterbrochen an das Krankenlager sessellte, wuchs mit verheerender Schnelligkeit und gestaltete sich in kurzer Zeit als todesgesährlich.

Aber sie hatte anch bie zähe Görresnatur, und bas Leiben bas nun folgte, bis der Tod über bas Leben ben Sieg errungen, war sehr langwierig und schmerzlich. "Je mannigfaltiger sich ihr Geist mit ben buntesten Fragen ber Welt beschäftigt hatte", sagte Hr. Abt Haneberg an ihrem Grabe, "mit um so stärkeren und zahlreicheren Fäben schien ihre Seele an bieses Leben gebunden zu senn; bis alle biese Fäden zerschnitten waren, die sie sich wieder verwickelten und lösten, gab es einen langen schweren Todeskampf, gerade wie bei

ihrem feligen Bater." Gie litt mit großer Ergebung, und von ben ungewöhnlichen Schmerzen und Beangftigungen, bie biefe Rrantheit (ein Magenleiden) im Gefolge bat, borte man aus ihrem Munde nur wenig. Wie fdwer jie aber quweilen, besonders in ben Rachten litt, bas ließ fie einmal errathen, als fie an einem fonnigen Morgen fich barüber außerte, wie munberfam wohltbatig bas Connenlicht auf ben Rranten wirfe. "Bie ber vormitternachtliche Schlaf", fagte fle, "gemeinhin ber erquidenbfte fei, fo fei biefe vormitter= nachtliche Beit für ben ichlaflofen Rranten bie ichwerfte und bebrudenbite. Gie babe einmal vom Bifchof von Baffau eine icone Bredigt gebort, worin er ben Altar und bas Altars: fatrament bie Sonne nannte, ohne bie ber Tempel bes Lichtes und ber Barme entbehre. Der Rrante fuhle biefe Bahrheit boppelt, im bilblichen und im eigentlichen Ginn. Es liege eine magifche Rraft in ber Sonne, bas empfinde fie beute an tem iconen Tage gang wohlthuend." Und auch bie geiftige Sonne tam und erfüllte fie mit ihrer umfriedenben Rraft, als fie, ihren Buftand erfennend, nach ben Tröftungen ber Rirche verlangte, um mit ber Welt abzuschließen und in driftlicher Beife auf bie Ewigfeit fich vorzubereiten.

Das Großartige und Hervische, bas in ihrem Charatter lag und bei bebeutenden Ereignissen oftmals hervortrat, bewährte sich auch auf diesem letten Krankenlager. Ihr Sterben hatte viel Aehnlichkeit mit dem ihres Baters: dieselbe Entsichlossenheit, dasselbe fast immer klaglose Dulden, die lapidare Kürze in den Neden, die sortbauernde Beschäftigung mit den großen Fragen der Zeit. Und diesenigen die täglich um sie waren, sanden, daß sie auch mit jedem Tag, der sie dem Tode näher brachte, in Gesicht und Ausdruck ihrem Batgrähnlicher wurde.

Wit unerschrockener Fassung blickte sie ber Auflösung entgegen. Als Jemand im hinblick baranf einen tröstenben Zuspruch an sie richtete, antwortete sie freundlich: "Zeige ich etwa Furcht?" Sie hatte noch immer einige Ramen, für bie fie fich in ben lichten Momenten intereffirte, für beren Bobl fie besorgt mar, nach tenen fie fich mit liebes poller Theilnahme erfundiate. Auch die alten Gestalten aus ben frühen Tagen tauchten jest in folden Augenblicken noch einmal in ihrer Erinnerung auf, und Ramen bie lang verflungen, traten ibr vor bie Seele. Es ichien, ale ob fie im Beifte ihr reiches Leben an fich vorüberziehen laffen wollte. Gin lettes Auffladern bes fintenden Lebensflammchens trat am 16. Mai ein, wo fie noch einmal bie beil. Communion empfangen tonnte und ben Tag über in einer beiter gebobenen Stimmung verblieb. "Ich habe ja gefagt", auferte fie munter, "bag ber Dottor eine schwere Arbeit mit mir haben merbe; aber heute ift Feiertag." Gie fcbien es gu fühlen, bag es ber lette "Feiertag" in ihrem irbischen Leben fei. Denn am felben Abend nahm fie von ben umftebenden Rinbern, benen fie eine fo getreue Bflegemutter gewesen, feierlich Abicbied, indem fie fie feguete und alle mit bem beiligen Kreuze bezeichnete.

Sie verlangte nach bem Sterbefrenz, das Papst Gregor XVI. geweiht und bereinst ihrem Bater durch Guido, "il siglio di San Athanasio", mit seinem Segen zugesandt hatte. Ergebungs- voll nahm sie das geheiligte Vernächtniß in die Hand, und mit innigem Vertrauen auf das Zeichen des Erlösers blickend sührte sie es zuweilen zum Munde; selbst als ihr zulett die Sprache versagte und die Gedanken dem Willen nicht mehr recht gehorchten, griff sie noch nach dem kleinen Kreuz und hielt es oft stundenlang krampshaft umklammert. Wenn dieses christliche Symbol beim Tode ihres Vaters in eigenthümlicher Weise sich in die letzten Gedanken des Sterbenden versslochten\*), so war es jetzt der Name des so treugeliebten Vaters, der sich im letzten Kampse mit ihren Gedanken verswob. "O Gott!... Görres... Beten!" So sauteten die letzten Worte die aus ihrem Munde vernehmbar waren. Dann wurde

<sup>\*)</sup> Bergl. Familienbriefe 6. 453-54.

es stiller und stiller, und am 20. Mai 1871 gegen Mitternacht, um breiviertel auf 12 Uhr, hatte bieses starke Herz zu schlagen aufgehört.

Als Mitglied bes Orbens ber Dienerinen Maria murbe bie Entschlafene in den habit dieser Bruberschaft, ein Gewand von taubengrauer Farbe, eingekleibet. Die lange Krankheit hatte sie nicht entstellt; in ihrem weißen Schleier, von
einem weißen Blumenkranz umgeben, lag sie ganz friedlich
ba, mit schmerzfreiem Ausbruck und fast lächelndem Munde.

Ein ansehnliches und auserwähltes Gefolge begleitete sie auf dem Gang zum Grabe, zu der allen Görresverehrern wohlbekannten Ruhestätte der Familie, wo um den großen Bater bereits der Bruder, die Mutter und die Schwester, und in der Nähe auch die kurz vorangegangene Richte schliefen, und wo nun Herr Abt Haneberg, der langjährige treue Freund des Hauses, der Berewigten mit dem Segen der Kirche die letzte Ehre erwies. Es war einer der schönsten Frühlingstage, ein wolfenlos blauer himmel spannte sich über dem Friedhof, und Vögel sangen in den Zweigen über dem Grab, als ihre irdische Hülle in die Erde gesentt wurde.

Marie Görres hat nur ein Alter von 63 Jahren erreicht. Es war ihr bestimmt, im Marienmonat zu sterben, in den Tagen, da man in der nahen Pfarrfirche St. Ludwig zur abendlichen Maiandacht, die sie so gerne zu besuchen pflegte, die Marienlieder ihres Bruders Guido nach Aiblingers lieblichen Melodien sang. Nun mochte auch ihr die fromme Bitte gelten, die am Schluß des ersten Liedes klingt:

"Und wenn auf beinen Auen Der himmelomai bann blutt, D Jungfrau ber Jungfrauen, Gei gnabenvoll bemuft, Daß wir mit Maienzweigen Dann fingen in bem Reigen: Gegrußt fei, o Maria!"

So ift benn auch diefe Trägerin einer großen Bergangens beit, und mit ihr ein Schat von merkwürdigen Erinnerungen

in's Grab gesunten. Im Gebächtniß ber Mit- und Rachnellsaber wird die Spur ihres benkwürdigen Daseyns nicht gentswirkungslos verschwinden. Wenn man von den Ehren und Berbiensten bes alten Görres spricht, dann wird man and ber Tochter nicht vergessen dursen, die, durch Seist und Seelenster eine seltene Erscheinung ihres Geschlechts, den Bales während seines bewegten Lebens so treulich begleitet, nacht seinem Tode mit so würdiger Standhaftigkeit das Banntsseines Namens hochgehalten hat. Das Denkmal, das sem großen Manne in der Sammlung seiner Schriften wichtet, gehört zu jenen welche die Monumente von Statiund Erz überdauern. Es wird aber auch ein Denkstein stells sein redendes Ehrenmal weiblicher Hingebung und Treue.

### XXXIII.

## Reise: Erinnerungen an Sicilien.

II.

Der Miniatur-Raubanfall hatte uns bebenklich gemacht ob wir die Fahrt nach Girgenti wagen durften. Wir Ale hatten Gründe, die Reise zu wünschen; besonders herr & ichien ziemlich entschlossen nicht davon abzustehen; ob bri für ihr Leben zitternde Gefährtinen nicht doch seines Entschlisses Meister geworden wären, wer kann es entscheiden? Allein der Gebieter unserer Trinacria versicherte mit solcher Treuberzischeit, wir könnten ohne die geringste Besonzulf

unferem Bunsche genügen, daß uns alle Furcht zerrann, und wir schnürten unsere Bünbelchen, das größere Gepäck, bessen Aufnahme die Post trot seines mäßigen Umfanges verweigerte, Herrn Ragusa's Sorgfalt zur unmittelbaren Beförderung nach Messina überlassend. Obwohl wir die Eisenbahn bis zu ihrem derzeitigen Endpunkte Lercara zu benützen gedachten, schrieben wir uns schon von Palermo aus auf die Post ein, um mit Sicherheit auf unsere Beiters beförderung von dort aus rechnen zu können.

Im Bahnhofsaale fanden wir noch Alles verziert mit den Wappen der siculischen Städte und den Inschriften, welche zur Eröffnung der Eisenbahn hier geprangt hatten. Gleich allen officiellen Dokumenten troffen auch diese von Dank und Ergebenheit für den Re Galantuomo; doch fühlte ich mich versucht auf dieser Stelle an einige Aufrichtigkeit zu glauben. Denn von welcher Bedeutung muß ein Schienzunetz für die so lang industriell und wirthschaftlich vernachlässigte, in ihren Hülfsquellen doch so reiche Insel sen! Möchte die Finanznoth des italienischen Staates das hoffnungsreiche Unternehmen nicht auf halbem Wege steden lassen!

Die nachmittägliche Fahrt war entzückend schön. Die große Schattenseite jedoch ber Eisenbahnsahrten, das allzu rasch Entsührtwerden wo man weilen möchte, macht sich nirgends schmerzlicher geltend als in Italien, dem Land der schönen Gegenden, wo überdieß die Tunnel nicht gespart sind. Während ich aber im Apennin den trübseligen Eindruck empfing, mehr unter als ober der Erde zu reisen, gleichen die sicilischen Tunnelsahrten nur dem raschen Herablassen und Hinausziehen eines Borhanges, um stets neue Wunderseenen vor die Blicke zu zaubern. Lägen nicht in der Wagsichale die Rücksichten der Bequemlichteit, wir hätten zittern mögen vor Neid und Ungeduld bei dem Gedanken, daß unsere Borgänger diese köstlichen Gegenden tagelang auf dem Rücken von Maulthieren durchwandert haben. Wäre nur doch die Röglichkeit, ein paar Striche, wenn auch noch so unvolls

kommen, im Stizzenbuche festzuhalten. Vergeblicher Bunsch!...
Dort, jenes wunderbare spisselsige Borgebirge in ber Ferme muß Capo di Gallo senn,... es entschwindet, und so Gin Bilb rasch um das andere.

Die Bahn führt großentheils am Meere hin bis Termini. Freundliche Leute mittleren Stanbes aus biefer Stadt faften bei uns im Baggon. Gie zeigten uns mit Antheil bie Brid bei Balermo, über welche Garibaldi eingezogen, und ahnten nicht, welch geringe Berehrung ihr Seld bei uns genog Binter bem prachtig gelegenen Termini biegt bie Bah füblich um nach bem Inneren ber Infel. Die Dammerun fant ein, ber an jenem Tag zur Fulle gelangte Mond be glangte bie füblich fauften ernften Bergftreden mit ihm öben gelben Geftein, ihren theilweis buntel übergrunten Erdwellen - fein Baum, ber in feinen Blattern bem Tue eine leife Bewegung zeigen konnte, nur bie und ba cin Butte - eine munterfame Ginfamteit, trot bem Geprand bes bahineilenden Buges feltsam ergreifend. Es war als d ber große nabe Mond und bie Berge fich anfaugend entgegen schauten, ich fühlte und fah bas Schweigen ber Ratur, nich wie die Stummheit bes Leblosen, sonbern wie ein mirtliche ernstes bewußtes Schweigen in Ueberfulle ber Empfindung Wir wiffen es wohl nicht, wie baufig in uns ein Ginn mi Bulfe ber Phantafie ben anberen vertritt, fo bag wir b Stille feben, bie Blaffe eines Angefichts im Ton ber mub Stimme boren. Dein Auge hangt an ben ziehenben bleich Bilbern - ploplich halt ber Aug, wir find in Lercara.

Gin Biertelftunden ftreden wir unsere Glieder; &e S. besorgt schnell Zebem von uns ein Glaschen Bein u bann friechen wir in ben Marterkasten, für bessen Erringu wir uns ben Fahrpreis von Palermo aus hatten toft lassen, um nun die Landreise nach ber Subkuste anzutret D wer barf noch in der Heimath irgendwann Klage führ über Unbequemlichkeit, den jemals der Corriere bes Kon reiches Sicilien in seine Klauen safte? Wähnt ihr, in f

den Befangniffe fei es möglich, mit ber Sand in die eigene Tifde zu gelangen? Welch ein Jrrthum! Hur bas Haupt mentet fich ftohnend manchmal hin und her, theils in betribter Mitleibenschaft mit bem ihm untergebenen Rorper, theils in ber Bein, von ben mertwürdigen Gegenden nur ebenjo viel mit fcraggeworfenem Blid zu erfassen, baß eine Sehnsucht und ein Stachel im Bergen für alle Rufunft mrudbleiben, jo oft ber Fahrt gebacht wird und wenn bie Unbequemlichfeit icon langft verschmerzt warb. Denn nicht log wir ausammengeborige Gefährten waren ba eingepfercht. indern nebft bem Condutteur noch ein bider frember Mann, ub über folche Sinderniffe binmeg, fchlafende Sinderniffe, ie ebenfo gut im innerften Wintel bes Wagens ihr Schlafden batten halten tonnen, mußten wir - in allem Glenb 166 Chaulustige - bort und ba ein Ausblicichen uns In jenen bitteren Stunden, gwischen acht Uhr mb Mitternacht, mochte felbft Berr S. eine Unwandlung er Reue empfinden über ben Bunfch, bas alte Agrigentum u erreichen; benn auch feinen gebulbigen Lippen entstieg tie Klage ob unerhörter Qual.

Der Wagen hatte eine Estorte von brei Mann, gerabe tein Zeichen von Sicherheit; wir fühlten uns aber in ihrem Beleite ruhig. Sie saßen theils auf dem Bock, theils auf dem Dache des Wagens. Einmal verließen sie uns hinter einem hügel, tie Ablösung holte uns auf der anderen Seite ein. sin fremder duntler Reiter trabte lang bald hinter uns rein, bald nedenher, bald voraus, endlich verschwand er in tie Schatten des Gebirges. Beim schweigenden Dahinsahren turch die Nacht bekam auch das Gleichgültige Interesse. Ein Aussteigen der Straße zwischen hohen Felsen blieb mir bes londers in Erinnerung. Uch, ich hätte so gern mehr davon gesehen und mußte mich trösten mit B., die noch weniger zu ethaschen im Stande war als ich.

Um Mitternacht Halt in Casteltermini. Aussteigen, fich freden, o Labsat! Die ganze Gesellschaft zieht bem

Conbutteur nach burch bie verlottert aussehende Gaffe war Steinhaufern, von welcher aus wir im Mondenichein in andere bergablaufende, ebenfo ruinofe hinunterblidten; wir fchreiten an ber "Cathebrale" vorbei gum Birthebane, we ein Bebienenber machgetlopft wird und und ertraglichen ichwarzen Raffce und orbentlichen Marfala reicht. Es wer bie Mitternacht vor bem Grundonnerstag, ben wir also mit einem Fastenbruche begannen; wir hofften burd unfere Buis fahrt Difpens erlangt zu haben. Bas verfchiebene fomare Geftalten auf tie Strafe getricben, ob Charmochen: Anbact ober Wirthohausbesuch ober soustige Liebhabereien - ter Ort gilt für ein Rauberneft - bas weiß ich nicht zu fagen. Unftatt bes Martertaftens erhielten wir hier eine Ruide an welcher wir unter anberen Umftanben vielleicht Randel auszuseten gehabt hatten, bie uns aber jest hochft will kommen mar, benn wir wurden wiederum Meister unfent Glieber, und faben ziemlich orbentlich in bie Gegenb berant, bie nur hier gerade ebener wurde und mehr an Reis verler. Starte Dunfte verriethen und bie Rabe jener ergiebigen Minen, beren reichste Besither icherzent Schwefel-Ronige ge nannt werben ob ber ungebeuren Ginfunfte, bie fie barans eraielen.

Es war eilf Uhr Bormittags, als unsere Pjerbe bie Morbseite jenes Hugels erklommen, von beffen Kante fich nach ber Subseite Girgenti hinunterzieht, gleich so vielen italischen Stabten auf Felsen terrassenartig gestuft.

Unser Condukteur hatte beschlossen, uns im Wirthshutsum "Empedoclo" abzusehen, obschon uns ein anderes ent pfohlen war, und so ergaben wir uns in seine Berfügund, minter gutwillig in das Trinkgeld, das er mit großer Unverschämtheit uns abpregte gleich einer Schuldigkeit. Das enge Gebäude erschien uns uneinladend; wir hörten seither das Gasthaus höchlich loben und schließen daraus auf Alles was ein Reisender im Inneren des Landes mußte erkebt haben, um den Empedocle zu preisen. Doch waren die

Sausleute freundlich. Ueber eine fchmale Steintreppe murben wir zu engen Schlafzimmerchen gewiesen, um bie wir wie üblich ben Breis erft aushanbelten. Im eigenen Zimmer verfügten B. und ich über zwei Stuble; fam ein Befucher, bem ein Stubl abgetreten murbe, biente uns ein Bett als Gig. Doch fonnte man fich anch in bas einem anberen Befiber gehörige Birthegimmer, zwei ober brei Treppen bober verfügen. Das war zwar nicht bequem, boch leicht zu ertragen. Debr beläftigte und ein Sauch von Schmut, ber alles übergog. D großer Empebotles, ebler Schuler bes großen Buthagoras! Ronntest bu nicht, als - laut Ueber= lieferung - aus eigenen Mitteln bu ben gewaltigen Berg= ipalt im Ruden von Agrigent eröffneteft, um mit frifcher Lebensluft bie ungefunden Dunite ber Uferebene gu ber: brangen, fonnteft bu nicht auch einen gewaltigen Strom von Bajdwaffer mit hernberleiten? ... Aber ich vergeffe: bas beutige Girgenti ift in feinem Stude mehr bas alte Mgrigent, nicht an Bolfsftamm, nicht an Reichthum, nicht an Betrieb= famteit, nicht an Runftfinn und auch nicht an Lage; benn wahrend bie alte Stadt fich auf janften Sugellinien bem Ufer gu verbreitete, bat - wie ich bente in ten Sturmen mo nicht ber Bolfermanberung, fo boch ichon ber Garagenengeit - bas beutige Birgenti fich an bie ichroffen boberen Banbe bes Berganges gelehnt, um mit gebedtem Ruden bie Gegend madend und berrichend zu überichauen.

Es war Mittag geworden, ehe wir und die Febern zurechtgestrichen, benn es läßt sich benken, wie die anmuthige Nachtsahrt und zugerichtet hatte. Schon unterwegs oder in Palermo hatten wir ersahren, daß der bekannte Signore Nassaele P. vor einem halben Jahre gestorben sei, es lebe aber sein Sohn. Bei der Ankunft im Empedocle erkundigten wir und nach bessen Wohnung — und sieh, kaum hatten wir und nothdürftig zurechtgemacht, da pochte schon die alte Wirthin, Pächterin oder Magd — tenn das war nicht zu errathen — an unsere Thüre: der prosessore P. stehe drangen,

Gs blieb nichts übrig, als ten Besuch auf bem engen Borplatz ober ber Treppe stehend zu empfangen. Da wir melteten, von wem wir Gruß und Brief zu bringen hatten — Bagutello! Dell' illustrissimo celebre Signore R., amichissimo di mio padre, klang ber freundliche Gruß, und der wackere Herr stellte sich und zur Besichtigung der Denkwürdigkeiten von Girgenti zur Bersügung. Die vermittägliche Kirchenzeit war und höchst gründonnerstagwidrig zervonnen; es blieb also nichts übrig als den Nachmittag wie Reisende zu verwenden und und eine kleine Kirchenantacht für den Abend vorzubehalten. Wir baten nur um turze Ruhefrist, dann erschien der Freundliche und sührte und die breite Landstraße dahin, die in langgezogenen Windungen sich von der Höhe hinunterschlängelt.

Die Rebe fiel von felbit auf unfere nachtliche Reife und Signore B. zeigte uns nun an feinem Arme nah bem Ball eine Rarbe, bie er im Sahr vorher burch eine Raubertuge empfangen, mabrent eine zugleich erhaltene Schufimunde an Fuß fich noch nicht geschloffen hatte. Als er von einer Reile nach Balermo beimtebrte, wurde ter Boftwagen überfallen, ber Rutscher beging ben Gehler weiterzufahren und ward tobtgeschoffen, ein Golbat ber Esforte entflob, ein antert verlette fich bas Bein im Berabfpringen vom Bagen; o außer P. noch ein Paffagier vermundet murbe, weiß id nicht. Dann warb geplundert. Seine Sabseligfeiten wer schmerzte Signore P. leichter als eine Schachtel voll Dold (Sußigkeiten) bie er für Frau und Rinder aus Balermo milge nommen. Auch bei ben Tempeln, zu welchen wir eben gingen mar vor einem Sabr eine Englanderin verwundet worben; abt bie Girgentiner wollten barin eine burch gebungene San versuchte Rache sehen, weil bie Dame angeblich nicht ausgeraubt worden. Wir begannen ftolg zu fenn auf unferen allerbings ziemlich unbewußten Selbenmuth, bie Fahrt gemacht zu haben, mahrend antere Gafte ber palermitanifden Trinacria fich nur in die sicheren Theile ber Insel nach Meffina und an ber friedlichen Oftfufte herab bis Gyratus gewagt hatten, wo wir fie wieber begegneten.

Balb erblickten wir feitwarts auf bem fanft fich vergiebenben Ramm eines Sugels ben besterhaltenen Tempel, ben ber Concordia, in holber Schonheit aus bunfler Baume Grun bervorragen. Richt in Erwägung ber Generationen, bie neben ibm verfunten, fonbern unmittelbar aus ben Linien und Farben tam mir ein Ginbruck fanfter Melancholie, und wegen biefer Unmittelbarfeit, womit er mich überrafcht bat, muß ich annehmen, bag er ichon aus ber 3bee bes Runftlere bervorgeht und nicht aus fpateren Bufalligfeiten. Bur Boce bes Runftlers rechne ich freilich auch ben umgebenben Sain, obwohl er heutzutag nur aus ber Ferne gefeben fich unmittelbar tem Tempel anichlieft, in ber Rabe fich tiefer gurudgieht; ich rechne ibn bagu, weil bie Tempel baufig in Sainen ftanben und weil bieg Emporragen bes Gebautes aus bem eblen buntlen Grun ben Ginbrud ber Linien und ber Steinfarbe wunderbar erhöht. Sat nicht bie Baufunft in ihrer ichweigend regungelofen Schonheit -- verwandt ben gewaltigften Bebilben ber leblofen Ratur, g. B. boben Bergs geftalten - etwas abnlich Ergreifenbes wie ber ausbrudisvolle und bennoch hulflos ringende Blid eines ter Sprache beraubten tief feelifden Befens? Und mußte nicht bieg gebeimnigvolle Etwas fie gang befonbers befähigen, bas Gebnen ber unerlosten Ratur wie ber unerlosten Menfcheit gu perfinulichen? Aus biefen in's reine Blau gehauchten Gaulenreiben ift bas Gottwierige, bas fie entweihte, ber Gogen= und Damonentienft geschwunden; bie bochgebenben Bogen bes oft fo fittenlofen Bolfsgetriebes ber alten Belt um ben Tempel ber, fie haben fich verlaufen, und wie geläutert burch bie ringe umgebente Zerftorung und bas wenn auch geringere Dag tes eigenen Ruines tritt ber urfprungliche funftlerifche Beift bes ichonen Bebaubes um fo reiner bervor. In bie blane Meeresferne blieft es binaus - vergleichbar einer etlen Stirn, welche ben tief und murbevoll verborgenen Schmer; nur unbewußt verräth, noch im Gottesfrieden ruht, nur in bessen fernbämmernder Ahnung, nicht in des Dulters Hieb schwerzbesiegendem "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt", aber in des ebelgesinnten Heiben nie ganz erlöschenden, wenn auch in graueste Ferne schweigend hinausstarrenden: "Wir hoffen daß Er lebt, wir hoffen..."

Das Innere ist großentheils zerstört. Ich zweiste nicht, daß die kunstsinigen Griechen auch dieses höchst wurdend auszustatten gewußt. Dennoch, wenn es auch wahr sem mag, daß keine spätere Baukunst das reine Ebenmaß eines griechischen Tempels im Aeußeren zu erreichen vermocht, in Inneren scheint es mir unmöglich zu glauben, daß jemals die flache Bedachung die Erhabenheit der Gewölbe: der Kuppelbauten auch nur annähernd erreicht habe.

Die etlichen Riesentrummer bes Reus : und bes ber fulestempels beschauten wir pflichtgemäß und ftaunent. In Ausgang ber Concordia erwartete uns die liebenswurdige Tigia, ein stattlicher Sprößling ber berühmten Gjelegucht auf ber Infel Bentelleria, fie, bie gleich einem Sunblin folgfam ihrem herrn und Gebieter im Bidgad Schritt für Schritt nachtrabte. Gie half uns bas Ucbermaß ter Geniffe tragen, indem fie und felber trug - nicht Alle auf einmal, theilnehmenter Lefer, ter bu vielleicht ein Mitglied bes Thier schutvereines bift und von ber unerhörten leberlaftung beint Schützlinge in Italien gehört haft, nein, nur je Gines wa uns - benn wir waren fteinmub. Bu berglicher Erquidung gereichte und ber Besuch eines Hofes mit Drangengarten. Niemals ag ich, nie mehr vielleicht eg' ich fo wonnige Drangen, sonnenburchwarmt vom Baum berab, von folder Rulle bes Saftes, baß ob feines Umberfprigens bie Spalte nicht voneinander gelost werben fonnten; leiter batt' id noch nicht die Runft gelernt, fie aus ber Schale zu trinten ftatt zu effen, und behalf mich schlecht genug, um von ber füßen herrlichkeit so wenig als möglich ungenoffen zu vergeuben.

Der Rudweg führte uns an einer bubich angelegten

Banbelbahn und an bem halb wieber verschütteten Bergpalt bes Empedotles vorüber, welcher für bie heutige bochelegene Stadt feine urfprungliche Bebeutung verloren bat, ub endlich zu einer Kirche, in welche bie Anbachtigen eben bomten. Wenn im Robell'ichen Gebicht bas tleine Mabchen etet, es mochte bie "Rirche" balb zu Enbe gehn, fo mußte infere Andacht vorzüglich in einer Abbitte ob Unanbacht efteben, benn Leib und Seele waren und mub geworben, fo af ich mich nicht einmal besinnen tann, ob in ber vermutelten Rirche ein heiliges Grab nach Art ber bei uns blichen fich befand ober nicht. Bubem hatte ich aus Softifeit mich verführen laffen, eine vom Professor mir bargdetene halbreife Mandel, b. h. bie grune Schale mit bem mo halbfluffigen Rern zu verfpeifen. In diesem Stadium id bie Manderla eine Lieblingenafcherei befonders ber Frauenwat fenn; mir aber betam fie fo ubel, bag ich heimgetehrt, of bie Fastenmahlzeit verzichtenb, mich auf mein unreigenbe Lager warf, das sich nicht gang leblos erwies. Berbauerte bas Unbehagen, Gott fei Dant, nicht bie Racht. tine Ertrantung bier ware teine geringe Brufung für uns We gemefen.

Den nächsten Tag, Charfreitag, hofften wir ber "sunione", b. h. ben Ceremonien beizuwohnen und überließen
ns Herrn P.s Leitung. Aber er brachte uns um eilf Uhr
eine Predigt, von ber wir nichts verstanden; sie wird
wohl im Dialette start sicilianisch gewesen senn; ihr folgte
ine zweite, und so löse, vernahmen wir, halbstundenweise
in Prediger den andern ab; wir waren durch Disvers
tändniß abermals zu teiner regelrechten Andacht gelangt.
Der Tag verging in Besuchen bei Frau P....i, im naturs
istorischen Museum, mit dessen Vorstand wir eine geschäfts
iche Berhandlung hatten, und mit allerhand Hins und Hers
zetrippel. Das Bolt von Girgenti fanden wir im Aeußern
zicht anziehend, wie es denn auch auf der Insel sattsam
zerrusen ist ob Räuberei und Empörersinn. Bon dieser

nur unbewußt verräth, noch im Gottesfrieden ruht, nur in bessen fernbämmernder Ahnung, nicht in des Dulders Hiob schmerzbesiegendem "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt", aber in des edelgesinnten Heiden nie ganz erlöschendem, wenn auch in graueste Ferne schweigend hinausstarrendem: "Wir hossen daß Er lebt, wir hossen..."

Das Innere ist großentheils zerstört. Ich zweiste nicht, baß die kunstsinnigen Griechen auch bieses höchst wurdevoll auszustatten gewußt. Dennoch, wenn es auch wahr seyn mag, daß keine spätere Baukunst das reine Ebenmaß eines griechischen Tempels im Neußeren zu erreichen vermocht, im Inneren scheint es mir unmöglich zu glauben, daß jemals die slache Bedachung die Erhabenheit der Gewölbe – oder Kuppelbauten auch nur annähernd erreicht habe.

Die etlichen Riesentrummer bes Beus = und bes Ber= fulestempele beschauten wir pflichtgemäß und ftaunenb. Um Ausgang ber Concordia erwartete uns bie liebenswurdige Tigia, ein ftattlicher Sprögling ber berühmten Gfelegucht auf ber Infel Bentelleria, fie, bie gleich einem Sunblein folgfam ihrem herrn und Gebieter im Bichack Schritt fur Schritt nachtrabte. Gie half uns bas llebermaß ber Benuffe tragen, indem fie und felber trug - nicht Alle auf einmal, theilnebmenber Lefer, ber bu vielleicht ein Mitglied bes Thierfcutvereines bift und von ber unerhörten leberlaftung beiner Schützlinge in Italien gehört haft, nein, nur je Gines von uns - benn wir waren fteinmub. Bu berglicher Erquidung gereichte uns ber Bejuch eines Sofes mit Drangengarten. Niemals ag ich, nie mehr vielleicht eg' ich fo wonnige Drangen, fonnenburchwarmt vom Baum berab, von folder Rulle bes Saftes, bag ob feines Umberfprigens bie Spalten nicht voneinander gelost werben fonnten; leiber hatt' ich noch nicht die Runft gelernt, fie aus ber Schale gu trinten ftatt zu effen, und behalf mich schlecht genug, um von ber füßen herrlichkeit fo wenig als möglich ungenoffen zu vergeuben.

Der Ruchweg führte uns an einer hubich angelegten

Banbelbahn und an bem halb wieber verschütteten Bergspalt bes Empedofles vorüber, welcher für bie beutige bochgelegene Stadt feine urfprungliche Bebeutung verloren bat, und enblich zu einer Rirche, in welche bie Anbachtigen eben ftromten. Benn im Robellichen Gebicht bas fleine Dabden betet, es mochte bie "Rirche" balb ju Enbe gebn, fo mußte unfere Andacht vorzüglich in einer Abbitte ob Unanbacht bestehen, benn Leib und Geele waren uns mub geworben, fo bag ich mich nicht einmal befinnen fann, ob in ber verbuntelten Rirche ein beiliges Grab nach Art ber bei uns üblichen fich befand ober nicht. Bubem hatte ich aus Soflichfeit mich verführen laffen, eine vom Brofeffor mir bargebotene halbreife Manbel, b. h. die grune Schale mit bem In biefem Stabium noch balbfluffigen Rern zu verfpeifen. foll bie Manderla eine Lieblingenafcherei befonbere ber Frauenwelt fenn; mir aber befam fie jo übel, bag ich heimgefehrt, auf bie Faftenmabigeit vergichtenb, mich auf mein unreigenbes Lager warf, bas fich nicht gang leblos erwies. Doch überbauerte bas Unbehagen, Gott fei Dant, nicht bie Racht. Gine Erfrantung bier ware feine geringe Prufung fur uns Mlle gewesen.

Den nächsten Tag, Charfreitag, hofften wir ber "sunzione", b. h. ben Geremonien beizuwohnen und überließen und Herrn P.s Leitung. Aber er brachte und um eilf Uhr in eine Predigt, von der wir nichts verstanden; sie wird wohl im Dialette start sicilianisch gewesen senn; ihr folgte eine zweite, und so löse, vernahmen wir, halbstundenweise ein Prediger den andern ab; wir waren durch Misversständniß abermals zu teiner regelrechten Andacht gelangt. Der Tag verging in Besuchen bei Frau P....i, im naturshistorischen Museum, mit dessen Borstand wir eine geschäftsliche Berhandlung hatten, und mit allerhand Hinz und Hersgertippel. Das Bolt von Girgenti fanden wir im Aeußern nicht anziehend, wie es denn auch auf der Insel sattsam verrusen ist ob Räuberei und Empörersinn. Bon dieser

Begend aus follen bie letten Aufftanbe ihren Ausgang genommen baben. Die Mifdung bes Blutes fei vorwaltenb faracenisch, und wenn ich nach jo flüchtigem Unblid urtheilen burfte, was freilich vermeffen ware, fo mochte ich glauben, baß es nicht bie ebelften Stamme ber Garacenen waren, bie bier fich abgelagert. Gin tudifcher Musbrud ichien uns in vielen Gefichtern zu liegen und nirgends noch fab ich fold eine Lumpengewandung. In einigen abichuffigen engen Seitengaffen, bie freilich mabrent unferes Aufenthalts wegen öfteren Regnens fich befonbers ungunftig barftellen mochten, zeigte fich - vielleicht in Folge fehr buntlen Erbreiches ein ichwarger Moraft, wie etwa in jenen unbebedten Umfriedungen, barin fich bei uns an Sommertagen bie Schweine ergogen. Dafür find bie Girgentiner um fo ftolger auf ihre gepflafterten Sauptstragen. Bubem bietet fich ba und bort ein prachtiger Musblid bis in's blaue Meer binaus. Bon Trachten fielen und nur gottige Schaffellrocke und eben folche weite Beintleiber auf an Bauern, bie auch im Sommer biefe Befleibung forttragen, vielleicht aus abnlichem Grund, wie ber Turke ben warmen Turban, b. i. um fich vor ber Bewalt ber Sonne zu ichuten.

Heben der Thure zum wenig reizenden Eßzimmerchen gahnte ein schwarzer Schlund, in welchem unser Mahl bereitet wurde. Obwohl wir die Borsicht in Acht nahmen, beim Einsmarsch nur gerade vor uns hinzublicken und links liegen zu lassen, was links eben lag — benn der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedeckten mit Nacht und Grauen — so war doch dassenige was von der Seite her in den Augenwinkel siel, derartig, daß der Wunsch laut wurde, es möchte über diese rußige Nacht ein mildblauer Zauberhimmel mit silbernen Sternen sich niedersenken und Grauen zu essendlicher verhüllen, was wir sonder Schauen und Grauen zu essendlicher verhüllen, was wir sonder Schauen und Grauen zu essen begehrten.

Doch wie immer die Zubereitung vor sich gegangen senn möge, das Ergebniß war gut, die Mahlzeit, obwohl in ihren Bestandtheilen mehr ober minder fremdartig und obendrein Fastentost, befriedigte uns.

Für ben Abend mar une bie in unferer Gaffe poruber= giebenbe Charfreitage : Prozeffion angefündigt, welche jeboch burch ben Regen einige Störung erlitt; faft tonnt' es bei aller Chrerbietung ein Lächeln abnothigen, bag Regens balber nur Nostro Signore erichien, nicht la Madonna - vielleicht weil letteres Stanbbild toftbar befleibet fenn mag, vielleicht auch wird es von Frauen getragen. Nostro Signore war begleitet von vielen betenben Mannern mit Binblichtern und obwohl die gange Prozession in ber Dunkelheit etwas fehr Mermliches batte und bie Gaffenbuben bagwischenfreischten, verfehlte fie boch nicht, mich zu rühren mit ber unerschöpflich reichen beiligen Boefie bes Charfreitags. Meinen Gefährten allerbings brangte fich unwillfürlich ber Bergleich auf mit ben wunderbar großartigen und fünftlerifch fconen Umgugen, welche fie zwei Jahre fruber in Gevilla gefeben; aber gerabe bas Mermliche bes eben Geschauten im traurigen Regenwetter ftimmte mich befonbere empfänglich für bie Ergablung, wie bort ale lette aller Prozeffionen bie Brubericaft von ber Soledad de Maria Santisima einherzieht, nichts mit fich führend als bas Bild ber Berlaffenen, ber ihres Sohnes beraubten Gottesmutter.

Schon am Morgen bes Charfreitag und wieder an bem bes Charfamstag, da wir noch zu Bett lagen, ergriff uns mächtig ein auf der Gasse vorüberziehender höchst origineller Sologesang, zweiselsohne ein Passionslied, mit Begleitung eines Instrumentes, das ich mir wie eine Streichguitarre, eine besondere Gattung von Fiedel vorstelle. Wenn die Meslodie sich in Viertelnoten bewegte, so theilte die Begleitung jedes Viertel in vier Sechzehntelschläge, mit welchen sie das je unterliegende Intervall, Terz, Sert zc. viermal wiederholte.

Sent endlich am Charfamftag hofften wir auf ftille

Unbacht im Dom. Aber uns Rorblanbern wollte bas binund Bergewoge barin teine Rube gonnen. Man bente fic fühlich unruhiges Blut in die Abern einer gewissen Gattung fonntäglicher Spatmeffenbefucher unferer großeren Stabte gegoffen, einige bavon mit Abficht ihre aufgetlarte Gleichgultigfeit jur Schau tragend, wobei zwanzig ruhige Beter nicht fo auffallen wie brei unruhige Richtbeter; bagwischen laufen und weben Rinder; bie armere Bevolkerung fteht, hodt und geht in hochft bettelhaften Gewanbern umber; Alle aber, Bornehm und Gering, fpuden unaufhörlich nach rechts und lints - und man mirb begreifen, bag arme Reifenbe, benn Bieden Unbacht ohnehin von ben vielfachen Ansprüchen und Berftrenungen ber Wanberung jammerlich zernagt wirt, fic in folder Umgebung in hochft charwochenwibriger Stimmung In jener Abgrengung bes Mittelfchiffes, welche als Chor gebraucht wird, schien es recht orbentlich und atbachtig zuzugeben; bier mogen auch vorbehaltene Plate für Bruderschaften gewesen fenn, und bie Briefter bewegten fic von bier jum Altare, von bort jurud; wir aber blieben braugen im Gewoge und hörten und faben nur vorüber gebend Webet, Gefang und ben Bug bes Rlerus. Diefer felbft fah würdig aus. Aber ein vorausschreitenber Betell mit ichmarge geringelter fleiner Allongeperucte (ungefähr eine Carifatur te englischen Speecher) und ein die Kirche häufig burchfliegenber Diener mit weit offenem flatternben Amtsmantel, barunter bie Alltagefleibung nüchtern hervorgudte, brohten bei fo geringer Beiftessammlung unfere Lachmusteln in Bewegung ju Die gange Urt und Weise bes Bolfes verführte uns jum Glauben, ber Sauptgottestienft werbe erft beginnen, bann muffe naturlich Rube eintreten, und wirtlich brangte ploglich Alles ber Mitte gu, ba fuhr auf einmal mit Beraffel ein hölgerner Auferstanbener über bem Altare bed empor, begrüßt von einem Jubelgelachter bes Bolfes, bat bann großentheils auseinanberlief, mahrent anbachtige Seelen nun erft recht zu beten begannen, wir aber in staunentem Disbehagen, ja in Entrüstung einander schweigend ausahen. Erst später legte ich mir milbernde Betrachtungen zurecht und vernahm in Deutschland zu meiner Ueberraschung beim Erzählen dieser Charsamstagsseier die Neußerung eines Sachstundigen: "Also noch ein Rest des mittelalterlichen Ofterzgelächters" — welches bemnach eine allgemein verbreitete Sache war. Wenn ich mir aber, meine damaligen Gesühle vergegenwärtigend, mir vorstelle, daß fromme und vielleicht noch zimpferlich nüchterne Protestanten einer Girgentinerz Auserstehung beiwohnen können, so weiß ich nicht, ob der Gedanke mir Lachen erregen solle oder Weinen.

Um Rachmittag batten Sohn und Schwiegersohn bes Berrn B. Die Freundlichfeit, unfere Fuhrer gu fenn. Ditwarte von ber Stadt erhebt fich eine Sugelfpige mit reicher Gernficht. Zwei gang verschiebene Bilber entrollen fich gegen Rord und Gud. Dort, landwarts, woher wir bes Begs getommen, ftredten und gadten fich fteinig obe Sugel aus, feineswege in ber nichtesagenben Debe ber Langweile, fonbern in ausbrucksvoller tiefer Troftlofigfeit. Sier, feewarts, verloren fich in fanften Linien bie Abhange reichbewachsen, bennoch auch fie nicht ohne einen Bug ber Wehmuth, benn Ginfamfeit berricht in ben Gefilben, und bas Deer, fo blau und glangend es ericheine, felten ja ermangelt es gang eines Sauches von Schwermuth. Freilich, wer auf biefer Bobe ftand, ale noch unter ibm bas volfreiche Marigent mit feinen Tempeln im Grun ber Sugelabbachungen fich lagerte, mit bem Schiffgewimmel feines Safens bie blaue Gee belebend, bem mag es ein berauschenber Unblid gewesen fenn. Uns wieberum erheiterte bie Dabfal, mit ber wir auf ungebahnten Begen hinuntertlommen jum Tempel ber Juno Lucina, ben als ben weitest entlegenen wir neulich nicht besucht hatten; wir wollten nicht in Girgenti gewesen fenn und bann fein icones Bilb in ben Artaben bes Munchener Sofgartens begrußen, ohne ihn felber geschaut zu haben. Ein poetisches halbes Stünden fagen wir neben ber Ruine und pfludten

uns jum Andenken etliche ber wenig über spannhohen fächerförmigen Palmen (Girgenti's Betriebsamkeit gebraucht sie zu Besenreisern). Als geöffnete Fächer schnitten wir sie ab; zu geschlossenen eingetrocknet gelangten sie in unsere Heimath, auch so noch werthe Andenken eines lieblichen Augenblickes.

Am Ofterfountag, ale bem Tag unferer Beiterreife, borten wir nur eine ftille Fruhmeffe in nabgelegener Rirche und wanderten gur Besichtigung nochmal in ben Dom, wo es zu jener Stunde ziemlich einfam war. Gin antiter Gartophag, bie Geschichte von Phabra und Sippolnt barftellenb und wegen biefer ben Fremben gezeigt, fteht munberlich ju ben beiligen Sallen. Phabra's Liebesichmerz ift febr icon im Ausbrud; bod vermuthe ich, bag bas Bange febr frube Urbeit fenn muffe wegen einer fogufagen findlichen Unbeholfenheit neben lebenbiger Empfindung; insbesondere lockt bie zwergenhafte Geftalt ber zu Sippolyt emporblidenben Umme zwifden ben jagenben jungen Mannern bem Beidauer ein Ladeln ab. Bir besuchten fobann noch Maria bei Greci, um in einem langen buntlen Bange bei Rergenlicht bie eingemauerten Gaulen eines alten Tempels zu betrachten; bann eilten wir gurud jum "Empebocle" und festen unfere Rech= nung mit ber alten Birthichafterin auseinanber.

Weil sie Tags vorher einen von mir verstreuten Zehnstraufenzettel, ben sie gefunden, mir redlich zurückerstattet hatte, bevor ich ihn nur vermißt, fand ich für gut, das allsemeine Trinkgeld aus eigenen Mitteln aufzubessern, und die gute Seele schien basselbe sehr reich zu bedünken; denn, nicht Bezahlung ihrer Ehrlichkeit vermuthend, rief sie mit freudestrahlendem Angesicht: "Sie waren also denn zusrieden!" Wir ließen sie auf ihrer Freude, denn im Grund, worüber hatten wir zu klagen? Ein bischen Schmutz, ein bischen Insektenwirthschaft, ein gewisses allgemeines Migbehagen — wissen wir, wie viel unsere eigene Stimmung es verschuldet hatte, wenn wir nicht zusrieden gewesen? Nach herzlichem Abschied von den freundlichen Gliedern der Familie P. luden

wir uns und unser bischen Handgepack auf einen Wagen, ber um 15 Lire die breite schöne Landstraße zwischen Cactus und Aloe, mit prächtigem Ausblick, uns eilends hinunter trug nach Molo di Girgenti, wo wir der Ankunft bes Dampfers harren sollten.

armeintena & Santers after our affer their met an

near the contract of the state of the state

# and a distribute the anticome of the man and the

BULLACTS TIME AND TALLS THE PERSON IN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O

## Die Allgemeine evangel. Intherische Rirchen-

liefert unter ber Rebattion von Brof. Lutharbt in Leipzig in ber letten Beit traurige Belege fur bie Thatfache, baß in Deutschland feit bem Reubeginn bes Rampfes gegen bie tatholifche Rirche auch bie orthodoren Brotestanten in bas Buthgefchrei ber liberalen Meute einstimmen, bag unter biefen Broteftanten gar fein Berftandnig mehr borhanden icheint für jene acht driftliche Mahnung, bie ber ehrwürdige Brafibent von Gerlach gerabe bamals, wo man die Rechts= erifteng ber fatholifchen Rirche in Breugen gu untergraben anfing, an feine Glaubensgenoffen erließ. "Bir Evangelifche", fcbrieb von Gerlach, "baben außer vielem anberen Segen an geiftlichen Gutern mit ben Ratholiten gemein bas Befenntniß zu ten Grundwahrheiten bes Chriftenthums, wie fie im Apostolischen Symbol ausgesprochen find, beggleichen bie Taufe und bie beilige Schrift. Unfer gesammtes Chriftenthum mit allen feinen unendlichen geitlichen und ewigen Segnungen ift une überliefert gunachft burch bie papftliche Rirche bes Mittelalters. Ift unfer Bekenntniß nicht blokes Mund = und Seuchelwert, fo milien wir. Evangelifde und Ratholifen , noch ebe vom beutiden Rid. von Bolitit und von berechnenber Rlugbeit bie Rebe il. unfere beiberfeitige beilige Bflicht anertennen, biefe unien Gemeinschaft nun auch burch gemeinsames Betennen und gemeinfames Sanbeln offen por aller Belt tunb m thun. Und gebufach und bunbertfach ift bieft unfere Pflot, wenn, wie jest, breifte Berlaugner jener beiligen Grundwahrheiten maffenhaft uns gegenüberfieben und Sturm laufen auf bie Tunbamente aller drift liden Confessionen und aller driftliden Staaten wie beute in Berlin und Wien nicht minber ale in Paris geschieht, und in Rom nicht minber als in Berlin, Bla und Baris. Merten wir auf bie Beiden ber Beit; ber Sm nennt biejenigen Seuchler, bie offentunbige Beichen ber Bat nicht beuten fonnen (Matth. 17, 3), bebenten wir, wiche Gefahren alles mas uns beilig ift bebroben, fo mirb uns bas laue Rebeneinanbergeben ober gar bas fcbrofffte Begeneinanberfteben unerträglich werben im Gemiffen und wit werben bruberlich Sand in Sand ben beiligen Rampf fampfen fur bie ber gesammten Ginen Rirche anvertranten Etg nungen bes Chriftenthums in Ghe, Saus, Schule und Staat als fur unfere bochften und beiligften Schate. Gemeinfame Rampfe, gemeinfame Bunben, gemeinfame Dieberlagen und Siege werben bann auch Funbamente werben fur eine Befinnung und Stimmung, welche bie Berftanbigung und Ginie gung forbert über bas was ftreitig bleibt unter ben Genfeffionen" ").

Wie mutheten uns biefe schönen Worte an, als wir unlängft in ber "Allgemeinen evangel. lutherischen Richenzeitung" einen Bericht sasen über eine in Leipzig abgehalten "Altsutherische Pastoralconferenz", auf ber Prof. Blitt auf

<sup>\*)</sup> Das Reue Deutsche Reich, zweite Muff. Berlin 1871, G. 53. Die Heine Schrift verbient immer von neuem empfohlen ju merten.

Erlangen fich in ben leibenichaftlichften Ausbruden gegen bie tatholifche Rirche erging. Plitt warnte vor "gutmuthiger Taufdung", vor "angeblich gemeinfamen Intereffen" mit ber tatholifden Rirche. Rome "flarbewußtes Biel" fei fein anberes, als "bie Bertilgung ber evangelischen Rirche, für beffen Erreichung, wo bieg geht, es auch alle Gewalt aufbieten wirb. Artete ber lette Rrieg nicht in einen Religionstrieg aus, fo ift bas mahrlich nicht Roms Berbienft." Die Daffen, über welche Rom gebietet, "find nicht gebilbet, und gegen religiofen Fanatismus, wie Rom ihn gu entflammen liebt, bietet feine Bilbung ein genugenbes Gegengewicht." Geit bem Concil feien bie ber evangelischen Rirche von Rom brobenben Gefahren noch gefteigert, und Brof. Blitt fieht "unter bem menfchlich Begebenen einen nachhaltigen Schut biergegen nur in einer festen Staatsgewalt" . . . Rom verlangt nichts, als "entfittlichenben Rnechtsgehorfam" . . . "Gott ichirme unfer Bolt vor Rom, feinen Unwahrheiten, feiner Rnechtichaft." Die Protestanten burfen mit ber fatholischen Rirche "nicht einmal ba gemeinsame Sache machen, wo es um bie Bertheibigung bes Chriftenthums fich handelt" \*) u.f. w.

Diefer offenbar gegen Srn. v. Berlach gerichtete Bor-

<sup>\*)</sup> Beachtung verbient, bag biefe ichroffe Befinnung gerabe unter ben in Deutschland noch vorhandenen Bertretern bes Altlutherthume am meiften bervortritt. Go fagt g. B. auch ber Brodauer Baftor 2. Clafen in feiner Schrift: "Brotestantifche Jefuiten" (Salle bei Bride 1872), Die lutherifche Rirche fonne "mit ber fatholifden auch nicht bie geringfte Benoffenschaft baben, auch nicht jum Rampfe gegen bie Dachte bes totalen Unglaubens" (G. 70). Je mehr bas Butherthum notorifch in Deutschland gufammenichrumpft und ohne Lebensfraft bafteht, befto auffallenber ift bas Bochen auf biefe "Rirche beutscher Reformation". Mur bas Festhalten an biefer "Rirche beuticher Mation", behauptet Gr. Glafen, fonne bewirfen, bag "bas neue beutiche Reich nicht eine ber zeitigen ", Grundungen", fonbern ein feft gegrunbetes, bleibenbes beiliges evangelifches Reich beuticher Dation" fenn werbe.

trag fant, nach bem Bericht ber Mllgemeinen mannt Intherijden Rirchenzeitung" vom 14. Juni, "burch allarmene Erhebung von ben Sigen ben Ausbruck bantbarer Anertennung bon Geiten ber Berfammlung." Gin für bie Signatur ber Beit belehrenber Borgang, bemerft bagu ein Berichterftatter über bie Leipziger altlutherifche Confereng in ber Rolnifden Bolfszeitung vom 22. Juni. "Die Thatfache, bag einerfeits bie tatholifche Rirche fich machtig bebt, unter ben Berfolgungen an innerer Rraft und Bebeutung gewinnt und bas impofante Schaufpiel einer Ginheit, wie fie taum jemals in ber Rirdengeschichte hervorgetreten, barbietet, andererfeits bagegen bie Rabl ber noch positiv glaubigen Brotestanten fich tagtialla verringert und bas Chaos von Befenntniffen immer grifter wird - biefe boppelte Thatfache verfest bie Bertreter ter Orthoborie in Deutschland in eine folde Leibenicaft, bui fi gegen Rom alle Rampfmittel aller Barteien aufbieten modten!

Die ermabnte "Rirchenzeitung" ftimmte mit Blitt vollftanbig überein und ichlagt gegen Rom einen noch viel leibenichaftlicheren Ton an in ihrer Rummer vom 9. August ,6 ift befannt, bag bie Schmaltalbifden Artitel ben Bapit als ben Antidrift begeichnen. Wir werben bie Stelle? Theif. 2 vielleicht eregetisch anbere erflaren. Aber bag jenes Bort eine ernfte Babrbeit enthalt, tann niemanb laugnen, bem bas antidriftliche Befen, womit bas Papit thum ben guten Grund ber driftlichen Babrbeit überted! und ju nicht geringem Theil jugeschüttet bat, offenbar ge worden ift ... Das Papftthum ift vom Uebel, und bad romifche Wefen ift wiber bas Evangelium, und gwifden ihm und une ift fein Friede." Darum muffe man aud in bem gegen Rom und bie fatholifde Rirde begonnenen Rampfe "von Gewiffens wegen auf bie Seite bes Staalis" treten. "Man hat ben Rrieg begonnen; man mus ibn energifd führen, wenn nicht bas lebel arget werben foll. Wir wieberbolen: wir muffen in bem Ramt gwifden bem Ctaat und ber romifden Rirde auf ber Gett bes Staates stehen; benn er vertritt ein göttliches Recht und ber Sieg ber römischen Kirche wäre ein Unglück." "Es ist ein gerechtes Gericht ber Bergeltung, welches über Rom kommt. Was Nom an den Hohenstausen gefündigt, wenn auch nicht ohne beren Schuld, das ist vielleicht das gleichem Boden entstammte Geschlecht der Hohenzollern an Rom heimzusuchen von Gott berufen!" "Der Kampf", heißt es dann in der Rummer vom 16. August, "hat begonnen. Der erste Schlag, den man führte, traf die Jesuiten. Wohl, mit diesen haben wir kein Witleid. Ihnen widersährt, was ihre Thaten werth waren..."

Alfo fo weit ware alles in Richtigfeit - nun fallen aber ber Rirchenzeitung plotlich anbere Gebanten ein, wegen welcher fie fich "biefes Gefetes nicht freuen" tann; es beginnt ein Sangen und Bangen zwischen Ja und Rein; es fteigen fogar große Bebenten auf, ob Bismart überhaupt im Rampfe gegen bie tatholifche Rirche bie rechten Wege gebe. "Wir tonnen es uns wohl benten, daß ber Reichstangler, nachbem es ihm mit Gottes Gulfe gelungen ift bas beutiche Reich aufzurichten, von ber Babrnehmung biefer Reinbe bes Reiche ergurnt ift und es fur Pflicht halt, burch bie Befampfung berfelben gufunftigen möglichen Gefahren borgubeugen. Mit biefem Zwed find wir einverftanden. Darüber ift tein Streit unter und. Aber eine andere Frage find bie Mittel, die man ale Baffen erwählt, und ift ber Beg, ben man einschlägt, um jum Biel ju gelangen. Es mag unter Umftanben gut und gerathen fenn, rudfichtelos und nicht mablerifch in ben Mitteln zu fenn. Aber es gibt Gebiete, in benen es nicht gut und gerathen ift; und je mehr biefe Bebiete fittlicher und vollends religiofer Ratur find, um fo weniger ift es gerathen und richtig." Die Unbanger ber "politifden Seuchelei" werben gewiß mit Wohlgefallen bas obige Zugeftanbnig bes hauptorgans ber altlutherischen Drthodoxie fich merten, bag man unter Umftanben nicht nothig hat "wahlerisch in ben Mitteln gu fenn!" Bas mag

aber wohl ein Mann wie herr v. Gerlach zu einem folden Bugeftanbnig bes Sauptorgans feiner Bartei fagen ?

Was das Zesuiten-Gesetz betrifft, so erhebt sich die Frage: "Wird es auch uns nütlich senn, trifft es da, wo es treffen soll, und was wird es wirten? Was hilft es die Zesuiten los zu senn, wenn für jeden Einzelnen zehn andere an seine Stelle treten, die Zesuiten sind ohne es zu heißen? Deun das ist die Folge. Delbrück hat zwar nachdrücklich betont, der Rampf gelte nicht der tatholischen Kirche, sondern nur diesen Feinden des Neichs. Aber die Bundesgenossenschaft, die man zu Hülfe gerusen hat, oder deren Hülfe man wenigstens sich gefallen läßt und bankbar acceptirt, unterscheidet nicht so, und auf römischer Seite empfindet man es auch nicht so, sondern fühlt man sich selbst getroffen. Und in Folge dessen ist weithin in den Kreisen der römischen Kirche bei uns die religiöse Erregung in einer Weise im Wachsen, daß sie die Zukunft mit ernsten Gesahren bedroht."

Biel ehrlicher als Delbruck fpricht fich Bismarts treuefter Rathgeber in firchlichen Dingen Brof. Dr. E. Friedberg in feiner Schrift: "Das beutiche Reich und bie fatholifche Rirche" (Leipzig 1872) aus. Geine Borte wiegen um fo ichwerer, weil er ber Referent bes beutiden Rronpringen ift und auf benfelben einen ebenfo großen Ginfluß befigen foll in fogenannten "firchenrechtlichen" Fragen, wie ber Broteftantenvereinler Schiffmann, ber bas Apostolicum langft ale veraltet erffart bat, in fpeciell religiofen und firchlichen Fragen. Friedberg's Borte aber lauten G. 34: "Die fatholifde Rirde ift ein ftaatsgefährliches Inftitut." Diefer Gat ber neueften preugifden Staatsweisheit erflart uns erft recht bie Borgange gegen uns im neubeutschen Reich, und wir muffen ibn recht im Gebachtniß behalten, um bie uns bevorftehenben Dinge erflaren gu tonnen. Die fatholifche Rirche ift ein "ftaatogefährliches Inftitut", weil fie bem Staatsgott, wie ibn Segel befinirt und als bochften Gott aufgestellt bat, entgegentritt; bem Raifer Geborfam gu

leiften vorschreibt, aber über bem Raifer noch einen boberen Berrn anerfennt, bem ber Raifer fo gut wie jeber Sterbliche Gehorfam fculbig und verantwortlich ift; weil fie nie aufboren wirb, fo oft es ihre Bflicht erbeifcht, auch bem Dach= tiaften ber Erbe gugurufen : Es ift bir nicht erlaubt. Run fell aber jeber Biberftanb, ben bie Staatsgewalt finben fonnte, gebrochen werben, und man beginnt bamit, bie Rechtserifteng ber Rirche aufzuheben, bie firchlichen Oreen follen entfernt, bie Beiftlichfeit foll in bie Stellung von gang abhangigen Staatsbeamten verfett werben u. f. w. Das ift bie moberne "ichlechte Intereffenpolitit", von ber bie "Rirchengeitung" trot ihrer Berblenbung bezüglich ber fatholischen Rirche treffend fagt, baß fie wie "in ber außeren Bolitit bie fittlichen Brincipien", fo "in ber innern Bermaltung bas Rechtsbewußtfenn gerftort und an die Stelle beffelben bie Willfur ber Dacht fest."

Dabei fällt aber ber "Rirchenzeitung" ein, baß biefe "Dacht" fich balo auch gegen ben orthoboren protestantischen Confessionalismus, ber ebenfalls "ftaatsgefahrliche" Glemente birgt, febren tonne, und in voller Befturgung ruft fie aus: "Die Macht fann wechseln. Und was bann? Benn es einmal beißt: beute mir, morgen bir? Das ift aber bann bas Enbe ber rechtlichen Ordnung und ber Anfang ter Tyrannei ber jeweiligen Gewalt." "Das Jefuiten : Gefet foll fich auf bie verwandten Orben und Corporationen begieben. Gine authentische Ertlarung, welches biefe find, liegt nicht bor. Die beiläufigen Borte Delbrud's im Laufe ber Debatte werben ichwerlich als eine folche gelten tonnen. Diefe Bezeichnung ift einer beliebigen Auslegung fabig. Denn bie Berwandtichaft z. B. ber Schulichwestern mit bem Resuiten-Orben ift ficher nicht größer als mancher anberen Corporationen auch, bei benen bisber noch Riemand an eine folche Bermanbtichaft gebacht bat. Es ift ichwerlich wohlgethan und richtig, bei einem fo eingreifenben Gefet fo unbeftimmte Ausbrude ju mablen. Denn fie öffnen ber Billfur bie Thur.

Sat man nicht oft genug von protestantifden Befuiten u. bal, gerebet? Run mobl, es gibt auch evangelifche Edalichweftern bie, wenn man jo will, bem Orben ber Diatoniffen angeboren. Belche Garantie haben wir, bag bieje nicht aus über furg ober lang unter bas Berbot fallen? Erinnern wi und bod, wie Brof. v. Solbenborff bie Welt überrafct be burch bie Entbedung bes fta ategefahrlichen je fuitifde Orbens ber Bruber vom Rauben Saufe. 2mart Gebeimniffe, bie er ausplauberte, lagen icon lange gebrui por in ben öffentlichen Berichten Bichern's und wir tannb fie alle. Aber jene Rreife haben fich naturlich nie barum ! fummert. Und als holgendorff babinterfam und es m feinen Rreifen als Entbedung eines bisber verborgenen 6 beimniffes verfündigte, ba rief es ein großes Muffeben m nicht geringes Entjegen bervor. Run bas Better ift boribe gezogen! Bir wiffen nicht, mit welcher Empfindung Bolan borff auf jene feine Entbedung gurudblidt. Aber wer me ob nicht bie Berbammnig blog aufgeschoben, nicht aufgebel ift? Bas tann nicht alles für ftaategefabrili gelten! Bie groß in jenen Rreifen bie Unwiffenbeit firchlichen Dingen ift, bas hat bie famoje Rebe bes Graf Lurburg im Reichstag über bie elfaffifden Berbaltniffe u bie ""Gette"" ber Lutheraner gegeigt. Geine Rebe batte i homerifches Gelachter von feiten bes Reichstages verbien man bat feine Worte gang ernfthaft aufgenommen. folde Ignorang gu Gericht fitt in firchlichen Dingen, alles möglich."

Nachbem einmal bas Blatt bem Papftthum ben Kre "ohne Frieden" erklart und sich seiner Galle gegen Rom er ledigt hat, bringt es Geständnisse über ben eigentlichen Go bes vom Staat gegen die Kirche eröffneten Kannpfes, w wegen ihrer Richtigkeit wahrhaft verwundern muffen.

"In ben Reichsrathsverhandlungen warf Bismart to beutschen Klerus ber romischen Kirche vor, bag er wenig national sei als ber romische Klerus anderer Länder, Italien eichs u. f. w. Im Unterschieb von diesen sei der beutsche, wenn auch nicht antinational, doch wenigstens tional. Run es sei... International — ist nicht die international? Das ist ihr Wesen und ihr Beruf, id der Gemeinschaft zu schlingen zwischen den Bölkern i Geist der Bersöhnung zu bewahren, wenn sie schroff in einander gegenüberstehen... Wenn aber inters I zu sehn ein Unrecht des römischen Klerus in Deutsch; um deswillen er auf Mangel au Patriotismus hin zt wird, so fürchten wir, daß dieser Vorwurf und nklage bald auch gegen die lutherische Kirche erhoben könnte; denn allerdings sie ist international; denn che Jesu Christi ist international. Dieß ist ihr Beruf Segen sür die Völker. Eben darum kann sie in Weise national seyn."

ie wenn ein Windthorft ober v. Mallindrodt fpräche. 8 Blatt: "Es war bie antife Staatsibee, welche bie n und ben Cultus zu einem Beftanbtheil ber ftaat-Irbnung und bes flagtlichen Geborfams machte. Das thum hat beibe voneinander gesondert. Und auf dieser ung rubt bie gange driftliche Staats = und Befellronung. Es ift die Erneuerung ber antiten sibee, wenn man bie Rirche fur ein Staats. it ertlart. Breußens Starte ift bie Berrber Staatsibee, bie bort alles und alle burchbrinat. ir glauben nicht von ber Wahrheit zu irren, wenn en: es ift bie antite Staatsibee, an bie man mmer wieder erinnert wird. Galt bien ichon so gilt bieß jest mehr als je. Der Staat ift bas und ber Staat allein ift bas Maggebenbe fur alle niffe; er ift omnipotent und bie Rirche ift feinem ie zu bienen unbebingt verpflichtet. Diese antite Staatses, die ihre Confequengen gieht. Das ift für uns bangnigvollste. Denn bie Consequenz ift ein Staatsithum, welches zulett ben Staat an bie Stelle

Sat man nicht oft genug von protestantifden Sefuiten u. bal. gerebet? Run mobl, es gibt auch evangelifche Schulichwestern bie, wenn man fo will, bem Orben ber Diafoniffen angeboren. Belche Garantie haben wir, bag biefe nicht auch über furg ober lang unter bas Berbot fallen? Erinnern wir und boch, wie Brof. v. Solbenborff bie Belt überraicht bat burch bie Entbedung bes ftaatsgefabrlichen jefuitifden Orbens ber Bruber vom Rauben Saufe. Zwar bie Gebeimniffe, die er ausplauberte, lagen icon lange gebruckt por in ben öffentlichen Berichten Bichern's und wir fannten fie alle. Aber jene Kreife haben fich natürlich nie barum betummert. Und als holgendorff babintertam und es nun feinen Rreifen als Entredung eines bisber verborgenen Gebeimniffes verfundigte, ba rief es ein großes Auffeben und nicht geringes Entfeten bervor. Run bas Wetter ift porübergezogen! Bir miffen nicht, mit welcher Empfindung Solbenborff auf jene feine Entbechung guructblicht. Aber wer weiß. ob nicht bie Berbammniß bloß aufgeschoben, nicht aufgeboben ift? Bas tann nicht alles fur ftaategefabrlich gelten! Bie groß in jenen Rreifen bie Unwiffenheit in firchlichen Dingen ift, bas bat bie famoje Rebe bes Grafen Lurburg im Reichstag über bie elfaffifden Berhaltniffe und bie ""Gette"" ber Lutheraner gezeigt. Geine Rebe batte ein homerifches Gelächter von feiten bes Reichstages verbient: man hat feine Borte gang erufthaft aufgenommen. Bo folde Ignorang ju Gericht fitt in tirchlichen Dingen, ift alles möglich."

Nachdem einmal das Blatt dem Papstthum ben Krieg "ohne Frieden" erklart und sich seiner Galle gegen Rom entledigt hat, bringt es Geständnisse über den eigentlichen Geist des vom Staat gegen die Kirche eröffneten Kampses, die wegen ihrer Richtigkeit wahrhaft verwundern mussen.

"In ben Reichsrathsverhandlungen warf Bismart bem beutschen Klerus ber romischen Kirche vor, baß er weniger national sei als ber romische Klerus anderer Länder, Italiens, Frankreichs u. f. w. Im Unterschied von diesen sei ber beutsche Klerus, wenn auch nicht antinational, doch wenigstens international. Nun es sei... International — ist nicht die Kirche international? Das ist ihr Wesen und ihr Berus, ein Band der Gemeinschaft zu schlingen zwischen den Bölkern und den Geist der Versöhnung zu bewahren, wenn sie schroff geschieden einander gegenüberstehen... Wenn aber international zu sehn ein Unrecht des römischen Klerus in Dentschland ist, um deswillen er auf Mangel au Patriotismus hin angeklagt wird, so fürchten wir, daß dieser Vorwurf und diese Anklage bald auch gegen die lutherische Kirche erhoben werden könnte; denn allerdings sie ist international; denn die Kirche Jesu Christi ist international. Dieß ist ihr Berus und ihr Segen sür die Völker. Eben darum kann sie in richtiger Weise national seyn."

Bie wenn ein Bindthorft ober v. Mallindrobt fprache, fagt bas Blatt: "Es war bie antife Staatsibee, welche bie Religion und ben Cultus zu einem Beftanbtheil ber ftaatlichen Ordnung und bes ftaatlichen Beborfams machte. Das Chriftenthum bat beibe voneinander gefondert. Und auf biefer Sonberung ruht bie gange driftliche Staats = und Befell= icafteordnung. Es ift bie Erneuerung ber antiten Staatsibee, wenn man bie Rirche fur ein Staats: inftitut ertlart. Breugens Starte ift bie Berrfcaft ber Staatsibee, bie bort alles und alle burchbringt. Aber wir glauben nicht von ber Babrbeit zu irren, wenn wir fagen : es ift bie antite Staatsibee, an bie man bort immer wieber erinnert wirb. Galt bieg icon fruber, fo gilt bieg jest mehr als je. Der Staat ift bas Sochite und ber Staat allein ift bas Maggebenbe fur alle Berhaltniffe; er ift omnipotent und bie Rirche ift feinem Intereffe gu bienen unbebingt verpflichtet. Diefe antite Staate ibee ift es, die ihre Confequengen gieht. Das ift fur uns bas Berhangnigvollfte. Denn bie Confequeng ift ein Staatstirdenthum, welches gulett ben Staat an bie Stelle bes Evangeliums fest. Und bie augerfte Beripetine wollen wir une felber nicht gefteben, gefdyweige ausjereden. Bielleicht ift es nicht überfluffig an bie Borte ju erinnen, welche vorlängft Dahlmann (in feiner "Bolitit", 3. Hall. Göttingen 1847, G. 341 f.) gegen biefe Stagtsomnipelra, befonbere gegenüber ber Rirche gefprochen bat. Und Dalmann ift body wohl auch heute noch eine Autorität in biefen Fragen. Dan macht biefe Staatsibee gunachft gegen bie romifche Rirche geltent. Dan bat es in biefem Ginne mit bem Altfatholicismus verfucht. Bir wiffen zu menig fichent barüber, welche Bebanten, Soffnungen und Blane biefer Bewegung gur verborgenen Borausfehung bienten. Es find Anbeutungen laut geworben ben eine Brimat ber fatholifden Rirde Deutschlanbs, bie an einen vielgenannten Ramen anknupfen. Bir wiffen nicht, bu baran ift. In jebem Kalle hoffte man mit biefer Bewegung ben Unfang einer fatholifden Staatsfirche gu gewinner Dan bat fich überzeugt, bag man fich verrechnet bat. Wit haben es im voraus gefagt, bag biefer Bewegung ju wenis evangelischer Rern einwohne, ale bag fie Erfolg baben tonnt. Es war nicht ichwer bien poranszujeben. Und boch baben fic and folde taufden laffen, die ein befferes Urtheil in fird lichen Dingen haben follten. Bas wunder, bag man fid in folden Rreifen taufden ließ, in welchen wenig Berftanbuf und Urtheil in firchlichen Dingen gu Saufe gu fenn pfiegt fonbern man gewohnt ift, biefe Dinge außerlich ju nehmet und zu ichagen, wie Fragen ber gewöhnlichen außern Belifft. Man bat die Unterftugung ber Regierungen aufgerufen und bie Regierungen find in ihrer Unterftugung bis gur Unter fichtigfeit und noch weiter gegangen. Der Gifer verleitete th Schritten, bie man bann wieber gurudtbun mußte, well fie bie erften Glemente ber Gemiffen efreiheit ver letten. Es hat alles nichts geholfen. Ber fein Mariprino auf fich nehmen will, ber vergichte barauf bie Rirche refer miren zu wollen. Die Baffe alfo bat fich ale ftumpf er wiesen. Man hat sich andere Waffen geschmiedet: das KanzelsGesetz und das Schuls Gesetz, und die Civilehe wird nachs
folgen. Man mag diese Gesetze billigen oder nicht, in jedem Falle greisen sie tief in die pädagogische Aufgabe ein, welche die Kirche dem Bolte gegenüber hat, und lockern das Band, welches Sitte und Ordnung bisher zwischen Kirche und Bolt knüpfte. Der Einsluß der Kirche auf das Gesammtleben des Bolts wird dadurch beeinträchtigt; und dieß wird schwerlich ohne Schaden abgehen. Es ist aber unser Bolt selbst, welches den Schaden davon haben wird."

Der bon ber Rirchenzeitung oben citirte Dablmann faat barüber: "Rein Staat hat je, ohne Schaben am beften Theile feines Boltes gu nehmen, fich bie Rinber gugeeignet, um nach feinem Gefallen fie zu bilben (fur Staatszwecke ohne Gelbitbestimmung burch Unlage und Wahl); uns aber verbietet vollende beffere Ginficht die Geelenvertauferei an ben Staat!" Dagegen fprach ber gang mobern geschulte Brof. v. Sybel am 20. Sept. 1862 in bem Abgeordnetenbaufe in Berlin : "Ber die Schule befitt, ber befitt bie Berrichaft über bie Butunft und über bie Belt. Meine Berren, nach meiner Ueberzeugung hoffe ich, bag ber Staat bie Schule befigen wird für alle Bufunft, und bag bem Staate bamit die Berrichaft über die Beifter und über bie Butunft angehören wirb." Und am 4. Darg 1863 iprach berfelbe Brofeffor an berfelben Stelle: "Die allgemeinen Cape, in benen wir einverftanben find, bie Rothwenbigfeit bes Gottvertrauens und bas Bewußtsenn ber Gott= beburftigteit, biefe Gabe, bie einzigen bie fur bie Goule und die Jugenbergiehung wichtig find, fie find auch allen Confessionen gemein, und biejenigen Lebrer werben bie befte religiofe Einwirfung auf bie Jugend ausüben, welche fich auf biefe beidranten." Dag bie Gottesfurcht ber Anbeginn aller Beisheit fei, bavon weiß bie "moberne Beltanichauung" gar nichts mehr. Rach v. Sybels Recept foll bas neue Reich ausgebaut, bie positive Religion nicht bloß aus ber Schule,

bie schwersten Opfer bringen? Unaufhaltsam nimmt baber ber Abfall bes Boltes von ber Rirche zu, alles arbeitet baran, ihn zu beschleunigen." Am sollte meinen, baß unter solchen Berhältnissen bie noch offen barungsgläubigen Protestanten anbere Aufgaben hätten, all zum Rampfe "wider Rom" zu hetzen.

#### XXXV.

## Beitläufe.

Das Reich nach außen und innen.

Dritter Artifel : Folge . und Schluffage.

Es mag ungefähr ein Jahr her seyn, daß der berühute Heerführer, Prinz Friedrich Karl von Preußen, seine Reife nach Italien unternahm. Die öffentliche Meinung lezte der Reise alsbald große Bedeutung bei und das Ereigniß wurde als Symptom oder Siegel der engsten Allianz zwischen den neuen Reichen dießseits und jenseits der Alpen viel besprochen. Erst jeht ersahren wir von einer pitanten Austote, die man sich hierüber in Florenz erzähle. Der Prinz habe nämlich zu Bittor Emmanuel gesagt: "Die Revolution ik nur dann zu fürchten, wenn man ihr nichts zu bieten und zu opsern hat; aber wir können ihr die Jesuiten opsern, die geistlichen Orden überhaupt, den Katholicismus und selbs den Christianismus, lauter alte Bestände mit denen wir

Beitidrift: "Die neue Beit" gefagt wird : "Der unerichutters liche Glaube an bie Dacht und Beisheit Gottes und bie Soffnung auf ben Frieben bes Reichs Gottes ift nur noch im Befit einer unverhaltnigmäßig fleinen Babl. Die große Debrbeit und gerade berjenigen bie voranguidreiten batten, tappen völlig im Finftern über bas mas vernünftigerweise bie Bolfer anguftreben baben ; eine wirfliche und bleibenbe Befferung ber Buftanbe, einen mahren Fortidritt über bie Erbubel binaus, unter benen unfer Gefchlecht leibet, halten fie entweber gergbezu für unmöglich, ober es fehlt ihnen boch bie nothige Ginficht, und barum auch ber Muth, um mit bem was Sulfe bringen tonnte fofort zu beginnen. Gie abnen wohl bie immer naber ructenbe Gefahr eines allgemeinen Bufammenbruche, aber fie werben in ihrem Leichtfinn, in ihrer frevelhaften Gelbftund Genukfucht nur noch und in bem Grabe mehr beitartt, als fie biefen Bufammenbruch bereits für unabwenbbar halten: (Après nous le déluge!)"

Die "Rirchenzeitung" felbft hat in Rr. 14 - 16 auseinandergesett, bag in ben protestantischen Rirchen "bie Lage wahrlich erichredend und beflagenswerth" fei, baß ihre "Bertreter nicht mehr bas firchliche Bollgefühl, bie firch= liche Rudfichtelofigfeit und Opferwilligfeit haben, fonbern bag fie getheilten, b. h. gebrochenen firchlichen Bergens find und lieber ben Impulfen bes politischen Bergens als bem herrn folgen", baß bas theologifche Stubium überall im "rafchen Berfall" fei. Freilich aus guten Grunben: "Bie tonnen auch Junglinge fich noch für eine Rirche begeiftern, bie überall gebunden, bie nicht weiß was fie ift, ober bie nicht fagen barf mas fie ift. Wenn bier bie Inbuftrie ihre Divibenden und Procente in die Bobe balt, bort ber Mili= tarismus feinen Ruhm, feine Orben und Dotationen glangen lagt, und bagegen bie Rirche wie ein Michenbrobel geftogen, geichimpft und felbit von ber Befetgebung als verbachtig und unguverlässig notirt wird, bann foll wohl noch ein Bater feine Gobne gur Theologie ermuntern und bafür bie schwerften Opfer feingen? Unaufhaltsam nimmt baber ber Absall bes Boltes von ber Rirche zu, alles arbeitet baran ibn zu beschleunigen." Man sollte meinen, daß unter selchen Berhältniffen die noch offenbarungsglänbigen Pretexunten andere Aufgaben hatten, als zum Rampse "wider Ren" zu hepen.

#### IIII.

#### Beitläufe.

Das Rrich nach enfen und immen.

Dritter Artifel: Felge : unb Coluffige.

Es mag ungefähr ein Jahr her senn, daß der berühmte Deerführer, Prinz Friedrich Karl von Preußen, seine Reise nach Italien unternahm. Die öffentliche Meinung legte der Reise alsbale große Bedeutung bei und das Ereigniß wurde als Symptom oder Siegel der engsten Allianz zwischen den neuen Reichen dießseits und jenseits der Alpen viel besprochen. Erst jeht erfahren wir von einer pitanten Anetdote, die man sich hierüber in Florenz erzähle. Der Prinz habe nämlich zu Bittor Emmanuel gesagt: "Die Revolution ist nur dann zu fürchten, wenn man ihr nichts zu dieten und zu opfern hat; aber wir können ihr die Jesuiten opfern, die geistlichen Orden überhaupt, den Katholicismus und selbst den Christianismus, lauter alte Bestände mit denen wir

ohnehin nichts mehr anzusangen wiffen. Machen wir zu gelegener Zeit und Stud fur Stud mit biesen alten Labenhutern\*) bie entsprechenben Concessionen, so können bie Ehrone noch auf eine lange Lebensbauer rechnen."

Wir vermögen natürlich entfernt nicht zu beurtheilen, inwieserne biese Anekvete auf wirklicher Wahrheit beruht. Daß solche Aenßerungen an dem wenig diskreten Hofe Biktor Emmanuels ausgeplaudert worden, ware allerdings leicht zu glauben; aber wir besinden uns in vollständiger Unkenntniß von den religiös = politischen Anschauungen des preußischen Prinzen, dem die vielsagenden Worte in den Mund gelegt werden. Indeß, nach Allem was seit Jahr und Tag vor unsern Augen im Reich sich vollzogen hat und vollzzieht, muß man sagen: ist die Anekdete auch nicht wahr, so ist sie boch gut erfunden.

Der außern Machtvergrößerung Preugens zu lieb find Die Grundfage ber Legitimitat thatfachlich und ausbrudlich unter bie Guge getreten worben, und nun, nachbem bieß geichehen, batte bie Monarchie - Furcht. Gie fürchtete, baß ihr mit gleicher Munge bezahlt werben mochte, und fie fuchte und fucht um jeben Breis bie Elemente bei guter Laune gu erhalten, welchen fie bie Dacht gutraut ihr gefährlich werben au fonnen. Es ift wirtlich Logit in ber Sache und es ergibt fich baraus eine febr einfache Ertfarung ber Thatfache, daß Fürft Bismart von bem Augenblide an fich bem Libera= Lismus in bie Arme warf, wo es ihm gelang bas legitime Recht in Deutschland zu gerftoren. Der um mich pracifer auszubruden: bag gurft Bismart fofort mit ben Parteien gemeinfame Sache machen tonnte und burfte, welche fich eben noch gerühmt batten ber preugischen Monarchie "ben Grogmachtofigel austreiben" zu wollen.

Damals war ber Reichstanzler noch ber verhaftefte Mann in Guropa und bie Flamme ber tiefften Entruftung

on want tolled to man at the tiground and

<sup>\*)</sup> wortlich: sur ce vieux fonds de bontique.

über das furchtbare Wort "Wacht geht vor Recht" loberte durch alle Kammern tlein und groß. Freilich war es ben Herren nicht bange um das legitime Recht, sondern um ihre constitutionellen und parlamentarischen Rechte, wie denn in der That, die Sache im wahren Lichte betrachtet, alle diese wesentlichen Rechte miteinander begraben worden sind. Run hat zwar Fürst Bismarf jenes unvergeßliche Wort mit seinen Sylben und Buchstaben nicht gesprochen, nur dem Sinne nach hat er es gebraucht und darnach das legitime Recht behandelt. Bon dem Augenblicke an auch hat Mazzini die Solidarität seiner Politit mit den preußischen Interessen erstannt, und war der Bundeskanzler allerdings darauf angewiesen sorglich zu prüsen und abzuwägen, wo soust noch Wacht zu sinden sei außer in seiner Hand.

Solange bie Monarchie auf bem legitimen Recht bafirte. hatte fie nur Gine Dacht nicht zu fürchten, aber gu befampfen. Bring Friedrich Rarl foll biefe Macht in Floreng "Revolution" genannt haben, wir nennen fie confequent "Liberalismus". Dan muß gefteben, baß gerabe in Berlin ber Rampf gegen biefe Dacht am beharrlichften und confequenteften geführt worben war; aus Berlin bat ber ungludliche Ronig von Reapel ben berühmten Chrenfchilo erhalten. Un ber Ginficht und principiellen Erfenntnig ber preufifden Bolitit in ihrer "driftlich = germanischen" Beriobe batte man fich in aller Belt - gang vorzüglich in ben beutichen Mittel = und Rleinftaaten - ein Beifpiel nehmen tonnen. Muf biefem Standpuntt ergab fich ber tieffte Friede mit einer anbern Dacht im politisch = focialen Leben, mit ber Rirche, gang bon felbft; bie legitime Monarchie und bie Rirche fühlten fich fompathifch und homogen; fie hatten ihre Burgeln in Ginem und bemfelben Boben. Auf biefem Standpuntt hatte bie pren-Bifche Monarchie nichts ju fürchten - als ihre zweite Geele.

Es ift nicht zu laugnen, baß ber Legitimismus ber prengisichen Monarchie felbft in seiner geistigsten Periode unter Friedrich Wilhelm IV. stets im Kampfe lag mit sich selber

und mit der fridericianischen Tradition. Als die Verkörperung der letztern im Herrn von Bismark an's Ruber kam und die Versuchung triumphirte, da mußte sich, wenn auch vorserst nur latent, das bisherige Verhältniß zu den großen Lebensmächten des politisch socialen Dasenns sosort umstehren. Er, der Träger der neuen oder, wenn man will, der wiedererwachten Ideen, hat das selber frühzeitig ausgesprochen; er hat kühnlich vorausgesagt, daß er noch der populärste Mann in Deutschland sehn werde; zu einer Zeit hat er das gesagt, als die blinde Wütherei der liberalen Welt gegen ihn auf dem Höhepunkte stand und Niemand in diesen Kreisen ihm glauben wollte. Es ist ja überhaupt das Geschick dieses merkwürdigen Mannes, daß man seinen indistreten Ausrichtigkeiten nicht glaubt, dagegen auf die "politische Heuschelei", zu der er sich bekennt, Häuser baut.

Bei ber Abwendung bom legitimen Brincip batte nun ber gewaltige Minifter mit ben zwei Machten im politisch= focialen Leben zu rechnen, mit ber bisher fympathischen und ber bisber antipathischen. Bon vornberein mußte er fühlen, baß Alles was noch Ginn habe für legitimes Recht fich gegen ibn tehren und nur febr fchwer mit feiner Bolitit gu verfohnen fenn werbe. Wer feine jungften Reben am Landtag und im Reichstag genau prufen wollte, ber murbe biefes Gefühl wie ben rothen Faben binburchlaufen feben. Bubem tannte er bie Starte bes Liberalismus; er hatte lange genug erfahren, mas es beige mit biefem Begner gu ichaffen gu baben, und auf bie in ber Ratur ber Dinge liegende Correftur ber großen Sarefie bes 19. Jahrhunderts gu marten, bagu batte er nicht Zeit noch Gebuld, benn bie Monarchie batte Turcht. Mus biefem Grunte mar auch ber Berfuch mit einer Art Schaufelinftem gwifchen ben zwei politifch-focialen Lebensmachten, von bem ber Reichstangler felber ergablt bat, von feiner langen Dauer, und fo fam er benn, vielleicht wußte er felbst nicht recht wie rasch, bagu ben alten Freund bem Teint von geftern und nunmehrigen neuen Freund als Opfer zu schlachten. Die Monarchie befreite sich von ber Furcht, indem sie aus den Mitteln der "alten Bestände ber monarchischen Boutique" den Frieden erkaufte, einen falschen Frieden, wie wir glauben.

Es ist allerbings eine wunderbare Fügung, daß die zwei großen Ereignisse vom Juli 1870 auf Tag und Stunde zussammentressen mußten. Freilich nicht in dem Sinne, wie die Liberalen lästern und zu glauben vorgeben. Das Concil hatte mit dem Kriegsausbruch gegen Frankreich schlechthin gar nichts zu thun; hätten "der Papst und die Jesuiten" die surchtbare Katastrophe verhindern können, so hätte es unbedingt schon aus dem Grunde geschehen müssen, weil jedes vorahnende Gemuth sich sagen mußte, daß die Vernichtung des europäischen Gleichgewichts sich unsehlbar am Frieden der Kirche rächen werde. Eben das was Fürst Bismark als Sieger thut, hätte der Rapoleonide als Sieger gethan; dieß weiß Niemand besser als der Reichskanzler selber.

Aber in tieferer Begiehung ift bie Fügung jenes Bufammentreffens allerbings wunderbar. In bem Moment als in Berlin ber blutige Weg jur Grundung bes beutiden Imperatorenthums betreten wurde, bat bie Rirche ihr Guftem bes Legitimismus jum Abichlug gebracht gegen alle Anfechtungen und Ginflufterungen bes politifchen und bes firchlichen Rationalismus. Was ift bie Legitimitat in ihrer reinen Auffaffung Anderes ale ber Glaube und bie Singebung an bas Gefet ber Uebernatur in ber fichtbaren Belt? Die Encoflita und ber Syllabus enthalten nichts Unberes ale bie Berglieberung ber Begenfage, und es mare gar nicht fcwer die politischen Gape bes Dofuments Rummer für Rummer mit ichlagenben Citaten aus ben beften Schriftftellern ber beiligen Alliang und ber "driftlich-germanischen" Beriobe Breugens ju belegen. Nachbem aber bier bie große Abwendung bom Brincip und Sinwendung jum politifden Rationalismus erfolgt ift, verfteht es fich allerbings von

selbst, baß bie Ibeen und bie Wege immer weiter auseinander gehen mußten. Sich selber getreu und unverändert ift aber nur die Kirche geblieben.

Das fleinere beutiche Surftentbum batte lanaft, eigents lich icon feit feiner Reubegrundung burch ben erften Rapoleon, Furcht gehabt und fich mit eben ben Mitteln gu berubigen ober Bergeihung für feine Grifteng gu erlangen gesucht welche Bring Friedrich Rarl in Floreng namhaft gemacht haben foll. Geit 1850 bat fich namentlich Bapern als Mufter und Beifpiel einer folden Bolitit aufgethan. Roch in ber jungften Miniftertrifis bat biefelbe Politit fortgefpielt. Man glaubte burch fortgefeste Bergabung aus ben "alten Beftanben ber monarchischen Boutique" Rachficht ertaufen zu tonnen fur bie Schritte, bie man ale unerläglich erfannte zur nothburftigften Gelbfterhaltung ber Souverainetat. Es ift nichts baraus geworben, weil man in ben Mugen ber Leute ohnehin nicht mehr frei uber ben Raufichilling verfügt. Die "Mittelpartei" aber, beren es als Trager bes Guftems beburft hatte, exiftirt nicht mehr \*). Es ift bieg Gin Beifpiel unter vielen, bie fur Jebermann gur Warnung bienen und bie Frage nabelegen fonnten, was bann werben folle, wenn einmal überall fein preiswerthes Opfer mehr vorhanden und aufzutreiben ift, um ben Liberalismus, beziehungeweise bie Revolution, abgufuttern und bei guter Laune gu erhalten?

<sup>\*)</sup> Sonberbarer Beise will man bei uns immer noch nicht begreifen, bag und warum bie "Mittelpartei" unwiberruflich tobt ift. Diesselbe bestand nur badurch, bag unfere Liberalen sich in ber nationalen Frage in "Großbeutsche" und "Rleinbeutsche" spalteten. Sobalb bie großbeutsche Gesinnung anfing nur mehr bas Berbrechen ber "Ultramontanen" zu senn, mußte bie "Mittelpartei" nothwendig verschwinden und wurde aller Liberalismus "fortschrittlich". Der großbeutsche Liberalismus mußte sich allerbings im eigensten Interesse einige Reserve auserlegen gegenüber der Kirche, und nur in biesem Sinne ware eine "neue Mittelpartei" bentbar. Aber einers seits sehlt dazu bas Material, andererseits will man das selber nicht.

In Berlin mag man fich freilich fagen: "bas Beifpiel paßt nicht auf uns, benn wir find groß und biefe maren flein." Dieß ift allerbings richtig. Nichtsbestoweniger geht auf bem gleichen Bege bie mabre Monarchie bier wie bort gu Grunbe; bie fleine wird verschlungen, bie große aber vermanbelt fich in ein Cafarenthum, bas von ber Monarchie nur mehr ben Ramen führt. Das Cafarentbum beftebt mefents lich barin, bag es von höheren Rudfichten ber Berrichergewalt ganglich abstrabirt und fein vermeintliches Intereffe ober bie nadte Utilitate-Bolitit an bie Stelle bes ewigen Rechts und ber Gerechtigfeit fest. Gewalt und Corruption find bie Berrichaftsmittel biefer Staatsform, beren vielbewunderte Berforperung in dem britten Rapoleon vorlag, trok Allem was man über ben "Dezember-Menfchen" fagen mag. Man ichmabt ibn, aber man copirt ibn in ber liberalen Welt von Einer Grenze Europa's bis jur anbern.

Das Cafarenthum macht fich an ber Stelle bes Rechts bie Bopularitat gur Richtschnur. Unftatt ben Leibenfchaften und moralischen Rrantheiten ber Zeit wehrend und beilend entgegenzutreten nach bem mabren Beruf ber monarchischen Ordnung, jagt man ben ftrengen Argt bavon und fcmeichelt ben Gebrechen. Das hat ber britte Rapoleon aus bem Gunbas ment verftanden. Gieht man fich aber im neuen bentichen Reiche um, fo scheint es fast, bag er noch übertroffen werben fonnte. Bir bohnen und verachten bas Frangofenthum, während wir nie mehr als jest bie Affen ber Frangofen waren, biegmal freilich unbewußt, aber um fo fchlimmer. Rach ben gewaltigen Erfolgen bie man aufzuweisen bat, ift ber friechende Gervilismus von unten noch ertfarlicher und verzeihlicher als bie wiberliche Popularitätshafderei von oben. Der fprudwörtliche "beutsche Ernft" icheint in Franfreich ausgewechselt worben zu fenn, wie Monarchie und Cafarenthum.

Im Großen und Gangen tes Bolferlebens hat biefe Auswechslung bie migliche Folge, bag man feinen Glauben

mehr findet, auch nicht fur bie beiligften Berficherungen. Das Cafarenthum tann feinen Glauben finben, benn es bat nur mehr ober weniger undantbare Rehmer vor fich. Bas bat ber frangofifche Imperator fich Dube gegeben Glauben au finden von bem Augenblicke an, wo er bas Bort fprach "Pempire c'est la paix", bis gu feinen letten Anftrengungen um einen neuen Congreß zu Stande gu bringen gur vertrags= manigen Reconftruftion bes gerriffenen europaifchen Grundvertrags! Un einen allgemeinen Congreß fann nun bas neue beutiche Reich gar nicht einmal benten. Aber jenes Bort: "bas Raiferreich fei ber Friebe", wurde auch in Berlin bunbertmal wieberholt und jungft ift mit unerhörtem Bomp wenigftens eine Friedens-Berfammlung zwischen ben brei norbischen Dachten abgehalten worben. Aber bas Refultat? 3ch febe nirgende Glauben baran. Die ausgesuchtefte Artigfeit ber boben Berren gegeneinander fteht außer Zweifel; im Uebrigen foll ber ruffifche Reichstangler mit willfürlicher ober unwillfürlicher Gronie geaußert baben: "bas Befte an bem gewonnenen Ginverftanbniß bestebe barin, bag nichts geschrieben worden fei." Er gab hiemit zu versteben, was bentzutage vertragemäßig zu Bapier gebracht wird, bas werbe erft nicht gehalten; mit anbern Borten : Glaube und Bertrauen feien tobt und begraben im neuen Europa.

Wenn es sich bestätigte, daß die brei Potentaten wenigsstens in Ginem Punkte übereingekommen seien, nämlich in ber gemeinschaftlichen Besorgniß vor dem Umsichgreisen ber republikanischen Idee, dann wäre der thatsächliche Beweis geliesert, daß es auch mit dem Glauben des neuen Cäsarensthums an sich selber nicht weit her ist. Ruhelose Aeugstslichkeit und unaustilgbares Mißtrauen sind dieser Herrschaftssform ohnehin wesentlich. Bon benselben Gefühlen sah der französische Juperator sich gedrängt seine natürliche Indoelenz immer wieder zu überwinden, um Ersolg auf Ersolg zu häusen. Hat bei uns die Furcht der modernsten Monarschie bereits die concrete Gestalt von Besorgnissen vor der

bie Bertummerung bes Reichs gum Ginheitsftaat. Sie wil bie Lofung ber focialen grage unter Mitwirtung ber Rirden (auch bie tatholische barf hier mitthun); fie verlangt fir bie evangelische Rirche eine privilegirt freie und felbitftantige Stellung mit Staatshulfe, forbert hingegen Rampf gegen alle Tenbengen , "welche ber Staategewalt auswartige fireliche Machte zu coordiniren ober zu fubstituiren gebenten." Eingebent bes Schicffals ber "Rreuzzeitung" butet fic bas Programm gegen ben Liberglismus politischen Rudud m fpielen; nur eine fcudyterne und unichabliche Meugerung über bie "Berrichaft parlamentarischer Majoritäten" werich noch eine Reminisceng aus ben Zeiten ber legitimen De narchie. In lebrigen versichert bas neue Organ in Ausburg, bag bie Partei fich "mehr ober weniger naber wer manbtichaftlicher Beziehungen" mit bem Liberalismus und ber Fortichrittspartei bewußt fei, moge bieg letterer lich ober leib fenn.

Wie man sieht, so wurde biefe "monarchisch=nationale Bartei bis auf Ginen Buntt mit bem angeblichen Rlorentine Programm gang gut austommen. Die nationale Menardie muß Concessionen maden, fie tann nicht mehr mit ben alten confervativen Ideen haufen und fich befaffen. 11m nun Com ceffionen zu machen ift ber nationalen Monarchie ein reiche Material gur Sand in ben Jesuiten, ten geiftlichen Orten überhaupt und bem Katholicismus felber. Aber bier ift tie Grenze, wo es mit ben Concessionen, nach ber Anficht ber "monarchifch nationalen" Bartei, unbetingt fein Bewenden haben foll. Insbesonbere barf auch feine Trennung wer Rirche und Staat eintreten, weil hiebei ber pietiftifche und orthobore Brotestantismus ju fury fommen wurde. Dagegen wird fich eigens und gang besonders vermahrt. Der Libera liomus, beziehungsweise bie Revolution, muß fich bamit be gnugen, bag bie Partei ben Rampf bis auf's Deffer mitführen hilft gegen Rom und bie Ultramontanen, bingegen bis Weitergreifen bes negativen und gerftorenden Brincips muß tie

jie wie ein politischer Ructuck in jeder Nummer ""Liberalismus"" ruft." Zugleich versicherte bas officiöse Organ, daß die conservative Fraktion im Reichstage nur durch den raschen Schluß der Diskussion verhindert worden sei durch eines ihrer Mitglieder diese Erklärung öffentlich geben zu lassen und die "Kreuzzeitung" ein für allemal zu besavouiren.

In ber That icheint eine conservative Partei in Breugen im alten Ginne gar nicht mehr zu bestehen ober auf einige gerftreuten Trummer reducirt ju fenn, mabrend bie große Daffe fich an ben Fürstenmantel Bismarts angehangt hat und über Stod und Stein mit fortgieben lagt. Db eine neue Redattion welche bei ber "Grenggeitung" bemnachft eintreten foll, hieran Befentliches anbern wirb, muß bie Bufunft lehren. Ingwischen bat fich aber unterm 14. Mai eine "confervative Bartei bes Reichstage" in Berlin neu conftituirt, ein Brogramm ohne Ramensunterfchriften veröffentlicht und auch gleich ein Organ fur Gubbeutschland unter bem Titel "Gubbeutsche Reichspoft" gegrundet. Das Blatt ift aus ber von Rarleruhe nach Mugsburg transferirten pietistischen "Barte" entstanden und felbftverftanblich fpecififd : protestantifd. In Berlin felbft fceint bie Bartei biefer renovirten Confervativen einer befonbern Bertretung in ber Preffe gar nicht zu bedurfen, ba bier jedes inspirirte Blatt benfelben Dienft thut.

Die Partei nennt sich bie "monarchisch-nationale" ober "national = conservative Partei", indem sie behauptet, "mehr als irgendwo anders sei für das deutsche Reich der monarschische Gedanke identisch mit dem nationalen." Sie will ausgesprochenermaßen Regierungs = Partei und Regierungs Stübe seyn. Sie will die Berstärkung der kaiserlichen Gewalt, welche namentlich auf dem sinanziellen Gediet ganz unabhängig von den Einzelstaaten gestellt werden soll; sie will die Ausbildung des "das deutsche Fürstenthum sowie den Staatsgedanken (!) des deutschen Reichs repräsentirens den Bundesraths", aber sie will andererseits wieder nicht

bie Bertummerung bes Reichs jum Ginheitsftaat. Gie will bie Löfung ber focialen Frage unter Mitwirfung ber Rirchen (auch bie tatholifche barf bier mitthun); fie verlangt fur bie evangelische Rirche eine privilegirt freie und felbitftanbige Stellung mit Staatshulfe, forbert bingegen Rampf gegen alle Tenbengen , "welche ber Staatsgewalt auswärtige firch= liche Machte zu coorbiniren ober zu fubstituiren gebenfen." Gingebent bes Schicffale ber "Rreuzzeitung" butet fich bas Brogramm gegen ben Liberglismus politifden Rudud ju fpielen; nur eine ichnichterne und unichabliche Mengerung über bie "Berrichaft parlamentarifcher Majoritäten" verrath noch eine Reminisceng aus ben Zeiten ber legitimen Denarchie. Im Uebrigen verfichert bas neue Organ in Angeburg, baft bie Bartei fich "mehr ober weniger naber perwandtichaftlicher Begiebungen" mit bem Liberalismus und ber Fortidrittspartei bewußt fei, moge bieg letterer lieb ober leib fenn.

Bie man fieht, fo wurde biefe "monarchifch-nationale" Bartei bis auf Ginen Buntt mit bem angeblichen Florentiner Brogramm gang gut austommen. Die nationale Monarchie muß Conceffionen maden, fie fann nicht mehr mit ben alten confervativen Roeen hanfen und fich befaffen. Um nun Conceffionen zu maden ift ber nationalen Monarchie ein reiches Material gur Sand in ben Zesuiten, ben geiftlichen Orben überhaupt und bem Ratholicismus felber. Aber bier ift bie Grenge, mo es mit ben Conceffionen, nach ber Unficht ber "monardifch : nationalen" Bartet, unbedingt fein Bewenden haben foll. Insbesondere barf auch feine Trennung von Rirche und Staat eintreten, weil hiebei ber pietiftifche und orthobore Protestantismus ju furz tommen murbe. Dagegen wird fich eigens und gang besonbers verwahrt. Der Libera= lismus, beziehungsweise bie Revolution, muß fich bamit begnugen, bag bie Partei ben Rampf bis auf's Deffer mitführen hilft gegen Rom und bie Ultramontanen, bingegen bas Beitergreifen bes negativen und gerftorenben Brincips muß bie nationale Monarchie um jeben Preis verhindern im Namen bes "evangelischen Staats".

Gine politische Partei mit ausgesprochenen Grund= faben biefer Art ift in Deutschland nagelnen; fie ift erft moglich geworben burch bie vollendete Berftorung bes confeffionellen Gleichgewichts welche von Anbeginn ein Sintergebante ber fleindeutschen Politit gewesen ift. Aber als Bernichtung ber tatholifden Rirche in Deutschland zu Gunften bes Bietismus und orthoboren Landesfirchenthums bat man bie Gache im ehemaligen "Rationalverein" benn boch nicht verstanden; beffen ift beute noch ein lebendiger Beweis ber "Broteftanten = Berein". In ber That ift bas Brogramm ber Partei liberalerfeits, um bas Benigfte gu fagen, mit homerifchem Gelächter aufgenommen worben. In8befondere hat man es fpaghaft gefunden, bag biefe "Mucker" fich bem Fürften Bismart als Stuge barbieten wollten, mabrend er boch bereits von bem Beifall ber gangen liberalen Welt wahrlich überfluffig geftütt und getragen fei. Bis auf Beiteres bat man benn auch von ber Wirtfamkeit ber neuen Bartei bei und wenig mehr vernommen, nicht einmal bei ber banerifchen Minifterfrifis ift fie als erwunschte "Mittelpartei" bervorgetreten. Es gibt eben tein Drittes mehr, benn bas Cafarenthum bes Liberalismus lagt nicht mit fich handeln.

Se ift zwar richtig, wenn ein Staat durch gewaltsamen Rechtsbruch und Eroberung zu äußerer Machtvergrößerung gelangt, so muß er deshalb noch nicht in's Casarenthum versunten. Eine solche Monarchie kann sich und ihr Thun nachträglich legitimiren; wäre das anders, so würde die Geschichte nicht viel erzählen von legitimen Monarchien. Auch das neue deutsche Reich hätte sich legitimiren können, und Biele unter uns haben zuversichtlich gehofft, daß dieß geschehen werde. Aber es hätten dazu politische Tugenden gehört, welche zu entwickeln Fürst Bismark nach seiner Besgabung augenscheinlich der Mann nicht ist. Während sein König Gott die Ehre gibt, gibt sie der Minister sich selber,

einsamen Dabinftreifen, Lagern und Traumen inmitten jener Tempel und ihrer malerifden Umgebung ben faft einigen Reig geboten hatte und biefer einzige allerbinge nicht geringe Reig nicht einmal einen tugelfesten Genuß gemabrte. Freilich wenn icon ein fortgesetter Aufenthalt im "Empedocle" von Girgenti fo bebenfliche Gefühle bervorrief, in welche Reffer hatte uns erft bie Diethfutiche allnachtlich abgelagert! Ergablie uns boch fpater ein Reifenber, welcher bie fragliche Stredeburd. gogen batte, von feinen Begegnungen und Rampfen mit gam unerhörten Ericheinungen ber Infettenweit! Aber von Unficherheit war, fo fagte man uns, je weiter oftwarts, je weniger gu befürchten und felbit ein peinvolles Bormartstommen mar boch ein Bormartsfommen, fein hoffnungelofes Liegenblaben in Girgenti; benn wer burgte uns, bag nach acht Tagen & nicht wieber fturmte und nach vierzehn Tagen noch einnal und fofort in's Unenbliche, nur uns gum Trot ?

Unter solchen Zweifeln, Fragen und Wünschen über holten wir einen auf niedrigem Eselchen hintrabenden Reisenden; sieh ba, reiten, das hätten wir auch gekonnt, das wäre ein fröhlicher Auszug gewesen, als kleine Caravane den Bergherab! Da wir an ihm vorübersuhren, heimelte mich etwad an. Sollte das ein deutscher Professor senn? "Professor, möglich", entgegnete die erfahrnere J.; "aber Italiener, das zeigt schon der unvermeidliche Regenschirm."

Wir fuhren in Wolo bi Girgenti ein, ber neu aufblühenden Stadt, die sich einer größeren Zukunst schmeichell und im Neußeren den Eindruck theils bes Unsertigen, theils des Nagelneuen, Unausgelebten macht. Wir nahmen unsen Karten für den Dampfer und saßen ein Weilchen, um bie Zeit zu vertreiben, im nächsten besten Weinhaus. Gin anwesender Herr, der sich als Offizier der italienischen Armet zu erkennen gab, kam bald auf Politik zu reden, rühmte, daß von Molo di Girgenti die Aufstände ausgegangen, gestand zu, daß die Steuern sehr vermehrt seien, dasur habe man aber doch etwas, nämlich Schulen u. s. w., that aber ge-

### XXXVI.

# Reife: Grinnerungen an Sicilien.

III.

Dbichon biefe Fahrt friedlich und frohlich bon ftatten aina, fo gefchab es boch nicht ohne Gemuthebewegung unfererfeite. Denn war bas Wetter gu fturmifch, fo lanbete bas Schiff nicht und bann mas beginnen? 3m Martertaften wieber nach Lercara und von ba jurud nach Balermo? Der Bebante war an und fur fich ichon emporent; es trat aber bie Frage hingu, ob wir bann auf Sprafus und bie gange Oftfufte vergichten follten ober mit argerlichem Beit = und Gelbaufwand über Palermo ben Umweg machend, gu Schiff Die Nordtufte bestreichen und von Deffina aus bie Oftfuftenbabn bis Sprafus hinab und wieber hinauf befahren. Ober follten wir, ba von einem funf= bis fechstägigen Maultbier= Ritt wohl fur herren, nicht aber fur uns weibliche Reifenbe bie Rebe fenn tonnte, bie ebenfalls Zeit und Gelb raubenbe Landfahrt in einer Dliethfutiche unternehmen, wobei ber Bagen allein 360 Lire betrug? Immerbin ichien bieg bas Unnehm= barfte, wenn bas Schiff nicht landete. Denn trop ber großen Freundlichfeit bie wir bier erfahren, trop Tempeln und Ausfichten mare es eine bittere Sache gemefen, noch lang an einem Orte zu verweilen, wo bie Poefie und Romantit im LXX. 39

einsamen Dabinftreifen, Lagern und Traumen inmitten jener Tempel und ihrer malerischen Umgebung ben fast einzigen Reig geboten hatte und biefer einzige allerbings nicht geringe Reig nicht einmal einen fugelfesten Genuß gewährte. Freilich wenn icon ein fortgesetzter Aufenthalt im "Empedocle" von Girgenti fo bebenkliche Gefühle hervorrief, in welche Refter batte und erft bie Miethtutiche allnächtlich abgelagert! Erzählte und boch fpater ein Reifenber, welcher bie fragliche Strede burch= gogen hatte, von feinen Begegnungen und Rampfen mit gang unerhörten Erscheinungen ber Insettenwelt! Aber von Un= ficherheit war, fo fagte man uns, je weiter oftwarts, je weniger gu befürchten und felbit ein peinvolles Bormartstommen mar boch ein Bormartetommen, fein boffnungelofes Liegenbleiben in Girgenti; benn wer burgte uns, bag nach acht Tagen es nicht wieder fturmte und nach vierzehn Tagen noch einmal und fofort in's Unendliche, nur uns jum Trot ?

Unter solchen Zweifeln, Fragen und Wünschen überholten wir einen auf niedrigem Eselchen hintrabenden Reisenben; sieh da, reiten, das hätten wir auch gekonnt, das wäre
ein fröhlicher Auszug gewesen, als kleine Caravane den Berg
herab! Da wir an ihm vorübersuhren, heimelte mich etwas
an. Sollte das ein deutscher Professor seyn? "Professor,
möglich", entgegnete die erfahrnere J.; "aber Italiener, das
zeigt schon der unvermeidliche Regenschirm."

Wir fuhren in Wolo bi Girgenti ein, ber neu aufblühenden Stadt, die sich einer größeren Zukunft schmeichelt und im Neußeren den Eindruck theils des Unsertigen, theils des Nagelneuen, Unausgelebten macht. Wir nahmen unsere Karten für den Dampser und saßen ein Weilchen, um die Zeit zu vertreiben, im nächsten besten Weinhaus. Ein anwesender Herr, der sich als Offizier der italienischen Armee zu erkennen gab, kam bald auf Politik zu reden, rühmte, daß von Molo di Girgenti die Aufstände ausgegangen, gestand zu, daß die Steuern sehr vermehrt seien, dafür habe man aber doch etwas, nämlich Schulen u. s. w., that aber gelegentlich eine Meußerung, die uns berglich freute: Es fei tein Zweifel, fagte er, bag jene Theile Staliens welche unter Defterreich geftanben, und bas Großherzogthum Tos= fana vortrefflich regiert gewesen seien, man brauche bloß jene Lanber gu burchreifen um fich hievon gu übergeugen, aber - Frembberrichaft tonne man eben nicht ertragen. Wenn ich mir auch benten fann, bag im öfterreichischen Regiment gar Manches bem Combarben und Benetianer gegen ben Strich ging, war nicht bas großbergoglich tostanische, fo grundväterlich gefinnte Regentenhaus gang naturalijirt? Alfo um einer blogen firen Ibee willen beraubte man bas Land Diefer trefflichen Lenter? Uebrigens hatten wir auf ber Berreife faft in jeber Stadt bes ehemals öfterreichischen Befites Rlage vernommen um die verlorene milbe, fürforgliche und uneigennütige Berrichaft ber Defterreicher und horten fie auf ber Rucfreise mehr benn einmal wieber. Tempi di allegria, tempi passati! Aber bie Liberalen hatten mit ihrem Gefchrei Mles übertont.

Mle wir une nach bem Safenplat gurudbegaben, fanben wir ben Reiter vor, ber auch balb in's Befprach mit uns gerieth und zwar theilweis in beutscher Bunge; es war ein einheimifder junger Raturforfder. Unferen Bergen that es gar wohl, ihn von unferem lieben alten Lanbesberrn felia als bem grande re Ludovico di Baviera mit großem Antheil reben zu boren, wie wir benn in Italien es mehr benn ein= mal erlebten, bag ibm tieg Beiwort bes Großen gegeben wurde. Unterbeffen ftieg in ber Ferne eine feine Rauchfanle auf; "bas Schiff, bas Schiff!" rief vergnugt Gins bem Unberen zu und felbst unfer gleichmuthiger englischer Freund, ber - aus Widerspruchsgeift, wie wir behaupteten - fich gerabe in Girgenti am beften von allen Orten ber Reife gu gefallen vorgab, ichien nicht übel Luft zu haben, bem Delber ber froben Botichaft um ben Sals zu fallen. Freilich trug hieran nicht geringen Antheil feine Liebhaberei fur bas freie Meer.

ichaufelte im Sahren ber Dampfer in boppelter Beije; der fo lang er im Bormartearbeiten fich vom Rud : jum Bener theil auf- und abbewegte, milberte fich ber Ginbrud bes Biesens von rechts nach links. Best hingegen legte fich ber verhalte Raften unablaffig und tief von einer Geite auf bie anbere. baß bie bloge Erinnerung mir icon bebentlich ericbeint, und nur inbem ich mit gefchloffenen Mugen regungelos balag. vermochte ich bas Dafenn erträglich ju finden, bie mir bas Glud warb rubig einzuschlafen. Cattivo legno! (Ueblet Schiff, wortlich Solg) meinte jogar ber auf bemfelben an geftellte Rellner.

MIS gegen Morgen B. aus ber Cabine emportandie auf's Berbed, fant fie von ber geftrigen Befellichaft, ba ber Bertheibiger ber Rirchenirreformabilitat und ber Dofter iden in Mlicata ausgestiegen maren, nur mehr ben Zweifelbaffen por, ber ihr feinen Beifall ob unferer geftrigen Menkerungen fund und fich als Briefter zu erfennen gab. B. tonnte fid nicht enthalten ihn zu fragen, warum nicht er mit größerer Bestimmtheit gesprochen; er entschuldigte fich mit bem Buftanbe ber Berfolgung, worin fie fich befinden.

Rurg bor B.s Ericheinen auf bem Berbed batte fich eine Scene gugetragen, welche ber Beiftliche noch in voller Bemuthebewegung ibr mittheilte: Un üblicher Saltftation fam ein Boot beran um Unlandende ju empfangen; aber im Mugenblick als eine Frau mit ihrem Rind auf bem Arm & betreten wollte, ichwantte bas Boot fo bom Dampfer fort, baß bei einem Saar fie gufammt bem Rleinen in's Dar gefturgt mare; die Schiffer fingen fie noch gludlich auf. Die Urme lag vor Schreden ohnmachtig im Boot, aber in bit Dhumacht ichludgte fie ichmerglich. Go icon und rabrent flang ber einfache Bericht bes Beiftlichen in ber ichmeigenten Sprache bes Gubens, bag auch noch B. bavon ergriffen mart.

Obichon ich von ber Seefrantheit nicht fo übermaßig beimgesucht mar, bag ich theilnahmslos gegen bie gange Bell geworben mare, tonnte ich boch bie Schonbeit ber Deerfahrt

ober unwahre, jebenfalls untlare Rebensarten finb, fügte aber flar bingu, bas Dogma ber Unfehlbarteit fei naturlich ein Unfinn. "Ja, bas ift bas Glend bei une in Stalien, warf ber Dottor bagwifden, baf man immer beibes qualeich fenn will, aufgetlart und aut tatholifch." Der Dritte machte in feinen Erlanterungen fo amphibifde Rebebewegungen, baß wir nicht in's Rlare tamen, fpreche er fur ober wiber. Wir geriethen in's Feuer und fei es burch ben lebenbigen Untheil am Gegenstand, fei es im Unboren ber iconen wenn gleich an Inhalt mir wibrigen Rlange, nie war mir mein Bischen Italienisch mit folder Unerschrockenheit, fo fast obne Semmniß in breitem Strom bon ben Lippen gefloffen; mas ich gefagt, bavon weiß ich taum ein Wort mehr, aber ich hoffe ju Gott, baß es auch wirtlich Italienisch gewesen. Als jeboch in ber felben halben Stunde, in welcher er bie Erreforma= bilitat ber Rirche betheuert hatte, ber feine behagliche Gignore feine Bewunderung fur bie beutschen Siege in die Borte fleibete, bie Deutschen ftunben beghalb an ber Spite ber Civilifation, perchè hanno il protestantismo, da fam mir neben biefer beuchlerischen Rirchenverehrung - benn für bumm hielt ich ben herren feineswegs - bas ungläubige Dottorlein in feiner einfachen Urt und Beife fchier ehr= wurdig bor und ba ich beforgt war, es mochte mein Gallen-Topfden übertochen, brach ich ben Gegenstand lieber ab, freilich nicht ohne anzubeuten warum.

Die Erregung bes Gespräches hatte mich einigermaßen ber nächsten Wirklichkeit entrückt. Run aber fühlte ich bas abscheuliche Schauteln bes Schiffes, eines Schraubenbampfers, und fand für gut mich rechtzeitig und mit Würde in die Schlascabine zurückzuziehen, wo ich auch liegen blieb. B., die Glückliche, welche mit dem Meergott sich meist durch ein leichtes Mißbehagen abzusinden pflegt, suchte mich fleißig heim und tröstete, vor Alicata (gewöhnlich sprechen sie Licotta) bleiben wir mehrere Stunden vor Anker. So lang also Ruhe vor dem empörenden llebel, wähnte ich. D Täuschung! Zwar

aften Tempels ichaufelte im Rahren ber Dampfer fo lana er im Bormartsarbeit de Rirde remandel theil aufe und abbewegte, mi defielen und, es mat d in Girgenti. pon rechts nach links. trafen wir palermitaniid Raften unablaffig " baf bie bloke Eriin fich ein Ergoben barans, nur inbem id autliche Schredniffe ihnen balier vermochte is .. jollten bereitet haben, bie, an Gefialt Blud r ... gleich, fo manches italienische Rachtlager au Schiff malorte gestalten. Hoch und theuer versicherte und gef gef bie alte Magb, die uns bediente, wir wurden un welligt bleiben, und fie behielt Recht; wir genoffen mabren or brei Rachte unferes Aufenthaltes ben ungeftortein solaf.

Am nachften Morgen horten wir in einer großen Raspelle bes Doms — ichon um bes gestern verschifften Often Montags willen — eine stille Messe; Ort und Leute machten uns andachtig friedlichen Eindruck.

Beimgefehrt fanben wir bereits unferen gubrer ber, an welchen wir brieflich gewiesen waren: Berr Dichelangele Boliti, nicht zu verwechieln mit feinem Better Galpatore, gleichen Kamiliennamens. Warum ich bieg betone, foll fpater erffart werben. - Bir fanden in Signore Michelangelo einen ftattlichen Dann von gefettem Alter, mit ernften fcwargen Mugen, beffen regelmäßige Buge nicht feiner mit ftolgen Bewußtfenn gemachten Ungabe wiberfprachen, laut welcher bie heutigen Spratufaner fowie überhaupt die Bewehner M Dittufte einfach die Rachtommen ber alten Briechen miren, ohne bag er ben barüber geronnenen Bolferfluthen ber Ro mer, Bermanen, Rormannen, Saracenen vielen Untheil an ber Bevolferung jugugesteben ichien. Er befragte und, wit viele Zeit wir auf Spratus ju verwenben batten, und feste uns bann mit einer gewiffen Reierlichfeit unferen Relogugte plan auseinanber.

Bon ihm geleitet, ichifften wir in bem ungeheuren Safen

nicht genießen, und noch wurmt es mich, daß ich ohne alle Feierlichkeit des Gemuthes mich vom Dampfer um die Sudostsspihe Siciliens herumfahren ließ und gedankenlos den sudslichst verbrachten Augenblick meines bisherigen und vielleicht auch kunftigen Lebens verdämmerte. Weine Erinnerung klärt sich erst wieder bei dem Augenblicke, der uns unter Regen und Donnerschlag an das Gestade von Sprakus geliefert.

Uns vergnügend am Gebanten, bier in Sprafus gu fenn, wanderten wir nach oberflächlicher Mauthverhandlung am Feftungethor nach bem nah gelegenen Albergo bel Gole, einem alterthumlichen Saus ober Palaft, wo es une nicht ichlecht gefiel. Derlei gu Birthshäufern erft umgeschaffene Gebaude flogen trot manches Unbequemen mir ein Gefühl größerer Bobnlichfeit ein als bie meiften unferer jum Zweck erbauten neuen Frembencafernen mit ihrer oft fo nichts= fagenben Bracht. Dem entsprechend finde ich gleich vielen Unberen bie Bedienung burch gute alte Mannlein und Beib= lein ober fonftige freundliche Beifter, bie fich im Meußern nicht von unferen gewohnten burgerlichen Dienftboten unter= fcbeiden, unendlich wohlthuend im Bergleich jum neuen Rellner= wefen, bas meift einen fo erfaltenben Ginbruck im Gafthausleben übt. Durchwegs haben wir aber bie italienischen Rellner natürlicher, freundlicher, beforgt-zuvorkommender gefunden benn bie meiften unferigen. Als wir mit unferem alten Birth ober Saushalter bie Preife aushandelten (eine Cache bie uns freilich laftig icheint, bei ber man aber ohne Zweifel wohlfeiler fabrt ale bei ben festgesetten), bemertten wir ibm, er fei viel theurer als unfere Reifehandbucher melbeten. "Bas wollen Sie, Signora, in biefen bofen Zeiten, mit unferen Steuern ?! Paghiamo il fiato! (Bir gablen ben Athem!)" Und babei ichloß er vor bem Worte fiato bie funf Fingerfpigen qu= fammen, brudte fie an ben Dannb und öffnete fie bann rafch gegen uns Buborer bin, ausbrucksvoll bas Bervorftromen bes Sauches bezeichnenb.

Wir besuchten nur mehr ben Dom, an beffen Augen-

mauern noch bie eingebauten Saulen bes alten Tempels sichtbar find, welcher hier in eine driftliche Kirche verwendelt worben. Die etlichen uns Begegnenben gefielen uns, es war ein gang anderer Menschenschlag als in Girgenti.

Im Speisesaal bes Albergo trasen wir palermitanisch beutsche Bekannte; diese machten sich ein Ergöhen barane, uns zu schilbern, welche nachtliche Schrecknisse ihnen babier jene kleinen Bestien sollten bereitet haben, die, an Gestalt ber Schilbkröte gleich, so manches italienische Rachtlager zu einem Qualorte gestalten. Hoch und thener versicherte und bagegen die alte Magd, die uns bediente, wir wurden un behelligt bleiben, und sie behielt Recht; wir genoffen wahrend ber brei Rächte unseres Ausenthaltes ben ungestörtesten Schlaf.

Am nachsten Morgen hörten wir in einer großen Ro pelle bes Doms — schon um bes gestern verschifften Ditto Montags willen — eine stille Meise; Ort und Leute machten uns andachtig friedlichen Einbruck.

Beimgefehrt fanben wir bereits unferen Rubrer por, an welchen wir brieflich gewiesen waren: Berr Dichelangele Boliti, nicht zu verwechieln mit feinem Better Galvalore, gleichen Familiennamens. Barum ich bieg betone, foll fpater erflart werben. - Wir fanben in Signore Michelangelo einen ftattlichen Dann von gesettem Alter, mit ernften ichwargen Mugen, beffen regelmäßige Ruge nicht feiner mit flotzen Bewußtfenn gemachten Angabe wiberfprachen, laut welcher bie heutigen Sprafufaner fowie überhaupt bie Bewohner bet Dittufte einfach bie Rachtommen ber alten Griechen winn, ohne baß er ben barüber geronnenen Bolferfluthen ber Rb: mer, Germanen, Rormannen, Saracenen vielen Untbeil an ber Bevolferung gugugesteben ichien. Er befragte und, wit viele Zeit wir auf Spratus ju verwenden hatten, und feste uns bann mit einer gewiffen Feierlichfeit unferen Relbzuge plan auseinanber.

Bon ihm geleitet, ichifften wir in bem ungeheuren Safen

von Sprafus - einem ber größten und beften, wie man und fagte, ben aber wir gang unbelebt antrafen - eine Strede babin bis gur Manbung bes Anapo = Rluffes. Gin Beilden mußten wir zu Guß geben, weil ber Rabn feichte Stellen zu burchichiffen batte, und lafen une babei gum Unbenten Mufcheln aus bem Sanb. Dann nahm bas Fahrzeug une wieber auf und ward von ben brei Ruberern mit Stangen, bie fie rechts und links an's Ufer ftemmten, fluß = ober richtiger bachaufwarts gelentt und mit Geilen gezogen. Die Fahrt zwifden zwei naben, boben und blumigen Biefenranbern, von bellen Frublingelichtern burchblist, im Sauch von Frühlingelüften und unter bem uns Rinbern ber baprifchen Sochebene und bes Rorthumberland ungewohnten Schlagen ber Rachtigallen, war ausnehment lieblich. Balb gelangten wir in eine Region von Papprusftauben, und Berr Michelangelo ichnitt une einige ab. Wir machten ben Berfuch, ein paar Gremplare in die Seimath mitzunehmen, obwohl die perudenartigen grunen Buichel, welche bie Schafte fronen, verweltt antommen mußten; aber balb icheuten wir auch bie Dubfal und Lächerlichfeit, mit ben bimmellangen Schaften Land und Statte entlang zu zieben, um ichlieflich bei einer unvorsichtigen Bewegung fie boch zu fnicken; fo wurden fie immer fleiner und fleiner jugeschnitten, bis ihre Mitnahme fich nicht mehr verlohnte. Rach behaglicher Sahrt tehrten wir um und glitten abwarts bis wo am Ufer ein Bagen unfer harrte, um uns lanbeinwarts zu bringen.

Aber eine gute Weile, eh wir unfer nächstes Ziel, die Epipolä erreichten, mußten wir abermals aussteigen und über Steinblöcke schreitend und klimmend, die Anhöhe ge-winnen. Man halt dieses Gestein für Trümmer eines früher hier gelegenen Theiles von Sprakus; dann hatte die Zeit eine ganz gewaltige Steinklopferarbeit vollbracht. Jene Burg-ruinen aber, welche mit dem Namen Epipolä bezeichnet werden, gelten als die Ueberbleibsel des vom Tyrannen Dionys (ich vergaß ob vom älteren oder vom jüngeren) er-

bauten feften Schloffes. Giner unferer Baftbausgenoffen Archaolog und Griechenanbeter, hatte uns von biefen Rninen icon gesprochen als bem Intereffanteften, mas man feben fonne. Spater fagte uns jemand Unberer gang megmerfent Reine Rebe, bag bie Burg von Dionns herrubre, ber antite Reflungsbau fei ein völlig von biefem verschiebener gemeien. Doch vermag ich taum ju glauben, bag fo ichwierige Mrs beiten von einer Dacht unternommen worben, die nicht über eine Ungabl von Stlaven ju berfügen batte. Stammten biefe Berte aus fpaterer, etwa aus ber Saracenenepode, fe mußte, beduntt mich, bas Gebachtnift fo barten Grobnes noch im Bolfe leben. Bas wir faben, maren namlich gabfreibt und weitläufige gang und balb unterirbifche Bange, Eremen Salbtunnel, Magazine, nicht gebaut, fonbern Mles, Mlet mit bem Gifen aus bem barten Rele gehauen. Druber medle fich bann bie eigentlichen Bauten erheben, zu welchen be obne Zweifel riefigen Wertftude aus ben berüchtigten Late mien geschafft wurden, und es fagt uns ja bie Beidicht, baß in jenen Steinbruchen (Latomien) Rriegsgefangene, 3. 8. Athenienfer, feien eingesperrt gewesen. Die Ueberbauten fint verschwunden, aber die Arbeiten im Tele erfüllen nech bent mit Grauen beim Gebanten an bas Stlavenelenb, bas fie voraussetzen. Ja felbit bie Borftellung, wie tlaglich in biefen Bangen, wo noch bie Ringe fichtbar find gur Befeftigung ber Pferbe, bie Golbaten mogen gehaust baben, ift melan dolifd für Golde, benen ichon unfer beutiges Rafernenleben manchen mitleibigen Genfger entlocht. Bie viele unbefonnene Begeifterung für antite Leiftungen und antite Lebenewife wurden wir und ersparen, bedachten wir ftete, welch' unct läßliche Bedingung bafür in bem traurigen Stlavenmeit lag. Als ich in ber romifden Campagna bie alten Baften leitungen entlang auf ber Babn babinfubr, gebachte ich mit Stolg: Wenn gleich bas beibnische 3ch im Menichen fich wieber trachtet ben Schwachen gu unterbruden und ein neues Selotenthum bervorgurufen, und wenn barum auch unfers

Arbeiter oft fein beneidenswerthes Loos erfahren, bennoch find es, Dant dem Christenthum, nur freie Sande, die diese Bahn gebaut, freie Menschen, die sie bedienen und befahren; hatte ein alter Römer ein solches Berhaltniß für jemals möglich gehalten, Staaten ohne Stlaven und doch so gewaltige Werke vollbringend? Doch zurud zu ben Epipola\*).

Die ohne Zweifel herrliche Fernsicht auf bas Aetnagebirge und, wie uns gesagt ward, auch auf die calabrischen Sohen bußte durch die Mittagsbeleuchtung ihre Klarheit ein
und wir bedauerten, daß uns für Syrafus nicht mindestens
brei, vier Tage vergönnt waren, um für jeden Punkt die
günstigste Stunde mahlen zu konnen. Run aber hieß es
scheiben und wir fuhren zu ben Latomien dei Cappuccini.

Schon ber Aufgang zu benfelben giebt fich malerifch am Relfen bin; gang eigenartig überrafchenb aber tritt bas Innere vor ben Blid. Obwohl fein funftlerifcher Gebante gu Grund liegt, fondern nur bie praftifche Musbeute bes Gefteines biefe feltfamen Gebilbe hervorrief, fo fonnte boch ber oberflächliche Anblick täuschen, als manble man in ben Ruinen eines wunderlich frembartigen, nur von ben Jahr= bunderten allmählig verwitterten und übergrunten Runftwertes. Und wiederum: obwohl Menschenwerf, fonnte bas Gange auch auf ben erften Blid wie bas Ergebnig natur= licher Borgange, fei es friedlicher, fei es gewaltsamer Urt ericbeinen und und glauben machen, es ragten blog bie Bebilbe einer phantaftischen Gebirgewelt über unfern Sauptern jo großartig empor. Ohne Zweifel hat bier ber Tele, bas Geftein ichon Styl, Charafter, und bedingte bie Urt bes Bruches, und als bie Arbeit liegen blieb, ba bemachtigte wiederum bie wuchernde Ratur fich bes Borhandenen und fo-

<sup>\*)</sup> Rachdem ich bieß geschrieben, wird mir eingewendet, ausbrudlich werbe uns gesagt, Dionys habe bas Werf nur burch Freie vollenbet. Die ausbrudliche Bemerfung bezeugt alsbann, baß Solches ungeswöhnlich war.

entstand was une fo malerifd ergreift. Man bente fic einen von oben ber aus bem Sugelfelfen gebauenen, alie bachlofen riefigen Gaal, mit tapellenartig aber unregelmaffin fich anichließenben, ebenfalls riefigen Bertiefungen als Geten gemacher. In ber Mitte ba und bort ein ftebengebliebener brei : ober vierediger verwitterter Pfeiler; Ausgange führen gu neuen Bangen und Abtheilungen; bagwischen einmal eine thorartige Durchbrechung bes Gefteines, prachtvoll malerife Much bier geftattete une bie Beit leiber nicht, une in Die weiteren Erraange zu vertiefen; aber ichon bas erfte Sauet gelaß ift fo geräumig, bag trop ber fcminbelnben Bobe feine fenfrechten und überhangenben Banbe bie Sonne reichen Bugang bat und ben fleißigen, jest vertriebenen Rapuginen in bem por allem Binbe geschützten Ort bie toftlicom Früchte austochte. Die Frau, welche und eingelaffen, idin nicht berechtigt, uns Drangen jo reichlich ju verfaufen als wir wunfchten, aber fie labte und Ledzenbe mit japanefifden mespoli. In ber Seimath fennen wir unter bem Ramen Difpel eine gemeine Frucht, bie auch entfernt feine Abnung gibt von bem munbervollen Gaft jenes berrlichen fleinen in Innern burch brei Rernden gefennzeichneten Obfices, bas außerlich etwa langlichten gelben Zwetichgen gleicht. Bit im Traum irrte ich in biefen Raumen berum, welche men wohl für einer Darchenwelt entstiegen balten tonnte, und auf jebem Schritt und Tritt qualte mich orbentlich ein neut Bilo mit bem bulflofen Bunich, es fo fprechent ale moglid in mein Stiggenbuch, ben ftummen Beugen bes Biberftreite awischen fünftlerischem Drang und fünftlerischem Ungeidid, einzutragen.

Ungern schieben wir, boch ftunben uns für morgen nich ahnliche Genusse in Aussicht und so fuhren wir zur Stadt zurud, wo bas Museum uns flüchtig einige seiner Schipzeigte, eine berühmte Benus ohne Ropf, einen nicht minder geschätzten Zeustopf ohne Nase und anderes mehr. Im Maserstubio bes Signore Michelangelo holten wir uns nech

etliche aus bem Mark ber Papyrusstaube gefertigte Blätter, auf welchen zum Andenken die Pflanze abgebildet war, und mit Rührung betrachteten B. und ich und mit uns Schwestern die getreue Freundin die Schriftzüge meines Baters, vor etwa fünfzig Jahren im Anschluß an des Prinzen und der übrigen Herren Namen in's Führerbuch des Vaters von Signor Michelangelo eingetragen.

Un originellen maurifch-normannischen Tenftern vorüber ichweiften wir in unfer Gafthaus, wo bei ber Mablgeit ber Archaolog, ben wir braugen auf ber Dionpfiusburg getroffen batten, und einige Geringschätzung barüber funbgab, wie un= grundlich und flüchtig wir bieje unichatbaren Trummer behandelt hatten. In ber That hatten wir nichts gethan als fie burdmanbert, und bas angeschaut was man uns zeigte. Ja wir versicherten lachend ben Brofessor - also borten wir ihn nennen - fo ungrundlich feien wir, bag wir nicht einmal begriffen, mas wir weiter hatten thun follen. Dit Landeleuten bes Dir. G., einem beiteren altlichen Offigier und feiner ebenfo beitern liebenswürdigen Gemablin, ent= fpann fich balb lebenbiges Gefprach. Es zeigte fich, bag er und Mr. G. ungefahr um biefelbe Beit in ber nämlichen Begend als fehr junge Berrchen gelebt und bie nämlichen Schönbeiten bewundert hatten. Roch feurig gebentt ber General ber Dig Clemencia D., bie Sand fahrt bebeutungsvoll gum Bergen: Not young, but very fascinating (nicht jung aber ungemein feffelnb). Die Gemablinen boren lachend zu und troften fich, daß jene Schonen langft ihre Unwiderftehlichfeit eingebüßt haben. Bis babin hatte ich nur in Buchern, noch nicht im Leben an einem Englander fo behaglich luftigen Sumor gefunden. Auch beutsche Landsleute (Defterreicher) trafen wir an.

Um Morgen bes anderen Tages riefen uns ein paar Herren an ein Saalfenster, von bem aus die schneeige Pracht bes Aetna bestaunt werden konnte. Run lag er ganz klar in seinen schönen Linien vor uns, klar und weiß. Die höchst

langfam fein haupt umziehenben Bolten werben wohl Amb aus feinem eigenen Schlund gewesen fenn.

Die Ausfahrt war beut nicht minber genufreich als am porigen Tag. Die alten Refte, Die wir zu befinden batten, liegen im üppigen Grun verftreut; fo recht in bie ftille Ratur wie jum Schlummer eingebettet fanben wir bie leberbleibid bes romifchen Umphitheaters mit ben graufigen Spuren ber einstigen Spiele. Der tief liegenbe Boben zeigt bie Unftalten gur Unterwafferfetjung für bie Darftellung ber Seegeficht, aber auch bie vieredige Bertiefung für jenen Balten, m welchen ber Berurtheilte nacht, als einzige Gouge und Trutmaffe einen Dold in ber Sanb, mit einer im Ring bernn beweglichen langeren Rette gefeffelt warb, um weber ten Beftien gang entflieben gu tonnen noch aller Dloglichfeit bet Ausweichens beraubt gu fenn. Wenn bie lebhafte Borftellung folder Scenen une an Ort und Stelle ichweigend erbleiden macht und bie Bruft zu ftohnenbem Mitgefühl fur ber Denid beit Elend gufammenfchnurt, fo fliegt wie Balfam bariber ber Gebante, baß bier fonber Zweifel auch Martyrerbint ge floffen, fich in's Glend auch bie Berfohnung, Die Berflarung berabgefeutt, burch bas Sauchgen ber verthierten Bufchaner icon bae Saudgen ber Engelichaaren binburchgeflungen. Da ber Bufchauerraum faft ganglich verichwunden ift, ragt über bie Ranber ber blumenreiche Bafen berüber, gang licht unt fonnig, wie er nur von unten auf gefeben ericbeint, les gelöst vom bunflen Erbboben obne Schlagichatten, nur auf Simmeleblau fich gart und buftig malend.

Sbenfalls im Grünen, aber nicht so tief gebettet, thele weise von sumpfigem Wasser überbeckt, zeigen sich die Rest eines Babes. Wir kamen am angeblichen Grabmal bes Archimebes vorüber, bann zu einem saalgroßen steinernen Schatombenopfertisch, um welchen so riesige Stufen umherlansen, baß auch ber seierlichste Cothurnschritt zu ihrer Besteigung in Berlegenheit geriethe; bann kletterten wir an Wasserleitungen vorbei zum griechischen Theater, wo zwar bie eigentlichen

gur Deforation bienlichen Bubnengebaube verschwunden, aber ber Bubnenboben und bie boben Reiben ber Buichauerfite noch trefflich erhalten find. "Sier wurde niemals Menschenblut vergoffen", fagte mit rubigem Stolz Signor Michelangelo, "benn bie Griechen waren ein ebles Bolt, bie Romer - Barbaren." Wir ftrichen in ben Raumen auf, neben und wenn ich mich recht erinnere auch unter ber Bubne berum, ich tonnte mich fdwer losreigen, bas Geftrauch bielt mich feft, ich versuchte zu beklamiren, es flang obne alle Anftrengung flar und beftimmt, ber gange Bau bes Bufchauerraumes icheint icon bem Tone gunftig ju fenn, bann liegen wir uns nieber auf ben bochgelegenen Gigen und blickten in bie Landidaft binaus; binter uns vertiefte fich bas Nompheon, Die Grotte, von welcher aus vor Beginn ber Borftellung bem Apollo ein Beihelied gefungen wurde; in ben benachbarten Grotten platicherten Bafcherinen im Baffer ber beiligen Quellen, rechts binauf ging die Grabergaffe, eine lange Reibe von Columbarien - alfo mitten unter ben Lebenben, anstogend an's Theater, ruhten bie Tobten. Und auch wir gebachten ber großen Tobten , bes alten Griechenvolfes und ber geheimnigvollen Bege Gottes und legten unfere grubelnben Gebanten über Menschenführung, Bolter, Runft in ben Abgrund Geiner unendlichen Beisheit, Beiligfeit und Erbarmung.

Ganz nah von hier stiegen wir in die sog. "Latomien der Seiler" hinab. Malerisch phantastisch wölben sich da Höhlen neben und durcheinander, grün durchwachsen mit mehr oder weniger umschränktem Ausblick auf den blauen himmel und machen einen von den Steinbrüchen der Cappuccini ziemlich start verschiedenen Eindruck. Sie haben jenen Namen, weil Seiler in den ungeheuren überwölbten Räumen ihr Wert vollbringen. In nächster Nähe wieder klafft jene berühmte höhle, welche "das Ohr des Dionysius" genannt wird. Als Fabel gilt die Sage, er habe wegen ihrer wunders baren Atustit hier die Klagen seiner Gesangenen belauscht.

An Ort und Stelle ward uns erzählt, Ludwig I. von Bayern habe die Aeußerung gethan, diese Grotte hätte sich zu Orakelsprüchen geeignet und sei vielleicht dafür verwendet worden; Andere meinen, weil sie mit dem Theater in Berbindung gestanden, so habe sie eine Bedeutung für dessen Schalltechnik gehabt. Um des Echo's willen ward ein Schuß abgeseuert, aber nicht die Stärke des Widen ward ein Schuß abgeseuert, aber nicht die Stärke des Widen warde uns, an vielmächtigeres Gebirgsecho Gewöhnte staunen, sondern die Feinheit, womit nicht nur die letzten Schwingungen dieses Lärmes verhallten, sondern das leise Anschnellen eines Fingers an schwebend geshaltenes weiches Papier, sa der leise Anhanch eines Mundes an die Felswand vom Echokobold in der weitesten Ferne der ties sich hineinziehenden Klust wiederholt wurde. Ich sage: vom Echokobold it, denn einer Echoz Nymphe kann man unsmöglich zutrauen, in diesem riesigen Ziegenohr zu hausen.

Weiter ging's in die Latomien Casali, im Ganzen ähnlich benen der Cappuccini, aber ausgezeichnet durch einen mächtig weiten und hohen Höhlenraum, welcher von dem vornehmen Besitzer zur Zeit einer vicetöniglichen Anwesenheit als Ballsaal benützt wurde, gewiß einer der originellsten Tanzräume, die man sich wünschen kann.

Auf der Fahrt zur Villa Landolini, wo der in einem Privathaus in Syrakus an der Cholera verstorbene Graf Platen, der Dichter, begraben liegt, erzählte uns Signore Michelangelo, er habe den Grafen gekannt, welcher ein filososo und dessen Rock erschrecklich sporco (schmuzig) gewesen sei. Auch fügte er bei, es sei in Syrakus — ich weiß nicht mehr in wessen hönden — ein von Platens Hand geschriebenes Büchelchen, so mir recht ist, in griechischer Sprache. Ich erinnere mich nur unbestimmt, daß ich daran dachte es zu erwerben, aber davon abstund, vielleicht in der Erwägung, daß ich nicht Zeit und Mittel hätte, der kleinen Dichterzreliquie Aechtheit zu ergründen oder weil ich sie doch nicht lesen könnte. Zedenfalls sei hiemit davon berichtet zu Gunsten eines etwaigen Kaussiebhabers. Das Denkmal Platens (bez

kanntlich schon bas zweite, benn bas erste verwitterte \*) ist einsach und schön. An Ort und Stelle kam mir sein einsames Sterben an ber von ihm so bang gestohenen Krantheit doppelt traurig vor und eben deshalb begriff ich die bange Flucht um so mehr. Wir ermangelten nicht, ihm ein Baterunserlein nachzusenden, was er im Leben vielleicht naserumpfend ausgenommen hätte.

In die Katakomben von San Giovanni, welche sehr groß seyn sollen und gleich den Gängen der Epipolä mit dem Eisen in die pietra calcaria gehauen sind, nicht wie die römischen in den weichen Tusstein, thaten wir nur einen kleinen Blick, besuchten aber mit Chrsurcht die Kirche selber, welche schon in ihrem Ban hohes Alter verräth; an dieser Stelle soll St. Paulus gepredigt und Petri Schüler, Bischof Marcian, den Matertod erlitten haben — durch die Saracenen, wie anachronistisch zu sagen es einigen Sprakusanern nicht darauf ankömmt.

Auf unserer Runbsahrt bekamen wir zwei ober breimal die Eisenbahn ter Oftkuste in Sicht; sie war erst seit etwa drei Wochen dem Berkehr übergeben und die Züge brausten steißig hin und her. Run ergötzte uns das sast sitnbliche Bergnügen, womit der ernsthafte Signore Michelangelo uns stets darauf aufmertsam machte, als müßten auch wir das höchste Interesse dafür empfinden. Was ist aber auch diese uns nun längst gewöhnte Sache für den Sicilianer, der mit so großen Berkehrsschwierigkeiten zu kämpsen hatte und mehrentheils noch hat! Pflegte doch zur Zeit, als mein Bater die Insel bereiste, eine Tochter, welche fünfzehn Stunden weit weg sich vermählte, von den Ihrigen Abschied auf's Leben zu nehmen!

Bei ber Rücktehr zur Stadt fanden wir im Hafen eine kleine englische Flotte vor, deren Anblick ben vergeblichen Bunsch erregte, sie naber zu besichtigen; es ward uns nur

<sup>\*)</sup> Das erfte feste ihm Ronig Lubwig I.

noch gegonnt, auf ein hubsch eingefaßtes Bafferden ju blicken, bas nicht gesehen zu haben ber gebildete Besucht von Sprakus sich kaum verzeihen burfte: es soll aus ber Quelle ber Arethusa stammen, aber so recht gewiß tonne man's boch nicht behaupten.

Enblich febrten wir in unfer Gaftbaus beim, febr gu frieben mit unferem wohlausgefüllten Tag. Run begann der bie Rechenschaftablegung vor unferem Urchaologen. Sattes wir benn auch gemertt, wodurch fich bas biefige romift Umphitheater por allen übrigen auszeichne? Dichte batter wir gemerft und in ber tiefen Beidamung unferer beim außerte ich - benn auch wir batten wohl entredt, me to beim Archaologen bapere - wir batten bort im Andie theater an etwas gebacht, bas ibm ficher nicht eingefallen fei. Bas benn? fragte er verwundert. Un Marturer, Ilm ward er grimmig, bas feien Sabeln ber Kirchenvater. And vom Ohr bes Dionns war bie Rebe; er zweifelte teinen Augenblick, baß bie mertwurdige Afuftit nicht auf Bujal berube, fonbern auf Berechnung, benn bie Griechen, biefel erfte, ja einzige Bolf ber Gultur, mußten Alles, fonnien Alles, verftanben Alles. Gegen fie ift alle fpatere Gultur nichts, ja ichlimmer als nichts: Ruin und Berberbnif. Dar bei tam er gu Mengerungen über bas Chriftenthum, M meinen Grimm erwedten, und ale ich ibn gornig onge laffen, wurden wir wieder friedlich; aber o Strafe - in a unferes religiofen Fanatismus, fei es unferer Ungrumliafeit - jenes unterscheibenbe Mertmal bes Gprafufung Umphitheaters von allen übrigen ward und trog bemitter Bitte vorenthalten und biemit entgeht auch bemienigen Dell unferes migbegierigen Lefepublifume, ber nicht etwa ichen un Saus aus beffer barüber unterrichtet ift ale mir, bie fo wis fchenswerthe Belehrung. Dag unferes Urchaologen Graufantel bon fo großer Tragweite fenn wurbe, abnte er webl felber nicht, wie wir zu feiner Entschuldigung bemerten muffen. -Besondere Freude machte ibm die originelle Ruche bes Albergt

bie allerbings in ihrem Styl gang eigenartig fenn mag, im gangen Stimmungseindruck aber ben ftattlichen Ruchen alter Rlöfter ahnelt.

Bevor ich von Sprafus, bas wir am nachften Morgen verliegen, Abichied nehme, bleibt mir eine fleine Angelegen= beit zu ichlichten. Bei unferer erften Musfahrt gogen wir unferen Band Babefer ju Rath. Da umbufterte eine Wolfe bes Digvergnugens Signor Michelangelo's Geficht und nach einer Beile bemertte er: ba wir bas Buch mitführten, feien feine Ertlarungen überfluffig. Wir ahnten wohl warum, beichwichtigten ihn aber, bas beutiche Buch fei uns zwar bequem, weil es in unferer Mutterfprache ju uns rebe, nichts= bestoweniger begehrten wir febr feine Gubrerschaft. wieberum einer Beile bat er um ben Band, burchblatterte ibn verftimmt, obwohl fein Deutsch verftebend und gab ibn. nachbem er an, ihm allzuwohlbefannter Stelle feinen eigenen und einen andern Ramen gefunden, uns gurud. Endlich am Schlug unferes zweiten Tagwertes fragte er, ob wir mit feiner Führerschaft zufrieden gewesen, und ba wir bieg aufrichtig bejahen tonnten, beutete er an, was ihn bebrücke, und bat uns womöglich abzuhelfen. Babefer, ber Schreckliche (ober fein Berichterstatter) lobt nämlich ausnehmend als unterrichteten Frembenjuhrer ben Signore Salvatore Politi, "nicht ju verwechseln - fo ungefahr fagt er - mit feinem Obeim Michelangelo Politi, welcher ebenfalls als Frembenführer fungirt." Satte letterer nicht ben Fehler, gleichen Ramens au fenn mit feinem Reffen, fo mare bem Beherricher ber Reisenben vermuthlich nicht eingefallen, jene ausschließenbe Bemerkung ju machen, um feinen Bevorzugten ben Deut= ichen an's Berg zu legen; nun aber nimmt fie fich gerabegu wie eine Warnung aus. Much wir faben fie als folche an und hatten ohne bas oben erwähnte Empfehlungsichreiben und bas munbliche Lob bes Archaologen und eines anberen Reisenben ben Glienten bes beiligen Erzengels vermieben, um uns an ben Trager bes noch boberen Ramens zu wenben.

Sa ja, biefe Großen ber Erbe! Daran benten fie freilich nicht, wie fold ein leichtgesagtes Bort einen breiten, vielleicht lebenslänglichen Schatten auf bas ohnebien fummerliche Dafenn eines mackeren Dannes und feiner Familie wirft! Unfer Signore Michelangelo, Maler von Brofeffion, fieht fich jur Erbaltung feiner Familie ju bem ermubenben Umt eines gebilbeten Frembenführers gezwungen. Bare es nicht icon frantend genug, in Babeter gar nicht ju fteben ober mit geringerem Lobe benn ber Reffe? Aber nun gar mit fold einer verfehrten Auszeichnung! Er aber - Berr Babefer namlich und fein Bice - er freilich fcwebt burch feine Soben rubig, ein unerreichter Gott, im Sturme fort! Ich mußte ben guten Mann leiter verfichern, bag ich mit Beren Babeter nicht in ber fernften Begiebung ftunbe, um ibm bie Sarte jenes graufamen Bortes vorftellen ju tonnen, und meine Seele ließ fich bagumal nichts traumen von ber Bermeffenbeit, mit meinen luftigen Reiseeinbrucken an bie Deffentlichfeit ju treten. Run aber burch frembe Schulb ober Sulb foldes gefchieht, bitte ich, ba feine Bahricheinlichkeit borliegt, bag biefe Beilen von felber bor Berrn Babeter's Ungeficht gerathen, benjenigen geneigten Lefer, ber es zu vermitteln im Stand ift, bem Gewaltigen bie Sachlage an bas zweifellos gerechte und gefühlvolle Berg zu bringen. Und nun weiß ber Lefer auch, warum ich im Gingang meines Sprakufaner= Berichtes ibn vor ber Bermechelung Michelangelo's mit Salvatore warnte, nicht als gebachte ich letterem, bem mir Unbefannten, an feiner Bortrefflichfeit etwas abzumäteln nein, nur um in billigem Dant fur bie geleifteten Dienfte einen Baderen nach meinen freilich neben Babeter fo armen, fo mingigen Rraften an ber Barte bes Beichides gu rachen.

#### XXXVII.

# Denkwürdigkeiten der Cultur: und Sitten: Sefcichte Baperns von 1750 bis 1850.

II. Johann Aram Freiherr von 3dftatt (Schluß).

Der Biograph berichtet von Ichftatt, wie wir hörten, big er als Rnabe fich ju Daing durch fein "einschmeicheln= te Befen" Freunde erworben habe. Allem Anschein nach laftete ibm biefe gludliche Gabe ftete große Dienfte, nicht minter auch in Munchen, indem ber Lehrer bes Pringen for raid jum Staatsmann avancirte. Als er fein neues Amt antrat, trug man sich am Sofe mit ber Hoffnung, von ben Lanbern, welche ber am 20. Oftober (1740) verftorbene Raifer Rarl VI. seiner Tochter hinterlassen hatte, einige zu acquiriren, und jo groß und gunftig war die Meinung, welche man von Schftatt's Fabigleiten ichon begte, bag er ben Auftrag erhielt, bie Anspruche bes Saufes Banern mit historischen und staatsrechtlichen Grunden zu vertreten. entstanden feine Staatsschriften, welche an Breite und Shwerfalligfeit zwar ihres Gleichen fuchen, aber barum nicht ichwerer in's Gewicht gefallen zu fenn icheinen. bem fcrieb ber vielgerühmte Gelehrte ein Deutsch, welches als mufterhaft ichlecht anerfannt werben muß.

Als die bayerische Armee in Böhmen einbrach und ber

Kurfürst nach Prag ging, um sich als König von Böhmen huldigen zu lassen, befand sich Icktatt im Gefolge besielben, und wurde sofort zum königl. bohmischen Hofrath und zweiten Beisiger der bohmischen Kanzlei ernannt, und in den Adelstand erhoben. Er begleitete den neuen König darauf nach Frankfurt und wohnte, als dieser zum beutschen Kaiser gewählt wurde, den Kronungszeierlickleiten bei. Er blieb, so lange der unglückliche Krieg dauerte, in jener Stadt. "Er hatte dabei Gelegenheit, sagt der Biograph den großen philosophischen Muth Karls VII. bewundern zu können."

Soffentlich wußte ber neue Staatsmann boch auch ned Unberes zu thun, als ben ftummen Bewunderer bes gerate nicht febr bewundernswerthen Tragers ber Rafferfrone I machen; leiber melbet bie Beichichte nichts von feinen Beiftungen und Thaten, und fein Biograph fagt bloß: "Idfatt arbeitete fur ben Raifer als ein treuer Unterthan, fur bas Reich als ein warmer beutscher Batriot, und unterwied feinen Bringen wie Mentor feinen Telemach unterwies. Bon welchem Erfolg fein Unterricht war, bewies nicht nur bie öffentliche Disputation ju Frantfurt, worin ber taiferlicht Bring eine Brobe von feinen erlangten Biffenichaften ab leate, fonbern noch lauter fpricht bavon bie jenige alor reiche Regierung feines erhabenen Boglinge, feine tieft Ginficht in alle Theile ber Staats = und Regierungetunft, bie gludliche Aus abung ber ihm beigebrachten Grunt fate, fein menschliches, von Eugend und Chriftentbum burd. brungenes Berg, bas fich in taufent iconen Sanblungen to gießt, und feine eigenen Ginfichten in bie Biffenichaften mit Runfte (?). Rarl VII. fonnte gu Ichftatt fagen wie Bbilippus jum Ariftoteles: 3ch gab meinem Gobne bas Leben, aber bu machft ihn weife und tugenbhaft; er ift bir alfo mehr als mir foulbig." - 3ch weiß nicht, welchen Antheil Ariftoteles an Alexanders Erziehung hatte, und in wiefern er folglich bas artige Compliment verbiente, bas Philippus ibm gemacht,

sehr zu bezweiseln ist jedoch, daß Max Joseph sein "menschliches, von Tugend und Christenthum durchdrungenes Herz" dem Unterrichte Zchstatt's zu danken hatte, der ihn nur in der Staats - und Rechtswissenschaft unterwies, und zum Unterricht des Prinzen erst beigezogen worden ist, als dieser bereits ein Jüngling von fast fünfzehn Jahren war. Ich bächte, wenn des Prinzen "Tugenden und Frömmigkeit" das Werk seiner Lehren war, so hätten seine ersten Erzieher, die Zesuiten, ungleich mehr Anspruch darauf, als der heuchlerische Atheist.

Im Beginn bes Jahres 1743 wurde Jeffatt zum Reichshofrath ernannt und hatte somit eine Stellung erlangt, welche
bie fühnsten Bunsche seines Ehrgeizes befriedigen mußte. Zwei
Jahre lang befand er sich in diesem Amte, da schloß der Kaiser
die Augen (20. Januar 1745), und Jestatt verlor damit nicht
bloß seine böhmische Belehnung, sondern auch seine Stelle
im Reichshofrathe. Da sein Schüler jest aber nicht bloß
Kurfürst, sondern auch Reichsverweser wurde, so erlangte
Jestatt sogleich die Stelle eines Beisigers bei dem Reichsvikariatsgericht, und der dankbare Schüler beeilte sich
seinen geseierten Lehrer in den Reichsfreiherrn stand
(29. Juni) zu erheben, und nicht bloß seinen, sondern auch
den Lehrer seines Lehrers, den geseierten Philosophen Wolff.

"Gleich nach geschlossenem Frieden (1745) entschloß sich der Kurfürst, sagt der Biograph, das zerrüttete Justizwesen in seinen Staaten wieder auf bessern Fuß zu setzen. Er errichtete also im Jahre 1745 ein oberstes Tribunal, dessen Präsident Er selbst war, und wobei der jedesmalige Geheimen-raths-Kanzler zum Kanzler erwählt wurde. Der Herr von Ickstatt, der den Plan zu diesem Rathscollegium entwarf, wurde vom Kursürsten zum Geheimenrath und Vicekanzler dieses Revisionsraths ernannt. Das ihm darüber ausgesertigte Detret des Kursürsten beweiset (?), daß alles was er Ickstatt erwies, nicht Gnadenverschwendungen an einen Liebling seien, sondern daß es reise Wahl und richtiges Gefühl vom wahren Berdienst war. Maximilian wußte, daß Ickstatt den Kreis

ber Rechtsgelehrsamkeit ganz ausmaß, daß er die Wage ber Gerechtigkeit mit stäter Hand zu tragen, die Gesetze bes Landel zu wahren, Licht und Recht, Ordnung und Glückseigkeit unter seinem Bolk zu verbreiten wußte. Diejenigen die ihn der Strenge beschuldigten, vergessen, daß die Gerechtigkeit ein Schwert in der Hand trägt, und daß, indem es straft, im Ganzen oft heilsamere Wirkungen hervorbringt, als übertriebenes Mitleib."

Co groß und wichtig bereits bie Ehrenftellen waren, fahrt berfelbe fort, auf bie Idftatt bie Gnabe feines Rurim erhob, "fo fanden fich boch immer ehrenvolle und eintris liche (!) Memter, in welchen er feine Arbeitfamteit und große Gaben üben, und zugleich erfahren fonnte, mas er für einen bantbaren Gurften hatte. 3m 3. 1746 erbielt er bie Bermefung bes gefreiten unmittelbaren taiferl. Landgerichte gu Sirfdberg, wo er mehr ale einen Anlag fant, feine große juriftifche Belehrfamteit ju geigen." Dieje "Bermefung" eines taiferl. Landgerichts burch einen banerifden Brofeffor und bas babei entwickelte Bedürfniß "großer juriftifcher Gelehrfamteit" wird bem Lefer vermuthlich ein Rathfel fenn, es ift baber nothig bie Gache naber ju befprechen, um fo mehr ale fie einen Beitrag zur Charafteriftit bes berühmten Mannel und feines Schulers liefert. Der lette (im 3. 1308 geftorbene) Graf von Siricbberg batte fein Befittbum gur bifcoflichen Rirche von Gichftabt geichenft. Die Bergoge ben Bayern behaupteten, ergablt Bichoffe (Geichichte IV. 194). biefe Guter feien baperifches Lebengut, und machten Uniems auf die Sinterlaffenschaft. Gin ichieberichterliches Unbil fprach ben Befit von Band und Leuten bem Bisthum ju, bie Grafichafterechte nebit benen bes faiferl. Lanbaerichte III Sirichberg aber ben Bergogen. Um bie Mitte bes 17. 3abp hunberte tam es aber, ba bie Gichftactifden Unterfanen fich ber Jurisbittion bes baperifchen Gerichts entzogen batten, jum Brogen, ber feit 1654 beim Reichstammergericht bing 3dftatt, ber nicht umfonft taiferl. Reichstammergerichts-Affeifer

und Lehrer bes beutschen Staatsrechts gewesen fenn wollte, veranlagte ben Rurfürften, bem Brogeffe furger Sand ein Ende zu machen und fich in Besits zu feten. Mittele De= frete vom 2. Ottober 1749 ernannte ber Rurfurft fich felbft jum faiferl. Landrichter und herrn von Ichftatt wie billig jum Landgericht 6:Berwefer, ber unter Bebedung von einer Grenabiercompagnie fofort von feiner neuen Machtiphare Befit nahm. Rachbem biefes Berfahren bes friedliebenben jungen Rurfürsten fo glücklich abgelaufen war, wurde einige Monate fpater baffelbe in Beilngries prafticirt. Aber ber Bifchof murbe bei bem Reichshofrathe flagbar, und erwirtte ein Mandatum cassatorium et inhibitorium sine clausula gegen Rurbayern. "Mle Runde hievon (bem Borgeben bes Münchner Sofes) bem Raifer geworben, fagt Lipoweln mit Berufung auf Aretin's Beitrage, migbilligte berfelbe bie fattifche Ginfdreitung bes Rurfürften gegen ben Fürftbifchof und ertheilte bierüber feinem Gefandten in Munden eine eigene Inftruttion, worin ihm aufgetragen worben, bem Rurfürften freundlich zu rathen, von fold fattifden unrechtlichen Dagnahmen abgufteben, indem ber Streit burch ben Idftatt, fo betanntermaffen jederzeit ein unruhiger Mann gewefen, erwedet worben, und burch ihne, aus blogem Eigennut und privat Abfichten fortgeführt werben will, weil Sirichberg in bem ibme gugefagten Dberamte gelegen ift." - Rach fostspieligen und langen Berhandlungen wurde ber Streit im 3. 1767 enblich burch einen Bergleich beigelegt, burch ben Rurbayern fich ber fernern landgerichtlichen Juriediftion in ben Besitzungen bes Soch= ftifte begeben bat.

"Der Hauptposten, worauf sein Fürst ihn erhob, erzählt ber Biograph weiter, war bas Direktorat ber Unis versität Ingolstabt, wo er zugleich zum ordentlichen Lehrer bes Naturs und Bölkerrechts, bes Staatsrechts, der Dekonomies und Kameralwissenschaften ernannt wurde." Durch diese Stellung war der gesammte Unterricht der

fich bem öffentlichen Dienfte wibmenben Ingenb Banerns und ibr Loos in feine Banbe gelegt, benn er unterrichtete nicht bloß in ben Sauptfachern, fonbem er mablte auch die übrigen Brofefforen ber Fafultat, ftellte fie an und bestimmte, mas und wie gelehrt werben mußte. Die Universität, fest ber Biograph bingu, feiert von bem Angenblid feines Direttorate eine neue Epoche. Gbe er fein Lehramt antrat, machte er ben Entwurf einer vernünftigen (1) afabemifchen Bebrart, nebit gegenwartiger Berfaffung ber bafigen Juriften = Fafultat, befannt, worin er feinen 30 horern ben Weg vorzeichnete, ben er fie führen wollte" Man tann fich benten, bag bie Erscheinung eines ehemalige Reichshofrathes auf bem Lehrftuble in Ingolftabt großt Senfation erregte, jumal er mit allen Pratenfionen autrat, wogu ihn fein Rang und feine Stellung gu bem De narchen berechtigte, und ben bummen "Borurtheilen" unfent Belehrten fogleich ben Rrieg anfunbigte. Der erfte MI beffelben als Direttor mar eine Sanblung welche nicht icht gunftig beurtheilt worben zu fenn icheint. Er veranlagte bie Berfehung bes Profeffors Berg in bie Regierung gu Straus bing, um fur einen Bunftling Plag gu gewinnen, ber g Burgburg fein Schuler gewesen, und jest Revetiter baichft und Brautigam einer Dichte feiner Frau war. Bert Beis haupt, ein Beftfale aus Brilon, wurde noch im Gpatbert von 1746 jum Dofter promovirt und fofort ale erbentlicher Brofeffor angeftellt. Er wurde ber Bater bes famujen Stifters bes Illuminatenorbens.

"Der erste resormatorische Angriff, sagt Dr. Zirugbl, gegen die verrotteten (man sieht, der Autor hat sich ben Jargon des Tages ziemlich eigen gemacht) Schulzustände Banerns geschah dadurch, daß Maximilian III. Joseph durch die Instruktion vom 22. August 1746 Jastatt zum Direter der hochschule zu Ingolstadt und zum ersten Professor in der juristischen Fakultät ernannte. Wer sich den damasigen

Buftanb ber Univerfitat vergegenwartigt, wirb 3cfftatt's Stellung nicht beneibenswerth finden. Un ber Universität lefand fich die gange theologische und bie philosophische Fafulfat nebit ber Brofeffur bes fanonischen Rechts, fowie bie frenge Sanbhabung ber Cenfur im Alleinbefit bes Orbens ber Refniten, welcher feit zwei Rabrbunberten bie Universität iderrichte. Auch bie Jurisprudeng, von ber Philosophie verfanb es fich felbft, blieb in bie engften confeffionellen Schranten ebannt. Ueber bie bamale an ber Universität berrichenbe Difeiplin aber bemerft ber Berfaffer ber Beitrage (A. v. Bucher): Bor ben Zeiten ber Sefftatt und Born batte man auf ber Universität ju Ingolftabt bieg Bortden nicht nennen burfen, ohne geprügelt zu werben (?). Und auch A. Kluchobn fügt bem bei : Thatfache ift, bag Ingolftabt fcon lange eben wegen ber ichlechten und foftspieligen Sitten in Bapern fo verichrien war, bag Eltern ihre Gobne lieber nach Innobruck und Salgburg fandten. Diefe Umftanbe mußten naturlich 3dftatt gar balb in unangenehme Conflitte mit ben Brofefforen und Studirenben verwickeln. Goon nach menigen Bochen befant er fich mit ben atabemischen Batern - nur ein Theil ber burch entsprechende Ernennungen verjungten juriftif den gafultat ftanb auf 3dftatt's Etite - in einem erft verborgen, bann offen und mit allen Baffen geführten Rampf. Dem machtigen Direftor tonnte nen freilich nichts anhaben, befto entichiebener aber griff bie bieber allmächtige Cenfurbeborbe ben neuerungefüchtigen Profeffor an. 3dftatt hatte nach feinem Brogramm ben juriftifden Borlefungen bei ben meiften berfelben Compendien afatholifder Autoren ju Grunde gelegt. Bei ben Infti= Intionen und Panbetten batte bas noch bingeben mogen, bei bem Staatsrecht, bas nach Moscov's principia juris publici angefündigt murbe, war es eine nicht zu bulbenbe Reuerung. Aber an ber Energie Idftatt's icheiterten bie Gegner, benn er bezog, als ber Rachbrud von Moscov's bentichem Staaterecht in Ingolftabt von ber Cenfur beanftanbet wurbe,

für feine Schuler bie nothigen Erempfare and Leipzig. Du für verfolgten ihn jedoch die Cenforen fernerhin nur um fo forgfamer mit fleinlichen Cenfurverationen. Die Ceufur, bie Edber und feine Collegen ubten, mar beifpielsmeife to gewiffenhaft, bag fur ben Bieberabbrud verschiebener, ben Idftatt icon in Burgburg publicirter Eraftate bie borfiee bischöfliche Approbation (?) teineswegs als genügent er achtet wurde. Bugleich benachrichtigte fie ber geiftliche Rath in Munchen von bem Stand ber Dinge in ber juriftigen Fafultat; und ber geiftliche Rath ging in Gemeinichaft mit ber Katultat ben Rurfürften um eine Berorbnung wiber biche Bucherneuerung an. Aber Marimilian erließ bie begebrte Berordnung nicht. Es genugte, bag 3dftatt ibm berichtet, baß feit bem 3. 1730, foweit fein Bebachtniß in biefer Gade reiche, über bergleichen Autoren, bie man in Ingolftabt nicht bulven wolle, auch zu Maing, Burgburg, Bamberg, Juleage Tefen worben, ohne baß es Jemanben eingefallen fei, Ginfprade bagegen zu erheben." Bu bem Rampfe mit ben Collegen tam für Schftatt, noch ebe biefer entschieben mar, auch "ein Ramp mit ber afabemijden Jugend". "Wan beste, flagt Idftall, bie akabemifche Jugend auf allerhand liftige Beife auf, man verachte bie neuen Berordnungen und wolle ihn verhaft und zugleich mute machen. In ber That wurden neben andem Erceffen in einer fturmifden Racht bem Direttor bie Genfter eingeworfen und fein Bortrat, auf ein großes Stud Bled gemalt, mit ber leberichrift: Ergichelm, an ben Balgen geheftet"\*).

Enblich brang boch ber energifche Bille bes Rurjunten

<sup>\*)</sup> Das war von Seiten ber "afabemifchen Zugend", vorausgefest baf fie es gethan hat, allerdings nicht febr fein; fchlimm aber ift, baf ber enthufiaftifche Berfaffer feiner Biographie burch bie ehrlichen Mittheilungen über bie "Gefinnungen" bes Gefeierten ibm biefel Brabifat, wie wir feben werben, als wohlverbient vindleitt.

und Sefftatt's burch. Es begann ein mehrjähriger außerlicher Friede zu berrichen - "eine gluckliche Zeit für Ichftatt's Lebrthatigfeit; benn fleißige Schuler fammelten fich um ibn und ichloffen fich ibm mit ganger Singebung an. Doch es war nur Friebe vor einem neuen erbitterten Sturm. Bunbftoff fammelte fich, wo fich bie Gegenfate fo fcroff gegenüberftanben, von felbft. Da war es Lori, einer ber begabteften von 3dftatt's Schulern, ber in jugenblichem Gifer für feine Biffenschaft und beren Dethobe bie Ruhnheit hatte, von bem Studium ber Philosophie, wie fie in Angolftabt noch betrieben wurde und - felbft nach bem Geftanbnif ber Fafultat - armfelig barnieberlag, ale einer "unnugen Beit= veridwendung und Bedanterie" zu reben, folche Philosophie felbft aber laut "ein unnuges Schellenwert, worin man bisher mehr als fünfhundert Jahre nur de umbra asini gegantt habe", gu nennen. Idftatt verging fich wieber baburch, bag er ftrebfamen, mit bem armfeligen obligatorifden Geichichtsvortrag ungufriebenen Schulern gum Stubium ber Reichsgeschichte verbachtige Drudwerte, wie man fagte, anempfahl ober ihnen felbft in die Sand gab. Und noch fchlimmer war, daß aus ber Umgebung bes Direttore und bem engften Freundestreife von firchengefährlichen Tifchgefprächen berichtet murbe. Was Bunber, bag 1752 ber Rampf mit ben Theologen heftiger als je entbrannte. Edber prebigte auf ber Rangel in leibenschaftlichfter Beife gegen bie gelehrten Beforberer bes Lutherthums \*). Zwei andere Pfarrer folgten bem gefährlichen Beifpiel. Bang Ingolftabt gerieth in Bewegung. Die Zefuiten fetten alle Bebel an. Aber bes Rurfürften Rechtsfinn und Ichftatt's ebenfo offenes wie energifches Muftreten waren machtiger als alle Rabalen." Es gelang

<sup>\*)</sup> Der "gelehrte Direktor" war, wie befannt, fein Lutheraner, fonbern ein Boltairianer, ber bie Augsburger Confession nicht minber finnlos fant als bas fatholische Christenthum.

namlich 3dftatt, burch eine umfangreiche Dentidrift ten 9. Dezember 1752, "in welcher er bie Beschwerben ber Theelogen ale grundloje Berbachtigungen (?) gurudwies und bernichtenbe Antlagen auf bas Saupt feiner Begner baufte, bie er gottlofer Berlaumbung, ja felbit ber Salfchung beguchtigte, bie er fchlimmer noch als bie fpanische Inquifition bezeichnete - ben Rurfürften fur feine Gache ju ftimmen. Richt burd bie Biffenschaft, führt er aus, tommt bie driftlich tatbelifde Religion in Gefahr; bie Biffenichaften find ja bas ficherin Mittel wider ben Unglauben und bie fegerifden Treumunden wohingegen bie Religion in ber allergrößten Gefahr fibt. wo Aberglauben und Unwiffenbeit auf bem Throne fin und, wie es bie theologische Safultat ju wunschen icheine, u Glaubensartifeln (!) gemacht werben. Es fomme ibm bet. als wenn ber Stabtpfarrer und feinesgleichen nur barval ausgingen, Baberne literarifche Buftanbe, bie ohnebieß nicht glangend feien, in eine mabrhafte Barbarei ju verwandeln, mabrent alle tatholifden Rurften, geiftliche wie weltliche, in ber Pflege ber Biffenschaften wetteifern. Bugefteben muft t und geftebe auch gerne gu, bag er fich mit vertrauten Gelebiten auweilen über flerifale Digbrauche, über bie immer melt anwachsenbe Bahl ber Rlofter, über bie übermagige Wenge ber Feier = und Fefttage, über bie Unbaufung ber Guter in geiftlichen Sanben und bergleichen unterhalten habe. Gollt bas Regerei fenn, fo haben er und bie mitbeschulbigten milllichen Profefforen bas gange vernünftig bentenbe tatbelijde Deutschland auf ihrer Seite. - Diefen bebeutungevellen Streit entichieb ber Rurfurft enbgultig im liberalen Sinne. Edher erhielt einen fcharfen Berweis fur feine finife liche Ungebuhr und einem Beiftlichen gang unichiefliche bibe feit". Er mußte bor bem gangen versammelten Genate 3bi bitte thun. Gerner wurde ber Bebrauch atatholifder Bitt über Jurispruteng und Staatswiffenichaften, folange ale tit Profefforen nicht eigene Compenbien verfaßt batten, geffattel und bie Musübung ber Cenfur in ber hertommlichen tigereich

Beise als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet. Dieß gab Icfstatt frei eren Raum für seine Bemühungen um die Hebung der Hochschuse. Dieselbe aber völlig umzugestalten, wie
ein dringendes Bedürsniß längst erheischte, ward erst möglich,
als im Jahre 1773 die Aushebung des Jesuitenordens erfolgte."

Alfo ber arme Mann wurde "grundlos verbachtigt und verlaumbet", ale man ibn, ber boch in bie Rirche ging und, ich glaube, fogar feine Beichtzettel einlieferte. antireligiöfer Gefinnungen und Anfichten und ber Berbreitung berfelben beschuldigte! Welch ein Frevel, bem Brotegé bes gewiffenhaften Boltairianers Stabion, ber icon als Jungling mit ben "Borurtheilen" gebrochen und fie betampfen gelernt batte, folde Unfichten und Gefinnungen aufzuburben! 36m, ber boch nichts im Muge hatte, als "bie Biffenfchaft" und bie "Gludfeligfeit" ber roben, fittenlofen, abergläubigen und faulen Bapern! Wenn ihm auch bie und ba "über bie übermäßige Menge ber Feier = und Feft= tage", wo bem Bolfe erlaubt mar einige Stunden nicht gu arbeiten, und "über bie Unhaufung ber Guter in geiftlichen Sanben", mabrent fie in ben feinigen ungemein beffer verwendet gewesen maren, ein unzweideutiges Bortchen entfallen fei, fo hatte er bas gange "bernunftig benfenbe" tatholifde Deutschland auf feiner Geite, und ein Ratholit, ber nicht fo bachte wie er, ber bachte eben nicht vernünftig. Diefes Argument icheint auf ben Rurfürsten Ginbrud gemacht zu haben, er wollte boch nicht zu ben "unvernünftig benfenden" Ratholifen gehoren, er ließ bem Berrn Bfarrer einen "icharfen Berweis" ertheilen, und bie Collegen bes fo ftraffich "verlaumbeten" herrn Direftors wußten jest, was ihnen bevorftanb, wenn fie beffen religible Grundfage in Zweifel zogen.

Es ist bemerkenswerth, wie ber Er-Jesuit Meberer bie Sache in ben Annales Acad. Ingolst. (zum Jahre 1748) erzählt: "Da wegen ber furfürstl. Berordnung vom vorigen

Sabre, fagt er, worin bem Univerfitate Direller. außerhalb ber afabemifden Afte, ber Borrang felbe vor bem Reftor Magnificus eingeraumt wurde, und wegen einger anberer Buntte ber Reformirung unter ben afabemiiden Batern fich Bewegungen (motus) erhoben batten, um felbft auch bie Gemuther ber Stubenten auf verfcbiebene Beife aufgeregt waren, fo bag ichimpfliche Bebichte und anbere Basquille verbreitet murben, fo begehrte Idfitatt, welchen jene Saufen (illa turbe) faft angegriffen batten, eine furfarfie liche Commiffion von Munchen. Um 12. Januar (1748) ericbien bemnach Graf Beil als Brafes ber Committee welche noch benfelben Tag por bem verfammelten afabenfide Senate bie furfurftl. Schreiben vorlefen lief. Darquf munt mit ben einzelnen, und bann mit fammtlichen Fahiltelm Berichiebenes verhandelt, und insbesondere nach bem Autor ber ermabnten Basquille geforicht; ba berfelbe aber midt entredt werben tounte, fo wurden jene infamen Schriften am 3. Rebruar vom Benfer öffentlich verbrannt, und am 8. febrien bie Commiffare nach Munchen gurud."

Ueber die Borgange von 1752 sagt bersetbe Auter in seiner nichtssagenden Weise: "Da in einer Predigt von tem gefährlichen Bertehr mit Afatholiken und der Einsührung von Schriften, welche der alten (avita) Religion entgezu sind, unzeitig Meldung gethan worden war und sich Einige damit getroffen glaubten, so wurde die Sache einige gat heftiger verhandelt, wie es bei Dingen welche mit der Actigion in Bezug stehen, zu geschehen pflegt, und nach Minden berichtet, und konnte nur durch kurfürstl. Dekrete mietigt werden."

Da Zafftatt nicht Lehrer ber Theologie war, so erschinten feine kirchenseinblichen Ansichten und Gestinnungen Bulen minder bebenklich. Als Rechtsgelehrter hatte er sich, obgleich er nie ein Werk von einigem Belang geschrieben hat, bod ein gewisses Ansehen erworben. Welches waren aber seine Ansichten in bem hauptfache, welches er bocirte, im Staats und Bolferrecht, welche Grundfage lehrte und vertrat er? Es verbietet ber mir zugemeffene Raum, biefe Frage eingebend zu beantworten , ich beschränte mich barauf anguführen, mas icon feine Beitgenoffen über ibn geaußert baben. Bei Gelegenheit bes Erscheinens feiner Schrift: "Rettung ber Lanbeshoheit gegen ben Digbrauch berer Capitulationen. Lanbesvertrage und Reversalien, welcher in bes beil. romifchen Reichs Gurftenthumern einniften will", außerte ein gelehrtes Blatt: "Da bie Fürften ohnehin geneigt find ihre Rechte gu erweitern und fich über bie beiligften Bertrage binausaufeben, fo war es einem Gelehrten wie Ichftatt außerft un= anftanbig, und macht feinem Bergen Schanbe, bag er fich nicht zu groß buntt, ein Sachwalter bes Defpotismus ju fenn und ben Dolch ju ichleifen, ben Gewalt und Tyrannei in bas Berg bes Boltes ftogt." - "Gben biefe Grundfate, beißt es anderswo, bie ben Fürften fo gunftig und ben Unterthanen fo nachtheilig find, außert er auch in ben Schriften, bie er in Sachen bes Bergogs von Burtemberg gegen feine Lanbftande berausgab ... Sat er biefen Gefinnungen fein Muftommen und Glud zu banten, fo macht es feinem Patriotismus wenig Ehre. Gewiß ift, bag unter ben neuern teutschen Rechtslehrern fich teiner fo beeifert, ben Gurften in allen Studen nachzugeben, als unfer Idftatt." - Gin befannter Chreumann, ber gelehrte Dofer, nannte 3dftatt's ftaatsrechtliche Dottrinen gerabegu "Grundfate eines Galgenpublicift en", und ein gelehrtes Blatt außert in Bezug auf bie Begner, welche Schftatt in Bayern gefunden : "Es mar gang naturlich, baß folche Gefinnungen ihm öffentlich und beimlich Feinde unter einem Bolte machen mußten, bas fein Freiheitsgefühl bei weitem noch nicht gang perloren bat."

Das war ber Mann, ber unsere Staatsmänner und Beamten lange Jahre unterrichtet, gebildet und in die öffentlichen Aemter gebracht hat! Der Biograph, welcher teine Luft hat ben politischen Grundsätzen Jckstatt's bas

Wort zu reben, fant ein fehr finnreiches Mittel, ihn und fich aus ber Schlinge gu gieben, inbem er binguffigt : 3dftatt icheint in feinem gangen Beben niemals ober boch felten feine Meinungen, fondern meiftens bie Meinungen Anberer (1) ausgeführt und behauptet zu haben. Diefer feiner großen Rlugheit (!), diefer Geschmeidigkeit (!), womit er fich in bie Beit und Umftanbe gu fchicfen wußte, batte er auch fen geitliches Glud und Boblftand gu verdanfen. Bane er weniger Rlugheit gehabt, fo murbe er gemiß ber reide gludliche Dann nicht geworben fenn, ber er war. Aber ob bieg Berfahren nicht einigen Schatten auf feinen mare lifden Charafter werfe, will ich Andere unterfuden laffen; benn ber Biograph unterfucht nicht gern bas mal feinen Selben in etwas berabfeten mochte." (Dide "Untersuchung" mare eine icone Aufgabe fur bie Bemunbert bes "großen Mannes", bie herren Kludhobn und Birngiebl, wie mich bunft.)

Der grme Biograph bat feine große Roth, feinen "bels ben" gegen bie Musftellungen gu rechtfertigen, bie mon an bem moralifchen Charatter bes berühmten Ergiebers und Freundes bes viel gepriefenen Fürften gemacht bat. Idfutt icheint febr allgemein bes Chraeiges und ber Gelbaierbe befculbigt worben gu fenn. "Aber Chrgeig, verfichert ber Biegraph, ober vielmehr wohlgeordnete (!) Eigenliebe mar von jeber bie Spinbel, um bie fich bie Geele bes großen Mannes brehte (!). Benn er noch im Alter Chrenftellen fuchte, ie ift's mehr bie Begierbe, noch mit bem leberrefte feiner Rrafte bem Staate zu bienen (!), ale ftraflicher Beig nach Gine ber ja ichon langft burch ben Beifall feines garften und ber Belt befriedigt fenn tonnte (!). Gein anfebuliches Ber mogen erwarb er fich nicht burch niebertrachtige Runfte tet Gewinnfucht, wie man ihn beichulbigen will, fonbern burd bie großen Gintunfte, womit ibn fein Gurft bebachte, burd feine Schriften (?) und burch fluge Sparfamteit. Durch nichte wiberlegte er ben Borwurf bes Beiges mehr ale ourch

bie Unterftugung feiner Familie, bie Gaftfreiheit, womit er Frembe empfing, und burch feine verborgene Bobltbatig= teit." Schabe, bag bie "Unterftutung feiner Familie" bas Geprage bes ichamlofeften Repotismus trug! Bir erwahnten bereits, bag er ben Brautigam einer naben Berwandten feiner Frau als "orbentlichen Profeffor ber Rechte" berief, obaleich berselbe noch nicht einmal grabuirt war, und bas faum bag er Direktor ber Universität geworben war. Den Sprögling biefer Che ftellte er gleichfalls als orbent= lichen Professor an, taum bag er von ber Schulbant aufgestanden mar. Bon feinen Reffen verschaffte er bem einen bie Stelle eines Dechanten bes Collegiatftifts zu Biefenfteig, einem zweiten ein Canonifat im Chorftift zu Landsbut, und einen britten bebachte er mit einem Lebrftuhl an ber Uni= versität, faum bag berfelbe bas 20. Lebensjahr erreicht hatte, und verheirathete ibn mit einer Richte feiner Frau. Geinem Schwager, ber bei ber fcmabifchen Rreisbirettion als Gefretar angestellt war, verschaffte er ein Abelsbiplom, und brachte bie jest "freiherrliche" Familie Beinbach in Banern unter. So ward allerdings allen geholfen, aber nicht auf Roften bes "wohlthätigen" Ehrenmannes, fonbern Banerns und ber Rirde. 3m Berbfte 1765 murbe 3cfftatt vom Rur= fürften nach Dunchen berufen, und tam bann nur noch zeitweise nach Ingolftabt, wo fein Reffe jest als fein Rachfolger bocirte.

"Wir rücken nun dem Tode unseres Jefftatt immer näher, sagt der Biograph. Das Einzige, was dem zufriedenen Weltweisen zuweilen einen Seufzer abnöthigte, war, daß er kinder- und erblos sterben sollte. Er hatte sich zwar (in Würzburg) mit einem Fräulein von (?) Weind ach vermählt, deren Bruder als Dechant in Augsburg in vielem Ansehen steht, aber diese Ehe war unfruchtbar geblieben, auch wie man behaupten will, nicht allzu vergnügt. Ichtatt schränkte also seine ganze Sorgfalt auf die Berwandten seines Hauses sauses ein. Auch gegen die Anverwandten seiner

Frau erwies er sich als Bater. Die jetzige Frau von herenstein (eine Nichte seiner Frau, welche er mit seinem Ressen
Peter verheirathet hatte) in München wurde von ihm er zogen, und ihr Beispiel beweist, was der Mensch unter seiner Anführung werden konnte. Er nannte sie nur seine Faun, und verwandte so viel Erziehungssorgfalt auf sie, daß sie nun eine Zierde ihres Geschlechtes ist"\*).

Ueber bie letten Tage bes "Beifen" melbet ber Bie graph folgendes: "Bor einiger Zeit entspannen fich wieder neue Arrungen wegen Bestimmung ber baverifden und fob mifchen Grengen. Unfer Schftatt mußte begwegen bie glid liche Stille feines Studirgimmers verlaffen und fic im Gewirre unangenehmer Staatogeschafte preisgeben. Er tha bieß mit bem gewöhnlichen Gifer, und er wurde bieg Be ichaft auch glücklich geendigt haben, wenn es nicht fein ploplider Tob unterbrochen batte. Un einem beitern Morgen fignt a auf, verrichtete wie gewöhnlich feine Geschäfte, fette fic bes Mittags ju Tijche und befebte feine Tifchgefellichaft mit beitern unterrichtenben Gefprachen, ftanb auf von ber Told. um einen Brief zu verflegeln. Schon flog bas Siegellad auf ben Brief nieber, als er plotlich - vom Schlag go troffen, fein Saupt nieberfentte und ftarb." Ge mar gu Balbfaffen, wo ibn ber Tob am 17. August 1786 iber raicht hat.

Schließlich nur noch wenige Worte über die Religion und ben Ginfluß, welchen er auf Banern und unfere Geschichte ausgeübt hat. Es war schwierig ben Samen bes Unglaubens auszustreuen, ohne bemerkt zu merten; ber Biograph jammert baher, baß ber "ehrliche" Schüler Tolands erkannt worben fei. "Es ware, sagt et, jur

<sup>\*)</sup> Die Grundfage biefer "Bierde ihres Geschlechtes" erfahrt man one ben Briefen, welche fie nach bem ungludlichen Tob ihrer Techer. bie fich 1785 von einem ber Thurme ber Frauenfirche in Mander herabgefturgt hat, ichrieb.

Shre ber Menschheit (?) zu wünschen, Jektatt hatte nicht auch in seinem Beispiele zeigen mussen, daß ber Neid bem Berdienste nachkreucht. Aber leider fühlte auch er die Schlange an seinen Fersen. Unwissenheit und ihre Tochter Fanatismus stellten sich sehr oft dem Helben in den Weg, der Licht in die Nacht tragen (!) und die Borurtheile bekämpfen wollte; Berläumdung (?) spie Gift gegen ihn und wagte es einigemale ihn öffentlich beschimpfen zu wollen. Aber

Hoch in ben Wolfen fleugt

Der Bogel Jupiters — —

Indeß sein Blick ihm niedre Raben zeigt,

Die sich beim Aas geschwäßig freuen;

Der königliche Bogel schweigt,

Und läßt die trägen Thiere schreien.

Dit biefen beroifden Gefinnungen und von ber Gnabe feines Fürften unterftugt brang Ichftatt allenthalben burch, ohne fich irre machen zu laffen." Man hat ben allmächtigen Professor und Staatsmann angeblich verlaumbet, indem man in feinen Bortragen und Mengerungen bie antifatholifchen und wiberdriftlichen Grundfage und Gefinnungen nach= wies, was natürlich nur "Unwiffenheit und Fanatismus" thun tonnten; "er zeigte ja, fagt ber Biograph, burch fein Beben, burch die öftere Besuchung bes Gottesbienftes (!) und burch feine Schriften (?), bag er ein guter fatholifder Chrift war. Dan muß einen Dann wie Ichftatt nicht aus ber Dogmatit (!), fonbern aus ber Moralitat feiner Sandlungen richten; weg alfo mit Bormurfen von Arreli= gion, Berbreitung bofer Gitten, Raturalismus ober was fonft ber Kanatismus an ibm auszuseten magte!" Aber ift benn Berftellung und Beuchelei eine Tugend? 3ft's Benützung eines Lehrstuhles, um ben Glauben ber Schuler zu erichnttern und ihnen Berachtung ober Abichen gegen bie Religion und bie Inftitutionen bes Landes einguflogen, bem fie angehoren? Der Biograph felbft fagt von Iditatt: "Die Schriften von Tolland, Bollingbrote, Shaftesbury hat er sast verschlungen, und sich zu tief in die Labyrinthe der Zweiselsucht verstricken lassen", ober daß fromme und benkende Manner es mit Schmerz gewahrten, wie er seiner Umgebung das Gift dieser Atheisten Schule infiltrirte, war — purer "Neid"! "Getragen von der Gnade seines Fürsten" sah der hinterlistige Fremdling mit Berachtung, wie der Biograph sagt, auf die treuherzigen Bayern, die "niedern Raben und geschwähigen Thiere" herab, hänste Reichthümer auf und betrieb das Werk der Dekatholissirung des Landes bis an's Ende seiner Tage.

Der befannte Berliner Buchbanbler Rifolai, ber be rubmte Großpachter ber Auftlarung, war baber nicht mein erstaunt, als er im 3. 1781 nach Munchen fam, bier le reits einen fo großen Borrath von "Auftlarung", wie man bamals bie Borarbeiten gur Entdriftlichung Deutichland nannte, ju finden. "Ich glaube, fagt er, Bapern bat biefet vorzüglich bem berühmten Ichftatt zu banten. Er batte bei feinem Aufenthalte in England bie Liebe zu ber freien, unbefangenen, von allen Religionsvorurtbeiten entaußerten Dentungsart gefaßt ... Die Reigung jum freie muthigen (!) Denten bilbete er ju Marburg in bes berühmten Bolfe Schule aus. Idftatt, mit biefen Renntnifften ausgerüftet, mußte weit über bas gange bamalige fatholifde Deutschland wegfeben; baber breitete er Licht aus, wohin er fam. Bu Maing tonnte er wenig wirfen ... Der Beaf Stadion brachte ibn nach Bapern. Er warb Bebrer bet Rurpringen Maximilian Jojeph. Er fuchte beffen Beift 32 erweitern (!), ber burch bie gewöhnliche bigotte Ergichung verengt war, und pflanzte in ibm die Achtung für Geldp famteit und freie Dentweife (1). 3dftatt, welcher felbft tie Bucher ber protestantischen Gelehrten fo wohl fannte, machte bie beften bavon bei allen Gelegenheiten ichon por viergig Jahren in Babern befannt. Ber es weiß, mas bieß in anem ergtatholifchen Lanbe fagen will, wird einfeben, melden Samen 3dftatt ausftreute."

Das war der Mann, der Bayern einen Regenten gesbildet hat und zu dem der junge Abel des Landes und alle diejenigen welche sich für die öffentlichen Aemter vorbereiten wollten, im Laufe von fast drei Decennien in die Schule geschieft werden mußten! Aus seiner Hand empfing das Land seine Staatsmänner, seine Beamten und einen Theil seiner Gelehrten. Und nun wundert euch über das was aus dem bayerischen Bolke geworden ist!

Der Biograph schließt sein Werk sehr bezeichnend mit einem freimaurerischen Symnus, welcher vermuthlich bei ber Todesseier bes "heimgegangenen Brubers" in einer Loge beklamirt worden ift. Er beginnt:

> 3hr, bie 3hr bebt um 3cfftatte Gruft, Und feufat, bag Gurer Seufger Sauch In feinem Tobtenfrange raufcht; Empor! - jum Simmel ichaut empor! Seht 3hr auf fieben Sternen nicht Der Beisheit Tempel hoch und hehr? Es manbeln zwifchen Borphirfaulen Die Beifter großer Beifen all. Die großen Geber ber Gefete, Der Staaten Lenfer, Beife, Dichter. Somer in Glat' und Gilberbart, Und Solon ftrahlend neben ihm, Enfurg, ber Sparta's Schilb erfanb, Muf ben einft Leonibas Blut In Burpurftromen nieberfloß, Und Cofrates, ber, ale bas Bift Bie Reuer weg fein Leben frag. Es fühlt, bag er unfterblich mar, Und Minos, Berbuich und Confug, Und jene großen Romer all, Borag, bie Leier in ber Sanb, Und Tacitus, ber Deutschen Freund, Und Geneca, bem fur bie Bahrheit Sein Blut aus taufend Bunben floß. Much Remton, Leibnit, Sand in Sant, Die Schatten ftehn um fie herum Und horchen mit gehobnem Saupt

Den Reben ber Bertrauten Gottes, Auch Beife, bie bie Belt verfannt, Die wandeln nun im Lichtfreis jener großen Beifen, Und fprechen frei, was Wahrheit ift, Denn bort flirrt feine Kette mehr, Dort hebt ber trunfne Aberglaube Richt mehr fein Schwert in Blut getaucht, Und fammelt Bolfen um fich her, Um unter Rachten frei zu rafen.

Auch bu, o Ichatt, wanbelft bort! — Wie war bir's, als zum erstenmal 'Des Tempels goldne Angeln klangen, Und fich die diamantnen Pforten Bie Engelsstägel öffneten? — Und vom Altare her der hymnus Der Beisen bir entgegen tonte: Billfommen Ichatt, hier im Tempel Der Beisheit. — Und die Beisen bann In ihren Sternenkreis dich schoffen, Dich segneten und Bruder nannten \*)?

<sup>\*)</sup> Am Schluffe biefer freimaurerischen Apotheofe bes hingega: Brubers befommen bie Ungläcklichen, welche an ber "Be bes großen Bodenhausers frevelhaft gezweifelt, noch ihren "Ihr Schleicher in ber Mitternacht, ruft ihnen ber begeistert zu, bie ihr an Ichtatts Lorbeer nagt, ber ewig unverwellt empor! zum himmel schaut empor!" Run, und was erblid bort oben? Doch wohl nicht neben "Berbusch und Confuz" be tatholischen" Ichtatt?

#### XXXVIII.

## Die staatskirchlichen Borgange in Genf und Bern.

(Enbe September 1872.)

"Man erwartet in Deutschland die ersten entsscheidenden Schritte von der Schweiz": so plauberten die aargauischen Behörden das offene Geheimniß amtlich hersens, als sie unlängst in ihren Staatsschriften den Blan zum Unsturz der katholischen Kirchenversassung und zur Entschilichung der Schule einleiteten\*).

Genf und Bern haben es nun übernommen bie fattische Ausführung bieses Planes in Scene zu setzen, und ist baher angezeigt, das Gebahren dieser beiden Repierungen, wie es in jüngster Zeit zu Tage getreten, näher n's Auge zu fassen, zumal dasselbe nach dem eigenen Geständniß der Afteurs als "Borspiel" (ober Nachspiel?) für Deutschland dienen soll.

## a) Die Borgange in Genf.

Unterm 20. September 1872 hat ber Staatsrath von Benf die Welt mit folgenden zwei Defreten gegen Monfignor

<sup>\*)</sup> Bergl. Diftor.spolit. Blatter Bb. 69. Deft 9.

Mermillob als Pfarrer, Generalvitar und Auxiliar- Bifdof von Genf bescheert:

I. Defret. "Art. 1: Herr Kafpar Mermillob hen auf Pfarrer von Genf zu seyn. Bon heute an wird bessen Pfarrgehalt nicht mehr ausbezahlt und solange zurückgehalten, bis die Pfarrverhältnisse geordnet sind. Art. 2: Die tirchtliche Diöcesan-Behörde wird hievon in Kenntniß geseht und eingelaben mitzuwirken, daß, soweit dieß in ihre Besugnifällt, das Pfarramt von Genf nicht unbestellt bleibt."

II. Defret. "Art. 1: Es ist bem Hermillet untersagt irgendwelchen bischöflichen Att, sei es birdte ober als Bevollmächtigter, vorzunehmen. Es ist bemselben ebenfalls untersagt, irgendwelchen Att als Generalvitat zu verrichten, sei es aus Auftrag bes Diöcesanbischos ober aus irgend einem anderen Titel. Art. 2: Diese Schlusnahme wird ben Pfarrern bes Kantons zur Nachachtung mitgethill. Art. 3: Dieselbe wird überdieß dem schweizerischen Bundebrath eröffnet"\*).

Der Geburt dieser Dekrete ist eine Conferenz zwischen bem Bischose und dem Staatsrath auf dem Rathhaus vorangegangen. Regierungs-Abgeordnete richteten an den Pralatin das Ansinnen, die bischössischen Funktionen einzustellen. Migr. Mermillod erwiderte kategorisch: "daß er im Austrage seiner kirchlichen Obern, des Papstes und des Bischoss, handle, fortan wie bisher den Weisungen der letzteren gehorche und daher aus Gewissenspsicht dem Ansinnen der Regierung nickt entsprechen könne"\*\*). Auf Berlangen fertigte der Pralat sosont diese Erklärung auf dem Rathhaus schriftlich aus, unterzeichnete sie und übergab sie den Regierungs-Abgeordneten. Damit siel der Borhang des ersten Attes nieder; die Geburts wehen begannen und als der Borhang wieder aufrollte, lagen die Entsepungs-Dekrete auf dem Tische des Staatsraths.

<sup>\*)</sup> Bergl. Schweiger Rirchenzeitung, Bulletin vom 24. September.

<sup>\*\*)</sup> Schweig. Rirchenzeitung Dr. 39.

Betrachten wir biesen breisachen Blitzstrahl aus bem calvinischen Batikan. Migr. Mermillod ist also entsetzt erstens als Pfarrer ber Stabt Genf. Schon ein solches Borgehen in der Genferischen Republik, im Staate der Freisheit und Gleichheit par excellence, ist auffällig. Ohne gezrichtliche Untersuchung, ohne gerichtlichen Spruch wird ein Stadtpsarrer abgesetzt. Selbst die Kirche hat nicht das Recht einen kanonisch eingesetzten Pfarrer seines Amtes ohne kanonischen Prozeß zu entheben, und die protestantische Regierung maßt sich diese Gewalt auf dem Wege einer polizeislichen Berfügung an.

Mfar. Mermillob wird zweitens entfest als Generalvifar bes Rantons Genf. In allen Diocefen ber Schweiz haben bie Bifchofe bas unbeanstanbete Recht fur bie Berwaltung ber einzelnen Rantone Commiffare ober General= vitare zu bestellen und benfelben jene Bollmachten zu übertragen, welche fie zwedmäßig finben. Much bezüglich bes Rantons Genf hat ber Diocefanbifchof biefes Recht ftets fort geubt; bie fruberen Pfarrer Buarin und Dunoper funttionirten als Generalvifare und auch Mfgr. Mermillob hat feit Jahr und Tag biefe Funktionen ausgeübt; bie Regierung von Genf felbft bat mit bemfelben als "Generalvifar" verfehrt. Indem ber Staatsrath von Genf nun burch feinen Boligei = Utas vom 20. Geptember bem Digr. Der= millob jebe Umtehandlung als Generalvitar unterjagt, greift er offenbar in die Rechte tes Diocejanbifchofs ein, fest fich in Biberfpruch mit bem Orbinariat und ftellt bie tatholifche Rirchenverfaffung auf ben Ropf.

Migr. Mermillob wird brittens entsetzt als Auxiliars Bischof. Durch diesen britten Gewaltakt greift der Staatszrath selbst den Papst an und erklärt der gesammten kathos lischen Kirche und Welt den Krieg. Hier treffen wir auf den innersten Kern der brennenden Frage; sie lautet: Hatte Papst Pius IX. das Recht den Migr. Mermillod zum Bisschof von Hebron i. p. und zum Auxiliar Bischof in Genf

gu ernennen? Darauf fonnten wir einfach antworten, bat bie Ernennung gum "Bischof in partibus" bis gur Stunde von Riemanden beftritten ift, und bag bie Erhebung gum "Muriliar-Bifchof" icon feit fieben Nahren bem Staaterath bon Genf amtlich befannt und bon bemfelben bis 1872 nie mals angefochten murbe; bag fomit bie Berechtigung als anerkannte Thatfache porliegt. Treten wir aber, abgefeben bievon, auf die Rechtsfrage felbft ein. Der Staatsrath behauptet, ber Ranton Genf fei im 3. 1819 burch eine Com vention mit bem Bisthum Laufanne verbunden morben und ber "Auxiliar = Bifchof in Genf" ftebe mit biefer Convention im Biberfpruch. Allein biefe ftaateratbliche Behauptung be ruht auf einem Grundirrthum. 3m 3. 1819 murbe tein Convention gwischen bem beiligen Stuble und ber Regierung von Genf geschloffen, fonbern Bapft Bine VII. bat unter 20. September 1819 aus eigener fonveraner Entichliegung burch ein einfaches Breve ben Ranton Genf mit bem Bisthum Laufanne verbunden, ohne baß biefur weber mit Mr Regierung von Benf noch mit ben Regierungen ber übrigen Rantone (welche zur Diocefe Laufanne geboren) irgend in Bertrag abgefchloffen worben mare. Der Staaterath sen Benf anerkannte 1819 officiell bie Berechtigung bes Papitel jum Erlag biefes Breves und brudte biefur bem beiligen Stuble\*) feinen Dant aus. Satte aber Bius VII. im 3 1819 bas Recht ben Bijchof von Laufanne burch ein Bree jum Diocefanbifchof von Benf ju erheben, fo batte Barft Bius IX. im 3. 1865 ungweifelhaft auch bas Recht bet Stadtpfarrer und Beneralvifar von Benf ebenfo gum Bis fchof in partibus und Auxiliar-Bifchof" ju ernennen.

Selbst wenn Papst Bins IX. noch einen Schritt weber gegangen, ben Kanton Genf vom Bisthum Laufanne wiebt getrennt und ben alten Genfer Bischofosit in Genf bette

<sup>\*)</sup> Mertwürdiger Beife verwendete fich vorzäglich bie praufifde Gefandtich aft in Rom für ben Erlag biefes Brepes von 1819.

tellt batte, fo murte ber beil. Stuhl feine "Convention" nit ber Regierung von Genf gebrochen, fenbern nur fein Recht geubt haben. Borerft ift bas Bisthum Genf firchlich nie aufgehoben worben, im Gegentheil murbe ber Bijchof von laufanne angewiesen fich "Bijdef von Laufanne und von Beni" gu ichreiben : es ift alfo im Jahre 1819 feine Beromelgung zweier Bisthumer in Gines, fonbern bie Bermal= tung zweier Diecefen burch einen gemeinsamen Bischof vom Bapit angeorenet worten. Sollte ber Bapit nun 1872 Grunde baben, ben Ranton Genf burch einen eigenen Bifchof in Genf verwalten zu laffen, fo ift er gewiß nicht weniger befugt als zum Berbindungsaft von 1819. Dag aber ber bal. Stuhl mirtlich folche Grunde haben burfte, bas fteht ba uns, obichon wir in tie Absichten bes Batifans nicht naber eingeweiht find, außer Zweifel.

Grunte hiezu hat tem Papfte bie Regierung von Genf felbst geliefert. Als nämlich im Jahre 1815 ber Wiener-Bertrag die katholischen Gemeinten von Savoyen und Frankmich getrennt, mit ter Statt Benf verbunten und fo ben neuen schweizerischen "Ranton Genf" geschaffen batte, ba wurde burch feierliche Staatsvertrage bie Barantie ertheilt: die tatholische Religion in tiefen Gemeinden wie biserhin erhalten und geschütt bleiben foll." Auf bieje Bertrage berief sich auch Bapft Bius VII. ausbrücklich, als er 1819 ben Ranton Genf mit bem ichweizerischen Bisthume lansanne verband: "Après avoir pesé toutes les circonstances qui s'y rapportent, nous avons vu clairement, qu'en vertu du Congrès de Vienne de 1815 et du traité entre le Sérénissime roi de Sardaigne, d'une part, la Confédération Suisse et le gouvernement de la république de Genève. d'autre part, conclu à Turin en 1816, la religion catholique sera maintenue et protégée dans les lieux cédés au gouvernement de la susdite république, de la même manière, qu'elle était maintenue et protégée dans les susdits lieux par le très-religieux roi susdit, lorsqu' il en était le Aber auch die Genfer-Regierung hat nicht ohne Borbereitung ihren vergifteten Pfeil abgeschossen. Bor Beröffentlichung der beiden Dekrete hat sie, wie man bestimmt weiß, mit dem Bundesrath in Bern durch eine Abordnung darüber conferirt und wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß auch noch andere Berabredungen und Abmachungen für gewisse Eventualitäten stattgefunden haben.

Wir verlassen hier die Genfer Borgange, wie fie am letten Tag Septembers, wo wir biese Zeilen niederschreiben, stehen, und gehen zu ben Borgangen in dem größten ber schweizerischen Kantone über.

### b) Die Borgange in Bern.

Schon im Februar 1872 ließ bie Regierung von Bern eine neue "Rirchen-Draanisation" als Gesetesentwurf bruden; ber Entwurf blieb jeboch geheimgehalten bis gnm Auguft, wo bas Claborat einer boppelten Commiffion (einer tatholifden und einer protestantifden) gur Berathung gugewiesen wurde. Dieje neue Rirchen-Organisation foll fur alle Confeffionen Geltung erhalten und ichon biefer Umftand, bag ein und baffelbe Staatsgefet bie fatholischen und protes ftantischen Rirchengemeinden reguliren und regieren will, fignalifirt ben Standpuntt und bie Richtung bes Borichlages. In ber That fteuert ber Entwurf auf einen vollständigen Umfturg ber katholischen Rirchenverfassung und bie Inthronis firung bes fogenannten mobernen National = Staatsfirden= thums los. Bum Beweise führen wir bier bie Sauptartifel bezüglich ber Bisthums = und ber Pfarrverhaltniffe mörtlich an:

Rene Diocefan : Drganifation im Ranton Bern.

Der Staat Bern als folder tritt von ben burch bie Bereinigungsurkunde von 1815 und ben Bisthumsvertrag von 1828 eingegangenen Berpflichtungen gegenüber bem Bisthum Basel und ben Diöcesanständen zurud und erklart übershaupt seinen Austritt aus bem Bisthumsverband.

Den tatholischen Kirchgemeinben bes Kantons bleibt es, wen Uebernahme ber betreffenden Leistungen, freigestellt, einen Ichen Berband mit der Diöcese Basel oder einem anderen sweizerischen Bisthum beizubehalten. Falls sie dieß beschließen, irf jedoch ihre Bertretung in den Bisthumsangelegenheiten ur durch die tatholische Kirchencommission statzaden\*) und es unterliegen überdieß alle daherigen Untersindlungen sowohl mit dem bischischen Ordinariat als mit in Diöcesan-Rantonen der Genehmigung der Staatsbehörden.

Der Diöcesanbischof und die übrigen firchlichen Obersehörben ber katholischen Rirche werben vom Staate nur insweit anerkannt, als sie bei Ausübung ihres Oberhirtensmuts keiner Uebergriffe in das Gebiet der Landesgesehe, der Staatsordnung und des confessionellen Friedens sich schuldig machen und ihre Thätigkeit auf das Kirchlich = Religiöse besichranten.

Außerbem unterliegen alle Erlasse, Kunbmachungen, Rundssteeben und Berfügungen katholische lirchlicher Oberbehörden bem Gutheißen (Placet) bes Regierungsrathes. Werben solche sirchliche Erlasse ohne vorher eingeholtes und ertheiltes Gutseißen bekannt gemacht, so haben sie keine Berbindlichkeit und es sind die geistlichen Untergebenen verpstichtet, nicht nur beren Bekanntmachung zu unterlassen, sondern sogleich dem Regierungsstatthalter zu Handen des Regierungsrathes von ber Widerhandlung Mittheilung zu machen (Art. 48 der Lirchenorganisation).

## II. Bfarrorganifation im Ranton Bern.

Die Berorbnungen bes vorliegenden Gesehes sind ans vendbar auf alle öffentlichen Pfarreien, welche vom Staate inerkannt sind. — Der Staat (große Rath) kann mittels ipecieller Dekrete nach Zeit und Umständen die Pfarreien

<sup>\*)</sup> Die Mehrheit biefer fogenannten "tatholifchen Rirchencommiffion" besteht aus Laien und wird vom (protestantischen) Regierung 6= rath ernannt.

vernimmt, ihr Gutachten bereits zu Gunften ber neuen Rirchenorganisation abgegeben, was nicht auf ein Ginlenten binbeutet.

Wir bedauern ein folches Gebahren im Interesse ber Schweiz, benn nicht nur werden durch das Borgehen Berns und Genfs Branbfackeln in das schweizerische Boltsleben geworfen, sondern es werden auch die Staatsverträge was 1815 verletzt und damit, wenn nicht für jetzt, so doch vielleicht für später Berlegenheiten nach Außen geschaffen. Ein staatsmännischer Blick und ein praktischer Sinn sellen solche Berwicklungen nach Innen und Außen zu verneden wissen.

#### XXXIX.

# Bur Geschichtsliteratur.

Der humor in ber Diplomatie und Regierungefunde bes 18. 34 hunderts. Gofs, Abeles und biplomatifche Rreife Dentifisate gefchildert aus geheimen Gefandtichafteberichten und andern megs archivalifchen bisher unebirten Duellen. Bon Sebafian Brunner. 2 Bbe. Wien, Braumuller 1872.

Man sicht es bem bescheidenen Titel bieser jungken Bublikation bes illustren historikers kaum an, was für einen reichen und vielseitigen Inhalt dieselbe bietet. In zwistattlichen Banden hat der Versasser, um in seinen Borten zu reben, und eine Bilbergallerie eröffnet, in welche die hervorragenden Staatsmanner und theils größere theils kervorragenden Staatsmanner und theils größere theils keinere Machthaber weltlichen wie geistlichen Ranges au

uns vorübergieben. Die boben Berrn von ebebem find einem Meifter gefeffen, ber fich bie Farben von ihnen felbft gelieben, indem er es ihnen überließ, aus ihren Briefen und geheimen Berichten ihr eigen Bortrat ju beichaffen. Wenn ein besonderer Ton barauf gelegt wird, bag es bisber unebirte Quellen find, welche bier gum erftenmal erichloffen werben, fo mag bie Andeutung gestattet fenn, bag es fich um Bewältigung eines gang gewaltigen banbichriftlichen Materiales gehandelt hat, und bei weitem mehr Arbeit geforbert warb, ale etwa einige wohlgeordnete Convolute von Briefen und Berichten jum Abbruct ju bereiten. Der Berfaffer hat nur wo bas unbedingt von nothen, eigene Reflerionen als Commentare ben Bilbern beigegeben, bingegen aber jebes biefer 620 Bilochen in feiner launigen oft bom feinften humor gewürzten Sprache überschrieben ; ein Dienft, burch welchen ebenjo bie flare Ueberficht gewahrt blieb , als auch bie Monotonie fern gehalten wurde.

Das 18. Jahrhundert steht zur Gegenwart so sehr im Berhältniß von Ursache und Wirkung, daß seine Kenntniß nicht bloß dem Geschichtssorscher unerläßlich bleibt, sondern ein auch noch so bescheidenes Berständniß der beregtesten Fragen unserer Tage Jedem eine Unmöglichkeit ist, der wohl darüber teinen Zweisel mehr hegt, daß der Barometer der Zeit auf Sturm steht, aber teine Uhnung davon hat, um welche Stunde es gewesen, daß Wind gesäet worden. Zu den Werken, welche eine solche Orientirung in der mühelosselse an die Hand geben, zählt unbestritten Brunner's Buch. Die Auswahl der Bilder ist eine solche, daß nicht allein der Historiter von Fach dieselben gerne einsieht, sondern auch der Laie auf diesem Gediete mit Rutzen davor verweilen wird.

Der erfte Band beschäftigt sich vorwaltend mit ben Relationen ber taiserlichen Gesandten am furbaperischen Hose. Borangeschickt ist (S. 19 — 32) ein "Unterricht und zusammengetragene Berfassung vor jene, welche fich seiner

Zeit zu Gesandischaften tauglich machen wollen" (aus einer Handschrift ber Münchner Staatsbibliothet vom J. 1773); eine Zusammenstellung diplomatischer Grundregeln von folch naiver Komit, daß dieselbe allein schon hinreichen wurde, ben "humor" bieser Politik zu rechtsertigen.

Mus ben Relationen bes faiferl. Gefanbten am Dundner Sofe Baron von Widmann (1750-56), feines Rachfolgers Bobstastn (1757 - 72), Graf Sartig, Lehrbach u. a. folgt nun die praftifche Bermerthung biefes Diplomatentatedismus. Es werben uns ba mit einer Unschaulichfeit, wie folche taum bei Memoiren möglich, die über jeben Begriff vertommenen Ruftanbe bes Sahrhunberts ber "glorreichen" Revolution im beiligen romifch-beutiden Reiche vorgeführt, bag einem über ber grellen Beleuchtung Soren und Geben vergeben tonnte. Die gange unabsebbare Mifere jener im engbergiaften Ggoismus verfnocherten Rleinstaaterei in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderte, Die ichamlofeften Bablumtriebe, ber Bfrundeichacher und bie am hellen Tage getriebene Beftedung, Soffcanbale welche unter bem Giegel ber Berichwiegenheit bie Runbe burch's Land machen, baneben maßlofe Berichwendung und beillofe Schulbenmacherei bei Beiftlich und Beltlich, frangofifche Intriguen bagwifchen, ein Spionirinftem welches wohl feinen Culminationspuntt im "Intercepten machen" (bas Geschäft unfer beutigen "Briefmarber"\*) erreicht haben mag, baneben eine Bebanterie und Rleinigfeitoframerei im Ceremonienwefen (fo berichtet Lebrbach von einer Minifterconfereng, welche nichts Beringeres jum Gegenftand hatte als bie Enticheibung, ob ter Rurfürft bas Band bes Georgi=Orbens von rechts nach lints ober von links nach rechts tragen folle!) - bas Alles und Mergeres treibt am Lefer vorüber, und halt ihm ben Spiegel

<sup>\*)</sup> Bur Erhöhung bes humore überfenbet bann gelegentlich bie Gefanbischaft bem Fürften Raunis, in bitterem Ernft, bas Dobelleiner neuen — Mausfalle! I. 172.

einer Zeit vor, welche über solch' findischem Gebahren ben Abgrund nicht sah, ber schon zu ihren Füßen gahnte, und bas ferne Rollen bes Donners nicht hörte, welcher bie schlagenden Wetter verfündete.

Man halt über ber Lekture wieberholt inne, und sieht nach bem Datum, wenn man (noch 1789) biese beständigen Rergeleien und Rangstreitigkeiten zwischen den winzigen Potentaten und ihren Gesandten liest, diesen wahrhaften Lärm um Nichts, während die "ungezogene populaco" (stehender Rame des unzusriedenen Bolkes) schon sich ansichiete mit den Freiheitshelden jenseits des Rheins zu sympathisten. — Rach hundert Jahren werden sicher die Forscher auch aus den diplomatischen Archiven der Gegenwart der Thorheiten so viele an's Licht ziehen, daß dieser ohnestin schon zum Aschendrödel gewordenen Wissenschaft ihr bissen. Glorie noch weit ärger zerzaust werden wird; aber mehr des Blödsinus und der Unvernunft zu Tage zu försbern, als es unserem Sätulum an seinem Vorläuser möglich gewesen — nein, das geht nicht!

Der zweite Band zeichnet sich womöglich durch eine größere Mannigfaltigkeit ber Mittheilungen aus, insofern bie vielseitigken Correspondenzen hoher und höchster Herrn zur Borlage kommen, und sich so der Gesichtskreis um ein Bedeutendes erweitert. Da finden wir zunächst, mit einer orientirenden Einleitung versehen, "Ausgesuchte Stücke aus einigen Briefen kaiserlicher Agenten bei der Wahl des Fürstbischofs von Würzburg": wahre Prachtstücke einer dummspissigen Politik, dei welcher immer einer den andern auf die seinste Weise anzusühren des Willens ist, dabei aber alle diese Herrn miteinander das Netz durch so viele Knöpse und Schlingen derartig verwirren, daß sie sich zuletzt selbst nicht mehr darin zurecht sinden — "alles nit schars überlegter Circumspektion", wie es in einem der Aktenstücke heißt.

Daran ichliegen fich (S. 89 - 163) Stylproben aus ber Correspondenz bes Reichsministers Cobenzl mit Bischofen

und andern Persönlichteiten, welche nebenbei schähbare Anischlüsse gewährt über die Genesis der "österreichischen Linge trankheit" (vide die Stücke: Jud Mar Hirschl an Codenst und Jud Mousses Max Schlesinger an Cobenzt, Jud Lazams Salomon 2c.). Ferner interessante Aeußerungen des Fürsten Kaunit über den Widerrus des Febronius (S. 164 ff.); die Correspondenz Josephs II. mit dem Fürsten Kaunit (S. 173—217) sowie mit dem Grasen Cobenzt (S. 217—238) über kirchliche Angelegenheiten, über die Ankunt Pius VI. in Wien 2c., welche charakteristische Ergänzungung uber frühern französischen Sammlung des Herausgebent "Correspondances intimes" etc. liesert.

Eine willsommene Einlage für Kenntniß ber besgischen Borgänge bildet namentlich das vom Berfasser commentine Lebensbild des faiserl. Rathes und Freimaurers Rifolaus Dufour (1746 — 1809), zuerst Propst von Rifolaus Dufour (1746 — 1809), zuerst Propst von Rifolaus dann kaiserl. Resormator in Belgien, dessen wohlderdienter Nachruf wohl in bündigster Form Alles sagt: daß er gostorben sine testamento et sacramento! Leuten, welche es über ein mitseidiges Achselzucken begleitet vom obligaten Lächeln nicht hinausbringen, wenn vom Freimaurerthum die Rede ist und seinem weltbewegenden Einfluß, möchte es roch gut besommen, diesen aktenmäßig porträtirten Logenbrukt, den "Berwirrer Belgiens", wie er in einer Flugschrift zo nannt wird, des Nähern sich zu besehen.

Das "Ceremoniell bei ber Bahl eines Fürsten und Bischofs von Passau 1761" eröffnet uns, im Zusammenhalt mit andern ähnlichen hier illustrirten Borgängen, eine Perspettive in ein wahres Durcheinander von Balvachinen, Sessell, Laseln, Anreden, Berbeugungen in "Mittelgattung und tief", Koch= und Rebekünsten, Bisten und Andienzen und all' den Ehren und Nichtehren welche sich die Herren, gemäß der wohlausgedachten Anordnung der kaiserlichen Wahlcommissäugegenseitig anthaten, daß man ihnen, den Weisen bieset Welt, diese Lappalien füglich überlassen könnte, einze Welt, diese Lappalien füglich überlassen könnte, einze Welt,

einer hobern Mahnung: omne animal juxta suum, wenn es nur nicht auch Burbentrager ber Rirche maren, welche fich mit vorgefpannt an bas Rarrenfeil! Roch fraufer als im erften Banbe brangen fich bier bie Belege gufammen fur bie verrottete Birthichaft auf firchlichem Gebiete. Faft überall finben wir bei ben Wahlen geiftlicher Fürften bas weltliche Reichsintereffe und noch mehr perfonliche materielle Intereffen im Borbergrund, bie ibeale Aufgabe ber Rirche ba= gegen nur allgu tief im Sintergrund, wo nicht gang vergeffen. Ein freilich nur schwacher Troft ift es, baß bie Serrn vom weltlichen Regimente eben wenig Urfache haben mit Steinen zu werfen von wegen ber glafernen Bebachung über bem eigenen Saupte. Es verrath immerbin eine tede Stirne, wenn ber Rurfürft bei Carbinal Albani fur einen Rnaben um bie Stelle eines Coabjutors an einer Propftei bettelt, und ben Borhalt bes "gu garten Alters" mit ber Gegenrebe abfertigt: "Des Betenten Tugenben find größer ale fein Miter!" (G. 105); aber es tam bagegen "bruben" bor, baß "ungebornen Rindern" Offizierspatente verlieben wurden. Wenn funf Bifchofe miteinander juft bie artige Bahl von fünfundgwangig Stublen inne batten, fo tonnte bas ber Rirche ebensowenig jum Beile gereichen, als ibas beutsche Reich, wie die Folge gelehrt hat, auf eine Urmee gablen burfte, bereit Subrer gumeift aus unfabigen über Racht hinaufgeschobenen Abeligen fich refrutirten. - Dabei hatten fich bie Seren in biefe verrotteten Buftanbe fo bineingelebt, bag es une beute Staunen verurfacht, wie wenig Dube fie fich gaben, auch nur ein wenig ihre namenlos niedrige Gefinnung zu verbergen. Wenn ein Freiherr von Greifenflan, Canonifus von Mugeburg, fein Defiverium nach einem Canonitat von Ellwangen einfach bamit motivirt, "ba er biefes nebft bem Augsburger am bequemlichften genuffen tonnte", ober ber Fürstbifchof von Angeburg feinem Capitel einen Bringen Glement als Coabjutor einreben will, "ba burd bie Großmuth beffelben vorgefeben ift, bag Sochbiefelbe von benen Einkunften bes Hochstiftes so lange Br in Leben seyn werben, nichts erwarten" (I. 142), so mag an solch' schonen Geständnissen Bieles auszustellen seyn, aber offen waren die Herrn, das muß ihnen ihr Feind lassen. Niemand wird an diesen und unzählig ähnlichen Studen den Humor vermissen, wenn er auch gerade erst durch ben kumor vermissen, wenn er auch gerade erst durch ben traurigen Ernst der Zeitlage, dem solche Frivolität gegen überstand, angeregt wird.

Des Lehrreichen bietet Brunner's Bert ohne Frage auch fur bie Gegenwart bie genugenbe Menge, und gente in ben leitenben Rreifen, meinen wir, follte es per ellen gelesen werben. Bas bie Zufunft bringen wird für Rinte und Gefellichaft, wer tann es fagen ? Debr ale breitfenfat conjefturalpolitifche Effan's aber vermag folch' ein Bet vergangener Beiten zu enthullen. Saft jebes ber bier aufarollten Bilber ift eine Barnungstafel. Der Berfaffer faat auf bie Sauptichaben binweifenb: "Die Rirche batte ibre angewiesenen rechtlichen und begrunbeten Mittel gur Re form und zur Abstellung von Digbrauchen lange ber nicht mehr angewendet, bem Staate war biefer Schlummerguftant willtemmen, um fo mehr war ja bie Berrichaft über bie Rirche in feiner Sanb . . . Brovingial- und Diocefanfonoten welche in biefer Angelegenheit auf gang correttem und fichlichem Wege nach ber Borfdrift bes Eribentinum etwal Bebeihliches hatten leiften tonnen, waren ben Beluften gat licher und weltlicher Berricher guwiber. Dan veradtill bie wahrhaft weifen Gefete bes Tribentinifchen Concils # rabe in jenem Theile beffelben, in welchem bem perfoniden Alleinwillen gegenüber ber legale moralifche Damm un Rath, Bitte und Befchwerbe öffentlich von Geite bes Rimi in legaler vorgezeichneter Form aufgeführt, b. b. autgo iprochen werben follte . . . Benn Danner ber Rirche, bent fonft firchliche Befinnung querfannt werben mußte, to felben Sorror, wie bie Bertreter bes abfolutiftifden Stath, por biefem acht firchlichen Inftitute (ber Bropingial. und Diöcesanspnoben) an ben Tag gelegt haben, so kann bas nur ein Zeugniß für den Umstand geben, daß diese nicht wußten, welch' ungeheure Macht in dem gemeinsamen Borsehen gegenüber dem gemeinsamen Anstürmen der Kirchenseinde gelegen ist, und daß sie am Ende in so traurige Situationen gelangen können, in denen sie sich in ihrer Isolirung vom Klerus gar nicht mehr zu rathen und zu helsen wissen."

Der Berfasser hat es für nothwendig gehalten, gewissen lanblaufigen Ginfprechern gegen bas zeitgemaße Erfcheinen bes Buches ben Mund ju ftopfen. Es burfte allerbings tanm an Schonfarbern fehlen, welche ein Dligbehagen nicht verwinden tonnen ob ber iconungelofen Blogitellung bes Shabens im eigenen Stanbe. Wollte eine angftliche Seele far's erfte über Scanbalfucht tlagen, fo tann ihr ber Berfaffer entgegenhalten, daß ihm "banbichriftliches Material giemlich anruchiger Qualitat" burch bie Banbe gegangen ift, ohne bag er von selbem Gebrauch gemacht bat. Es murbe eben nur bas jur Schilderung ber sittlichen Auftante Rothwendige" verwerthet, barum bas Ueberflüssige beiseits gelaffen. Im Uebrigen wird jeter ehrliche Mann gerne unterforeiben, was in ber Ginleitung jum zweiten Banb gefagt ift: bag mit ber Beimlichthuerei und Bertuschungsmethobe bom Standpunkt ber Moral aus nichts gethan fei, und bem Siftoriter die Bahrheit über Alles geben muß; auch wir glauben, daß mit Buveden ben Intereffen ber Rirche ichlecht gebient fei, und wenn ichon enthullt fenn muß, ber Siftorifer bon Gemiffen und Glauben boch weit eher bagu berufen ift, als verbiffene Gefchichtsbaumeifter, welchen berlei Dinge boch nur Baffer auf ihre Romanmublen liefern. Und fo meinen wir folieglich bem Berfaffer nur in Ginem nicht beiftimmen au tonnen: bag er "ber Bringer einer unwilltommenen Botichaft fei, und barum ein nachtheilig Amt habe" (S. 435); fonbern gerabe bafur, bag er ber Gegenwart einen Spiegel vorgehalten aus Thatsachen vergangener Reiten, wirb es ihm Jeber Dank wissen, ber anbers in ber Geschicht eine magistra vilae zu sehen sich gewöhnt hat.

### XL.

# Beitläufe.

Bur Revue ber firchlichen Bewegung und ihrer jungften Manover.

Der ganze Continent widerhallt von dem Lärm und der Aufregung in kirchlichen und religiösen Dingen; das neut deutsche Reich insbesondere erblickt seine erste und höchste Ausgabe in einer mit gesetzgeberischen und Polizei. Mitte in zu bewirkenden kirchlichen Umwälzung. Wer hätte das 36 dacht vor fünfundzwanzig Jahren, als damals die Rächt des Tages nicht rasch genug Religion und Kirche in das Altentheil hinausweisen zu können glaubten, um dann simmer von diesen bedeutungslosen Momenten zu abstrahirer Heute gibt es nur mehr Eine Partei die ohne Rücksicht and Religion und Kirche aussommen und sertig zu werden mein das ist die sociale Demokratie, und auch ihre Sprache würstvoraussichtlich anders sauten, sobald sie vor das Apropenseiellt wäre.

Betrübendes tritt in bieser allgemeinen Bewegung massehaft an's Licht; aber es fragt sich boch, ob nicht jest schbie tröstliche Seite ber Erscheinung vorwiegt. Der Geist Untitirche entfaltet seine volle Wacht und Buth, seitbem
ber Wachtmittel des Staates sicher ist; aber immerhin, minteressirt sich boch für eine Dasennssorm, die in einer and-

Beit bereits ber öffentlichen Berachtung zu verfallen ichien. Insoferne ift es richtig und wahr, baß unser Zeitalter, gegen alles menschliche Ermessen, wieder "theologisch" geworden sei, wie bereinst bie Decennien ber "Reformation" es waren.

Die bunte Dlaffe ber Parteien fcheibet fich in zwei große Richtungen, bie nach einem einfachen Rriterium auseinander zu balten find: Rirchen : Beift und Beift bes Gub: jettivismus. Aber bie Geelen find febr ungleich auf bie beis ben Geiten vertheilt. Auf ber Ginen Geite fteht in große artiger Molirung bie romifch = fatholifche Rirche; auf ber anbern tummelt fich Miles was fonft noch in religiöfen und firchlichen Dingen, beute mehr als je, Laut und Ton von fich gibt. Damit wollen wir feineswegs fagen, bag auf protestantifcher Seite, namentlich innerhalb bes Lutherthums, ber Rirchen-Geift neuerlich wieber ganglich erloschen fei. Es gibt auch bort immer noch treue Zeugen. Aber an bem Rampf betheiligen fich nur vereinzelte Stimmen, mabrend ber Reft gufebende von ber Tagesordnung verschwindet. Ohne Alliang und Beiftand anderer Rirdenmachte fteht fomit bie alte fatholifche Rirche ben gewaltigen Beeren ber fubjeftiviftifden Coalition gegenüber: bas ift es auch, was ber eble Serr von Berlach in feiner neuesten Brofchure fo fcmerglich beflagt, ohne bas Beringfte von feinem "evangelifden Standpunft" zu vergeben.

Aber Eines hat man auf der Seite des Kirchen-Geistes gerade in der Berlassenheit von allen weltlichen Mächten und äußerlichem Beistande voraus. Und zwar meine ich nicht nur die geschlossene Einheit, welche vorher schon sprüchwörtzlich war, sondern auch die gemeinsame innerliche Bertiesung. Es ist ein oft gehörter und in der That nicht ganz abzustäugnender Borwurf gewesen, daß der bekannte Ausschwung des katholischen Kirchenwesens im lausenden Jahrhundert ein vorherrschend äußerlicher, sozusagen juristisch politischer sei, in besonderm Grade befördert durch die reaktionären Neisgungen bei den Mächtigen dieser Welt und somit nicht ohne

reichliche Beimischung sehr erbhafter Rücksichten. Daß etwes baran und an dem Borwurse begründet war, hat sich set dem Momente bewiesen, wo die Hof = und Regierungsgunst wechseln zu mussen glaubte. Jest aber hat sich die Loge gründlich geändert; und während die katholische Kirche in ihrer menschlichen Berlassenheit naturgemäß barauf angewiesen ist ihren äußern Ausschwung durch innerliche Bertiefung zu bewähren und zu besettigen, mögen nun die coalisieren Parteien ihr gegenüber zusehen, wie ihn en die juristischen Judel des Zeit = und Beltgeistes demuthiglich andieten, und wie sie die Prüfung bestehen werden.

Unglud und Roth lehrt beten. Das beweist fich jest an ber tatholifden Rirche in allen ganbern bes Continents. In ben zwanziger und breißiger Jahren ift bie tatbeliide Reattion in Frantreich mit bem Beifpiel porangegangen; aber wie grundverschieben ift ihre Erscheinung von bamale und von beute! Go vericbieben wie Barlament und Literatur einerseits, Rirche und Satrament andererfeite. Schon bie letten Oftern baben ben liberalen Berichterftattern in Baris und fonft bittern Rummer bereitet, bag bie tatholifden Gottesbaufer in einer Beife überlaufen feien, bie jebes er laubte Dag überfteige, und zwar nicht blog vom frommen Frauengefchlecht, fonbern gerabejo auch von ben Dannern, bie porbem in ben frangofifchen Tempeln burch ihre Abmefenbeit au glangen pflegten. Geit Bochen ift nun in und and Franfreich ein neuer Schrecken fur bie liberalen Bemm bingugefommen. Gin Phanomen bas fich nicht ignerim lant, find bie ploplich auftretenben Daffen-Ballfabrten, Iag für Tag, wird ber Biener Juben-Preffe berichtet, muffe nun berlei "Saarftraubenbes" vor Augen feben; Die bernfenften Ballfahrten bes Mittelalters feien bereite überholt: es fa ein "Ausbruch bes religiofen Babnfinns . Befur", und bas muffe man erleben im zweiten Jahre ber neuen frangofifden Republit. In unfern Augen ift es ein offentlicher Bentis,

daß im katholisch gläubigen Bolke bas Bertrauen auf menschliche Mittel und Wege überall verschwindet und man sich nicht mehr scheut, der höhnenden Welt in's Angesicht, die Hülse da zu suchen wo sie allein zu sinden ist. Ich sehe darin das unzweiselhaste Symptom der Berinnerlichung des Katholicismus in Frankreich wie überall.

Much bie Beneralversammlung ber fatholischen Bereine Deutschlands, welche jungft in Breslau ftattgefunden bat, ift fichtlich von bem neuen Geifte erfullt gewefen. Schwerlich ift in ber Zeit mo bie Bolitif in biefen Berfammlungen ftatutenmäßig verpont war, weniger von menichlichen Ditteln und Wegen bie Rebe gewesen als jest. Wir Ratholifen wollen und nicht rühmen und haben mabrlich feine Urfache biegu; erfreuen aber burfen wir uns über bas Rengniß bas ber unerschrockene Streiter, herr von Gerlach, uns foeben ertheilt bat : "Geiftliche Machte, wenn fle in fich Beftand haben, machjen burch bie Berfolgung. Die fatholifche Rirche als Macht ift jest eifriger, compatter, einiger in fich, felbitvertrauenber, leiftungefähiger, thatfraftiger, ftreitbarer vielleicht icon gu ftreitbar - und beffer organifirt ale fie noch im erften Salbjahr 1871 war. Romifche Ratholiten rubmen, bag ihre Rirche auch in ihrem gottlichen Inhalt innerlich aufblube und junehme - im Glauben, in opfer= williger Liebe, im Gebetsleben, in geiftlicher Innigfeit bes Gottesbienftes" 2c. \*).

Allerdings ist nicht zu läugnen, daß diese Berinnerslichung in unserer Kirche durch einen numerischen Berlust und durch den Abgang so mancher Zierde in den Augen der Welt ertauft worden ist. Aber doch nicht zu theuer. Gerade die Persönlichkeiten welche in der Opposition gegen die consciliarischen Detrete aus der Kirche ausgesprungen sind, hatten das juristisch politische, das veräußerlichende Element repräs

<sup>\*)</sup> Raifer und Papft vom Berfaffer ber Runbichauen. Berlin, van Muhben. 1870.

fentirt; ihr beimlicher Gubjeftivismus batte erfalten unb confundirend in weiten Kreisen gewirft, mabrend wir mi bie illuftren Ramen ungebabrlich pochten. Will man brite bie Ramen ber hauptfachlichften Gubrer im ausgebredenen Schisma Revue paffiren laffen, fo wird man taum Einen finden ber, feit ben Sahren ber taufdenben Reaftion, an ten Berten geiftlicher Innigfeit und offenen Betennermuttes ich noch betheiligte. Immerbin mogen auch einige vietiftifd an gelegte Raturen mit in Die Opposition bineingerathen fener aber im Allgemeinen hat gerabe bie eigentliche pietas in meiften gefehlt. Der ungegabmte Gubjeftiviemus ma få unter biefem ober jenem Bormanbe verbergen, er ift et ma ber bie gange Opposition aufammengeführt bat, nur mit ben Unterschiede, bag es jest bem Ginen mehr, bem Andern weniger wohl fenn mag in ber großen und vielfarbigen Befellich bie ber Geift bes Gubjettivismus um fich und unter fic versammelt hat.

In vier großen Schauftellungen bat fich biefer Ben feit ein paar Bochen innerhalb ber Grengen bes beutiden Reichs vernehmen laffen : ich meine bie Berfammlung bet fogenannten "Altfatholiten" in Roln, bas Unionofen in Borme, ben Rirchentag in Salle und ben Protefianten Bereine-Tag in Osnabrud. Bor Reiten haben wir folden "Tagen" je eigene Artifel gewibmet; jest, bei bem Uebermat theologifder Aufregung und ihrer Auftritte im Reich, ift d nicht mehr möglich nachgutommen. Aber auch nicht mehr is nothig; benn alle biefe Berjammlungen fint infoferne ihr Ginen Leift geschlagen, ale fie fammtlich Rirche nader wollen mit ihren menichlichen Mitteln, auf irbifden ter foaufagen auf materiellem Bege. Die "Nationalität" überall bas Sauptaugenmerf ihrer Rirchengrunbung, welch mur bie "Altfatholifen" ihrem angemaßten Ramen battid einige Ghre anguthun ftreben, baß fie etwas Rosmopolitieunt ber Rationaltirchen-3bee beimifchen. "Bir erwarten", fe lautete ein Sauptfat bes Danchener Brogramms, auf im

Bege ber fortschreitenden christlichen Cultur (!) eine Berländigung mit ben übrigen christlichen Confessionen." Fortchritt und Nationalität als Kirchenprincip entspricht allerings bem Darwinismus in der Wissenschaft.

Um vorerst in Rurge die Stellung ber brei altprotetantischen Versammlungen zu bezeichnen, jo genügt es zu emerten, daß auf ihnen bie "beutsche Rationalfirche" in's Epitem gebracht ericbien. Der "Rirchentag" hat befanntlich wr 25 Jahren und geraume Zeit nachher verschiebene Anaufe jum ftrengen Confessionalismus genommen, bamit ift # aber langft vorbei; er ift in bie Bewalt bes Unionismus efallen, und bewahrt bochftens noch leife Antlange an bie pftive Union, mahrend bie zwei anderen Berfammlungen, gradweise vielleicht etwas verschieden, ber negativen Union vom reinsten Baffer angeboren. Gin neu aufgetauchtes Shlagwort beherricht biefen gangen Kreis, und bas Schlagwert beißt "lirchlicher Bartitularismus". Aber man verftebe wohl: unter bem kirchlichen Bartikularismus welcher betampft und überwunden werben muffe, ift nicht etwa bie Berfaffungeseite ber einzelnen Lanbestirchen gemeint, sonbern bes bogmatische Moment im Confessionalismus ober bie Unterdeibunaslebren. Wie bas beutsche Reich ben politischen Partifularismus als Feind zu überwinden hat um National= kaat zu bleiben oder zu werden, jo muß im Confessionalis= uns jener verberbliche Partifularismus vernichtet werben, velcher ber firchlichen Ginbeit beutscher Ration binderlich ift : as ift ber Ibeengang welcher augenscheinlich mehr und mehr ie Ropfe beberricht. Für bie Berren in Donabruck ist ichon Briftus der Gottmensch als rechthaberisches Dogma ein ververflicher "Partitulariomus", für andere etwas weniger. Darin ber find alle im Reinen, wie Deutschland burch Breugen solitisch geeinigt worden, so musse es durch Ausbildung ber Inion von 1817 firchlich geeinigt werben auf Roften ber eichloffenen Confession.

Auch barüber find bie Herren einig, baß "Jesuitismus

und Consessionalismus" durchaus correlative und im Gunte identische Begriffe seien. Ja, in Worms ist das merkeits dige Wort gesallen: der Consessionalismus sei es geweien, der im papstlichen Insallibilismus seine volle Ausbildung erreicht und seine letten Trumpse ausgespielt habe. Ein vielssgendes Wort, das über mancherlei Berhältnisse belles Licht verdreitet. Zum Beispiel ergibt sich daraus, was mit der Benennung "protestantische Zesuiten" eigentlich gemeint in, und man begreift hieraus erst recht, warum Herr von Gerlach die stumme Haltung dieser Vertreter im Reichstag bei der Zesuiten "Debatte so ditter beklagt. In der That lag wim der traurige Beweis, daß der protestantische Consessionalls mus bereits hossungslos unter dem Druck der subsessionalis sicht mehr zu öffnen wage.

Wenn es der Confessionalismus überhaupt ist, der im papstlichen Infallibilismus gipfelt, dann versteht es sich and von selbst, daß gerade die negativsten Richtungen im protestantischen Unionismus dem sogenannten "Altkatholicismus" am meisten sympathisch sehn mussen und ebenso umgekehrt. Hienach war das Erstaunen sehr überstüffig, mit dem die Thatsache vernommen worden ist, daß der Prasident bes "Protestanten-Bereins", Herr Bluntschli, zu der Bersammung nach Köln eingeladen und dort erschienen sei.

Huntschlie hat auch nicht versäumt, ben in Denabrück versammelten Genoffen eine vollkommen burchsichtige Erklärung über seine officielle Besuchsreise nach Köln in geben: "Die Führer ber altfatholischen Bewegung seien burd bie Agitation selbst freier geworden und unserm protestanissen. Bewußtsehn wesentlich näher gerückt; er glaube nicht, das bie Bewegung sich im Sande verlaufen, sondern bei serbauernbem Kampse zwischen Staat und Kirche möglicher weise zu jeht kaum geahnten Zielen sortschreiten werde. Die von den Altkatholisen in Köln ausgesprochene Wunsch der Berständigung mit den anderen Consessionen könne nur auf

bem Gebiete ber Ethit in Erfüllung gehen" (schon aus bem Grunde weil ber "Protestanten-Berein" keine Dogmen mehr hat). "Mit der zu biesem Behuf in Köln niedergesetzten Commission aber habe der engere Ausschuß des Protestanten-Bereins beschlossen in Berbindung zu treten und vorausjichtlich werde man auch, wie in Köln Protestanten, so auf spätern Protestantentagen Altkatholiken erscheinen sehen!"

Die herren in Roln haben ihre Berbandlungen bies: mal noch gebeimer gehalten als im vorigen Jahre gu Dunden; Reporter wurden gar nicht mehr zugelaffen, fonbern nur officiell redigirte Bulletins tonnten gegen Bezahlung an ben verichloffenen Thuren in Empfang genommen werben. Sie wollen ohne Zeugen fenn und ihre Differengen nicht por bas Bublifum gebracht baben. Aber in ihren Spigen besteht die Gefellichaft aus benfelben Leuten, welche bei ber Dandener "Gelehrten-Berfammlung" von 1863 ben erften und noch ichuchternen Berfuch gemacht haben eine Bereinis gung zu grunden gur Erhebung ber "beutschen Wiffenschaft" über bie firchliche Autoritat, und bie Meugerungen Bluntich= li's als Mugen = und Ohrenzeuge laffen errathen, wie tief biefe Leute bereits binabgegleitet find auf ber abichuffigen Babn bes Gubjettivismus und welch' trube Difchung aus ihrer eigenen Bereinigung geworben ift, gang abgeseben bon ben Bertretern alterer Getten bie fie fich aus Rugland, England, Amerita und ber Turfei eingelaben haben und aggregiren wollten - Rrethi und Blethi - um ihrer Sache einen intereffanten Unichein zu geben in ben Mugen ber Mächtigen bes Tages.

Ein hochliberaler Theilnehmer an ber vorjährigen Bersfammlung in München hat vor Allem zwei große Richtungen in derselben unterschieden, nämlich die "Politiker" und die "Puritaner". Den Einen, sagt er, liege weit mehr die Macht des Staates als die Größe der Kirche am Herzen; sie betonten darum vor Allem die "Staatsgefährlichteit" des Batikanums und wollten die Kirchenhoheit des Staats in

möglichst weiten Grenzen und ben helfenden Einziff bebfelben in möglichst intensiver Form erzielen. Den andern hingegen verschwinde die politische Seite der Infallibilität vor der Erwägung, daß eine Glaubenslehre alterirt sei; sie seine immer noch nicht mit dem Gedanken einer Schmälerung der kirchlichen Besugnisse zu Gunsten der Staatsgewalt bestreundet, namentlich in Bezug auf die Herandildung von Klerus. Begen ihres vorherrschenden Dogmaticismus werden sie "Puritaner" genannt.

Bei ber Munchener Berfammlung waren gerate tie "Bolitifer" maffenhaft bingugelaufen. Brof. Beingarten berichtete bamals in bem Berliner Journal "Im neuen Reid" bieruber: "Die gange Bebeutung ber Agitation liege auf politischem und nationalem Gebiete und ein Rebner babe es in Munchen offen ausgesprochen, bag mehr als bie ballte ber Delegirten aus politifchen Motiven gu ben Altfatheillen halten." Seuer war bie Rahl ber Delegirten (von faft 500) erstaunlich herabgefunten, namentlich , wie es icheint, bud ben Umftand bag bie Bolititer weggeblieben maren. Inde fonbere hatten bie banerifchen Saupthabne abgeschrieben. Dent für biefe herren bat ber Mohr feine Schulbigfeit gethan obn - bie Officiofen in Berlin laffen bie Frage im Zweifel er hat fie vielmehr nicht gethan. Jebenfalls bat ein Dich tigerer bie Aufgabe in bie Sant genommen und auf ti Bahn ber Staategewalt gebracht. Dan weiß, wie viel # gefchlagen bat, wenn ein Blatt wie bie Biener "Rene frie Breife", geftern noch eine ber lauteften Lobpofgunen ter Berrn bon Dollinger und Conforten, beute ichreiben fam: "Der Alttatholicismus ift verloren, aber fein Grundente, bie Losfagung von Rom, bleibt befteben und wird fia it anderer Ericheinungsform verwirflichen." In ber That bat Berr Beingarten ichon im borigen Jahre ergablt; in ter trauten Gefprachen fei es bie Unficht vieler Gelehrten in Danchener Glaspalafte gewesen: "wenn wir nicht von Rem und vom Bapit lostommen, ift Alles vergebens."

Der Abgang ber "Bolitiker" barf aber nicht fo berftanben werben, als ob in ber Rolner Berfammlung weniger Beidrei gewesen ware nach Staats= und Reichshülfe. Das Gegentheil mar ber Fall und mußte in bem Dage ber Fall fenn, als ber burftige Beftant an religiofem Fener in ben awolf Monaten bereits aufgezehrt warb. Im Unterschied von ber Munchener Confereng ift gwar bie heurige mit Gottesbienft und Gebet eröffnet worben; aber im Grunde feblt boch ben Leuten bie rechte Energie bes Geftengeiftes ganglich, wie ihnen ber Rirchengeift zuvor gefehlt hat. "Die noch entgegenftebenben Schwierigfeiten", berichtet Sr. Bluntichli, "feien wefentlich otonomifcher Ratur und fonnten nur burch Gingreifen ber Reichsgesetzgebung überwunden werben." Das obengenannte Biener Blatt aber fcanbalifirt fich gerabe an biefer Seite ber Berhandlungen und übergießt bie fraglichen Unfpruche mit beißendem Sohn: "Die Bahl berer, welche fich burch bas Unfehlbarteits = Dogma aus ber romischen Rirche berausschrecken liegen, ift unter ben bervorragenben Theologen bedeutend, unter ben Laien wenigftens relativ Rull. Der Bunich, ben bunterten von Dillionen bewußter ober unbewußter Infallibiliften bie Rirchenguter, felbft bie Rirchengebanbe und die Staatssubvention zu nehmen, und biefelben ben paar taufend Altfatholifen zu übertragen, ware beller lichter Bahnwis." Rebenbei gefagt, hat übrigens ber Weingarten'iche Bericht bom vorigen Jahre auch unter ben erwähnten Theologen wohlweislich unterschieden: "Diefe alt= tatholifche Bewegung ift eine reine Mufion; bas zeigt befonders bie geringe Bahl ber Beiftlichen bie fich ihr angefchloffen, noch mehr aber bie wahrhaft erschreckenbe Unbeteutenbheit berfelben." Gin Boligeibericht aus ber Munchener Berfammlung foll fogar von confiscirten Gefichtern gefprochen baben.

Was nun die andere Richtung der Gesellschaft, nämlich die "Buritaner" betrifft, so vermag man bis jest nur aus ben zurecht gemachten Protokollen der geheimen Conferenzen über ihre Haltung Schlüsse zu ziehen. Aber so viel sicht sest, baß Herr von Döllinger bereits zu den völlig überwundenen Standpunkten zählt. Er wollte ja nur eine "wissenschaftliche Opposition" innerhalb der Kirche; allerdings wollte er badurch auch eine Annäherung der Consessionen anbahnen, aber an die "Protestanten = Bereine" in Deutschland und beziehungsweise England hat er sicher nicht gedacht. Bor Allem hat er auch daran nicht gedacht, daß
man eine wissenschaftliche Opposition in der Kirche nicht senschaft, wie er gethan, und noch weniger so sortscher.

Schon im borigen Jahre erichrad er por ben Confequenun feines eigenen Thuns. "Das Brogramm", jo ergablt on erftgenannte Berichterftatter\*), "welches von ben Brojefform Reintens und Suber verfaßt worben mar, ichien bem großen Rirchenlehrer gu weit gu geben, ober wenigftene fab er borin bie Möglichfeit einer Lostrennung von ber alten romijden Rirchenverfaffung. Döllinger erblagte, es bedurfte aller Wittel ber Ueberredung um ihn zu beruhigen, und ber Augenblid war in ber That ergreifenb, als er langfam gur Reber guff und jogernd unterschrieb." 218 bann ber Untrag auf Bil bung eigener Gemeinden und Aufftellung eigener Bfarrer für bie "altfatholifchen" Bereine berathen wurde, ba warnte Dollinger bringenb, boch nicht fofort wieber bem angenoms menen Brogramm in's Geficht ichlagen und vor aller Bell ben Beg ber Geftenbilbung betreten gu wollen. Er mutt überftimmt. Jungft in Roln warb nun bie Babl eigena Bifchofe anftatt ber janfeniftifden Rothhelfer aus Belland beantragt. Die Wahl wurde beichloffen; bag nicht auch glich ein bestimmter Termin anberaumt wurde, icheint viel mot in fachlichen Erwägungen feinen Grund gebabt an baben als in garter Rudficht auf ben wiberftrebenben herrn vell Dollinger. Die Beriobe ber Berbimmelung ift fur ben greifen

<sup>\*)</sup> Leipziger " Grenzboten" vom 6. Ditober 1871.

Belehrten vorbei, er wird als aus = und abgenutt bei Seite zeichoben von den fortschreitenben Elementen.

Daß bie Frage nicht ohne heftige Stoke aur Entideibung tam, beweist ichon ber Umftand bag fie biegmal jegar vor bie Deffentlichteit gegerrt wurde. Der Sat: "nicht ba wo Papft und Bischofe, sonbern wo bie mahre Lehre Chrifti, fei bie tatholische Rirche", war birett gegen Dollinger und feine vom Munchener Congreg ber befannte Saltung gerichtet. Mit Erstaunen hatte man ihn im Glaspalafte fo reben boren, als wenn immer noch bie "rechtmäßige Autorität bes Papfts und ber Bischofe" festgehalten werben muffe. Professor Maaken aus Wien behandelte in Koln bas Thema. Rach ihm gibt es keine katholische Hierarchie mehr, ba ber Boft und alle Bischofe vom Glauben abgefallen find, nur bie Nansenisten scheint er auszunehmen. Bon bem Fürften Bismart erwartet er Bulfe gegen bas Unwesen ber Hierarchie and die Stablirung einer rechtglaubigen Rirchenregierung, und als ben richtigen "Moltte" hiezu empfiehlt er, nicht ben Herrn bon Dollinger, fonbern ben Ritter von Schulte. Go ift benn tebenbei auch bas Beheimnig verrathen, wo ber Ehrgeig bes Brager Collegen hinausmöchte, ben man feit Jahren vergebens ben "gebornen Preugen" ausspielen lagt.

In der That durfte es Herr Maaßen senn, durch den er Standpunkt der obengenannten "Puritaner" am corretteften vertreten wird. Die katholische Kirche, wie sie die dis zum 18. Juli 1870 bestand, ist ihm die Bewahrerin der wahren Lehre Christi. Er soll daher auch heftig ausgetreten senn, als die Bersammlung daran ging eine lange Reihe sogenannter "Resormen" gegen die vorvatikanische Kirche zu beschließen. Aber wie kann er dann auf gleichem kirchlichen Fuße sich bewegen mit einem Michaud, dem Bersasser stanzbsisscher Scandal-Romane, der nicht nur der Dollinger'schen Richtung ihre Juconsequenz öffentlich vorrückt, sondern auch unumwunden ertlärt, daß "es in dem Symbolum und in den Concilien der römischen Kirche noch viele andere verderbliche Jrrthümer

gebe", feit minbeftens taufenb Jahren ? Bie fann er tem Rirchenmacherei treiben gemeinfam mit ber großen Bablinn. welche gerabe in bem Standpunkt Dichaub's allein eine Infunft fur ben fogenannten "Altfatholicismus" erbliden und in bem entgegengesetten einen ichwer begreiflichen Irribun feben\*)? Wie fonnte man bann ben ebemaligen P. Bracinth in Roln empfangen, ber eben auf feiner Dochgeitereife ber griffen war, wenn bie Lehren und Borichriften ber tatbe lifden Rirche bis jum 18. Juli 1870 unverbruchlich fim? Den herrn Frobidammer in Munchen und ben im Mundmer Glaspalaft noch gefeierten Apoftel aus Wien hat man mit wegen rongeanischer Berirrungen ercommunicirt, aber mit einem Philosophen will man Rirche machen ber um fen Saar positiver beutt, und überdieß hat man ihn bie Repto fentang bes "Broteftanten-Bereins" einlaben laffen. Lanter Rathfel vom Standpuntt eines altfatholifden "Buritanere", freilich teine Rathfel nach bem natürlichen Berlauf ber Dinge Ber einmal bie gange Rirche bes Abfalls geibt, bem feblt ter fefte Boben jum Wiberftand gegen ben Beift bes Gubidtie vismus jeber Art. Das ift unter Anderm vom Rirchentag gu Salle in gang eigenthumlicher Beife ben Serren in Roln gu Gehor gerebet worben \*\*).

Daß bie trube Mischung im Schoose bes sogenannten "Altfatholicismus" fortwährend trüber wird, scheinen auch bie außerbeutschen Besuche im Bergleich zum vorigen Jahrt zu verrathen. Aus England tam weber ein sogenannter "Alltatholit" noch ein Busehit, wohl aber tamen, neben ein pat

<sup>\*)</sup> S. "Bom Rhein" Allg. Beitung vom 20. Sepfember.

<sup>\*\*)</sup> Der "Kirchentag" hat seiner Sympathie Bezeugung die Bennfung beigefügt : hienach durften die altfatholischen Gelehrten noll auch keinen Anstand mehr nehmen die Auflehnung der Reformetoren des 16. Jahrhunderts gegen die firchliche Autorität als vollkommen gerechtsertigt und als ein Wert des gottlichen Geistes am zuerkennen. Implicite scheint der Kirchentag auch fragen zu wollm: mit welchem Rechte dann gewisse Leute vom Protestantismus jut katholischen Kirche übergetreten seien ?

unbestimmbaren Amerikanern, zwei Bifchofe ber hochfirchlichen und ein Sauptvertreter ber nieberfirchlichen Richtung, mas bort ungefahr ben "Brotestanten = Berein" bebeutet. Gerabe mit ben zwei Sochfirchtern icheint fich bie Berfammlung am harteften gesprochen zu haben, mahrend bie Munchener Brenit urfprünglich bie ftreng anglitanifde Richtung vor Allem im Muge batte. - Aus Rufland war im vorigen Sabre ber Erapope Offinin gefenbet worben in Begleitung eines herrn Overbed. Rach feiner Rudtehr erftattete Offinin in einer bom Großfürften Conftantin veranftalteten Berfamm. lung ber bochften Berichaften Bericht\*). Er außerte feine Unficht babin, bag er "nach bem Sturge bes Papftthume" eine Berichmelgung ber verschiebenen Confessionen fur mog-Lich halte, infoferne fich biefelben nur über bie Grundlagen bes Glaubens zu verständigen brauchten, ihre besondern Bebrauche und Riten aber beibehalten fonnten. 218 Beifpiel wie bas gebe, führte er befagten Berrn Overbed an, ber von ber anglifanischen Rirche gur ruffischen Orthoborie übergetreten und nun Pope an ber griechisch-ruffischen Rirche in Munchen fei. herr Overbed war aber vorber als Brofeffor in Bonn jum beutichen Broteftantismus abgefallen, und batte fich mit einer Schullebrerstochter auch ebelich verbunben, bann erft hatte er fich bem Unglitanismus juge= wendet. Gine noch grundlichere "Berfchmelgung ber Confeffionen" icheint bereits bie ruffische Reprasentang bei ber Rolner Berfammlung reprafentirt ju haben. Der "Berein ber Freunde geiftlicher Auftlarung" war es, ber fich burch zwei Abgefandte vertreten ließ, barunter ein Oberft Rirejeff \*\*),

<sup>\*)</sup> Benfer Correspondeng vom 4. Januar 1872.

<sup>\*\*)</sup> Der auffallend ahnliche Name erinnert uns an eine ruffische Schrift, welche im Banbe 46 ber "hiftorisch-politischen Blatter" S. 683 ff. besprochen ift. Die Schrift, welche 1859 in Baris unter bem Titel: La Russie est-elle schismatique? erschien und als beren Verfasser uns ein herr Kireje woll in Mostau genannt wurde, erregte im bamaligen theologischen Munchen großes Intereffe. In jener warmeren Zeit verfolgte man hier mit gespannter

Abjutant bes Großfürsten Constantin, welcher ber Preieffer bes Bereins gur geiftlichen Auftlarung gu fenn icheint.

Wir haben uns bei ber Bersammlung in Köln viellecht länger aufgehalten als fie an sich werth war. Aber es handelt sich um die Betrachtung ber jüngsten Bluthe, welche ber Geist bes Subjettivismus an's Licht getrieben und zwar bießmal an Fechsern aus bem katholischen Kirchengarten. Damit ift nun das Maß voll, die Scheidung der Elemente

Erwartung bie Unioneversuche gang anderer Urt, welche von ben Befuitenpater Wurften Gagarin ausgingen. herr Rirefenelt an nun bem P. Gagarin mit bem ausführlichen Rachweis entwen. bağ bie ruffifchsorthobore Rirche gwar in ihrer Theologie fdienes tifch, ja baretifch, in ihrem gefammten Liturgifden Libes aber gut fatholifch fei. Die officielle Theologie in ibrer beter lofen Unwiffenheit und Berlaumbungefucht, "mit ihren von Ptom ftanten und Janfeniften entlehnten Argumenten", laffe uur Die Iball fache nicht jum Bewußtfebn fommen. Unter Unberm fagt bet-Rirejewefi : "Co lebrt man g. B., bag ber Bapft ein Mutefrat fei und fich fur funblos ausgebe; man begreift nicht obr will nicht begreifen, bag bie Unfehlbarfeit in Gaden bet Behre nothwendig an ben Stuhl bee Apoftelfarfien gefnupft fenn muß, welchem ber herr bie Unverganglichfet verheißen hat ... Die liturgifchen Bucher ber ruffifden Rirde, tit Reologe, Eucologe, Prologe und viele andere, enthalten bie min fatholifche, ja man fann fagen bie ultramontane Bebts vom Brimat bee Bapites und vom Stubl Betri In Bapft ift ba nicht nur ale Oberhaupt ber driftlichen Rirde be nannt, fondern auch ale Saupt bee beil. Concile, mit bem Acht aus eigener Dachtvolltommenheit Die Batriarchen bes Driente abe und anbere einzusehen." - Rach ber Schilberung aber, bir Rirejewsfi von ber officiellen ruffifchen Theologie gibt, ift a to lich nicht gu verwundern, wenn fie von ber fenrigften Symutht für ben fogenannten "Altfatholicismus" entbrannte und jest ma ber Reftor ber geiftlichen Afabemie in Betereburg mit rach lite ging. Wie weit babei nicht minber bie Bolitit im Spiel if, UN Die Sinbentung in bem Bericht Diffinine auf Die fathelifden Elb ven bee Gubweftene und auf ben polnifchen Bjabl errathen, bit burch eine "fo reformirte tatholifche Rirche" am leichteften auf ben ruffifden Bleifch gezogen murbe.

ift ju Enbe, bie zwei großen Seere fteben fich auf bem geiftigen Rampiplat ichlachtbereit gegenüber. Fürft Bismart bat im Jahre 1849 ale Abgeordneter in einer Rebe gegen bie Civilebe bas energische Wort gesprochen: "3ch hoffe es noch zu erleben, bag bas Rarrenfchiff ber Beit an bem Relfen ber driftlichen Rirche icheitert"\*). Bas tonnte ber berühmte Rebner bamit im letten Grunde Unberes meinen ale ben Beift bes zugellofen Gubjektivismus? Run aber bat gerabe er bas oberfte Commando über bie Mobilmachung beffelben übernommen, und in bem bebeutungsvollen Streit mit bem Bifchof von Ermeland ift beutlich genug ausgefprochen, bag bieg gefchehen folle mit allen Dachtmitteln bes preugischen Staats und, beziehungsweise auf bem gebachten Schiff, bes Reichs. Go erfüllt fich bie alte Brophezeiung, baß bie große geiftige Enticheibungsichlacht bereinft gefchlagen werben folle auf bem branbenburgifchen Sanbe.

#### LXI.

# Politischer Spaziergang durch Sudwestdeutsch. land und die Schweiz.

V. Ber Dampf von Conftang nach Schaffhaufen.

Der Sohn bes mobernen Lebens erreicht kein so hohes MIter mehr wie vorbem. Bon Zeit zu Zeit bringen bie Blätter Tobesanzeigen längst verschollener Größen, aus benen hervorgeht, baß englische Oberoffiziere und Beers oft steinalt werben; boch gerabe in manchem Fabrikbezirk besselben Eng-land ist die mittlere Lebensbauer unter zwanzig Jahre herab-

<sup>\*)</sup> Diefes Bort bes herrn von Bismart fieht ale Motto auf ber neueften Schrift bes herrn von Berlach.

gesunken — gewiß eine schreckliche Thatsache. Unser rasch und kurzlebendes Geschlecht sieht und hört und durchlebt aber dennoch in kurzer Frist mehr als unsere Altvordern vielleicht ihr ganzes Leben lang. Wir haben eben das Dampfroß zu Wasser und zu Land und die lenkbare Luftballonpost vielleicht bald obendrein. Ein Tag im Waggon oder auf dem Flußedalb obendrein. Ein Tag im Waggon oder auf dem Flußedalb obendrein. Ein Tag im Waggon oder auf dem Flußedalb obendrein. Gin Tag im Waggon oder auf dem Flußedalb der wiegt leicht ein Jahr eintönigen Stilllebens auf. Nahezu dreißig Dampsschiffe durchkreuzen das schwäbische oder nunmehr — excusez-moi! — mußpreußische Meer. Die Route Constanze Schafsausen verbindet mit den Anznehmlichkeiten der Seesahrt die der Rheinreise. Ich habe noch nirgends eine Schilberung der prächtigen Partie getrossen, niemals noch hatte ich dieselbe gemacht. Also auf nach Balencia!

Der Theergeruch bes Safens war überftanben. Sulb: igenb fentte unfer "Arenenberg" por ber prachtigen Conftanger Rheinbrude bas Robr, bafür ichwamm er ungehindert und burtig burch ben Pfeiler lanbabwarte. Mannichaft und Baffagiere maren balb gemuftert. Der Capitan, ein friegerifd ausschauenber Buriche mit einem etwas breiten Gefichte und einem febr, fehr breiten Dialette, bie Mannicaft frammige, wetterharte Schweiger, beren rubiges und ficheres Gebabren Bertrauen einflöfte. Schiffbrude, Reffelerplofionen und bergleichen Intermeggo's ber Bafferfreuben geboren auch auf bem Bobenfee bekanntlich nicht in bas Reich ber Chimaren. Fern bon jener Granbegga und Commanbirfucht, in welcher ber mit etwas zweierlei Tuch pruntenbe Bebientengeift bei uns und in Rufland fich gefällt, lachte und icherate ber oberfte Lenter bee "Urenenberges" im Borübergeben mit feinen Leuten; wo nothig, half er bochft eigenhandig beim Mus= und Ginlaben ich fab ibn, wie er mit ber Rraft und Gemanbtheit eines Stettiner Badere einen machtigen Getreibefad jum Lanbunge: plate fpebirte. Db Frembe fein Thun billigten ober anftokig fanben, barum fummerte unfer Capitan fich nicht entfernt.

Scherzend und lachend tummelten ein halbes Dutenb Stubenten fich auf bem Berbede herum. Auch ohne bie weißen Müten und farbigen Banber war leicht zu errathen, bag es Schweizer feien; benn wann und wo verleugnet ber beutiche

Schweiger feine, nichtbeutschen Ohren rauh und miftonig vortommenbe, Munbart? Derbe, ferngefunbe Gestalten waren fie, biefe jungen Republitaner. Dein Boblgefallen an ihnen erhobte fich, ale ich aus ber Unterhaltung entnahm, bag mehrere Theologie ftubirten. Geit langen Jahrzehnten finb ja bie tirdlichen Buftanbe in ben meiften Rantonen alfo beichaffen, baf ein warmer Glaube und mannhafter Entidlug bagu gebort, um tatholifder Beiftlicher ju werben. In Deutschland ift ber Mufenfohn febr geneigt, ben Theologen ober boch ben Convittoren ale ebenburtigen Stubenten gar nicht mehr gelten ju laffen; man muß wenig ober nichte glauben, jum minbeften protestantifc ober auchtatholifch fenn, um ale Deuticher betrachtet zu werben; bie fatholifche Bevolferung ift ber Dobr, ber alle Laften tragen und "Gut und Blut" opfern barf bafur aber ale vaterlanbelofer Bicht veridrien und fort unb fort mit Außtritten regalirt wirb. Ferner beharren Rrethi und Blethi ber beutiden Cultur mit einer mahren Bullboggen= logit auf ihrem Stedenpferb, ale gebore neben ben fatholifchen Altar nothwendig ein Thron, ale muße ber Ratholit vor lauter Confequeng burchaus Monardift und am liebften gleich ein Berehrer bes fürftlichen Abfolutismus fenn. Golde Dber: flachlichkeiten und Robbeiten geboren noch nicht zu ben Gr: rungenschaften bes ichweigerischen Beiftes; felbft bie Rabicalen find gu berftanbig, ju praftifch, politifch ju gefchult, um in bem Schweiger im Talar und in ber Rutte ben gleichberecht= igten, vaterlanbeliebenben, republifanifden ganbemann nicht ju refpettiren. Dagegen ift in anbern Begiehungen bie Lage bes Epiftopates und Rlerus fo flaglich, bag ber Reubeibe beutider Bunge biefelbe ale muftergiltig erachtet. Bir merben bas Rabere erfahren. Ohne allen Zweifel tannten bie Theo= logen auf bem Schiffe ihre wenig verlodenben Ausfichten, allein bas beeintrachtigte ihren froben Muth nicht.

> "Bwar bie Lafter bluben und vermehren,! Beig bringt Guter, Chrfurcht führt zu Ehren, Bosheit herrichet, Schmeichler betteln Gnaben, Tugenben ichaben. Doch ber himmel hat noch feine Rinber: Fromme leben, tennt man fie icon minber."

Guter Saller, fo ftund es in beinen Tagen, vor linger als einem Jahrhundert, heute haben wir beine Belt in ber letten Boteng!

Den grellften Wegenfah gu bem regen froblichen Gebahren ber Stubenten bilbete eine Gruppe Englanber, Reine Loris, feine Labies, ehrfame Spiegburger, bie auf bem Continent auch einmal "gentlemanlite" thun wollten. Gie batten bes Bageftud unternommen, obwobl fie teinen Gab Framblid ober Deutsch ihr eigen nannten. In meiner Rabe ein Dain Fallftaff ale Tonangeber ber Gefellicaft: furge Beftalt mit Sangbauch, im breiten Untlit auffallend borftebente Rrim augen, unter ber awiebelformigen blaurothen Rafe ein breiter Dund mit mulftigen Unterlippen, ergrauenbe Cotelettes con ungeheurer Größe. Reben ihm eine niebliche Dig, Ment, blauaugig ohne bas Mugenungewitter ber Ballas Athene, ber Teint fo gart, wie eben blog Albione Tochter ibn tragen. Dann eine burre bimmellange Sabnenftange generis musculm gleichfalle blond, bas bon einem verungludten Badenban umrabmte Geficht febr lang und febr langweilig. Die Birt lichfeit, womit er bie verschwommenen Meuglein auf ber Blonbint ruben ließ und beren fparfames Gezwiticher mit faniten Ladeln und Lifpeln ermiberte, legten bie Bermuthung nabe, man habe in ihm einen angebenben Chefruppel und in ift beffen garte Regierung bor fich. Dem ftillen Trie gegeniber ein contraftreiches Duo: eine braune Dig mit bramen Schelmenaugen und bem Lacheln unbefangener Jugenb natürlich cum permissu superioris, nāmlich Kallstaffs - 20 bem iconen Munbe, bie Buge fo fein und ebenmagig wir bi jenen profanen Dabonnen in Delfarbenbrud, bie is pt mandem Rirchlein ber Unbacht nicht forberlich fint. Did neben biefem gelungenen Denidenbilb ale Gegenftuf bit bet gilbte iconere Salfte, jebenfalls eine Angestammte bee Dam! Rurbistopf, honorable Sadennafe, binter machtigen blazen Brillenglafern grune lauernbe Mugen, gang Rachtenle. Gelter unterbrochenes Schweigen mabrent ber gangen Sabrt; feinetln Umichau; imponirenbe Gleichgültigfeit. Ralftaff faß ba abalit einem inbifden Beiligen, ber bas Gelubbe auszuführen een fuct, lebiglich feine Rafenipite ju beichauen. Das blonbe Baar vertiefte fich gegenseitig ftillvergnugt in bie Lecture ber Mugen, bie anbern lafen wirklich ober icheinbar in ibren Reifebuchern. Gin foldes hatte jebes Mitglied ber Gefellichaft in ber Sand, alle von gleichem Umfang, rother Gaffianeinband, mit Golbidnitt, biefelben Lettern und Bignetten. Es mar jum Gabnen. Um bieg Geichaft anftanbiger und ausgiebiger abthun gu tonnen, erhob ich mich und ichaute eine Beile in ben glangenben, rubelojen, gebeimnigvollen Dafdinenraum binab. Um mich ber flegelten ichwerfälligen Trittes etwelche Germaniffimi, Beinreifenbe, Manichettenbauern, Gereiber ober bergleichen. Gie brummten, wieherten, fluchten und berriethen burch ihre Conversation, bag fie ben Unftrich von Bilbung nur ihren Coneibermeiftern und nebenbei ihrem neubeibnifchen Leibjournal verbanften. Gutmuthige Rerle im Grund, in ber Regel mobibeleibt mit nichtsfagenben Befictern und gut gepolfterten Bangen, faft immer mit Augen= glafern, unter ber Rafe minbeftene ein Schnauger. Gelb und Gelbeswerth beift ber eigentliche Gott folder Rreife; ibr Tempel ift bas Geichaft, ber Sauptaltar barin ber Baud. Gott fei gebantt, bag feit bem 70ger Rriege minbeftens eine Berirrung bes 3bealismus in berlei Gulturlummel gefahren, namlich jener fiegestolle, Glorie qualmenbe, blobfinnig bramarbafferenbe Fanatismus, ber vom mobernen Beibenthum ale achtes Deutschthum und gefunder Patriotismus colportirt wird. "Lieb Baterland, fannft ruhig fenn?" -

Den Mittelpunkt bes zweiten Plates auf unferm Arenensberg behauptete ein prächtiger junger Stier, tabellose Bernerzrace. Um ihn herum faßen, standen und liesen einige beutsche Handwerksbursche, welche vermuthlich nach der Schweiz "machten", ein breiviertelsbetrunkener Metzer, mehrere Schweizerbauern und ein hebräer. Um den Stier drehte sich auch das Gespräch. Bei Lob, Tadel und Todesbrohungen blieb dieser Hornist so gleichmüthig, wie ungefähr ein liberaler Journalist oder Bolkszertreter, der als übersührter Lügner oder gemeiner Wicht an den Pranger der Dessentlichkeit gesstellt worden. Das große Wort führte der Hebräer. Weße

balb auch nicht? Das Bolt Ifrael verftebt fich vortrefflich auf Bierbeiniges wie auf 3meibeiniges, auf ben Bielbenbel wie auf ben Geldwucher und ben 3beenicacher. Bum ausermablten Bolle bat es von neuem fich emporgearbeitet mitten im Chriftenland. Der Bube mußte ein Rarr fenn, um nicht jeben möglichen Brofit fur fich aus ber Berfommenbeit und Dummbeit ber Chriften ju gieben. Bublt er feine Superioriti und bringt er biefelbe jur Geltung, wer tann es ibm ber argen ? Gelbit bie verrufene Jubenpreffe ift nur eine Todier bes Fortidrittes obne Gott und Rirche, unter beffen frubeim Apologeten und Triariern gar wenige Juben glangten. En begreifen bie Gehaffigfeit und bie Frechbeit biefer Breffe, im Sag miber Chriftum und bas Chriftenvoll faugt ber Jute mit ber Muttermild ein, er geifert, fpeit und tobt in effent liden Blattern am behaglichften fich aus. Dan barf abr getroft glauben, bag Broteftanten und Auchtatholiten in Genes läfterung, Chriftenbag und Rirchenfturmerei ben Buben ben Rang abgelaufen baben und noch immer ablaufen. Eint folde Chriften nicht arger und ichulobebedter ale ber arufte und muthenbfte Jube ? Ditfdulbige alles Unbeiles, welche von ben Rachtommen ber Krengiger Chrifti angerichtet wirt. find bie Taufenbe, welche Jubenblatter balten, Juben ale Bolfevertreter in gefengebenbe Rorper entfenben, Juben auf Lebrftuble feben, Rangleien und Rabinette mit Juben be volfern. Wie unbantbar, frech, gehäffig und driffusfeinblid bas moberne Jubenthum geworben, zeigt fich am emporenbiter in Rom, feitbem bie beutiden Giege ben Sanblangern ber grunbfahlichen Revolution ben Ginmarich in Die Gtabt ber Chriftenbeit ermöglicht haben. Berben bie nunmehr auf = ebevorigen Rirchenftaate emancipirten und privilegirten 3uten arbeitfame Burger und Bauern? Borausfichtlich fo menig ale feit Menidenaltern in ber Union ober in Granfreid biet tet Fall gewefen. Rach wie por geben fie bem Schacher all ihrem eigenften Lebensberufe nach, bem Schacher mit Bid und allem Möglichen, bem Gelbichacher, bem Iteenidates, burchtriebene und geriebene Leute und bumm ober eber to blenbet blog in einem einzigen Buntte. Gie begreifen nam

ich nicht, bag fie burch ihr ganges Treiben ein großes Hep! bep! möglich, wirklich und zuleht nothwendig machen.

Guttleipn! ichnarcte Sallftaff, indem er bie Thuren von Sottlieben eines flüchtigen Blides wurbigte. Guttleipn! vieberholten ber Lange und bie Diffes; Guttleipn, no popery! radate bie Gule. No popery! befraftigte bie Befellicaft mie ins einem Munbe. Baren es Drangemen, Commis vopageurs ver Evangelical-Alliance? 3ch erfuhr es nicht; bie intolerante Keußerung aus ben Bahnluden ber Alten war weit meniger wehethuend als aus bem Munbe ber holben jungen Rinber. Beld furchtbare Scheibewand bat boch bie unselige Repo-Intien bes 16. Sahrhunberte zwifchen ben von Ratur aus wehlmeinenbften und beften Menichen aufgethurmt. Aufange berfelben batiren gurud in jene Tage, in welchen bie Burme von Gottlieben einen Gefangenen beherbergten, beffen Erbarmlichteit bloß mit feinem Unglude verglichen merben tenn - ben wieberum jum Balthafar Coffa geworbenen Behannes XXIII. No popery! generalifirte bie englische Intelerang; tein Balthafar Coffa auf bem Stuble Betri! mar meine Meinung.

Gin wiberlicher Schrei aus bem Bentil, bie erfte Station bar erreicht. hier wie auf jeber Schweizerstation trafen mir trei unvermeibliche Ericheinungen. Erftens bie weife Rabne ber Republit mit bem weißen Rreuge; gweitens einen Lagarone, ber im Auffangen bes Schifffeiles ale Birtuos fic probucirte; brittene einen befabelten Grunrod mit Rappi mb gelben Baffepole, in weiland blauen Unaussprechlichen ledenb, unter beffen Utenfilien Burften nebft Knopficheere nicht zu gehören schienen. Derfelbe wiberliche Bfiff; fast nubelos burchfurchte ter Arenenberg ben Strom, ber raich en Unterfee erreichte. Richt bie im Baffer gablreich auf: gepfahlten Fifchreifen, Rete und bie Warnungezeichen, nicht bas gellenbe Gefdrei ichwarzweißer Moven, welche mit ber Birtuositat ber Schwalbe bie Luft freug und quer burch: **idnitten, nicht einmal ber Ermatinger Schühenstanb, ber** einige bunbert Schritte vom Ufer entfernt im Gee fich er= bebt, brachte bie Insulaner aus ihrer Regungelofigkeit. Im

Ru batten wir bas langgestredte alte Ermatingen linte, bie prachtige Reichenau rechte une gegenüber. Der vierbeinige Bornift, ber Metger und einige Bauern landeten, anbere fliegen ein. Balb begann eine Bilberflucht, wie man lieblider fie faum finben mag. Sinter une bie wirklich impofanten Umriffe von Conftang, bem ich mein fare well aufanbte; rechts ichauten über fanft anichwellenbe wohlbepflangte Bobenguge bie Begauer Berge in ben Gce binein, nabe ober ferner bom Ufer gruften Rabolfgell und mander Ort berüber. Druben am linten Ufer, beffen Gebirge: jug etwas freiler auffreigt, fab man gwifden ben berbftlich geidmudten ftattliden Baumgruppen nabe beifammen eine Ungabl Schlöffer ober beffer burgerlich ausschauenber Land: baufer : Galenftein , Eugensberg , Luifenberg , Sanbegg und por allem, bem Ufer jugleich am nachften, Arenenberg. Geit bem unfterblichen Gottesgerichtstage von Geban ift ber Rugenbfit bee britten und wohl auch letten Rapoleon an bie Reibe ber welthiftorifden Dentmaler eingetreten, welche ben Sterblichen an bie Banbelbarfeit menichlichen Gludes erinnern. Sier wuchs er auf, ber große Abenteurer, ber folange bie erfte Bioline im alterefdmaden Guropa gu fpielen bermochte; bier beichließt er vielleicht feine Tage in reuevoller Ermagung bes berühmten Bortes: qui mange du pape, il mourra. Erft noch 1867 mallfabrieten Sunberttaufenbe nach ber glangenbiten Sauptftabt ber Welt, um bie Meifterwerte ber Gultur bes 19. Jahrhunderte anguftaunen und in ihrer Betrachtung fich felbft angubeten; in ben prachtvollen Tuilerien luftwanbelten bie Großen ber Erbe und brachten bem Deifter erbarmlicher Machiavelliftit ihre Sulbigungen bar. Debr ale je fühlten bamale bie Frangofen fich ale grande nation. Der Unblid ber Rrupp'iden Riefentanone erregte blog bie Rengierbe und bie Beiterteit ber frangofifchen Offigiere. Ihnen war ja bie Wirkung ber Mitrailleufe, biefer Charfreitageratiche bes Genius ber Menichheit, wie bie Tragweite bes Chaffepot befannt. Doch icon bamale wob man binter bem Borbange buntle Gewebe und bamale flog burch alle Blatter bie rathfelhafte Eröffnung, bag bie Freimaurer ber romanifden unb beutschen Zunge fortan gemeinsam arbeiten. Wer nicht stocklind war, wußte, wer und wo man rüstete, und begriff recht wohl die sorglose Unthätigkeit jenseits des Rheins. Und heute hat man weit mehr erreicht als man ursprünglich beabsichtigte. Richt bloß der Thron der Napoleoniden ist untergegangen in einem Meer von Täuschungen, Kopslosigkeit und Niederlagen. Tas Babel an der Seine war Nonde hindurch die Aussklungsstätte des Weltelendes und des Weltwahnwides; die Tuilerien und andere monumentale Bauten liegen in Schutt und Asche, es gibt keine napoleonische Armee mehr, das franssssische Volkseicht ward geschlagen und — das deutsche Bolk mit diesem L'empire c'est la paix — morituri te salutant, Caesar!

Derlei Gebanten erwedte ber Unblid von Arenenberg in mir neutralem Guropaer, mahrend bie Bermaniffimi gerabe fo gebachtniflos, tenntnifarm und rob über alles Grangofifche berfielen, wie ber Beitungepobel im neuen Reich handwerkemäßig suthun pflegt. In Ermatingen war ein ichweizerischer Notar tingeftiegen, welcher vorbem mit mir gu ben Gugen bes Brofeffore Bauger in Beibelberg gefeffen. Gin liebensmurbiger Mann und jener Renner ber vaterlanbifden Alterthumstunde und Ge-Schichtforschung Giner, benen man wohl in teinem Lanbe ber Belt fo gabireich wie in ber Schweiz begegnet. Schwerlich befit ein anberes Bolt verhaltnigmäßig fo viele General: und Specialdroniten und einen größern Urtunbenreichthum Rüger, Tidubi, Anshelm, Juftinger. uls bie Schweizer. Burfteifen, hottinger, Saller und viele anbere haben bem großen Johannes von Muller vorgearbeitet. Der Notar verfiderte mich, außer Rorfita fei bie Umgegenb von Arenenberg vielleicht ber einzige Erbfled, wo Napoleon auch als Ertaifer popular bleibe. Die lebenbige Erinnerung an feine Leut: feligteit. Freigebigteit und Nonchalance habe er als Raifer burch Befuche und Geschente erneuert; teiner ber ihm jemale einen Dienft ermiefen, fei unbefdentt geblieben.

Station Berlingen! Wir hielten berselben Stelle nahe, wo eine Keffelerplosion vor nicht Langem schweres Unplud angerichtet, und ben Namen bes unansehnlichen Ortes mit seiner schönen Kirche jum erstenmal wohl in bie Zeitungen gebracht hat. Sorglos genoß ich ein gewiß seltenes Natursschauspiel. Als kleine golbige Scheibe glanzte bie Sonne burch ben schwarzgrauen Rauchflor, ber bem Rohre unseres Dampfers entquoll — ein Bilb ber Bahrheit, bie im steten Kampfe mit Jurthum und Lüge, Leibenschaft und Laster endsgiltig boch siegt.

Debr und mehr warb bie Reife gur Sabrt burch einen großen Garten voll bunter Mannigfaltigfeit und biftorifden Grinnerungen. Gelbft Salftaff lief bie Rrotenaugen gumeilen von einem Ufer jum anbern ichweifen. Der Lange ftelste auf bem Berbede umber, bie Sanbe in ben Sofentafden, wiewohl bie Temperatur nichts weniger als froftig war; bie Miffes girpten, ber braunen entidlupfte mehr als ein verv beautyful, blog bie Gule bewahrte noch langere Beit ibre theilnahmeloje Saltung. Mein Rotar ermubete nicht mich ju orientiren und intereffante Rotigen einfliefen gu laffen. Um babifden Ufer, Berlingen gegenüber, liegen Sorn, Gaienhofen, Rattenborn und anbere Beinorte. Sier wie in ber gangen Geegegend lebt ber veremigte Grabifchof Bermann von Bicari im beften Unbenten, hauptfächlich befihalb , weil berfelbe um ben Beinbau fich ebenfo große als wenig betonte Berbienfte erworben bat.

### XLII.

## Die confessionslofe Schule.

Wo immer einige sogenannte liberale Manner, die ben Beruf zur Berbesserung ber gesellschaftlichen Zustände in sich fühlen, versammelt sind, da kann mit Sicherheit darauf gerechnet werden, daß die Schulfrage besprochen wird. In welcher Art aber von solchen Koryphäen des Fortschritts die Lösung dieses wichtigsten Theiles der socialen Frage versucht werden will, das ist von Männern welche den Liberalismus mit wissenschaftlichen Gründen stühen zu müssen glauben, zu wiederholten Malen in den unzweideutigsten Worten auszespesprochen worden.

Einer ber bekanntesten und begabtesten wissenschaftlichen Schleppträger bes Liberalismus in Bayern ist ber längst von ber Kirche abgesallene Weltpriester und Universitätsprosessor Dr. Jatob Frohschammer in München. Er betrachtet bie tatholische Kirche als die gesährlichste Gegnerin der Wissenschaft und als das größte hinderniß einer gedeihlichen Entswicklung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Darum erklärt er in seinem Buche: "Das Necht der eigenen Ueberzengung", daß "Unabhängigteit des Eulturstaates von jeder positiven Religion, von jeder ""Rechtgläubigkeit"" eine Grundsorberung unserer Zeit sei." Ja der Münchener Phis

LXX.

lofoph findet es fogar fur nothwendig, baf ber moberne Culturftaat im Intereffe ber Gelbfterhaltung mit ber tatho: lifden Rirde ben Rampf aufnehme und fuhre. "Er wird flegen und Sieger bleiben burch bie freie Biffenschaft, burch ben vollftanbig frei gegebenen religiofen Glauben, burch bie verbefferte und firchlich unabhangig gestellte Schule, burch bie erhohte Bilbung und Aufflarung bes Bolfes, burd liberale Staatseinrichtung und Lebensorbnung, burch Befreiung ber Chefchliegung von ber firchlichen 3mange: gewalt, burch Bertretung aller berechtigten Unfpruche aller feiner Burger, burch immer beffere Berwirflichung ber 3bee ber Gerechtigfeit und humanitat ... Alfo nicht fo faft burch Berordnungen und Gefete, als vielmehr burch bie Schule, burch bie Bilbung muß ber moberne Staat auf bas Bolt wirfen, baburch beffen geiftige Munbigfeit und feine eigene Selbstiftanbigfeit gegenüber ber Rirchengewalt anftreben" (G. 190 ff.).

Alfo ber moberne Culturftaat hat die Aufgabe, die fociale Macht und ben Ginfluß ber tatholifden Rirche zu vernichten; bas Mittel gur Erreichung biefes Bieles ift bie Schule, Das muß Jeber, ber in Birflichfeit bem Liberalismus angehoren will, als unzweifelhafte Babrbeit feftbalten. Ber aber nicht au ben tonangebenben Subrern ber liberalen Bartei gebort, wer nicht volltommen fich bewußt ift ber eigentlichen Beweggrunde bie allen Beftrebungen ber Liberalen gu Grunde liegen, wer vielmehr aus einer gewiffen Gitelfeit und aus felbftfüchtigem Ehrgeig, nämlich um ben Namen eines "Gebilbeten" auf wohlfeile Art zu verbienen, fich bem Liberalismus verichrieben hat: ber wird fich wohl mit bebentlicher Diene bie Frage ftellen, wie benn bie Schule ein Mittel werben und fenn tonne gur Befampfung ber Rirche? 3ft benn nicht bie Rirche bie Berrin ber Schule? find benn nicht bie Diener ber Rirche bie inspectores nati, bie gebornen Borftanbe und Auffichteorgane ber Schule? wird benn nicht von ben ultramontanen, jefuitifch geschulten Geiftlichen burch ihren Reli= gionsunterricht in die jugendlichen Herzen der Kinder Liebe und Anhänglichkeit an die Kirche einzupflanzen gesucht? Freilich geschieht dieses und vielsach mit solchem Ersolg, daß die Bemühungen des liberalen Schulmeisters keinen oder doch nur geringen Ersolg haben können. Es muß demnach, soll die Schule als Mittel zur Bekämpfung der Kirche tauglich sehn, die Kirche aus der Schule verdrängt werden dadurch, daß man die Geistlichen aus der Schule vertreibt und den Religionsunterricht entweder ganz beseitigt oder ihn solchen Leuten anvertraut, die mit dem positiven Christenthum längst gebrochen haben und entweder dem Materialismus oder einem der Religionslosigkeit nahekommenden Indisferentismus huldigen.

Bie man aber die Geiftlichkeit aus ber Schule verbannen fonne, bas bat ber beutsche Reichstag gelehrt burch bas Schulauffichtsgesetz vom 11. Marg 1872. Daß biefes Befet aufzufaffen fei als "Befreiung ber Schule von ber Briefterherrichaft", hat Dr. Guftav Gberty, Mitglieb bes Saufes ber Abgeordneten in Berlin, in einer eigenen Brofoure bargethan. In feinem Schriftden "über bas Berhaltniß bes Staates zur Boltserziehung" fchreibt er G. 30: "Seine wenigen Baragraphen fegen ben Briefter von einem inspector natus ber Schule zu einem inspector datus berab. Der Staat gibt, wenn er will, bem Geiftlichen eine Miwirfung bei ber Aufficht, und nimmt fie ibm, wenn er will." Gollten inbeg biefe Borte noch nicht tlar genug fenn, fo werben bie folgen= ben allen Zweifel über bie beabsichtigte Birfung jenes Gefebes vericheuchen. "Dit Gulfe biefes Gefebes (beißt es S. 31) wird bas Schulwefen in bas rechte Fahrwaffer geleitet und, frei von Briefterbruct, feinem Biele, ber Befreiung, ber Auftfarung entgegen gefteuert. Sierin, in ber Befreiung von fleritalen Ginfluffen, in ber Burudführung ber Meniden auf bie einfachen Grundfage ber Ratur und Bernunft, liegt bie Gicherftellung ber Gefellichaft vor allen ihr brobenben Sturmen, benn nur auf biefe Grundlagen fann bas Reich ber Tugend, ber Berechtigfeit, ber Mäßigung gegründet werden, in welchem allein der Hafen des Friedens und des Glücks, so weit diese hehren Güter auf dieser Erde zu erlangen sind, zu sinden ist." Und wie sehr Hr. Eberth für diese hehren Güter des Friedens und des Glückes besorgt ist, erhellt aus folgendem Schlußsatze seiner Broschüre (S. 33): "Soll der überall entbrannte Kampf gegen die Priesterherrschaft zum Siege sühren, so muß die ganze gebildete Welt in die Reihen eintreten. So nur kann die Bildung selbst gesichert und der Friede der Welt auf sichere Grundslagen gestellt werden."

Bon ber auf ben Grunbfagen ber Ratur und ber Bernunft allein beruhenden Bilbung und ber badurch bebingten "geiftigen Munbigfeit und Gelbftftanbigfeit bes Bolfes gegenüber ber Rirchengewalt", wie Frobichammer zu fagen beliebt, bangt alfo bas Seil ber Belt ab. Grundfage und Anichanungen, bie ber Menich aus biefen Bilbungsquellen nicht berauleiten vermag, bie vielmehr auf übernaturlicher Offenbarung beruben, find bagegen mabricheinlich eine Gefahr fur ben Beftand ber Welt und gerftoren bie "behren Guter bes Friebens und bes Bludes", weghalb fie von bem mobernen Gulturftaate nicht gebulbet werben burfen. Gelbitverftanblich bat ja ber Staat bie ausschließliche Mufgabe Frieben und Glud ju gewähren und ju ichugen und für fein eigenes Bobl gu forgen. Wenn wir bas nicht einsehen murben, fonnten wir es aus bem, bier nicht naber zu qualificirenben. Buche bes Berliner Realichullehrers Abolf Laffon über " Brincip und Bufunft bes Bolferrechts" erfeben, wo bes Raberen auseinandergesett wird, bag ber Staat nur burch bas Brincip bes Egoismus gebunden fei, bag bagegen bie hoben 3beale von Sittlichkeit, Berechtigkeit, Denschlichfeit fur ben Staat nicht eriftiren (G. 53).

Daß in ber Praxis biefe Maximen zur Geltung getommen find, tonnte uns längst nicht mehr zweifelhaft fenn, und beghalb tann es uns nicht überraschen, wenn sie nun auch in ber Theorie Ausbruck erhalten. Mit Zuhulfenahme bieser Theorie können wir uns Alles, was uns sonst unbegreistlich sehn mußte, erklären; wir haben nun nicht mehr nothwendig uns den Kopf zu zerbrechen über Berfügungen und Gesehesbestimmungen, die den einsachsten Principien des Rechtes und der Menschlichkeit Hohn sprechen und nur als Ausstülisse der ertremsten Polizeiwillkur erkannt werden können. Zetzt begreisen wir, warum die Schule nicht der Kirche, sondern dem Staate gehöre, und warum die Geistlichkeit mit ihren veralteten Religionsbegriffen aus der Schule verbannt werden muß; darum nämlich, weil der moderne Eulturstaat die Schule nothwendig hat zur Lösung seiner Ausgabe, welche in der Bekämpfung der Kirche besteht, zu welcher Bekämpfung nur glaubens- und religionslose Menschen tauglich erscheinen.

Aber, bore ich mit größter Entruftung aus bem Beerlager bes Liberalismus entgegenrufen, wer will benn religions= loje Schulen und Menschen ? ift benn nicht bei jeber Belegen= beit betont worben, bag bie Religion bem Denichen wefents lich und bag fie bie Grundlage fenn und bleiben muß aller gefellichaftlichen Bereinigungen? Saben uns benn nicht bie Bortführer ber baperifchen Lehrer (fiebe bie fünfte Saupt= versammlung bes baverifden Lehrervereins in Danden vom 21. bis 23. Auguft 1872) verfichert, bag meber ber Staat noch bie Schule baran bente ben lieben Bott abguichaffen? Saben fie nicht proteftirt gegen bie Borwurfe ber Entdriftlichung ber Schule? 3a, in ber Distuffion bat Gr. Lebrer Strauß von Altorf fogar jugeftanben, bag im Menichen bon Ratur aus ein religiofes Bedurfniß liege, welchem feine Befriedigung gemahrt werben muß, wenn ber Menich naturgemäß erzogen werben foll. Es muß alfo bie Ergiehung in ber Schule auch ber Religion ihr Recht und ihren Ginflug Laffen. Lehrer Regel aus Dunchen ift bavon, bag bie Religion bem Menfchen wefentlich fei, fo fehr überzeugt, bag er fich ju bem Musruf hinreißen ließ: "bie Religion ift gu tief im Befen bes Menichen begrundet, als bag fie in Gefahr tommen tonnte." Und felbft Brofeffor Frohichammer, ber

boch forbert, daß der Staat von jeder Religion sich unabhängig stellen soll, will nicht, daß der Mensch religionslos sei, da er auf der anderen Seite verlangt, der Staat sollalle Religionsbekenntnisse schützen, d. h. er "soll die Religionen frei geben und sie ihrer eigenen Kraft und Thätigkeit überlassen." Da hier von einem "Schützen" aller Religionsbekenntnisse die Rede ist, so wird Riemand sagen können, daß der Münchener Philosoph die Religion überhaupt zurückbrängen oder gar aus dem Staate verbannt wissen will. Es kann darum der oben gemachte Borwurf, als ob man nur glaubens = und religionslose Menschen heranziehen möchte, kaum mit Ernst erhoben werden?

Und bennoch stehe ich keinen Augenblick an, mit aller Entschiebenheit zu behaupten, daß die Bestrebungen des vulgaren Liberalismus auf die Errichtung von religionslosen Schulen gerichtet sind. Eingestandenermaßen nämlich kämpft man für confessionslose Schulen, und "confessionslos" muß im letten Grunde mit "religionslos" identisch seyn. Suchen wir uns hierüber klar zu werden.

Es ift selbstverständlich, schreibt Dr. Frohschammer in bem angeführten Buche S. 227 ff., "baß die Schulen bes Staates teinen consessionellen Charafter haben dürsen." Als Grund hiefür gelte, daß die Kirche durch die Schule das Bolt nach den Grundsähen der papstlichen Enchtlita und des Syllabus erziehen und so dasselbe zu einem großen Wieersstand gegen den Staat vorbereiten, nöthigenfalls dasselbe sogar zu einer großen gewaltsamen Katastrophe gegen den Staat ausbieten würde. Fassen wir dieses in wenige Worte zusammen, so können wir sagen: Der consessionslose Charakter der Schule sei geboten und gesordert im Interesse der Selbsterhaltung des Staates.

Als zweiter Grund wird für die confessionslose Schule geltend gemacht, daß es "gegen den Zweck des Staates und gegen das Wohl des Boltes ist, durch fortdauernde Aufrechterhaltung confessioneller Gegensähe ober gar durch Begünstigung



ber Schärsung berselben und ihres Habers, die Einheit, Harmonie im Staate zu stören und die politische Kraft baburch zu schwächen." Endlich "barf sich ber Staat auch beschalb nicht von den Confessionen und Kirchengewalten bestimmen und beherrschen lassen, weil ihm Alles daran liegen muß, daß die Jugend auch patriotisch und dem Boltscharakter, ber Boltseigenthumlichkeit gemäß gebildet und erzogen werde."

hier haben wir von einem Bertreter ber Biffenschaft, von einem Reprafentanten ber beutschen Biffenschaft sogar, die Grunde tennen gelernt, welche die Einführung der confessionslosen Schule nicht bloß rechtsertigen, sondern sogar als nothwendig erscheinen lassen sollen.

Es bedarf feiner befondern Fertigfeit in ber Runft amiichen ben Beilen ju lefen, um einzuseben, bag bas Gifern für bie Communalichule ichlieglich mit ber Befampfung bes fatholifchen Religionsbetenntniffes ibentifch ift. 3a man braucht gar nicht zwischen ben Zeilen zu lefen, ba Berr Frobichammer an verschiedenen Stellen feiner Schrift felber von ben Gefahren rebet, welche bem Staate und ber menichliden Gefellichaft von ber romifden hierarchie broben, gegen welche barum ber Staat antampfen muffe. Und wenn er von ber patriotischen Erziehung bes Boltes fpricht, fo meint er eben nur, bag ber Staat nicht bulben burfe, bag "bas beutiche, insbefondere bas fubbeutiche Bolt von Rom aus geiftig unbedingt beherricht, fein geiftiges Leben nach romifcher Art und Reigung, nach romifchen Zweden beftimmt" werbe. Denn bamit geht alle Gelbitftanbigfeit verloren, bort alle Freiheit auf und erscheint bas beutsche Bolt "als ein erobertes, unterworfenes Bolt", bas eines Aufschwunges und eigener großen Beiftungen unfabig ift.

Ob wohl die bayerischen Schullehrer alle gewußt haben, worum es sich in letter Instanz bei der Communalschule handelt? Ich glaube diese Frage entschieden verneinen zu durfen, da ich mir nicht zu benten vermag, daß ein Lehrer, der noch einige Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Kirche

hat, in ein Geschrei einstimmen wird, welches zum Bernichtungskampf gegen dieselbe aufsordert. Ich glaube vielmehr, daß der größte Theil der in München versammelten Lehrer Protest gegen die Communalschule eingelegt hätte, wenn denselben die Tragweite und das letzte Ziel der hierauf gerichteten Bestredungen mit den von uns mitgetheilten Worten Frohschammers nahe gelegt worden wäre. Die Stimmführer auf der Münchener Lehrerversammlung haben deßhalb auch für nothig gehalten, die Besürchtungen welche man von der Communalschule für das Christenthum hegen muß, zu deseitigen und sormlichen Protest zu erheben gegen den Borwurf, daß man mittelst der Communalschule die Volksichule entchristlichen wolle. Für diesen Hauptvorwurf, sagt Lehrer Schramm, habe man in Wirksichteit nie den Schatten eines Beweises zu liesern vermocht.

Auf die Einwendung des nichtgelieferten Beweises könnten wir einfach erwidern, daß auch für die Nothwendigkeit der Communalschule noch kein zwingender Beweis geführt worden ift, daß wir bemnach gegen die Behauptung der Rüglichkeit und Nothwendigkeit einfach die Behauptung der Unnöthigkeit und Schädlichkeit berselben stellen könnten. Aber für die Nothwendigkeit der Communalschule liegen ja Beweise vor? Gut! prüsen wir dieselben in aller nur möglichen Kurze.

Die Communalschule ist nach Dr. Frohschammer nothwendig im Interesse der Selbsterhaltung des Staates, der
durch die katholische Kirche jett besonders gefährdet ist. —
Sollen wir den Beweis liesern, daß diese Behauptung aller
und jeder Begründung entbehrt? Schon die alten Heiden
haben erkannt, daß ohne Religion, ohne Ehrfurcht vor den
Göttern der Staat nicht bestehen könne. Deßhalb stand denn
auch sowohl in Griechenland als in Rom die Staatsresigion
mit allem zum Götterdienste Erforderlichen unter dem Schutze
der Gesetze, und die Strase, mit welcher die unter den Begriff der Religionsvergehen fallenden Handlungen geahndet
wurden, war in den meisten Fällen der Tod. Die Heiden

baben baburch gezeigt, baß fie ein richtigeres philosophisches Urtheil hatten, als felbft ber beutsche Philosoph Frohichammer. Denn unwirerleglich fteht als richtig feft, mas Balmes (Der Brotestantismus verglichen mit bem Ratholicismus III. 111 f.) niebergeschrieben: "Machen, baß bie Religion und bie gute Moral auf bem Grunbe bes Bergens Burgel faffen, ift ber erfte Schritt, um Emporungen und Staatsauflofungen ju verbuten; wo biefes bebre Riel in ben Bergen vorberricht, barf man nicht erschrecken, ob man biefen ober jenen politifden Meinungen mehr ober weniger Gebor ichente. Belches Bertrauen tann eine Regierung auf einen Mann fegen, ber fich laut zu ben monarchischen Grundfagen befennt und babei ein gottlofer Menich ift? Wird berjenige welcher bie Rechte bes Allmächtigen felbst nicht achtet, bie ber Konige ber Erbe in Ehren halten? Das Erfte, faat Geneca, ift bie Einführung bes Gottesbienftes und ber Religion, bierauf bie Erfenntnig ihrer Majeftat und ihrer Gnabe, ohne welche es teine Majestat gibt. Primum est Deorum cultus, Deos credere; deinde reddere illis majestatem suam, reddere bonitatem, sine qua nulla potestas est (Sen, epist, 95). Auf gleiche Beife brudt fich ber erfte Rebner und vielleicht ber größte Philosoph Roms, Cicero, aus: Die Burger - fagt er - muffen por Allem überzeugt fenn, bag bie Serren aller Dinge bie Gotter find, welche auch alle Dinge regieren; fie lenten alle Begebenheiten, erweisen bem menfchlichen Beschlechte unaufhörlich große Wohlthaten, bliden in bas Innere bes Menfchen, feben, was er thut, ben Ginn und bie Frommigfeit, welche er bei ber Ausübung ber Religion zeigt, und halten genaue Rechnung über bas Leben bes frommen und gottlofen Menichen (Cic. de nat. Deor.)." Der Mittheilung biefer Stellen fügt Balmes bie beherzigenswerthen Borte bei : "Diese Bahrheiten muß man fich tief in's Berg einpragen; bas Bofe in ber Gefellichaft geht nicht hauptfachlich von Meinungen ober politischen Spftemen aus; bie Burgel bes Bofen ftedt im Unglauben, und wenn biefem

fein Damm entgegengesetht wird, so predigt man die strengsten monarchischen Principien vergeblich. Hobbes schmeichelte
ben Königen sicherlich ein wenig mehr als Bellarmin; inbessen welcher Monarch, der mit gesunder Bernunft begabt
ist, wollte nicht lieber den weisen und frommen Controversisten
zum Unterthanen haben?"

Diese Worte bes spanischen Philosophen sind so zutreffend, daß wir sie der allgemeinen Beherzigung empfehlen zu sollen glauben.

Die beibnischen Staatsmanner fcutten bie Religion bes Bolfes als bie Grundlage und ben ficherften Bort bes Staatslebens fo febr, bag ber größte Runftler feiner und vielleicht aller Zeit, Phibias, in bem Rerfer fterben mußte, weil er es gewagt batte, auf ber Statue ber Ballas in ber ben Schild verzierenben Amazonenichlacht fein und bes Berifles Bilonif angubringen. Und baß fie mit biefer Berthichabung ber Religion im Rechte waren, bat bie Geschichte bewiesen, welche lebrt, bag mit bem Berfalle bes religiofen Glaubens und sittlichen Lebens auch ber Staat feinem Untergange entgegeneilte. Gollte, wenn bie Religion bes Beibenthums gur Sicherstellung ber ftaatlichen Ordnung biente, bas Chriftenthum bem Staate gefährlich werben tonnen ? Rimmermehr! Sat boch ber Stifter biefer erhabenen Religion felbit ben Behorfam gegen bie weltliche Obrigfeit nicht nur im Borte, fondern fogar durch fein Beispiel gelehrt. Und feine erften Junger und bie Apostel haben biefen Gehorsam mit ben ernfteften Borten eingescharft. Es genügt an jenes Bort bes Apoftels Baulus in feinem Brief an die Romer (13, 1-7) gu erinnern : "Jegliche Geele fei ben boberen Gewalten unterthan. Denn es gibt feine Gewalt außer von Gott; bie aber bestehen, bie find von Gott eingesett. Sonach wer fich ber Gewalt wiberfest, wiberfest fich Gottes Anordnung, bie fich aber wiberfegen, verschaffen fich felbft ihr Strafgericht. Denn bie Obrigfeiten find nicht ju furchten fur bas gute Bert, fonbern für bas bofe. Willft bu aber bie Gewalt nicht

fürchten, thue bas Gute, und bu wirst Lob haben von ihr; benn Gottes Dienerin ist sie, bir zum Guten. Wenn du aber bas Böse thust, so fürchte dich; benn nicht umsonst trägt sie bas Schwert! Denn Gottes Dienerin ist sie, Rächerin zum Zorne für ben ber bas Böse thut. Deßhalb aus Nothwendigkeit seib unterthan: nicht bloß um bes Zornes, sondern auch um des Gewissens willen. Denn um dessenwillen leistet ihr auch Abgaben; benn Diener Gottes sind sie, die gerade diesem obliegen. So leistet denn Allen was ihr schuldig seid: wem die Abgabe, die Abgabe; wem den Zoll, den Zoll; wem die Furcht, die Furcht; wem die Ehre, die Ehre." Wenn in diesen Worten, welche die Grundprincipien für das Verhalten der Unterthanen den Vorzeseisten gegenüber enthalten, etwas Staatsgesährliches liegt, dann weiß ich nicht, was staatsgesährlich ist.

Wenn aber das Christenthum im Allgemeinen ber staatlichen Ordnung nicht entgegensteht, ist dann etwa die specifisch
katholische Form staatsgefährlich? Das wird behauptet, ohne
irgendwie bewiesen werden zu können. Eine solche Behauptung kann nur ausgestellt werden, wenn man den Begriff
bes Staates fälscht und ihn identificirt mit den jeweiligen Trägern der Staatsgewalt mit Ausschluß des Bolkes, als
ob die Regierung allein ohne die Unterthanen einen Staat
bilden könnte. Hält man aber sest, daß ein geordneter Staat
nur bestehen könne, wenn Regierung und Bolk gegenseitig
sich stügen und schützen, kein Theil den andern schädigen,
sondern jeder die Rechte des andern anerkennen und vertheidigen will, dann wird man sagen müssen, daß keine Religionsform in so hohem Maße die Gesellschaft und den
Staat sichert und unterstüßt, wie die katholische.

Es wurde mich viel zu weit vom Ziele abführen, wollte ich dieses im Einzelnen nachweisen. Der schon angeführte spanische Philosoph Jatob Balmes hat diesen Beweis gesliefert in seinem dreibandigen Werke, in welchem er ben Katholicismus mit dem Protestantismus vergleicht. Darin

mag Reber nachlefen, was bie tatholifche Rirche fur bie Civilifation und Bilbung ber Menichheit, fur Runft und Biffenicaft geleiftet bat; und wenn bie Bilbung und bie Biffenichaft, wie auch bie liberalen Schulmeifterlein nicht laugnen fonnen und wie uns Frobichammer und Gbertn wiederholt verficherten, Die Gicherheit ber Befellichaft begrunden, bann tann bie fatholifche Rirche nicht ftaate und gefellichafteichablich fenn. Bielmehr befteht zu Recht, mas Uncillon (Tableau des révolutions du système politique de l'Europe) fagt: "Im Mittelalter, wo es fonft feine fociale Ordnung gab, rettete bas Bapftthum vielleicht allein Europa von einer ganglichen Barbarei. Es fouf Begiebungen unter ben entfernteften Rationen, es war ein allgemeiner Mittelpuntt, ein Bereinigungspuntt für bie ifolirten Staaten. Es war ein höchfter Gerichtshof, errichtet inmitten ber allgemeinen Angrebie, beffen Urtheile bisweilen ebenfo achtungewerth als geachtet waren, es verhutete und bemmte ben Defpotismus ber Raifer, erfette ben Mangel bes Bleich: gewichts und verringerte bie Rachtheile ber Teubalregierung." (Bergl. Bergenrother, Ratholifde Rirde und driftlicher Staat S. 105.) Dber follte etwa bie Staategefährlichfeit ber "römischen Gurie" barin bestehen, baß fie die Freiheit ber Bolfer ichnist por ber bespotischen Tyrannei mancher Erager ber Staatsgewalt?

Das Interesse ber Selbsterhaltung bes Staates wurde also wohl ben besonderen Schutz bes katholischen Religions= wesens fordern und kann eben barum auch keine confessions= lose Schule nothwendig erscheinen lassen.

Da sagt man mir vielleicht, daß allerdings die tatholische Religion während des Mittelalters bis auf die Reformationszeit herab für die Gesellschaft nühlich und förderlich gewesen sei, daß aber seit der Resormation die Sache sich anders gestaltet habe. Seit dieser Zeit nämlich stehe der tatholischen Form des Christenthums die protestantische gegenüber, das Eine Christenthum habe sich in mehrere Formen pefchieben, beren jebe ihre Anhänger und Bekenner habe, veren jebe auch bas Berhältniß ber religiösen und staatlichen Bewalt verschiebentlich auffasse. In dieser Hinsicht aber äume jede Religionsgesellschaft dem Staate mehr ein, als vie römisch-katholische. Müsse der Staat schon um beswillen vem Katholicismus feindlicher gegenüberstehen als den übrigen Religionsgesellschaften, so noch vielmehr darum, weil die tascholische Kirche sich als die allein berechtigte Religionssyenossenssschaft zu betrachten und die andern als keherisch zu verurtheilen gewohnt sei, was zur Folge habe, daß die Bestenner der verschiedenen Religionen in Uneinigkeit miteinander leben, wodurch die innere Ruhe des Staates gefährbet werde. Um die innere Ruhe herzustellen und zu besestigen, könne es Kin sichereres Mittel geben als die consessionslosse Schule.

Damit sind wir nun zum zweiten Grunde gefommen, ben Dr. Frohschammer für die Rothwendigkeit der Communalschule angeführt hat. Es ift dieß derselbe, dem auch die deutschen Schullehrer in Näunchen großes Gewicht beigelegt haben, wie daraus hervorgeht, daß jeder Redner über diese Frage tenselben angezogen hat. So sagt Lehrer Schramm, die Communalschule vereinige die durch die Confession getrennten zufünstigen Staatsburger durch das Band der Freundschaft und Bildung, während die Confessionsschule als thatsächliche Kirchenschule Schranken ausrichte, die oft auf Lebensbauer nicht mehr zu beseitigen seien.

Bas diese Schranken betrifft, so sind sie nicht größer und unüberwindlicher, als diejenigen welche durch die Berscheenheit der wissenschaftlichen Richtungen oder der polistischen Parteiungen zwischen den Bewohnern eines Landes michtet werden. Auch diese Parteiungen schwächen und versichten den innern Frieden und die Ruhe des Lebens und ind barum dem Staate ebenso gefährlich, wenn nicht gesährlicher, als die verschiedenen Religionsbetenntnisse. Die erschiedenen wissenschaftlichen und politischen Anschauungen zerben aber weber die Bolteschullehrer noch die Professoren

ber höheren Unterrichtsanstalten abschaffen wollen und können, und so können die Ursachen ber inneren Uneinigkeit der Staatsbewohner nicht verschwinden. Soll also die confessionslose Schule den inneren Frieden herstellen, so wird ihr das nicht gelingen können; sie kann den beabsichtigten Zweck nicht erreichen. Was aber den Zweck nicht zu erreichen vermag, ist zwecklos, und zwecklose Sinrichtungen zu schaffen ist nicht Sache eines vernünstigen Mannes und einer weisen Regierung, sondern Sache der Thoren. Daraus erhellt, daß die Eiserer für die Communalschulen gerade nicht das beste Zeugniß für sich ablegen.

Uebrigens lehrt uns bie Erfahrung, baß im Lebensvertebr zwifden ben Unbangern verschiebener Confessionen bie Geranfen, von benen man fabelt, entweber gar nicht eriftiren, ober daß fie fo gering und unbebeutend find, daß fie burch ein geringes Dag von gutem Willen auf beiben Geiten niebergeriffen werben fonnen. Wenigftens wird man nicht fagen tonnen, bag mit bem Befen bes Ratholicismus bie Toleran; gegen Unbereglaubige im Biberftreite ftunbe. Bielmehr ift es gerade die fatholijche Rirche, die zuerft bas Bort "nil humani a me alienum puto" gur Bahrheit machte und bie große Lehre ber Belt verfundete, bag alle Menichen ohne Ausnahme und Ginfchrantung unter bem gleichen Schute ber gottlichen Gebote fteben. Und babei geht bie Meinung ber Rirche nicht etwa babin, bag man blog gehalten fet, unterschiebslos gegen Alle bie fogenannten Rechtspflichten gu erfüllen, fonbern fie gebietet auch ihren Glaubigen, feinem Einzigen, bem Mermften fo wenig als bem Reichften, bem Stlaven fo wenig ale bem Freien, eine Liebespflicht zu verweigern, bie er von uns forbern tann. Insbesonbere aber wurde ber Umftand, daß Jemand im Glauben von une getrennt fei, niemals in ber Rirche als ein Grund betrachtet. in ber angegebenen Richtung eine Ausnahme eintreten zu laffen, und auf die tatholische Moral burfte Giner fich nicht berufen, ber auch nur eine fleine Ungerechtigfeit ober eine

leife Berletung ber Liebe gegen ben Rachften mit ber irrthumlichen Religion, ber biefer angehört, entschuldigen wollte. Benn bie tatholifche Rirche barum auch nicht aufhören fann, gegenüber ben berichiebenen anbern driftlichen Confessionen Die Grunde fur die Bahrheit, die ihr anvertraut ift und in ber ihre eigene Erifteng blog ein einzelnes Moment bilbet, au vertheibigen und die Wegengrunde, bie gegen biefelben in's Relb geführt werben, in ihrer Nichtigfeit aufzuzeigen; ja wenn fie es felbit als ihre Aufgabe betrachten muß, mit ben Baffen ber geoffenbarten Bahrheit ben Bau ber menschlichen Meinungen zu gerftoren und felbft polemifch gegen bie Lebren ber übrigen Confessionen vorzugeben: fo ift bieg von bem Intereffe ihrer Gelbfterhaltung und bavon geforbert, baß fie von ber Bahrhaftigfeit ihrer eigenen Lebrfate vollfommen überzeugt ift. Gie thut bier nichts anderes, als mas ber Bertreter einer wiffenschaftlichen Richtung und Meinung ben Bertretern anderer Richtungen und Meinungen gegenüber auch thut und thun muß, wenn er bie eigene Gache nicht von Anfang an preisgeben und fallen laffen will. Gegen bas einzelne Mitglied einer fremben Confession bagegen verbalt fich die Rirche nicht feinbfelig und barum fallt bas gange Gerebe, welches von ber confessionellen Schule bebauptet, bag fie zwifchen ben gufunftigen Staatsburgern unüberfteigliche Schranten aufrichte und Unfrieden und Zwietracht fae, in Dichts gusammen. (Bergl. Bettinger, Apologie 11. Bb. 2. Abth. S. 91 ff.)

So haben benn bie beiben ersten Grünbe, welche Dr. Frohschammer für die Nothwendigkeit der consessionslosen Schule anzuführen wußte, gar keine Beweiskraft, hochstens können sie für denkunfähige Menschen den Schein eines Beweises haben. Bei dem dritten seiner Beweise wird man aber nicht einmal diesen Schein sinden können. Durch die consessionelle, besonders durch die katholische Schule soll die patriotische Erziehung der Jugend gehindert werden! Soll diese Phrase einen Sinn haben, so muß damit die Behaup-

tung ausgesprochen fenn, bag bie fatholifche Religion bie Liebe jum Baterlande vernichte. Uns ift in biefer Begiebung nicht bas Minbefte befannt, wir wiffen auch nicht, auf welche Grunde bin eine folde Beidulbigung im Ernfte follte erhoben werben fonnen. Wir wiffen, baf wir auf Grund unferes tatholifden Glaubens verpflichtet find bie weltliche Obrigfeit zu ehren und jene Abgaben und Steuern zu entrichten, welche jur Beftreitung ber Bedürfniffe bes Baterlandes nothwendig find; auch ift uns befannt, bag bie tatholifden Eltern fo gut wie bie anbereglaubigen ihre Gobne bem Staate überlaffen gur Unterftutung ber Sicherheit por außeren Weinden; niemals ift une aber befannt worben, baft fatholifche Golbaten, etwa auf Grund eines Befebles von Rom, ihrer Bflicht ber Baterlandsvertheibigung untreu ge= worben maren ober ihre Fabne treulos verlaffen batten. Da= gegen miffen wir, bag icon ber Apoftel Betrus (1. 2, 17) gefagt bat: "Liebet bie Bruberichaft, fürchtet Gott, ebret ben Ronig!" und wieberum: "Seib allen menfcblichen Obrigfeiten unterthänig, fowohl bem Ronige, weil er bas Oberhaupt ift, als auch ben Borftebern, welche von ihm gefchicht find bie Bofen gu beftrafen, die Buten aber gu belobnen. Denn bas ift ber Bille Gottes." Und im alt= teftamentlichen Buche Girach 26, 5-7 beißt es ichon: "Bor brei Dingen fürchtet fich mein Berg und entfett fich mein Angeficht: vor Berrath ber Stadt, Bufammenrottung bes Boltes, lugenhafter Nachrebe; bieg Alles ift arger ale ber Tod." Bie bie beiligen Bater barüber gebacht haben, fann bier nicht bes Raberen ausgeführt werben, ba mir zu viele Stellen anführen mußten. Es genugt zu nennen einen Tertullian, Bolyfarp, Athenagoras, Ambrojius, Augustinus, Drigenes u. f. w., bie alle bie Berpflichtungen gegen bas Baterland ben Gläubigen ihrer Zeit eingescharft haben. Ber= nehmen wir aus fpaterer Beit einen großen Belehrten, ben Johannes von Galisbury, geb. um 1110, ber in feinem "Policraticus" eine Art Staatslehre entwarf. Diefer, einer ber

gelehrteften Englander feiner Zeit, fagt: "Wer etwas gegen ben Regenten als bas haupt, ober gegen ben Staat als ben übrigen Rorper unternimmt, ber macht fich bes größten Bergebens foulbig, bas einem Gottesranbe gleicht, weil ber Landesfürft auf Erden ein Abbild Gottes ift. Diefes Bergeben nennt man auch Dajeftateverbrechen, weil es an bem Abbilbe ber gottlichen Majeftat begangen wirb. Gin Majeftats= verbrechen wird begangen g. B. wenn Jemand gegen bie Sicherheit bes Lanbesfürften ober bes Bolfes entweber felbit ober burch Unbere etwas unternimmt; wenn Jemand bem Regenten nach bem Leben ftrebt ober gegen bas Baterlanb bie Baffen ergreift; wenn Jemand als Beamter feine Macht jum Rachtheile bes Baterlandes migbraucht, ober feinen Konig zur Zeit bes Rrieges verläßt; wenn Jemand bas Bolf jum Aufruhr reigt, ober bie Reinbe feines Baterlanbes mit feinen liftigen Rathichlagen, mit Broviant, Baffen und anbern Dingen unterftutt; wenn Jemand bie Freunde bes Staates in feine Reinbe verwandelt, ober burch feine Um= triebe bewirft, bag bie unterjochten fremben Bolfer nicht mehr wie früher bem Staate gehorchen wollen; wenn Remand einen überwiesenen Berbrecher aus bem Rerter entflieben lagt, was noch von vielem Anbern gilt. Gin Golder verbient bie allerichwerften Strafen."

Aus solchen Principien tann sicherlich nicht gefolgert werben, baß die tatholische Religion die Baterlandsliebe erstödet ober die Eigenthümlichkeit der Landesverfassung gesährbet. Aber vielleicht beweist die Geschichte, daß die römische Eurie die Nationaleigenthümlichkeiten unterdrückt und allen Bölkern den römischen Typus aufzuprägen sucht? Auf diese Frage soll uns ein Historiser antworten, der auch vom Hrn. Frohschammer als Autorität anerkannt werden durfte, nämlich Herr Dr. v. Döllinger in München. Dieser bemerkt in seinem benkwürdigen Buche "Kirche und Kirchen", daß die Nationalistäten nicht Erzengnisse des Zusalls seien, daß vielmehr jedes Bolt in dem großen Plane der göttlichen Borsehung eine

eigene Aufgabe zu lösen habe, die bedingt und bestimmt ist burch ben Charafter des Bolkes, durch die Schranken welche Natur und Umgebung ihm seinen, durch seine eigenthümliche Begabung, also durch die nationale Eigenthümlichkeit. Demnach ist die Nationaleigenthümlichkeit vollkommen berechtigt
und "die Unterdrückung einer Nationalität überhaupt oder
in ihren einzelnen natürlichen und legitimen Lebensäußerungen
ist ein Frevel gegen eine von Gott gewollte Ordnung, die
früher oder später sich rächt" (S. 19–20). Damit werden
Hr. Frohschammer und alle communalschulsüchtigen Lehrer
einverstanden senn.

Im Anschluß an biese Worte schreibt Döllinger (S. 20) weiter:

"Soher jeboch ale bie Boltegenoffenschaft fteht jene Bemeinschaft, welche bie Bielheit ber Bolfer gu einer gott= geweihten Ginheit gu vertnupfen, fie in ein bruberliches Berbaltniß ju feben, alfo eine große Bolterfamilie ju fcaffen berufen ift : bie Rirche Chrifti. Es ift ber Bille ihres Stiftere, bak fie jeber Bolfetbumlichteit gerecht merbe: Gin Sirt und Gine Beerbe. Gie felber barf baber in ihren Unichaus ungen, Ginrichtungen und Gitten feine nationale Farbe tragen ; fie barf weber vorwiegend beutich, noch italienifc, noch frangofifd, noch englisch fenn, ober einer biefer Rationen einen Boraug einraumen, noch weniger anbern Bolfern bas Geprage einer fremben Nationalität aufpragen wollen. Die wirb es ibr beitommen, ein Bolt jum Bortheil eines anbern ausbeuten ober beichabigen, in feinen Rechten und Gigenthumlichfeiten verleben gu wollen. nimmt bas Boltethumliche, wie fie es finbet, und verleiht ibm bie bobere Beibe. Gie ift weit entfernt, alle Rationalitaten in ihrem Schoof unter bas Jod einer mono= tonen Gleichförmigteit bengen, bie Untericiebe ber Racen, bes gefdichtlichen Lebensganges vernichten au wollen. 218 bie feftefte und jugleich bie biegfamfte und gefdmeibigfte aller Inftitutionen vermag fie Allen Alles gu werben, und jebe Ration gu ergieben, ohne ihrer Ratur Gewalt anzuthun. Die Kirche geht in jebe Nationalität ein, täutert sie, befestigt sie baburch, und überwindet sie nur, insem sie dieselbe sich assimiliert. Sie überwindet sie, indem sie Auswüchse des Bolkscharakters bekämpft, die Berwilsberung der nationalen Züge abwehrt. Sie ist wie das Haus bes Baters, in welchem es nach dem Borte Christi viele Wohnungen gibt. Der Pole und der Sicilianer, der Irländer und der Maronit, sie haben dem Nationalcharakter nach nichts miteinander gemein, und doch ist jedes dieser Bölker in seiner Weise gut katholisch. Gibt es indes Bölker oder Stämme, die so tief gesunken, so gründlich verdorben sind, daß die Kirche mit allen ihren Mitteln nichts mehr an ihnen auszurichten vermag, so werden diese allmählig aussterben und andern Plat machen."

Das ift die auf geschichtlicher Betrachtung beruhende Darftellung Döllinger's, die etwas ganz Anderes lehrt als die Nothwendigkeit der consessionslosen Schule.

(Schluß folgt.)

Annual State of the State of th

## XLIII.

### Die alte Garde ber grunbfaglichen Revolution.

Daß die Revolution von 1848 gleich benen von 1789 und 1830 von der Loge vorbereitet und in Scene gesetht worden, haben Lamartine und Garnier = Pages offen ausgesprochen. Allerdings wüßte man es ohne solche Gewährsmänner. Schon 1844 erklärte aber bezüglich der 1848ger Revolution kein Geringerer als Difraeli: "die gewaltige

Revolution, welche sich in Deutschland vorbereitet, entwickt fich burch bie Ginfluffe ber Juben." Und weiter: "Die Welt wird von gang anderen Leuten regiert als biejenigen meinen, welche nicht binter bie Couliffen feben. Die ruffiide Diplomatie voll Gebeimniß, vor ber gang Europa erbleicht, wer organifirt und leitet fie? Juben. In Spanien, in Baris und anderswo fteht es ebenfo." Bor gehn Sahren eiferte ein Berliner Maurer, ber flar binter bie Couliffen geichant. alfo: "Die Macht, welche Juba burch bie Freimaurerei erlanat bat, steht auf bem Renith; sie ift aleich gewalte gegen ben Thron und Altar. Obgleich ausgeschloffen auf bestimmten Logen, figen bie Juben in allen Logen ber Belt. Bu London find zwei jubifche Logen, welche bie Raben aller revolutionaren Glemente bie in ben driftlichen Logen leben, Die Spipe ber Loge bilvet Juba, bie zusammenhalten. driftlichen Logen find blinde Buppen, melde wer Juba in Bewegung gesett werben, ohne es felber größten: theils zu wiffen. Gine birigirenbe Loge, gang von Juben gebildet, besteht auch zu Rom; auch sie ist eine ber obeiten Tribunale ber Revolution, das durch unbekannte hamter bie übrigen Logen regiert. Bu Leipzig ift bie gebeime jutifce Loge zur Defizeit permanent, tein Chrift bat Rutritt. 3 Samburg und Frantfurt haben nur bie geheimen Emiffin Rutritt; bie lettere nennt fich "Abfolom zu ben brei Brands neffeln", ber Rame zeigt bie Sache an. Mochten bie Gwie boch begreifen, bag bie Loge nur arbeitet, bie Bolter ju m volutioniren im Intereffe bes Jubenthums."

Die Großen haben nichts begriffen. Als Syllabus rub Encytlika die moderne Gulturwelt in "sittliche Entrüftung" versetzen, da hielt auch Juda eine öffentliche Demonstration für opportun. In Leipzig versammelten sich die Großrabbiner Europa's zu einem Concil. Hier einigten sich die zwei großen Fraktionen der Orthodoren und Reformjuden in der gemänssamen These: "die Synode anerkennt die Entwicklung und Realisirung der moder nen Ideen als die sichersten Garantien

ur bie Wegenwart und Butunft bes Jubenthums und feiner Diefe Thefe ichlieft ein indirettes Lob ber Beiseit bes neunten Bius in fich und fpricht augleich eine Bahreit aus, die jeber Richtjube in feinem eigenften Intereffe ebergigen follte. Die modernen Joeen nicht bloß, auch beren merbittliche Confequengen bewegen bie Welt. Wir haben ne Bartier Commune erlebt und find nirgends und teinen Lag ficher, bag ein abnliches "Vorpostengefecht", wie ber Socialbemofrat Bebel fich ausgebruckt, in irgend einer ber Großstädte Guropa's fich wiederholt. Unfere Butunft ift uns berechenbar geworben. Im Kriege wiber bie materielle Wohls fahrt ber Bolfer, wiber alles Christliche und Ratholische. wider ben Bestand ber Gesellschaft überhaupt, wie bieselbe eichichtlich geworben und gewachsen, spielen teineswegs bie Reimaurer bie erfte Rolle, wohl aber bie Juben. Juben mit Ateleriplomen und Orben in ben Salons ber Bornehmften. Juben im Generalrathe ber Internationale zu London, Juben an ber Spite ber hohen Benta in Rom, Juben in ber nachften Umgebung bes Ronig : Chrenmannes; Juden beherrichen bie Borfe, ben Weltmartt und bie Großinduftrie, bie gange nicht= firdliche Tagespreffe; Juben bociren felbft in ber Sauptftabt ber Chriftenheit, fie bociren an norbbeutschen Univerfitaten. Do Tauficheintatholiten nicht zugelaffen werben; fie laffen Rich bie reichliche Roft ursprünglich und ftiftungegemäß tatholifder Universitäten in Gutbeutschland ichmeden. Belde Rolle Juden in parlamentarifchen Rorpern fpielen, lefen wir alle Tage; es burfte im Bangen biefelbe fenn, welche in ber Loge lange genug beimlich von ihnen gespielt worden. Juben überall obenauf und vornebran, mabrend positive Christen nich auf bem Wege befinden, bes Selotenthumes ber mittel= alterlichen Juben theilhaftig zu werben.

Wir haben unserm Aufsage die Ueberschrift "die alte Garde der grundsätlichen Revolution" gezeben und thaten dieß nach reiflicher Ueberlegung. Wir dachten dabei nicht an den Juden Mentigabal, der mit hulfe der Freimaurer

1820 Bortugal und 1830 Spanien revolutionirt bat mb fpanifcher Ministerprafibent wurde; auch nicht an ben alten Cremieur, welcher in feiner Berfon bie Burbe eines Grob meiftere bes Beltbunbes ber Freimaurer mit ber bes Braft benten ber erbumfpannenben alliance israelite vereiniste und Minifter ber frangofifchen Republifen von 1848 mir 1870 geworben ift; ebensowenig bachten wir an ben Inten Rarl Marr, ben befannten Agitator ber Internationale Um wenigften tonnte und einfallen, bas Geer ber Beididus lugen um eine recht bide vermehren zu wollen, inbem mit bem Bort Garbe bie Borftellung ausgezeichneter perfonlicht Bravour verbunben ift. Dan weiß ja, in welchem Grabe bie Juben Borficht als ben vornehmften Theil ber Tavierleit er achten und außerft felten barnach geigen, in ehrlicher Reliichlacht ober auf ber Barritabe fich Lorbeern au ertampier Bir reben bon ber grunbfaglichen Revolution und ber fteben barunter etwas gang anberes als was man unter Revolution bisher verfteben ju muffen glaubte. Der gemalt fame Umfturg einer bestehenben Regierung ober ber mallen bafte Berfuch folden Umfturges ift nicht unbebingt mit nothwendig ein revolutionares Unternehmen. Die Befeitlaung einer Regierung tann bas Bert bes achteften Confervatis mus, ber Aufftand eines Bolfes berechtigte Rothwebr fem. Darf man bie Spanier von 1808 und bie Bolen von 1831 neben bie Selben ber vielen vom Freimaurerthum in Seme gefesten Aufftanbe ftellen? Baffen ein Anbreas Befer de Spedbacher neben bie Gubrer ber Biener Mula ober MI neben ben Revolutions . Conbottiere Garibalbi ? Es ift fam oft geschehen, bamit aber blog bewiesen, bag man ben damb lichen Ginn bes Bortes "Revolution" nicht erfaßt bal. 34 ber That thut es noth, biefem viel gebrauchten und febr oft migbrauchten Borte bie rechte Bebeutung nicht fomobl jurudjugeben als enblich ju verschaffen. Allerbinge neunt man unfer Beitalter mit Borliebe bas revolutionire und teine Begeichnung tonnte gutreffenber fenn, bod eint

tlaren bunbigen Auseinandersetzung bes Sinnes begegnet man einfach nirgends.

Große Bewegungen tonnen Ausbruche bes revolutionaren Beiftes fenn und find folde icon baufig gewesen, boch nothwendig ift es burchaus nicht. Die Revolution besteht und arbeitet auch ohne fturmifche Agitation, ohne Strafentumulte, ohne Barritabentampfe und Schlachtengetos. 3a mitten im tiefen augern Frieden hat fie gerabe bie beften Gefchafte gemacht und macht fie noch; gange Berufsclaffen und gabllofe Berren bie fich für ungeheuer confervativ bielten, haben ihr vielleicht erfleflichere Dienfte geleiftet als ihre Gohne und Beigiporne allejammt. Die Revolution ift gemäß unferer allerdings ungewöhnlichen Auffassung feine einzelne historifte Ericheinung, teine wenn auch noch jo lange Reihe von Thatfachen. Gie ift ihrem innerften Wefen nach ein Brincip, ein Grundfat. Revolution nennen wir ben bewußten, gewollten und grundfablichen Abfall bes öffentlichen Lebens von Gott und ter von Gott gefetten nicht etwa zugelaffenen \*) Huttoritat, bie Berneinung ber gottlichen und firchlichen Gebote in ber Biffenschaft, Literatur und Runft, in bem gangen Bereiche bes burgerlichen, politischen und focialen Lebens.

Das ist die Revolution, nicht mehr und nicht weniger. Was die Todsünde für den Einzelnen, das ist die Revolution für die Gesammtheit; man könnte sie in den Ausdruck: grundsätliche Gott = und Kirchenlosigkeit als Gesellschaftsmoral zusammendrängen. Unser Begriff stimmt überein mit den Lehren der Bibel und Kirche, der gewaltigsten Theologen aller Jahrhunderte seit Christus dis auf den Syllabus des neunten Pins; nicht minder mit der Natur der Dinge, mit der Geschichte wie mit den Zus

Date bie protestantische Lehre, jede bestehende Obrigfeit fei von Gott gefest, mehr ale ein Irrthum, bann mußte man consequenterweife 3. B. auch bie herrichaft ber Commune über Paris als von Gott geset nachtraglich anerkennen.

ständen und Kampfen der Gegenwart. Wir gestehen offen: obiger Begriff ward uns zur Leuchte, in deren Licht wir die Welt ganz anders anschauen und beurtheilen sernten. Die zahllosen Phrasen und Schlagwörter des Tages und wahrshaftig nicht bloß die des antikirchlichen Lagers zerstoben wie leichter Nebel in der Morgensonne, wir sahen die moderne Welt wesentlich anders als früher gruppirt und bachten manchmal an Cicero, der so schlagend ausgesprochen, daß weitaus die meisten Streitigkeiten um den Begriff sich drehen und verstummen sobalb dieser gefunden ist.

Wenn wir nun behaupten, bas Jubenthum fei bie alte Garbe ber grunbfaglichen Revolution, fo ichulben wir ben Beweis. Die Sache ift mit zwei Borten erlebigt, infofern vom auserwählten Bolfe bes alten Bunbes, von ber urfprunglichen Religion Ifraels, nämlich vom reinen Dofaismus bie Rebe ift. Der Ifraelite, ber gum Gotte feiner Bater betet, am Mofes und ben Bropheten ber Bibel fefthalt und ben Defalog gur Richtschnur feines Lebens und Strebens macht, ber ift gang ficher und gewiß tein Revolutionsmenfch. Er muß als ein ber Achtung und Liebe werthes Mitalieb ber menschlichen Gefellichaft geschatt und behandelt werben. Doch wo besteht bie Majoritat ober auch nur bie erbebliche Minoritat irgendwelcher Jubenschaft aus folden Afraeliten? Im Großen und Gangen gesprochen ericheint bas jetige Jubenvolf als ein wesentlich anderes benn bas Bolt bes alten Teftamentes. Taufendjähriger Drud vermochte ben Juben nicht zu erbruden, wohl aber elaftisch zu machen und zu beterioriren. Bas murbe aus ber mofaifden Religion unter ber Feber ber ichreibseligen Talmubiften ? Was bat bie bis jur Stunde praftifch gebliebene Moral bes Talmub über bie nichtfübischen Bolfer gebracht? An welche Abgrunde bat bas Reformjubenthum bie europäische Gefellichaft gerren und in biefelben binabichleubern belfen ?

Bor uns liegen ein bidleibiger Quartband und zwei Brofchuren. Jener enthalt bes alten grundgelehrten Gifen=

menger "Entbecktes Jubenthum"; bie eine ber Brojchuren rührt von einem katholischen Gelehrten her und kennzeichnet ben "Talmubjuben"\*), bie andere rührt von einem Leipziger (?) Anonymus her, ber zweifellos ein intelligenter Freimaurer und jedenfalls ein mit Juda sehr vertrauter Mann bes praktischen Lebens ist, von welchem ber moberne Jude überhaupt auf bas Korn genommen wird \*\*).

Die gelben Blätter haben, bem Laufe ber Dinge und ihrer Aufgabe entsprechend, auch bem Jubenthum von Zeit zu Zeit ihre Ausmerksamteit gewibmet, jedoch ohne mit bem Talmud und Talmudjuden besonders sich einzulassen. In den Registerbänden sinden wir weder die Mischna noch die Gemara; Eisenmenger's wird nur einmal vorübergehend Erwähnung gethan (XLV. 1107), ebenso des Talmud (II. 385. XIX. 356 f. und XXX. 760). Wir erachten es als sachund zeitgemäß, zur Ausfüllung dieser Lücke unser Scherftein beizutragen und zu weiterem Forschen über das heutige Judensthum anzuregen.

Den Talmud selbst zu studiren, werden die Gelehrten bleiben lassen und mit einzelnen Abhandlungen, mit Auszügen, insbesondere mit dem "Entdeckten Judenthum" sich begnügen, auf dessen Herstellung Eisenmenger sein Leben und sein pekuniäres Bermögen obendrein verwendet hat. Der um 500 n. Ehr. sertige babysonische Talmud süllt nämlich vierzehn Folianten und ist durch eine Unzahl von Commentaren Jahrhunderte hindurch ergänzt und vermehrt worden. Es sei uns gestattet über das "Entdeckte Judensthum", durch welches wir schon vor bald zwanzig Jahren uns hindurch gearbeitet, und dessen Berfasser das Nothswendigste diesen Blättern einzuverleiben.

<sup>\*)</sup> Der Talmubjube. Bur Bebergigung fur Juden und Chriften aller Stande bargefiellt von Brofeffor Dr. Auguft Robling. Munfter, A Ruffel 1871. (Bereits in britter Auftage.)

<sup>\*\*)</sup> Die Berjubung bes driftlichen Staates. Ein Bort gur Beit. Leipzig, S. Mathes 1865.

Gifenmenger, Johann Anbreas, eigentlich Jemann, foll 1654 in Mannheim geboren fenn und ift 1704 in Beibelberg geftorben. Er war Proteftant und einer ber erften Drientaliften feiner Beit. Bu Umfterbam bat ihn bas Treiben ber Juben, beren eine erfletliche Angahl nach ber Bertreibung aus Portugal 1603 bafelbft eingewandert und recht warm geworben waren, auf bie 3bee feines Bertes gebracht. Dasfelbe wurde in Frantfurt am Main gebruckt, allein erft viele Jahre fpater befannt. Die Frantfurter Jubenfchaft proteffirte namlich gegen bie Beröffentlichung und feste burch ben Gelb= juben Oppenheimer beim Biener Sofe bie Befchlagnahme besfelben burch. Gur ben Auftauf ber 2000 Gremplare ftarten Auflage boten bie Juben 12,000 fl., boch Gifenmenger begehrte 30,000, eine fur bie bamaligen Gelbverhaltniffe anfebnliche, inbeg im vorliegenben Ralle feine allgu große Summe. Rachbem auf Drangen ber Erben bes Berfaffere Friedrich I. von Preugen wiederholt aber vergeblich um Freigebung bes "Entbecften Jubenthumes" angehalten, ließ 1711 ber Ronig baffelbe und gubem auf feine Roften in Konigsberg von neuem bruden. Runmehr wurde bie zwecklos geworbene Confistation ber Frantfurter Musgabe enblid aufgehoben.

Der erste Theil bes vor uns liegenden Quartanten nimmt 998, der zweite 1108 enggebruckte Seiten ein. Ein flüchtiger Blick auf das Gewimmel der deutschen, hebräischen, arabischen, lateinischen und andern Typen erzählt dem Sachtundigen, welche Summe die Herstellung des Werkes in der That verschlungen haben müsse. Die Sachregister sind sehr gut, außerdem machen Ueberschriften der Kapitel sowie Warginalien das Entdeckte Judenthum zu einem sehr handhablichen Buche. Das Register der benühten Autoren nennt 181 hebräische, 13 deutschhebräische und 8 jüdische Convertiten, ist jedoch lange nicht erschöpfend \*).

<sup>\*)</sup> Der ein langathmiges Borwort erfebende Titel bes mertwurbigen Buches lautet vollstanbig: "Des bei 40 Jahr von ber Jubenfchafft

So leicht begreiflich ber Wiberwille und Haß ber Jubensichaft gegen "bas Entbeckte Jubenthum" erscheint, besto rathsels hafter ein gewisses Obium, womit man selbst in katholischen Kreisen basselbe belastet hat. Man schleubert dem alten Eisenmenger allerlei Borwürfe an den Kopf, die durch den Zweck und Inhalt seines Werkes entkräftet werden. Leidensschaftliche Gereiztheit, in Folge deren er das Judenthum immer von der grellsten Seite Spießruthen laufen ließ, Animosität zugegeben, die in persönlichen Ersahrungen ihren Grund hatte, steht der Orientalist der Ruperto « Carolina nur um so achtungswerther da. Denn alle Animosität vers mochte denselben zu keiner literarischen Unehrlichkeit fortzu-

mit Arrest beftrictt gewesenen, nunmehro aber burch Auftoritat eines hohen Reichs : Bifariates relaxirte Johann Anbred Gifen= mengere, Professoris ber orientalifchen Sprachen bei ber Unis verfitat Sepbelberg, Entbedtes Bubenthum. Dber: grunblicher und mahrhaffter Bericht, welchergeftalt bie verftodten Juben bie hochheitige Drepeinigfeit, Bott Bater, Gohn und beiligen Beift erichredlicher Beife laftern und verunehren, Die beilige Mitter Chrifti verschmaben, bas Deue Teftament, Die Evangeliften und Apofteln, bie driftliche Religion fpottlich burchziehen, und Die gange Chriftenheit auf bas außerfte verachten und verfluchen; baben noch viele andere, bishero unter ben Chriften entweber gar nicht ober nur gum Theil befannt gewesene Dinge und großen Brrthumer ber jubifchen Religion und Theologie, wie auch viel lacherliche und furmweilige Rabeln und anbere ungereimte Gachen an ben Tag ges bracht, alles aus ihren eigenen und zwar fehr vielen, mit großer Dabe und unverbroffenem Gleiße burchlefenen Buchern, mit In: giebung ber hebraifden Borte und beren treuen Ueberfegung in bie Teutiche Sprache frafftig erwiefen und in zwen Theilen verfaffet, beren jeber feine beborige, allemal von einer gewiffen Daterie Rapitel enthatt Allen Chriften jur trenbergigen Dachricht vers fertiget und mit vollfommenen Regiftern verfeben. Gebrudt im Jahr nach Chrifti Bebuhrt 1700."

Die Jahrzahl 1700 erscheint als eine rathselhafte. Boraus, geseht bag Geburts- und Tobessahr Gisenmengers richtig angegeben find, so läßt bas Jahr 1700 weber mit biefer Angabe noch mit ber mehr als 40jahrigen Beschlagnahme fich vereinbaren.

reifen. In feinem Berte lafen wir Beweife, bag er ben Talmubinben von ben Karaern und andern Juben welche ben babulonifden Talmud verwerfen, febr genau und freundlich unterschieben bat. Der Beweis, man habe Jahrhunderte por Gifenmenger und noch lange bernach ebenfo ftreng, ja noch ftrenger über bas Jubenthum geurtheilt, ift unwiberlegbar erbracht worben \*). Gifenmenger foll feine grundliche Renntnig ber Beichichte bes Jubenthums und besonbers feinen tiefern Ginblid in bas Befen und in tie Gefchichte bes Talmub befeffen haben. Abgefeben bavon, bag er ein Gobn feiner Beit gewesen und icon befibalb nicht auf ber wiffens ichaftlichen Bobe ber unferigen ju fteben vermochte, lagen Gefchichte wie fpetulative Philosophie und Theologie außerhalb feines Zwedes. Diefer lief einfach barauf binaus, ben Talmub gebilbeten Chriften befannt und guganglich zu machen. Um feltfamften lautet ber Bormurf, Gifenmenger habe Manches als allgemeine jubifche Lebre hingestellt, was folde nicht war ober ift. Siefur ware ber Beweis boch erft noch ju liefern. Gollte es bagegen feine nachweisbare Talmublehre fenn, bag bie araften Biberfpruche ber Rabbiner unter fich ihrer Glaubwurbigfeit, nein, ibrer Infallibilitat fogar, feinen Abbruch thuen? "Gottes Bort ift was Schammai lehrt und was Sillel lehrt."

Allgemein wird der Heibelberger Professor als ein grundsgelehrter, mit riesigem Fleiße sich abmühender Forscher anserkannt. Er gehört wahrhaftig in keiner hinsicht neben die Borläuser der modernen Plagiatoren, z. B. nicht neben Gibbon, der seine rationalisirende history of the decline and kall of the Roman Empire äußerst wohlseil mit einem schweren Ballaste von Gelahrtheit ausrüstete, indem derselben der reiche Citatenschaß der Kaiserzeschichte Tillemonts als Schleppschiff angeshängt worden. Das "Entveckte Judenthum" ist ein monumentum aere perennius ehrlichen deutschen Gelehrtensleißes,

<sup>\*)</sup> Bergl. Siftor, polit. Blatter Bo. 45 S. 1102 - 1108.

Die bisber einzige und befte Quelle fur bie Renntniß bes Talmud und Talmubjuben. Es burfte einer befferen Butunft erft recht ale Tunbarube und Schluffel bienen, mit beffen Sulfe mabrheitliebende Geschichtichreiber und tieferblidenbe Beichichtsphilosophen bie Dhifterien bes 19. Jahrhunderts ihren topficuttelnden und fraunenben Zeitgenoffen enthullen. Bielleicht rubricirt Giner berfelben unfer Zeitalter in einem Abschnitte mit ber Ueberfchrift : neuheibnifch : jubifche Berblendung und Gewaltherrichaft. Leichtmöglich beweifen Siftoriter und Philosophen bes 20. Jahrhunderts, ber eigent= liche Git ber tobbrobenben Rrantheit bes 19. fei boch fein religios-firchlicher fonbern fo cialer gewesen und bieg nament= lich burch bas Buthun ber Juben. Leichtmöglich erinnern biefelben Butunfts-Gelehrten baran, es fei ebenfo fache ale geit= gemäß gewesen, bag bie Juten in Defterreich anno Domini nostri Jesu Christi 1872 bie Bitte um Rucftehr in ihr gelobtes Land aus ben rituellen Gebeten ausgemerat baben. Gie werben leichtmöglich fich wuntern, weghalb benn Juba in Amerika und Europa folde "Aufgefnöpftheit" nicht fofort nachabmte.

Nach Art so gelehrter und voluminoser Werke hat auch bas "Entbedte Judenthum" teine neue Auflage erlebt. Bor 120 Jahren lieferte ber Magister und Landbechant Glias Libor Roblick einen mit Noten und zwei wunderlichen Bilbern ausstaffirten Auszug, aber keinen vollständigen \*). Ende

<sup>\*)</sup> Roblids, bes Bfarrers und Landbechanten von Groß-Meseritsch in Rahren, "Jubische Augengläser", beren erster Theil in Brunn bei Swobobin 1741, beren zweiter in Königgraß bei Tibelli 1743 berauskamen, begnügte sich bei manchen Kapiteln mit Angabe ber Neberschrift. Als Entschuldigung bringt Roblid vor, also gar summarisch versahren zu sehn, weil die bezüglichen Kapitel "eine solch verwierte und narrische Lehre in sich enthalten, daß sie einem vernünftigen Menschen im Lesen nur Eckel verursachen, und zur Besehrung der blinden judischen Seelen doch feine Gelegenheit geben, es ware denn, daß man derlei Materien recht gründlich, aussührlich und weitläusig auslegen wollte, was aber mein nach

ber fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts blieb das ähnliche Unternehmen des Nitters Cholewa von Pawlikowsky bei dem ersten vortrefflichen Bande stehen\*). Schier unter die Zeichen der Zeit gehört die Thatsache, daß Professor Rohlings "Talmudjude" binnen kurzer Frist mehrere Auslagen ersuhr. Die Juden = wie die verjudete Presse versteht es ja meisterlich, alles dem Bolke Jeschurun Mißfällige oder Schädeliche aus dem Wege zu räumen, sei es durch Todtschweigen oder auf andere Weise. Das interessante, durchaus ruhig und würdig gehaltene und badurch nur um so schneidigere Schristchen ist der weitesten Verbreitung würdig. Dasselbe ist mit zahlreichen Citaten gespickt; die Uebereinstimmung der auf den Talmud bezüglichen mit denen des "Entdeckten Judenthums" verbürgt auf's neue die Genauigkeit des alten Eisenmenger, der übrigens niemals genannt wird.

Der ebenso gelehrte als geistreiche und populär schreibende Berfasser behandelt die Dogmatif und Moral des Talmudjuden, nachdem er zunächst über ben Talmud selbst das Mothigste bemerkt. Natürlich mussen wir uns hier auf Ansgabe des Wesentlichsten beschränken.

Die heutige Synagoge ift die leibliche Tochter ber pharifaischen Schule, die rechtmäßige Erbin aller jener Lehren, welche von den Pharifaern zu Christi Zeit und bald hernach unter ben Juden verbreitet wurden. Der Kern dieser Lehren und somit des Talmud ist zweisellos ein traditioneller. Auf dem Sinai soll Zehova zwar auch den Talmud mitgetheilt

ber Rurge feufgendes Buchlein nicht gebulbet." Sein "nach ber Rurge feufgendes Buchlein" umfaßt zwei Foliobanbe!

<sup>\*)</sup> Sundert Bogen aus mehr als fünshundert alten und neuen Buchern über die Juden neben den Christen. Ein literarhistorischer Beitrag zur Geschichte ber Juden seit Christus von Constantin Mitter Cholewa von Pawlifowofty. Freiburg bei Gerder 1859. Das leider in Stockung gerathene Werf hat im 45. Bande dieser Blatter S. 1102 ff. die wohlverdiente gunftige Beurtheilung ers fahren.

haben, allein blog munblich, um baburch ben Fortbestand eines Unterschiebes zwischen Ifrael und ben Abgottischen beffer ju fichern. Durch bie Lehren ber pharifaifchen Schule follten bie Comierigteiten bes erften Gefetes richtig erflart und bie vermeintlichen Luden beffelben ausgefüllt werben. Dieselben wurden um 150 n. Chr. von einem Rabbi Subas als Mifchna, b. h. zweites ober wieberholtes Gefet gesammelt. Die Schulen zu Jerufalem und Babylon lieferten Commentere zur Mischna, bie Gemara. 11m 500 n. Chr. war bie Gemara von Babylon, ber eigentliche Talmub, mit welchem bie Juben zumeist fich beschäftigen, beentigt. Bon jeher marb biefes 14 Folianten umfassende Wert für ebenso göttlich gehalten wie bie Bibel. Genau genommen aber ftellen fie ben Sabnlonischen Talmub boch über bie Bibel (S. 6). Gott ftubirt taglich brei Stunden im Gefete, bagegen bie Racht hindurch im Talmub; nicht nur die Engel frequentiren bie bobe Schule bes himmels, auch Afchmobai, ber Dberfte ber Tenfel fteigt Studiums halber taglich von ber Erbe jum Dimmel empor.

Der unnahbaren Auftoritat bes Talmub entspricht bie Der Rabbiner. Das Ansehen bieser ist bem Ausehen Gottes minteftens gleich. Denn wenn im himmel eine gelehrte Tebbe fich entspinnt, so sucht Gott Losung ber Frage - bei ben Rabbinern auf Erben. Bang eigenthumlich nimmt bas Buthen ber Jubenpresse gegen die Infallibilitat bes Papftes in Sachen bes Glaubens und ber Moral fich aus, wenn man die judische Lehre von der Auftorität der tamuldistischen wie anderer großer Rabbiner bebentt. Da lefen wir mit burren Worten: "bic Worte bes Rabbiners find Worte bes Lebenbigen Gottes." Beiter: "wenn ber Rabbiner bir fagt, beine rechte Sand sei bie linte und die linke bie rechte, fo mußt bu es glauben." Was die Rabbiner vorbringen, ist absolut mahr, waren es auch, was febr häufig vorgekommen, die craffeften Biberfpruche. Jebem muß man glauben und wer Biberfpruche auch blog bespottelt, wird bafür "im siedenben

Koth ber Hölle" bestraft. Laut bem Talmud sind aber auch alle Handlungen ber Rabbiner lauter Beobachtungen bes Gesehes, mag die Missethat noch so semein seyn. Auch an Machtsülle stellt ber Talmud die Rabbiner neben Gott. Laut diesem "Grundbuche aller Magie" verstund mehr als Einer Menschen und breisährige Kälber in das Dasen zu zaubern oder aus Kürbissen und Melonen Rehe und Hirsche zu machen. Bermittelst eines Ebelsteines soll ein Rabbi sogar eingesalzene Bögel neubelebt haben, so daß dieselben munter davonslogen. Rabbi Jannai vollends, dieser Goliath neben den modernen Zwergen Cagliostro, Bosco und Rachssolgern, verwandelte ein Weid in einen Esel, auf welchem er zu Martte ritt (Rohling S. 15).

So hoch ber Koran Christum stellt und so ehrerbietig berselbe von der heiligen Jungfrau redet, ebenso blasphemisch und unslätig ergeht das Hauptwert der Juden seit dem Eril sich über "Zeschu's" Rame, Herfunst, Wunder und Werke wie über die Gottesgebärerin, über die Evangelisten und das neue Testament. Mit Necht hat Rohling derlei in seiner für einen großen Lesertreis berechneten Broschüre bloß angedeutet. Weil aber Jungisrael heute ärger als je vom Wahnwiße, der Intoleranz und Grausamseit des Christenglaubens detlamirt und dem Publitum aufzubürden trachtet, die jüdische Religion sei ohne Mysterien, nur pure Bernunst und volle Auftlärung, so wollen wir doch aus der Dogmatit und Moral des göttlichen Talmud Beniges andeuten, um zugleich bessen und Eisenmengers Studium zu sördern.

Die talmubische Glaubenslehre überflügelt in ibeeller Beise bie ungeheuerlichen Frazzen ber indischen Pagoben; ihre Sprache klingt wie Jägerlatein der aufgeregtesten morgensländischen Phantasie in unser kaltverständiges Europa herein. In der Glaubens- wie in der Sittenlehre vermag der scharfssinnigste Kopf kaum noch leise Spuren und Nachtlänge der mosaischen Religion zu entdecken.

Aus bem bis zu ben beuterofanonischen Buchern allertinas start anthropomorphistisch und anthropatisch erscheinenben Jehova ber Bibel haben die Talmubrabbiner eine Carritatur gemacht, bie recht eigentlich ter Solle entstammt ju fenn icheint. Unsere Feber mochte ben Dienst auffunben. Sott (lehrt ber Talmub) habe vor Zeiten getangt und mit Leviathan, bem Ronige ber Gifde gespielt, in beffen Rachen ein 300 Meilen langer Fisch Plat fanbe. Seit ber Tempelgerftorung und Zerftreuung ber Juben aber beweint Gott feine Gunben. Er weint und brullt bagu gleich bem Lowen ans bem Balbe Glai, ber bas Brullen bermagen verfteht, Mf bavon ben Leuten auf 300 Meilen Entfernung bie Bahne ensfallen. Die Reuethranen Gottes verurfachen Erbbeben. Der liebe Gott foll im Borne und übereilt gehandelt, gelogen, legar ben Gib gebrochen baben. Der Talmud ftempelt ibn aberhaupt jum Urheber ber Gunbe, indem er bie bofe Ratur bes Menichen erschaffen, biefe jum Gunbigen bestimmt und ben Juten bas Befet aufgezwungen haben foll. Rum Glud Reht zwischen himmel und Erbe ber Engel Di, ber Dacht genng befitt, Gott von feinen Gunben zu absolviren.

Ebenso widerspruchsvoll als edelerregend lautet die Lehre den den Teufeln. Biele derselben essen, trinken, vermehren sich und sterben gerade wie wir Menschen auch. Am liebsten aehmen die Teusel ihre Herberge nicht etwa in Menschen, sondern auf Rußbaumen; auf jedem Blatte hockt Einer.

Den mehr als übervernünftigen Mysterien bes Talmub gehören an bie erbaussüllenbe Größe Abams vor bem
Sündensalle; ber 74sache Appetit und Durft Abrahams; die
Größe und ber Appetit Das, bes von Woses erschlagenen
und tropbem lebendig in bas Paradies einmarschirten Königs
in Basan. Ermangeln viele Universitätsprofessoren nicht die
Spipsindigkeit mittelalterlicher Rominalisten lächerlich zu
machen, von benen dieser ober jener erörtern wollte wieviele
Engel auf einem Nabeltnopse Platz fanden u. dgl., so sollten
bieselben nebenbei den Talmub nicht ganz mit Stillschweigen

übergehen. Go ist eine Streitfrage ber Rabbiner 3. B. bie gewesen, ob Abraham aus einem ausgefallenen Zahne bes Og eine Bettlabe ober einen Sessel sich verfertigte.

Haarstraubender Unsinn! benkt wohl mehr als ein Leser. Wir wagen nicht unbedingt Ja zu sagen. Der Talmud lebt und schwebt in einem Gebiete, in welchem orientalische Uebersschwänglichkeit und Dämonisches gar wunderlich sich vermischen und bessen unheimliche Schleier wohl erst der Tod für uns gänzlich wegzieht. Mit der Glaubenslehre des Talmud steht die Sittenlehre in Zusammenhang und Wechselwirkung. Am augenfälligsten zeigt sich dieß in den Lehren von der Seele, vom Jenseits und kommenden Messias.

Entsprechend ben 600,000 Auslegungen, beren jeber einzelne Bibelvere fabig fenn foll, bat Gott 600,000 Juben= Seelen erichaffen. Blog ber Jube befitt eine eigentliche Seele, blog er ift überhaupt ein Denich. Seine Seele ift ein Theil Gottes, von Gottes Gubftang in berfelben Beife wie ein Sohn von bem Befen feines Baters. Die Seelen aller Richtjuben bagegen ftammen birett vom Teufel, in nichts unterscheiben fie fich von ber Thierfeele, ber "Frembe" ift ein Bieh (G. 18). Rach bem Tobe wanbert bie Jubenfeele je nach Umftanben ebenfalls in bie Bolle, jeboch fur langer als zwölf Monde niemals. Gemeiniglich fahrt biefelbe in leblose Dinge, in Bemachse und Thiere und in beibnische Menfchen, wird aber gulet immer wieber gum Ifraeliten. Denn gang Ifrael foll bes ewigen Lebens im Parabiefe theilhaftig werben, bas will ber barmbergige Gott. Wahrenb im Parabiefe bie Juben mit Gffen fich gutlich thun und einen iconen Wein bagu fich fcmeden laffen, ber von ben Tagen ber Schöpfung ber fur fie aufbewahrt worben, ergebt es ben Richtjuben befto fchlimmer. Diefe fahren, voran bie Chriften und Turfen, fammt und fonbere fur immer und ewig gur Bolle. Die Bolle ift 60mal größer als bas Barabies; in jeber Sollenwohnung fteben 6000 Riften, beren jebe 6000 mit Balle gefüllte Saffer enthalt. Allein noch im

Diesseits erblüht bem Jubenvolke das herrlichste Loos, benn sein Messias wird erscheinen. Geschieht es, bann trägt die erfreute Erbe Kuchen und Flanelljacken und Waizenkörner jedes so dick als zwei Nieren vom settesten Ochsen. Bon allen Bölkern wird der Messias Geschenke annehmen, bloß von den Christen nicht; alle Bölker werden mit Bekehrung zum Judenthum begnadiget ausgenommen die Christen. Diese "Sohne des Teusels" werden durch einen surchtbaren Krieg ganz und gar vertilgt. Den Juden dagegen verschafft ühr Messias außer der vollen Befriedigung ihres Christenhasses die Herrschaft über alle Bölker und vor allem Geld, Geld wie Hen. Nicht bloß daß jedem Juden 2800 Knechte zu Diensten stehen: er hat Zugang zu einer ungehenern Schahrtammer, deren Thore und Schlösser von 300 Cselinen kaum getragen werden könnten (S. 20).

Ungemein einfach, aber consequent ift bie talmubifche Sittenlehre. Der Richtjube bat feine Menschenfeele; er ift blof ein Bieb in menschlicher Gestalt, beffen Gbe feine Che ift, und bemgemäß zu betrachten und zu behandeln. Afrael ift ausnahmslofer Berr ber Erbe, ihm gehort von Rechtswegen Alles. Der Richtjude ift fur ewige Berbammnig praceftinirt, jeber Berfolgung und Bertilgung auf biefer Belt werth. Dan giebe bie Confequengen biefer furgen Sage und als arithmetisches Grempel haben wir obne weiteres Studium bes Talmub und ber Beweisftude Gifenmengers bie Moral bes Jubenthumes gegenüber allen Richt= juden bor une. Auger fich und bem Glaubensgenoffen fennt ber Talmubjube feinen Dad ften, feinen Rebenmenfchen, es ware ja unmöglich. Belche Bebeutung einem Richtjuben, einem Thiere gegenüber follte benn ber Gib haben ? Der gewiß milte Robling fieht fich nicht in ber Lage, auch nur bem fogenannten Spuggogeneid Werth beignlegen. Die angefebenften Rabbiner erflaren bas Berneinen bes Gibes in Gebanten für erlaubt, fobalb es um einen Zwangseib fich hanbelt. In Sachen bes Dein und Dein verfangt ber Synagogeneib mit all seinen surchtbaren Flüchen schon beshalb nicht, weil ben Juden als berusenen Herren der Welt alle Habe ber Nichtjuden gehört. Ueberdieß vermeint der Talmudjude am Bersöhnungstag für die schwersten Sünden und seden Meineid Absolution zu erlangen, Absolution ohne irgendwelche Restitution. Im Rothfalle vermögen ihn der nächste beste Rabbiner oder drei gewöhnliche Juden des Schwures zu entidinden (Entd. Judenth. II. S. 469 — 515). Wie es unter solchen Umständen mit dem Fahneneid oder Unterthaneneid bestellt wäre, wenn es keine den Talmud theoretisch verwersenden Resormjuden gäbe, bedarf keiner Auseinandersenung. Die moderne Geschichte erzählt davon mehr als genug.

Der Nichtjube ift als ein Thier unfabig Eigenthum gu au baben; bas Befitthum bes Goi ift verlaffenes Gut, primi capientis. Der Jube ale ber eigentliche Berr alles Erbens gutes ift gar nicht im Stande gu ftehlen, ju übervortheilen, ju wuchern, in allen gallen retlamirt er bloß fein porents haltenes Gigenthum. Der Talmub verwehrt es ihm nicht, bie Bojim burch Schwindel und Bucher ju ruiniren ober gefunbene Sachen beffelben zu behalten. Die Richtjuben find feine Rebenmenichen, ihnen barf man alles Bofe gufugen. Allerdings lebrt auch ber Talmubrabbiner, ber Diebstabl fei Gunbe, bem Goi gegenüber jeboch hupft er vermittelft einer reservatio mentalis über ben eigenen Ausspruch binmeg. Rirgende ftebt ja geschrieben: bu follft bem Goi nicht Unrecht thun. bas gilt bloß für ben Rachften b. h. für ben jubifden Glaubensgenoffen. Go belehrt uns ber Talmub burch gablreiche Stellen und Beifpiele, (Ento. Jubenth. II. G. 574 - 614; Robling · ©. 23-27.)

Dem odium generis humani verliehen bie Talmubiften ben unverblümtesten Ausbruck. Wer eine Seele aus Ifrael umbringt ober rettet, bem wird es angerechnet, als ob er bie ganze Welt umgebracht ober gerettet hatte. Wer bagegen einen Goi aus ber Grube herauszieht, in die berselbe gefallen, ber hat bloß einen Menschen für die Abgötterei er-

halten. Diefes Berbienft ericheint als ein febr zweifelhaftes, ftebt bod gefdrieben : "ben Rechtichaffenften unter ben 216= gottifchen bringe um bas Leben" und ift boch gefragt: foll ich biejenigen nicht haffen Berr, welche bich haffen? Mofes bat verfündigt: bu follft nicht begehren beines Rachften Beib. Run finben wir bie größten Geifter bes Jubenthums, einen "Abler" Maimonibes, Rafchi, Levi Gerfon, Bechai einig und gang confequent in ber Unichanung, bie Ghe bes Richtjuben fei gar teine Che. Gie interpretiren, Dofes babe vom Beibe bes Machften, b. b. bes Juben gefprochen, feines= wege von ben Beibern ber Richtjuben. Der "Abler", beffen Unfeben auch bei ben Reformjuben wir balb bestätigt finben werben, fehrt ausbrudlich, es burfe Giner eine Frau in ihrem Stande bes Unglaubens migbrauchen. Glubenbe Sinnlichteit und Beilheit fprechen aus bem Talmub ebenfalls beraus, nicht minber bie erniebrigente Stellung, welche bas Beib ber pordriftlichen Belt innegehabt. "Das Weib ift nichts." Die Unwefenheit von gehn Mannern machen bie öffentlichen Bebete gultig, neun Manner bagegen batten in ber Songgoge feine Bedeutung, wenn auch eine Million Beiber bei ben Reunen ftunbe. Richt einmal flagen barf bas Jubenweib, mag ber Mann treiben was ihm beliebt. Denn "bes Dannes Sache ift es, fein Beib zu behandeln wie ein Stud Rleifch, bas er beim Detger gefauft", und "fie ift bestimmt ju bulben, ohne ju flagen." Ber wollte bem Brofeffor in Dunfter wiberfprechen, wenn berfelbe in ber Digachtung bes jubifchen Beibes ben Schluffel gu ber von einem ifraeli= tijden Blatt (Archives israelites) angeführten Thatfache findet, bag in unfern Großstädten verhaltnigmäßig weit mehr Jubenbirnen als Chriftenbirnen gefunden werden?

Den mobernen Juben schilbert ber Berfasser ber "Berjubung bes driftlichen Staates." Wie ferne bieser Leipziger Anonymus bem positiven Christenthum stehe, lehrt schon seine Ansicht vom driftlichen Staate, die bloß aus bem Munbe eines Logenbrubers erträglich klingt. Unter bem

Dache feines Staates finbet Alles und Jeber Blat. "Denn, lant er fich vernehmen, ift auch bas Tunbament bes driftlichen Staates bas Chriftenthum, fo ift boch ber eigentliche Begriff bom driftlichen Staate ein umfaffenberer, uber bie Grengen ber Dogmatit und bes gangen firchlichen Bereiches weit binausreichender, mit welchem fich jeber Glaube gar mobl vertragt, icon beghalb weil ber driftliche Staat volltommene Bewiffensfreiheit fichert. Der driftliche Staat ift, mit Ginem Borte gefagt, Civilifation, Die Civilifation weiß nichts von Undulbiamteit, nichts von Kanatismus." Bare bieß richtig, fo mußte bie norbameritanische Union ber freiefte und zugleich ber driftlichfte Staat und bie turtifche Regierung mancher europäischen Regierung in ber Civilisation um viele Pferbelangen voraus fenn; in ber Union mag Beter "nach feiner Racon" nicht bloß felig werben fonbern unbehelligt leben; bie turfifche Regierung ubt und ichust Dulbfamteit für ultramontane Chriften fogar ehrlich. Unberwarts ift ber Rudichritt in ber Civilifation allem positiven Chriften = und Rirchenthume gegenüber befanntlich in atbemlofen Galopp gerathen, bas jubifche Erucifige gur Lofung bes Tages geworden. A ties as all family to the smill sometimes

Der Humane aus Leipzig schilbert das äußere, das geistige und moralische Wesen des modernen Juden etwa solgendermaßen: Der moderne Jude versteht weder sich zu kleiden noch zu wohnen wie andere Leute. Dem jüdischen Elegant sitt das Kleid schlecht, theils zu steif theils zu schlotterig. Beim reichen Juden trifft man sehr selten wahren Geschmack, anstatt bessen Ueberladung und kokette Schausstellung. Der Jude kann nicht gehen wie Körper und Bildung es bedingen; er geht eigentlich mit dem Kopse, den er meistens vor sich ausstreckt. Er kann nicht ordentlich eisen und trinken, bloß hastig verschlingen. Aus hundert Richtzinden hört man den Juden heraus. Im Lob wie im Tadel hält er niemals die Witte. Sein Lob ist übertrieben ober nergelnd, sein Tadel vernichtend, und wenn auch oft scharfs

finnig und witig, so boch ohne Humor, benn zum Humor gehört Liebe. Gollte ber Jude unter tausendjährigem Drucke die "Kunst bes Lebens" gründlich verlernt haben, so hat er bieselbe sich erst wieder anzueignen; wahrscheinlich kannte er biese Kunst niemals.

Die jubifche Literatur ift reich an Schaten. Bon Sirad und Ariftobul angefangen find alle Biffenichaften barin vertreten, theilweise glangent, am glangenbften bie Rritif. Ertlarbar burch feine Gefchichte feit Chriftus neigt ber Beift bes Juben fich mehr gur Analyfe als gur Synthefe, Die Regation ift feine Starte. Aus ber Borliebe fur bie Stepfie erflart fich bie geringe Probuttionefabigfeit. Un Gfprit, Big und Combinationsgabe, an Talent für alles Mögliche gebricht es bem Juben gewiß nicht, boch an gerabem gefundem Menschenverftand fteht er bem Chriften weit nach, noch weiter an Urtheilstraft. "Um beutlichften zeigt fich feine biegfallfige Schwache in ber Bolitit : ber jubifche Bolititer treibt immer nur Opportunitate Bolitit; es fehlt ibm ber große Blid, bie Divination, welche über bie Combination weit hinausftrebt" (S. 18). Gabe es ein wirfliches Genie ber Berneinung und Berftorung, bann mußten wir zu letter Bebauptung ben Ropf gewaltig icutteln, boch folde Genies gibt es nicht. Bas bem Juben aber bor allem abgebt, bas ift hauptfachlich bie Liebe. Der Jube liebt nicht - ohne Liebe aber mag Giner Birtuofe werben boch niemals Runftler, Romobiant aber tein Schaufpieler, Sprecher aber fein Rebner, ein gewandter Rabulift, felten ein mabrer Jurift.

Wer ber Liebe und der Thrane unfahig ift, tennt auch tein Baterland: obi bene ibi patria. Ein politisches Baterland und rechtliche Zuständigkeit besitzt nunmehr ber Jude, nachbem die Principien von 1789 ihre Neise um die Welt richtig zurückgelegt. Tropdem sebt er noch immer nicht subjettiv, bloß objettiv, nur ein Ziffernsenn, ein arithmetisches Schema. Ein natürliches Baterland, ein wirkliches Heim hat

er nicht gefunden, er will gar teines finden; weßhalb sollte er, der berusene Herr der Erde, zum "Partikularisten" werben? In Frankreich seit mehr als achtzig Jahren emancipirt, ebenso in Nordamerika, ist er weber zum Franzosen noch zum Yankee geworden; mag er in Italien mit den wüthendsten Italianissimi agitiren oder in Deutschland als Urgermane sich aufthun und etwa à la Berthold Auerbach "in die Tiesen des beutschen Bolksgemüthes sich versenken", deshalb wird er doch niemals ein Italiener oder Deutscher. Immer und überall bleibt der Jude "Reinblutzude", er will und muß es bleiben, es ist sein Geschick; und er bleibt ein solcher, mag er aus Politik oder Opportunitäts-Gründen noch so glühens den Patriotismus affektiren, ja sogar Opfer bringen, die mehr als Scheinopser sind.

(Schluß folgt.)

WHEN YE IN THE REAL PROPERTY WHEN YOUR WAR

THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. CO., LANSING MICH. CO., LANSING, MICH.

# the state Result of the Control of the state of the state

## Reife : Grinnerungen an Gicilien.

#### IV

Die Eisenbahnsahrt bes nächsten Tages am Ufer bahin war glänzend schön, obwohl sicherlich vom Meer aus Alles noch viel prächtiger sich ausnehmen muß. Bei Agosta scheint bie Bahn die ganze Landzunge, welche die Bucht im großen Bogen umschließt, zu bestreichen, denn zur Ueberraschung für unsere geographische Unkenntniß oder Gedankenlosigkeit lag das Meer, das wir immer zur Rechten gehabt, auf einmal zu unserer Linken, um freilich bald wieder auf die Rechte zurückzukehren.

Die frubgeitige Antunft in Catania geftattete uns noch por ber fpaten Sauptmablgeit einen Bang burch einige Strafen ber mertwurbigen Stadt, welche, in und auf Lava gebaut, fo und fo viele frühere Catania unter fich weiß. Im Dome ber beil. Agata faben wir Botivgaben, wie fie bem fühlen Nordlander ichier ungeziemend ericheinen Ber aber einerseits bes Belbenmuthes in Wort und That ber gefeierten Beiligen eingebent bleibt, andererfeits bie Qualen jener befonberen Rranten erwägt, welche vorzugeweise St. Agata's Gurbitte in Unfpruch nehmen, ber wird trot eines ichauernben Befühles beim Anblick ber allgu naturaliftifchen Bachsbilber fich mit theilnehmenber Rubrung in bie Dantbarfeit ber Geheilten verseten und bie erschreckend untunftlerische Meugerung biefes Dantes mit in ben Rauf nehmen. Schon in Spratus hatte ein beuticher Jungling, Gobn eines Argtes und, wenn ich nicht irre, felbft Mebicinbefliffener, am Birthetische gespottelt, baß jungft ein Tobfranter bas Bilb ber beil. Agata in feierlichem Bug babe ju fich fommen laffen, aber mertwurdiger Beife boch geftorben fei. Er fprach nicht zu mir; obwohl felbst eines Urgtes Tochter, batte ich ibm vielleicht ju erwägen gegeben, ich mußte Falle, ba Rrante mertwürdiger Beife fogar nach Berufung von Mergten geftorben feien; ja fie hatten mertwurdiger Beife von biefer Berufung auch nicht einmal geiftlichen Troft empfangen, wie vielleicht ber catanefische Rrante von ber Berehrung ber beil. Maata, über welcher er boch wohl taum bie natürlichen Beilmittel werbe verfaumt haben.

In ber Domfatriftei feffelt ein Bild, nicht burch fünftslerischen Werth, aber durch ben Juhalt ber Darstellung die Blide: die lette Feuer-Ratastrophe von Catania, da die Ginswohner vor dem langsam heranrollenden Gluthenstrom sich und ihre fahrende habe auf des Meeres Schiffe flüchten.

In unfer "Grande Albergo bi Catania" guruckgetehrt, ließen wir uns bie spate hauptmahlzeit trefflich schmeden, und wenn ich bei Sprakus bas Lob gewisser altmobischer Gafthäuser gesungen, so konnten wir in biefem, einer Schweizer Gesellschaft gehörigen, wohleingerichteten Sause nicht umbin, bas Behagen mancher neuen Einrichtung bank-bar zu empfinden; allerdings sorgen die nicht geringen Preise dieser Gafthäuser bafür, solche Dankesempfindung sogleich zu werkthätigstem Ausbruck gelangen zu laffen.

Den nachften Tag burdmanberten wir bie Stabt. Gie ift erbaut auf jener Lava, welche im Jahre 1669 gwar nicht bas alte, aber boch bas nachftaltere Catania, ich weiß nicht ob gang ober theilweife, in feinen langfam fich bineurch malgenben Gluthftrom aufnahm und begrub und nun biefes wohl meiftens vertoblte, vielleicht in feinen festeren Theilen auch erhaltene Catania in ihrem erftarrten Schoofe feitbalt. Un vielen Saufern namentlich fleiner Gaffen ber bentigen Stadt icheinen bie unteren Stodwerte aus ber Lava berausober in fie hineingearbeitet. In welch ungeheuren Daffen ber ichon in feiner Breitenausbehnung viele Miglien becfenbe und von fo beträchtlicher Entfernung berabbrangende Brei fich in ber Rieberung auch noch übereinanber geschoben und gethurmt bat, zeigt unter Unberem ber tiefe Schacht, welchen ber Bergog von Biscari fentrecht an einer Stelle aushauen ließ, wo auf weite Strede bin ein Flugden unterirbifch ober beffer gefagt unterlavaifch geworben mar. Wie mit Ginem Muge blingt es nun zwifchen ben boben Lavawanben binguf an bas nach einem ober zwei Jahrhunderten\*) wiedergewonnene Licht ber Oberwelt, und bie auf bober Solgftiege auf- und abtletternben Bafcherinen haben es alebalb bem bentigen Gefchlecht wieber bienftbar gemacht.

3d fonnte nicht flug barans werben und fann es in

<sup>\*)</sup> Meine Frage, ob jener Gerzog von Biscari ein lebenber fei, murbe bejaht, boch vermuthe ich ein Migverftanbniß; und wenn es berjenige mar, ben schon Stolberg ben befannten verftorbenen Biscari nennt, so gehört die Ausgrabung jenes Schachtes schon in's vorige Jahrhundert.

der Erinnerung noch weniger, wie die vorhandenen mehr ober minder großen Trümmer antifer Bauten (Theater, Bäder u. f. w.) dem völligen Untergang sich entzogen, vermuthlich durch ihre höhere Lage; denn an eine Ausgrabung aus der harten Lava ist schwer zu denken. Pompesi ward bestanntlich durch Asche verschüttet und Herkulanum, das gleich Catania durch Lava seinen Untergang gesunden, wird nur äußerst mühselig und langsam davon befreit.

Hat es in ganz Italien etwas Bewegliches, zu sehen, wie die jüngeren Geschlechter, namentlich das arme Bolt sich harmlos einnistet in die Trümmer der alten Herrlichteit, sich bettend recht und schlecht, so gut es gelingen mag, oft auch, wenngleich durch Zufall, auf gar malerische Weise, so ist dieß in erhöhtem Maße hier der Fall, wo seder Blick auf den Aetna die Möglichkeit einer neuen Katastrophe dem Gedächtnis zurückruft.

Un erfter Stelle bem Feuerftrom ausgesett ichien bas alte Benedittinerflofter; aber fieb, an feiner Gartenmaner ftaute fich berfelbe und wich in zwei Strome auseinander, beren erftarrte bochragende Ueberbleibfel, mit in allen Rugen fich festklammernben Cattuspflangen geschmuckt, noch beut bic Bahrheit ber Erzählung bezeugen. Das jo munberbar vericonte Gebaube fiel nichtsbeftoweniger viergebn Jahre fpater einem Erbbeben jum Opfer, bas jur Beit eines neuen Husbruches bom Metna bie faum erstandene Stadt in einen Schutthaufen verwandelte. Des Rlofters Reuban ward berubmt burch bie Großartigfeit feiner architeftonifchen Berbaltniffe. Bir manberten barin berum und schauten bie prachtigen Gaulenhofe, Die majeftatifche Rirche mit ihrem burd einen beutiden neueren Gelehrten gezogenen Meribian, bas naturbiftorifche Dufeum, aber bie Bewohner find fort, vertrieben, ber Beift ber Unnerion bat fich bier breit gemacht. Die Monche waren lauter Signori (Brincipi u. f. w.), wie unfer Rubrer aus ber Stadt uns fagte; fie fehrten in ibre Familien gurud und waren fo im Stand, bie von ber eingebrungenen neuen Regierung jedem mannlichen Mitglied eines aufgelösten Klosters gebotene Jammerpension ben I Lira (1 Franc) für den Tag zurückzuweisen. Man zeigte uns auch Ronnen aus aufgehobenen Genossenschaften, in der Klostertracht mit ihren Familien durch die Straßen wandelnd. Dagegen geschah es uns, Frauen in ebenfalls nonnenhafter, malerisch ernster Gewandung für solche Bertriebene zu halten, dis in einem Ambraladen eine derselben uns von ihrem Manne sprach.

Die Ctabt felber machte uns ftattlichen Ginbrud; am Largo Marina athmeten wir in einer netten fleinen Blumenanlage Frublingelufte und Dufte und manberten bann über ben iconen Domplat, beffen Mitte ein Glephant aus Lava mit agyptischem Obelisten auf bem Ruden giert, binaus in bie unvergleichliche Via Etnea, beren gelind anfteigenber Grund ben guß bes gewaltigen Berges bilbet, welcher in ftolger Majeftat, mit feinen Garten, Billen, Lavafelfen und blauen rauchenben Soben bie lange Strage abzuschliegen icheint, ohne ju bruden, ba fein fteilerer Anftieg in Babrbeit boch mehrere Stunden entfernt liegt. Die verschiebenen Rirdenfronten, bie wir in Saupt- und Rebenftragen faben, find im Rococoftol, aber nicht im überlabenften, grotesten; fie machten mir vielmehr ben Ginbrud bes elegant Burbes vollen. Auch bie mobernen Wohnhaufer ober palazzi ber Via Einen trugen ben Stempel gebiegenen Reichthums. Eros ihres unbebeutenben Safens foll die Stadt febr reich fenn an Sanbel und Induftrie; aber ich verfaumte mich ju erfundigen, wie in bem ftragenlofen ganbe bieg ohne großen Safen möglich geworben. Ober war bie öftliche Geite ber Insel weniger vernachläffigt?

Wir wanderten bis zur Billa Bellint, einer Gartenanlage, durch die Bufte des hier geburtigen Tondichters ber Norma verherrlicht. Aber mit dem Ausdruck ihres patriotischen Stolzes wußten die Catanesen auch das lehrreich Unterhaltende zu verbinden; benn im Rucken des Maestro springt,

singt, schwimmt, schreit es in lustig zwischen Gebuschen und an Bachen vertheilten Gehäusen von Aeffchen und Lustz, Erd = und Wasserthieren mannigsachster Art, zur hohen Belustigung einer wißbegierigen Jugend. Reinlich und hubsch erschienen uns die mit gewöhnlichem rundgewölbtem Gestein, aber mosaikartig gepflasterten Wege. Eine prächtige Aussicht auf die von Hügeln in die Niederung sich ziehende Stadt lud uns zum Berweilen ein, bis noch stärker die Pflicht der Selbsterhaltung in's Gasthaus zurück uns lockte. Wir trasen dann noch unsere Anordnungen für den nächsten Tag zu unserer Aetnasahrt und begaben uns zur Rube.

Metnafahrt! Bie groß bas flingt! In ber That wir find gang ftolg auf bas Wort: Unfere Metnafabrt! Und wenn wir es auch nicht zu machen gebenten wie jener Engfanber Brybone, welcher, vom Rebel überfallen, nicht weiter tam ale bis jur Raftanie dei cento cavalli\*) und bennoch bie Belt mit ber berühmteften Beidreibung bes Connenaufganges auf bem Metna erfreute - wir, bie wir nicht einmal bis zu jener Raftanie gelangten - fo lage boch bie Berfuchung nab, wenigftens unfere Besteigung in ein gewisses Dammer bes Geheimniffes zu hullen und etwa zu fagen : Das Gefchaute und Erlebte fpotte aller Befchreibung ober boch ber ichwachen Rrafte meiner Feber. Allein ber fluge Befer, ben Schwindel ahnend, tame wohl gar auf ben argwohnischen Bebanten, an unserer Netnafahrt fei mit Stumpf und Stiel nichts gewesen; barum foll's ihm gemelvet fenn, erftens bag in jener Jahreszeit - es war um bie Ditte bes Upril - von einer Rraterbesteigung nicht bie Rebe fenn fann und bağ es baber für ben Lefer wie für uns felber muß babin geftellt bleiben, ob in gunftiger Jahreszeit wir jenen berghaften Entichluß gefaßt hatten; zweitens baß es fich immerbin febr

<sup>\*)</sup> Der Abbate Ferrara, ber ihm bie Fruchtlofigfeit bes Berfuches vorausgefagt, bann aber ben bei feinem Borhaben Beharrenden begleitete, hat Obiges felbft meinem Bater ergahlt.

verlohnte, auch nur bahin zu gelaugen, wohin wir in ber That uns verfügten.

Fruh bes Morgens fuhren wir, in bequemer Miethfutiche uns wiegend, die breite via Etnea mit ihren Brachtbaufern binaus, lang, lang fort zwifchen reigenb gelegenen Billen, mit bem Blid auf ben gornmuthigen alten Beren, ber gugleich fo reich ift an liebensmurbigften Launen, bie Lanbichaften balb mit uppigftem Gegen ber Fruchtbarfeit, balb mit bem Grimme ber Berwuftung übergiebt, bie Bermuftung aber felbft wieber in Stoff ber Fruchtbarteit vermanbelt, benn bie mobernben Laven und bie Miche bienen trefflich gur Dungung jener Bein-, Doft- und Getreibefelberund Garten, bie gur nachften bofen Stunde ein neuer Lava: ftrom ju verzehren beliebt. Gin Tyrann ift ber Metna, aber ein bewundernewerther, und mare fein Segen nicht reicher benn fein Rluch, fo blieben nicht fo blubenbe Stabte an feinem Ruge. Auf ber gangen Sahrt von Catania bis gum Dorfe Ricolofi, um wie viel mehr beim Beitervilgern wird bie Phantajie unaufhörlich angeregt burch jene breiten fcmargen grundurchzogenen Striche, bie nach verschiebenen Richtungen gleichsam als riefige Jahreszahlen bingeschrieben liegen. In Nicoloji beftiegen wir bie ichnell berbeigebrachten Gfel, nicht wegen großer Steile bes zu machenben Beges, fonbern wegen feiner Unbequemlichteit, ba es bald über holperige Lavafelfen, balb burch brodfelig ausweichenten Schladenfand babinging. Der Ritt war furg, aber febr eigenartig in ber malerifden Lavamufte mit bem Blick jest auf ben Bergriefen, jest auf bie überreiche Lanbichaft brunten; nur ließ uns bier wie auf ber Burg von Spratus ber blane Mittagsbuft bebauern, bag es nicht bei uns gestanden, die geeignetfte Tageszeit zu mablen. Es lag und nah, Bergleichungen anzustellen mit ben berrlichen Gebirgen bes Baterlanbes; ba fummte es in mir:

3meierlei gebe mir Gott und ein Drittes verfag' Er mir nimmer : Schmalere bau'rifcher Stolg nie mir ber Frembe Genuß! Bachje ber heimath Werth ftels tiefer in's liebenbe herz mir! Preife ben Ginen bieß herz, ber bas Bielfaltige fchuf!

Da ber Ritt etwas holperig bahinging, ließ ich auch im fünften Fuß ber vierten Zeile die reglementwidrige Länge ber zweisylbigen Senkung stehen, um so mehr als ich gar nicht einsah warum nicht, und in solcher Höhe noch dazu hoch zu Esel auch mein Unabhängigkeitsgefühl bedeutend schwoll; benn, wie ich es in unzähligen Wiederholungen im Fremdenbuch unseres heimischen Hohenpeißenberg gelesen, "auf den Bergen wohnt die Freiheit", und was ist mit all seiner Pracht der liebe zahme Hohenpeißenberg gegen den seners speienden Actna!

Beim fleinen Rrater delle Palumbe, aus welchem trot feines harmlofen Ramens im Jahre 1669 bas Berberben für Catania hervorgebrochen war, fliegen wir ab und jeber Führer nahm mit fublanbifch anmuthiger Unbefangenheit feine Dame an ben Arm, bamit fie bequemer und ficherer in ben Grund ber trichterartigen Dufbe binabgelange, wo biefe Mulbe feitwarts wie einen Brunnenabzug eröffnet, in welchen fich an Geilen himunterzulaffen bie und ba ein Berwegener unternommen, bis er am Beiterbringen burch bas Baffer ber Tiefe gehindert ward. Und bier fei ber freund: liche Lefer gebeten, ein wenig zu verweilen, etwa in finnigen philosophijd-hiftorifden ober frommen ober naturwiffenfchaft= lichen ober auch gar feinen Betrachtungen; mag er meinetwegen gerftreut und ohne alle Gebanten binabftieren in ben finfteren Schlund verberblichen Angebenfens; er hat alle Zeit bagu, bis wir gludlich wieber auf unfere Gfelchen gelangt find, und wir wollen gu biefem wichtigen und ftete mit einiger Schwierigfeit verbundenen Gefchaft uns fo viel Beit wie möglich gonnen, bamit unfere Aetnafahrt, auf bie wir fo ftolg find, nicht allguschnell jum Schluß gelange. Enbs lich find wir gludlich broben und reiten weiter.

Nah beim Krater wolben sich die zwei Monti grossi; von unten gesehen gleichen sie etwa dem runden Ende von Giern, die man mit der Spite in den Sand gestedt hatte. Sie banten ihre Entstehung jenem besagten Ausbruch des

eben von uns verlassenen Taubentraters, durch Hebung ohne Zweisel, benn burch Anschüttung hatten sie taum die runde Form erhalten. Wir bestiegen ben einen berselben, um in der nach drei Seiten hin schier unbegrenzten Aussicht über Land und Meer zu schwelgen und auf der vierten Seite immer wieder den herrlichen Berg zu bestaunen, lasen im Aschensand kleine Krystalle auf und trabten wohlgemuth zu Fuß die steilste Stelle hinab, um dann wiederum hoch zu Esel in Nicolosi einzuziehen, von wo nach eingenommener tleiner Erquickung der Wagen uns dem Aetna entsührte.

Der Kutscher schlug einen Umweg vor und wir willigten gern darein, um in turzer Zeit so viel möglich ben Eindrud der Gegend in uns zu saugen. Als äußerstem Ziel hielt er an einer ziemlich großen Kirche, zu welcher nach seiner Behauptung die Lente dis von Palermo her wallsahrten, die Männer oft dis zur Hüfte herab entblößt, und innen zeigte er uns auf dem Boden einen steinernen Streisen vom Thor dis zum Altar, auf welchem nach seiner Angabe jene Pilger höchst mühselig die wunderlichste Buße sich auserlegen, davon ich jemals gehört. Aber eben weil sie, wenngleich sehr harmlos, doch so gar wunderlich ist, soll der Leser sie nicht erfahren; denn er dächte vielleicht, wir hätten uns vom Kutscher zum Besten halten lassen oder sein Sicilianisch mißverstanden, und lachte uns unnüt aus.

Es war uns von Interesse, gelegentlich bieser Fahrt bie eine und andere Billa zu besuchen, theils der Garten halber, theils auch um das Innere des Landhauses zu sehen. Mir schien in den ersteren weniger Geschmack der Anlage zu herrschen als eben lleppigfeit der Natur; vielleicht hatte der Kutscher nicht die beste Wahl getroffen. Höchst einladend sahen einige wohl noch zur Stadt gehörige in der Via Etnen aus, an denen wir leider vorüberrasselten, um heimzukehren.

Hier also, werther Leser, hast bu bas Lange und Breite ober auch bas Kurze und Schmale, jedenfalls bas Wahrschaftige und Getreue von unserer Aetnafahrt.

Um Wirthstisch fanden wir Gelegenheit, einheimische Freundlichkeit zu genießen. Ein paar Kausseute, wie es schien, knüpften Gespräch mit uns an und da wir äußerten, wir hätten Austrag zu einer kleinen Weinbestellung, mußten wir den alsobald von ihnen herbesohlenen und uns aufgessehten verkosten und erhielten für unseren Kauf Rath und Anweisung, die sich als trefflich bewährten.

Im Lefezimmer fuchte noch ein Individuum fich in unfer Gefprach zu mifchen; es rebete frangofiich, ich weiß nicht, mar es Frangos, Belgier, Schweiger; auch ichien mir fein Standestypus unflar, ich fcmantte fogar amifchen Runftler und Commis-Bongeur; nur eines mar gewiß, bag er fich auf ben fleinen Roue binausspielte. Einer ber Berren bielt Catania fur bie weit regfamere Ctabt als Bafermo; bas Mannchen meinte, Balermo fei boch auch nicht übel, ber Conte R., ber Marchese & und ber Duca 9) feien charmante Leute und verspielten oft in einem Abend, ich weiß nicht wie viele Taufenbe (ohne Zweifel in bes Mann. chens Gefellichaft). Giner ber Ginbeimifchen bemertte, bas boje Spiel fei in ber That allgubaufig im Land und mache ben Familien vielen Rummer, wir nickten ernfthaft gu, bas Mannchen aber außerte mit einer Art fcmachtenber Begeifterung: Que voulez-vous, la passion c'est le ressort de la vie! Alles Große in ber Kunft u. f. w. fomme aus ber Beibenschaft. Da bie Gasbeleuchtung im Zimmer Die feltsame Conftruttion ber neueren Leuchtthurme (revolving lights) ju baben ichien, intem bas Licht in fortwährendem Wechsel balb aufflammte bald zusammenschwand, tonnte bas Lefen nicht minder als jenes Befprach entfernte Erinnerungen an feefrante Gefühle erwecken, und wir zogen es vor, bie lauen Abendlufte bor bem Saufe manbelnd zu genießen.

Aber auch beutsche Landsleute hatten bei Tisch uns mit ihrem hochgeschwellten beutschen Selbstgefühle wenig erbaut. Konnte ich auch bem Einen berer bie unserer Nation bas qualmenbe Nauchjaß um die Nase schlugen, an ben schönen welten Rugen bie Berfunft aus Afrael ablefen, fo war bod ber andere, ein fonft angenehmer Mann, gewiß Bollblut-Deutscher vom Rheine, von bem es mich verbroß, ibn in fo efler nationaler Gelbftgefälligfeit fich ergeben gu feben. Go balt benn unfere vielgerühmte beutiche Beicheibenbeit nur Stich, fo lang wir politifch ohnmachtig find? Go ift, um mich eines berben aber auch bezeichnenben baperifchen Musbrudes ju bebienen, nationales "Prozenthum" nicht eine Befonberheit etwa nur ber Frangofen oder Englander, fonbern im Blud entpuppt fich in Dichel berfelbe birnlofe Uebermuth wie bei Jenen? Run Gottlob, huben wie bruben find nicht Alle von foldem Raufch benebelt, überall finden wir auch driftlich nuchterne, ja freudige Gerechtigteit für ben Rachbarn, und ware er gleich burch Schuld ber fichtbaren wie ber geheimen Machthaber im Augenblide leiber ber Gegner und Feind.

### THE SAME AND ADDRESS AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

THE RESERVE OF A RESERVE OF THE PARTY OF THE

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

### Beitläufe.

Das beutiche Reich und ber fatholifche Gpifcopat im Reich.

Am zweiten Jahrestag ber Besehung Roms burch bie tonigliche Revolution in Italien haben bie am Grabe bes heil. Bonifacius versammelten Erzbischöfe und Bischöfe ihre große Beschwerbeschrift über bie gegenwartige Behandlung ber katholischen Kirche im beutschen Reiche beschloffen und unterzeichnet, alle ohne irgendeine Ausnahme. Schon bas Datum ber großen Denkschrift ist von besonderer Bebeutung.

Der 20. September wird in der Geschichte aller Zeiten als Merkmal dastehen, wie die königliche Revolution ihr feiersichses Wort zu halten psiegt. In tausend Formulirungen und Wendungen hat sie versichert: das hinderliche Anhängsel iner weltlichen Herrschaft des heiligen Stuhls nur absichneiden zu wollen, damit die geistliche Macht des Papstes und die Wirksamkeit der katholischen Kirche sich um so freier entsalten möge. Wie es in Wirklichkeit damit gekommen ist, zunächst dei und, das besagt nun eben die Dentschrift der Bischse mit meisterhafter Gründlichkeit und Präcision, mit unerschrockenem Freimuth.

Und alle Bischöfe ohne Ausnahme haben fich innerhalb bes neuen teutschen Reichs zu biefer großartigen Bezeugung meiniat \*). Die Geaner in ihrer blinden Wuth haben sich nicht enthalten konnen, bas Gewicht biefer Ginmuthigkeit burch ihr eigenes Zeugniß hervorzuheben, und in aller Welt auszuschreien, daß fie bas nie und nimmer erwartet hatten. Bum Beweise bag fie zu ben bebeutenbsten Zweifeln an ber Cimmuthigkeit bes Episcopats wohlberechtigt gewesen seien, hben fie fofort bas vertrauliche Schreiben eines Bischofs miffentlicht, ber noch brei Monate nach bem Concil eine jang andere Sprache geführt habe als jest in ber bischofiden Dentschrift. Bare nur biefer Gine Bifchof auf ihre Beite gefallen, so ware das allerdings ein unberechenbarer Bewinn für ihre Sache gewesen; tenn sie hätten mit Recht laen tonnen, baf biefer Gine Dann an Biffenschaft und Belehrsamkeit alle anderen aufwiege. Jest hingegen fteht ber Rame des Bischofs von Rottenburg unter der bischöflichen Dentschrift als lebendige Lehre über bas Berhaltnig ber Biffenschaft zum firchlichen Leben, wie es in ber tatholischen Rirge von jeher bestand und nicht anders senn tonnte. So

<sup>&</sup>quot;) Der Ergbischof von Gnesen und Bofen tann felbftverftanblich nicht ale Ausnahme gerechnet werben. Er gilt aberbieß an fich schon ale "Campticfnit".

hat gerabe bie Bosheit ber Gegner ber Dentschrift bas pragnanteste Relief verliehen.

Dieje Leute glaubten fich an bem bochwurbigften Biichofe ju rachen fur feine Unterfdrift ju bem großen Dotument von Fulba , indem fie bas vertrauliche Schreiben vom Rovember 1870 indiecret veröffentlichten. In Bahrbeit bat biefe Correspondeng wie burch eleftrisches Licht bie gange Situation erleuchtet, bie wir jest gludlich binter une haben. Rest erft erfennt man in ihrem vollen Umfange bie Befahr, in welcher bie fatholifche Rirche Deutschlands in jener bis gur Befinnungslofigfeit aufgeregten Zeit gefdwebt bat. Gbenfo erfennt man erft jest bie Große bes Bunbers, bas ber gottliche Beift in ber Rirche gewirft bat, inbem er alle auf bie Infurrettion bes eigenwilligen Gubjeftivismus gebauten Soffnungen und Erwartungen gu Schanden gemacht bat. Faft follte man wunichen, die herren mochten boch in ihrem verzeiblichen Merger noch mehr folder Briefe veröffentlichen, wenn fie tonnen!

Was aber bas Sonberbarste ist: in Berlin hat man bie seitbem grafsirende Katholiken-Hebe erst dann officiell in Scene gesetht, als man bereits wissen und gewiß sehn mußte, daß aus dem deutschen Spiscopat die nöthige Handreichung zum Aufbau einer Nationalkirche, der ganzen oder der halben, nicht stattsinden werde und überhaupt die von einem Schisma in der katholischen Kirche gehegten Erwartungen im höchsten Grade illusorisch seien. Allerdings begreift es sich, daß man nicht früher losgeschlagen, denn man wollte erst mit den Franzosen und mit dem Kriege vollends zu Ende kommen. Aber schwer zu begreifen ist die Politik, welche den vorgesaßten Plan bennoch unverändert in's Leben treten ließ, als die unumzgänglichen Boraussehungen bereits hinfällig geworden waren.

Nichts ist bezeichnenber für biese Politit als bas Rlagelied bas die Officiosen jetzt mehr als je aus allen Tonarten singen: daß nämlich bie Bischöfe und ber katholische Klerus ben in sie gesetzten Erwartungen nicht im mindesten entendung begriffen ift. Er vertlagt junachft bie beutiche vemotratie ober ben "abstratten Rabitalismus" wegen eines naeblichen Bundnisses, bas er mit bem Ultramontanismus nterhalte, blog aus verrannter Liebe jur Formel und jur brafe. Mit ber Formel und Bhrafe ist aber bie preufische lerfaffung gemeint, soweit fie bie Rechte und Freiheiten ber utholischen Kirche garantirt, überhaupt ber Grundsatz von er .freien Rirche im freien Staat". Sodann wird ber protestantische Bapismus" als Hauptmitschuldiger benuncirt nd werben bie Minister von Mühler und Dalwigt - nunmehr beide bereits "abgethan" — als solche "protestantische Bapiften" insbesonbere benannt. "Sollte teiner (von ber laiferlichen Umgebung) wagen anzubeuten, daß ber katholiche Papismus keinen eifrigeren Helfershelfer hat als ben wiestantischen Papismus? Sind boch in bes Könias näch: fter Rabe fürstliche Interessen bie von bem verzehrenben bollenfeuer am eigenen Stamme beleckt werben!" Enblich er-18th noch ber Appell an ben Kürften Bismart, ber zwar mehr 16 einmal schon bas zugemuthete Bundnig mit ber Finsterniß bgewiesen und benen Sulfe geleistet bie ihn um Beiftand waen bas Ungethum angegangen. "Aber bennoch beifit es wn ibm: er sei nicht jum ernstlichen Borgeben gegen ben bort bes Muckerthums beiber Confessionen zu bringen, ja 18 fei nicht abzustreiten, daß etwas wie ein heimlich Wohl-Kfallen an bessen Spiel ihm nicht selten an ten Augen anmichen fei" \*).

heute nun hat der Fürst den Berdacht der Loge und die Befürchtung des Liberalismus glängend widerlegt, und die Dinge sind genau auf den Weg gebracht, wo der Gratuslant vom 5. Dezember 1870 sie haben wollte. Aber — man beachte wohl das Datum! — damals hat kaum eine "ultrasmontane" Seele eine solche Wendung der preußischen Politik für möglich gehalten. Wer hat also im wahren Sinne des

<sup>\*) &</sup>quot;Ein Bunfc jur Raiferfronung. Bon einem Rheinlanber" a. a. D.

preußische Kammer eingebrungen war\*), sich vor Allem bas Berdienst an dem unerwarteten Wahlresultat zuzuschreiben habe. Unterm 5. Dezember 1870 aber — also ehe noch die Bersailler Berträge allseitig angenommen waren — brachte die Augsburger "Allg. Zeitung" aus Preußen einen Aufrus an den Kaiser, bessen Gedankengang allerdings im interessantesten Gegensatz zu der in der bischöflichen Denkschrift ausgesprochenen Meinung steht: "daß der Schutz des Rechts und der rechtmäßigen Freiheit die erhabenste und wesentlichste Brärogative des Kaisers sei." Man höre nur!

"Go mare benn Alles gu Beil und Gegen gewendet, frage nicht ein giftiger Schwamm in unfern Gingeweiben, ber unablaffig Tag und Racht feine gerftorenbe Arbeit fortfest." Go beginnt ber fragliche "Bunich zur Raiferfronung" und bem entsprechend wird im unverfennbaren Logen - Stol fortgefahren. "Beldes bie Rrantheit ift, braucht nicht erft gefagt zu werben: bie Wahlen gum preußischen Lanbtag haben wieber einmal bie wunde Stelle entblogt; blind ift wer nicht erschreckt bavor gurucfahrt. Der blubenbite, aufgeklartefte, beiterfte, regfamfte Theil Deutschlands, Rheinland und Weftfalen, ichicft vierzig ultramontane Abgeordnete in bie Landesvertretung. Wahrlich eine verlorene große Schlacht an ber Loire mare ein geringeres Unglud fur bie Nation als biefe Rieberlage . . . Go machst und machst bie ftille Berichwörung gegen Staat und Cultur Stund' für Stund', treibt ihre fich feftfrallenben Ranten überall umber und broht uns gu erfticen in gegebener Beit."

Auch das Mittel zur Heilung hat der feierliche Gratulant zur Kaiserkrönung anzugeben nicht vergessen, geradeso wie es seitdem als probat befunden worden und in An-

<sup>\*)</sup> Selbft bie Allg. Zeitung (30. Rovember 1870) fprach bamals von bem "unnugen und übelberathenen garm, welcher im vorigen Jahre aus Anlag ber Krackauer Borgange in Preußen gegen bie Rlofter erhoben wurde."

wendung begriffen ift. Er verklagt gunachft bie beutiche Demofratie ober ben "abftraften Rabifalismus" wegen eines angeblichen Bunbniffes, bas er mit bem Ultramontanismus unterhalte, blog aus verrannter Liebe gur Formel und gur Phrase. Mit ber Formel und Phrase ift aber die preukische Berfaffung gemeint, soweit fie bie Rechte und Freiheiten ber tatholifden Rirche garantirt, überhaupt ber Grundfat von ber freien Rirche im freien Staat". Sobann wird ber "protestantische Papismus" als Sauptmitschulbiger benuncirt und werben bie Minister von Mühler und Dalwigt - nunmehr beibe bereits "abgethan" - ale folde "protestantische Bapiften" insbesonbere benannt. "Gollte feiner (von ber taiferlichen Umgebung) magen anzubeuten, bag ber fatholifche Papismus teinen eifrigeren Belfersbelfer bat als ben protestantischen Papismus? Ginb boch in bes Ronias nach= fter Rabe fürftliche Intereffen die von bem verzehrenben Sollenfeuer am eigenen Stamme beledt werben!" Enblich ergeht noch ber Appell an ben Fürften Bismart, ber zwar mehr als einmal icon bas quaemuthete Bunbnig mit ber Finfternift abgewiesen und benen Sulfe geleiftet bie ibn um Beiftanb gegen bas Ungethum angegangen. "Aber bennoch beißt es von ihm: er fei nicht jum ernftlichen Borgeben gegen ben Sort bes Muckerthums beiber Confessionen ju bringen, ja es fei nicht abzuftreiten, bag etwas wie ein heimlich Bobls gefallen an beifen Spiel ibm nicht felten an ben Augen anaufeben fei" \*).

Heute nun hat ber Fürst ben Berbacht ber Loge und die Befürchtung des Liberalismus glangend widerlegt, und die Dinge sind genau auf den Weg gebracht, wo der Gratulant vom 5. Dezember 1870 sie haben wollte. Aber — man beachte wohl das Datum! — bamals hat kaum eine "ultramontane" Seele eine solche Wendung der preußischen Politit jur möglich gehalten. Wer hat also im wahren Sinne des

<sup>&</sup>quot;) "Gin Bunfch jur Raiferfronung. Bon einem Rheinlander" a. a. D.

Bortes ben Streit "angefangen"? Damals, lange nach bem Schluß bes Concils und ber Rundmachung ber conciliarifden Defrete, banbelte es fich um bie Unnahme ober Richtannahme ber Berfailler Bertrage. Den verneinenben Partifulariften murbe von ihren eigenen Freunden gerabe bas als Sauptargument porgehalten: bag bie Rechte und Freiheiten ber Rirche nirgenbe beffer aufgehoben fenn murben ale in ben Sanben Breugens. Gerabe bie Manner welche als fogenannte "Refuitenfreunde" im engften Ginne betrachtet murben, bebienten fich am liebften biefes Arguments; fie verfohnten fich am leichteften mit bem zu begrundenben Reich, mabrend unter Unbern ber Schreiber biefer Zeilen öffentlich gegen berlei "tatholifche Zwedmäßigfeits : Bolitit" protestiren ju muffen alaubte. Aber faum Giner unter uns batte es gewagt, bas Gegentheil jenes lonalen Bertrauens zu behaupten, aus meldem ber befannte Untrag Reichensperger am erften beutiden Reichstage hervorgegangen ift.

Gelbft bie "Genfer Correspondeng" war bamale gewiffermaßen ein "reichsfreundliches" Blatt. Gie glaubte unter allen Machten am eheften noch von Breugen thatfraftige Sympathien fur ben beiligen Bater gegenüber ben Attens taten ber italienischen Revolution annehmen zu burfen. "Sollen wir bieß", fo bemertte bie Correspondeng noch Ende Januar 1870, "ben rechtlichen Gefühlen bes Konigs Wilhelm, ber politischen Intelligeng bes Berrn von Bismart ober ber Thatfache gufchreiben, bag bie Ratholiten Deutschlands für bie Rechte bes Papites, bie auch ihre Rechte find, fo energifch in bie Schranten treten ?" Ja, als bie italienifchen Blatter Mitte Marg 1871 ben Text ber Rebe veröffentlichten, mit welcher ber preugische Gefandte in Floreng bie erfte Raifer= botichaft überbrachte, ba wollten bie herren in Genf gar nicht an bie Doglichkeit glauben: "Jebes einzelne biefer Worte enthält eine offenbare Unmahrheit"\*). Gie bielten

<sup>\*)</sup> Bir entnehmen biefe Citate, von welchen une aus ichwerer Beit

lex esto — welchen oberften Grundfat sonach bas beutsche Beich gemein hatte mit bem Convent ber frangofischen Schreckensmanner und mit ber neuesten Barifer Commune.

Mit Recht geht bie Dentschrift ber Bifchofe gurud auf iene antidriftliche Coule, beren Grundprincip bie Laugnung jeber übernatürlichen Offenbarung und jeber übernatürlichen Orbnung ift, an beren Stelle einzig und allein bie mensch= Liche Bernunft und die ihr allein entsprungene Biffenschaft bas Menschengeschlecht beherrschen foll. Die Bischöfe nennen biefen neu obenaufgetommenen Geist ben "rationalistischen Raturalismus"; wir haben ihn furzweg als ben "Geift bes Subjettivismus" bezeichnet. Das folgerichtige Corollar ber neuen Art von Gottesleugnung ift jene andere Doftrin, wornach es bem Staate gegenüber fein felbstständiges und moblerworbenes Recht gebe, ber Staatswille schlechthin absolut sei, und bieser souverane Wille insbesondere allein die Rechts= und Freiheitssphare ber Rirchen und Confessionen in jebem Romente beliebig beftimmen tonne. Dem "Gott in ber Renichenbruft" - auch biefes Schlagwort hat fich im Berliner Bregbureau bereits eingeschlichen - entspricht genau bie Omnipoteng bes mobernen Staats als ber Collektivvernunft bes betreffenben Bolfes; bas "Recht" hat keinen Blat mehr Aeben bem Abjolutismus einer Gesetzgebung, Die als Neugerung biefer Collettivvernunft nur aus formellen Grunden ber Rritik unterliegt, ob fie namlich parlamentarisch zu Stanbe Befommen fei ober nicht.

Die Bischöfe selber außern die Besorgniß, daß diese ihre Darstellung bei Manchen Befremdung, ja Mißbilligung erstegen möchte. Ihre Besorgniß ist überstüssig geworden, nachs dem die Officiösen jetzt selber ganz ungenirt sagen: allerdings sei es so, daß die in der Nation selbst waltende und durch Mehrheits-Beschluß im Reichstag oder preußischen Landtag zum Ausdruck gekommene Bernunft allein maßgebend sei über alles was Recht und Eristenz heiße im Reich. Wenn man nun den Gang der preußischen Politik seit dem Amts-

Namen ber haß bes Liberalismus fo fehr haftete, als an Breugen"\*).

Die gangliche Umtehr biefes Berhaltniffes, wie fie in furgen achtzebn Monaten eingetreten, wird nun in ber bis icoflicen Dentidrift mit philosophischer Scharfe pracifirt, und bas Echo ihrer Rlage in ber officiofen und nichtofficiofen Breffe liefert ben neuen Beweis fur bie Richtigfeit ber bis ichoflichen Erlauterungen. Die Bifcofe baben bas "Recht" reflamirt und nichts als bas "Recht." Darauf antwortet ihnen ichallenbes Sohngelachter. Meinen bie Bifchofe bas alte Reichs- und Staatsrecht, fo wird ihnen turgweg erwidert: auf bistorische Anspruche ber Sierarchie werbe fich namentlich Preugen bei ber Reuregulirung ber firchlichen Dinge nicht einlaffen, fonbern nur "bie allgemeine Wohlfahrt als ben Dagftab feines Berhaltens im Ange behalten." Deinen bie Bischofe bas verfassungsmäßige Recht Breugens, fo wird ihnen bobnifch geantwortet: ber Art. 15, welcher bis jest ohne Musführungsgeset geblieben, folle nun eben burch unzweibeutige Staatsgesetse naber bestimmt, mit anderen Borten auf bem Bege ber Gefetgebung in feinem mahren Ginne aufgehoben werben. Endlich wird ben bodwürdigften Berren unumwunden jugegeben: allerbings fei bie erft in ber Ent= faltung begriffene Dacht bes beutschen Nationalstaats icon jest nichts Unberes "als bie in ber Ration felbft maltenbe Bernunft und fie werbe fich ber hierarchie noch ferner bemertlich machen"\*\*). Deutlicher tann man nicht mehr fagen, baß bas Bort "Recht" ein leerer Begriff geworben fei, an beffen Stelle nun ber Grundfat gelte : salus reipublicae suprema

<sup>\*)</sup> Rolnifche Bolfezeitung vom 15. Darg 1872.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. besonbere bie officiofen Berliner Artifel in ber Allg. Beitung vom 10, und 15. Oftober. Dem Style nach zu urtheilen, fonnte man barin die hochsteigene Feber bes herrn Geh. D.=R.-Raths Bagener vermuthen, es mußte benn nur die profosenmäßige Plumpe heit ber Pronunciation bas ganze Pregbureau angestedt haben.

Kanzen abgewiesen worden. Daß unter ben heutigen Bersaltnissen noch die "bürgerliche Ehre" durch eine kirchliche Ercommunikation verletzt werde, hat die preußische Jurissprudenz selber nirgends mehr angenommen, wie es denn eine jast lächerliche Behauptung ist, und überdieß hätte dann vas keinen Unterschied gemacht, ob die Ausschließung öffent, lich oder bloß briestich, wie von den Stühlen in Köln und Breslau, verhängt worden war. Zwar hat Fürst Bismark in eigener Person dem Bischof am Schlusse des Brieswechsels noch die Falle gestellt, er möge wenigstens für die Bergangenheit anerkennen, daß er durch den Akt der ohne Erlaubniß vershängten Ercommunikation ein Landesgesetz verletzt habe; aber gerade in dieser Wendung sag das deutsiche Zugeständniß, daß es sich in der vorangegangenen Correspondenz um eine viel allgemeinere und principiellere Frage gehandelt habe.

Der Bifchof follte ertlaren, "bie Lanbesgefete in ihrem wollen Umfange befolgen zu wollen"; gerabe die Claufel salvis juibus ecclesine sollte ausbrucklich ausgeschlossen senn, obwohl bas A. L.-R. felber bieje Claufel julagt, inbem es S. 66 11. II. mit flaren Worten bie tatholischen Briefter, also auch bie Bifchofe, "wegen ihrer geiftlichen Amtsverrichtungen auf tie Borfcbriften bes tanonischen Rechts," sowie "bie protestantischen Geiftlichen auf die Consistorial= und Rirchenorbnungen" verweist. Bang im Gintlange bamit ertlarte ber hochwürdigste Bischof, bag "er bie volle Souverainetat ber weltlichen Obrigfeit auf ftaatlichem Gebiet anertenne". Aber diese Erklärung genügte nicht; benn es war darin allerbings nicht gefagt, bag ber Bifchof auch alle tunftigen und etwa möglichen Gefete über firchliche Dinge als unantafts bares Recht anerfennen wolle. Gerade barum war es aber ben Fragestellern ju thun. Denn barin besteht meientlich bie Souverainetat bes mobernen Staats, bag alles Beftebence ohne jegliche Rudficht und blog nach tem Grmeifen cer jeweils herrichenten Collettivvernunft tem Geiet ju weichen habe; und hat man tein Gefet, fo macht man eines.

antritt bes Herrn von Bismark und insbesondere seit ber benkwürdigen Entwicklung bes schleswig-holsteinischen Handels tühl betrachtet, so kann man allerdings sehr wohl begreisen, baß der strenge Begriff "Recht" in diesem Kreise unbequem und unheimlich erscheinen mag; daß aber jett die Officiösen einer so nackten Berlängnung sich unterstehen dürsen, das kommt doch unerwartet. Der Ansang fällt da bereits mit dem Ende zusammen.

Bor Jahren icon bat ein icharfer Beobachter ber preu-Bifden Dinge gegen uns geaußert: man irre fich vollftanbig, wenn man bem herrn von Bismart bie Joee eines driftlichconfervativen Staats gutraue, im Grunte fei er gang und gar von ber antiten Staats-Ibee beherricht, wenn auch allerbings ibm felbft nicht flar bewußt. Runmehr bat fich bie leitenbe Ibee in ibm auch theoretisch entwickelt; Breugen beißt aber beute Bismart. Er felber bat fich im Reichs= tage flar genug ausgesprochen, über die von ihm gemeinte Souveranetat bes Staats, und bie Theorie bat er fofort auf ben Bifchof von Ermeland angewendet. Darin beruht tie große principielle Bebeutung biefes mertwurdigen Streites, fowie bes parallel laufenben Banbels mit bem prengifden Urmeebifchof. Gelbitverftanblich haben bie Bifchofe in Gulba fich mit bem Bifchof Dr. Rrement folibarifch erflart: "wir wurben im gleichen Fall uns bas gleiche Recht nicht beftreiten laffen tonnen"; und ebenfo felbftverftanblich baben fie ertfart: "ber Armeebischof tonnte nicht anders handeln", als er treu feiner Rirche wie feinem Ronig gethan.

Der Borwurf wegen Berletzung des Art. 57 des A. L.-R. ist im Berlaufe des Streits mit dem Oberhirten von Ermeland als pure Nebensache völlig in den Hintergrund getreten, wie natürlich. Der oberste Gerichtshof Preußens hat selber durch Urtheil sestgestellt, daß jener Artitel nach Erlaß der Berfassung nicht mehr rechtsbeständig sei, und thatsächlich ist Herr Michelis mit seiner auf Art. 57 gegründeten gerichtlichen Klage gegen den Bischof in zwei In-

stanzen abgewiesen worben. Daß unter ben heutigen Bershältnissen noch die "bürgerliche Ehre" durch eine tirchliche Ercommunitation verletzt werde, hat die preußische Jurissprudenz selber nirgends mehr angenommen, wie es denn eine fast lächerliche Behauptung ist, und überdieß hätte dann das keinen Unterschied gemacht, ob die Ausschließung öffentslich oder bloß briestich, wie von den Stühlen in Köln und Breslau, verhängt worden war. Zwar hat Fürst Bismart in eigener Person dem Bischof am Schlusse des Brieswechsels noch die Falle gestellt, er möge wenigstens für die Bergangenheit anerkennen, daß er durch den Akt der ohne Erlaubniß vershängten Ercommunikation ein Landesgesetz verletzt habe; aber gerade in dieser Wendung lag das deutliche Zugeständniß, daß es sich in der vorangegangenen Correspondenz um eine viel allgemeinere und principiellere Frage gehandelt habe.

Der Bifchof follte ertlaren, "bie Lanbesgefete in ihrem vollen Umfange befolgen zu wollen"; gerabe bie Claufel salvis juribus ecclesiae fellte ausbrudlich ausgeschloffen fenn, obwohl bas M. L.-R. felber biefe Claufel gulagt, inbem es S. 66 11. II. mit flaren Borten bie fatholifden Briefter, alfo auch bie Bifchofe, "wegen ihrer geiftlichen Amteverrichtungen auf tie Borfdriften bes tanonifden Rechte," fowie "bie protestantischen Beiftlichen auf bie Confiftorial= und Rirchenordnungen" verweist. Gang im Gintlange bamit erflarte ber bodwurbigfte Bifchof, bag "er bie volle Couverainetat ber weltlichen Obrigfeit auf itaatlichem Gebiet anerfenne". Aber biefe Erflarung genügte nicht; benn es war barin allers bings nicht gefagt, bag ber Bischof auch alle funftigen und etwa möglichen Gefete über firchliche Dinge als unantaft= bares Recht anerfennen wolle. Gerabe barum war es aber ben Fragestellern zu thun. Denn barin besteht wefentlich bie Couverainetat bes mobernen Staats, bag alles Bestebenbe obne jegliche Rudficht und blog nach bem Ermeffen ber jeweils herrichenten Collettivvernunft tem Gefet zu weichen babe; und hat man tein Gefet, fo macht man eines.

Berr von Gerlach meint, und andere ffuge Manner baben basfelbe gemeint: es fei gunachft icon unweife, wenn Staatsmanner ale folche berlei Fragen in abstracto aufwerfen, wie die Frage ob die Gebote Gottes und ber Rirche ichlechthin bem beliebigen Staatsgefet unterliegen follen. Gehr richtig. Rachbem aber Gurft Bismart mit bem Teuer eines Reubefehrten bas Befen bes mobernen Staats erariffen, mußte er bei bem erften Biberftant, ber ibm begegnete, mit ber gangen Bucht feines Umtsansebens für jenen Sat eintreten, ber uns mit einemmale binter bie erften Unfange ber driftlich germanischen Beltperiobe gurudwirft und ben ehrlichen Begriff ber "Freiheit" ju einem bochverratberifden Gedanten ftempelt. Gebr fcon fpricht fich herr von Gerlach über bie "unumichrantte Menichenberrichaft" und "Omnipoteng bes Staats" aus, welche hiemit ale alleiniges Reiches, Landes- und Privatrecht proflamirt ift: "Der Gas. baß alles Recht vom Staat ausgebe, führt uns in bas craffeste Beibenthum und beffen unerträgliche Eprannei gurud. Um folde Eprannel aufrecht zu halten, barum wurden unter ben romifden Raifern bie Chriften, bie ben Raifern nicht opfern und rauchern wollten, zu Tobe gemartert").

Der rabitale Staatsmann James Fazy hat jungst im Staatsrath von Genf gesagt: die Consistation durch ein Gesetz sei immer eine revolutionäre Maßregel. Auch dieser Mann steht offenbar noch auf dem veralteten Rechtsstandpunkt, der im deutschen Reiche nichts mehr gilt. Hier hat man den Jesuiten ihre ganze Eristenz consiscirt auf dem Wege des Gesetzes und dem Bischof von Ermeland die ihm aus der Sätularisation der Kirchengüter zustehenden Bezüge ohne Urtheil und Recht, bloß auf dem Berorenungswege, wobei man sich erst recht conservativ fühlte im Sinne des modernen Staats. Ja, ein großer Theil unserer Gegner

<sup>\*)</sup> Raifer und Papft G. 71.

mag sich bei biesen und sonst noch in Aussicht gestellten Maßregeln sogar in besonderem Grade gottwohlgefällig vorkommen.
Denn nachdem das confessionelle Gleichgewicht in der deutschen
Nation zerstört ist, glaubt die protestantische Politik — man
sagt es uns ja immer und laut genug — ein unbeschränktes
Verfügungsrecht im Reiche zu besitzen. Sonach gestaltet sich
die Berwandtschaft mit dem antiken Staate sogar doppelt.

Bu bem bofen Gewiffen, bag man une nie gerecht werben wollte, ju ber eingeblafenen gurcht, bag man und nie gegen bie teuflische Berlaumbung ein williges Dhr lieb, fommt nun bas Gefühl der fügen Rache für alle die ge= täuschten Soffnungen und Erwartungen. Dit ber verlorenen Liebesmube, Die man an ben "Altfatholicismus" verschwendet. hat man fich zu weit vorgewagt und bie innerften Absichten verrathen. Erreicht hat man nichts; man hat fich in jener verfommenben Gesellichaft verrechnet wie mit ber versuchten Ginfduchterung bes Episcopats. Richt einmal bie Rudfebr auf ben Standpuntt ber Emfer Confereng unter Raifer Joseph II. fonnte ergielt werben\*), geschweige ben eigentlich nationalfirchlichen Regungen. Daß man nun auf ber weih= rauchumwogten Sobe aller anberen Erfolge biefen Digerfolg wie eine unverzeihliche Beleidigung empfindet, bas lagt fich am Ende auch noch verfteben. Seien wir baber auf Alles gefaßt, auch auf bas Mergfte und Unglaublichfte!

Die Denkschrift ber Bischöfe steht als Schlußpunkt ba binter jeber möglichen Jugion von beiben Seiten. 3hr

<sup>\*)</sup> Die Emfer Bunftationen fpielen in ben jenseitigen herzenswunschen immer noch eine große Rolle. In Nordbeutschland hat
man alebald bavon Notiz genommen, baß die Fuldaer BischossBersammlung in ber Allg. Zeitung als-werbender Emser Congreß
begrüßt wurde und zwar von einer "nicht zu verkennenden sude
beutschen Autorität". hoffentlich hat sich der Mann (Allg. Zeitung
2. Oftober) in der Person geirrt. Denn den hrn. Dr. Sepp
anch noch als "Autorität" anzusehen, das ware doch ein liebermaß
von Grausamseit.

Wort, daß "ja der Schutz des Rechts und ber rechtmäßigen Freiheit die erhabenste und wesentlichste Prärogative des Kaisers sei", wird nach allem menschlichen Ermessen nur als wehmüthige Erinnerung der untergegangenen ächten Kaiser-Idee auf die Nachwelt übergehen.

So ist es auch gekommen, daß wir seit der ersten parlamentarischen Installation des Reichs, sehr gegen unsere Reigung, darauf angewiesen sind, anstatt politischer Betrachtungen diese Blätter sortwährend mit Beschreibungen des kirchlich staatlichen Streits zu füllen. Möge man uns zum Schlusse wenigstens noch Eine politische Erwägung gestatten. Es ist dem Fürsten Bismark nicht gelungen, das Unglück Desterreichs dadurch voll zu machen, daß er die österreichische Politik in seinen Bernichtungskrieg gegen die katholische Kirche hineinzog. Nach seinen eigenen Worten vom 6. März 1872 war dieß ein erster Fehlschlag von eigenthümlicher Bedeutung. Italien bleibt der Einzige in diesem Bunde und vielleicht selbst der nicht die an's Ende.

### XLVI.

# Politischer Spaziergang durch Sudwestdeutsch-

V. Bon Conftang nach Schaffhaufen (Schluß).

"Ich versichere Sie (fprach mein Notar), farbenprächtiger und effettvoller als unsere Fahrt rheinabwärts ift die rhein= auswärts. Abwärts geräth man zuleht in eine etwas eintonige Sachgasse, die oberhalb Schaffhausens plöplich sich öffnet. Auf= wärts bagegen gestaltet sich die Aussicht stets reicher und weiter, bie nachft bem Riele ber Fabrt oberbalb ber Conftanger Rheinbrude bie Stufe bes Grogartigen erreicht wirb. 36r Compliment binfichtlich meiner Landestunde flingt eigent= lich wie eine Gottife, infofern nach meiner Borftellung jeber balbwege gebilbete Menich minbeftens in ber Gefchichte feines Beimatbortes bewandert febn follte. Uebrigens bat auch biefe Renntnig ihre partie honteuse, mochte ich behaupten." -"Inwiefern ?" - "Dun, ichauen Gie ringeum biefe lieblichen Geftabe, bie fo ftill und friebfam baliegenben Stabtden unb Dorfer, jene ftattlichen Schlöffer und Burgruinen, Balb unb Felb und Rebbugel. Je genauer fie beren Gefdichte fennen lernen , befto energifder brangt fich Ihnen ber melancholifde Gebante auf, in ber weiten Umgegenb fei fdwerlich auch nur ber Fled einer Quabratruthe, bie im Laufe ber Beiten nicht icon mehrmals vielleicht ber Schauplat bes Schredens und Elenbes gemefen. Die Beidichte ergabtt unverhaltnigmäßig mehr vom Unglud ale von Glud." - "Merbinge, nur Giner weiß, welche Unfumme von Dummheit und Schurferei, von geheimem Bebe und öffentlichem Unglud jur Stunde in biefen parabiefifden Gefilben haust. Gie haben Recht vom Rorbpol bis jum Gubpol." - "Gelig bie Knownothings, benn ibren Genug vergallen biftorifde Reminifcengen niemals." - "3ch fcabe, bag 3rrthum, Borurtheil und Charafterfcmache in ber Belt boch eine großere Rolle fpielen als Cunbe und Leibenfchaft, Lafter und Berbrechen. Bobl bringen es Sohltopf, Schufterle und Compagnie burchichnitt= lich weiter im Leben ale gescheibte und orbentliche Leute. Dafür bebt aber bie Wiffenschaft im Bunbe mit ber Religion ibre Junger bober und bober über ben großen Saufen; befonbere bie eratten und biftorifden Biffenichaften verichaffen ihnen Genuffe, bon benen Ignoranten nicht eine Ahnung befiben." - "Gang einverftanben!" lachelte ber Belvetier und brudte mir treubergig bie Sanb. "Geben Gie bruben am babifden Ufer unterhalb Gaienhofen jenes ftattliche Golog? Es beift Marbach und hat feine folimmen Tage auch ge= habt. Go wurbe es g. B. Anno 1364 von ben Conftangern erobert und verbrannt, neun Bewohner beffelben mußten por

bem Rreuglinger Thore "auf bem Richts tangen", wie eng: lifde Sumanitat bas Gebenttwerben euphemiftifd taufte. Mud Gaienhofen bat ein ebebem feftes Schlögden, mohl am mert: wurbigften baburd, weil es im Lengmonat 1499 von ben Schweigern gwar erobert aber nicht verbrannt murbe. Ja ber Schwabenfrieg, ber ben Segau ba bruben am argften beim: fuchte, war ein turger aber furchtbarer Rrieg. Ueber 20,000 Menfchenleben bat er getoftet, faft 2000 Stabten, Dorfer und Schlöffer in Schutt und Miche gelegt. Der allerdrift: licite Ronig bon Franfreich, bie von ihm beftene "mit Gelb eingeölten" Schweigerführer und namentlich auch bie 3mingund Burgherren ber Seegegenb hatten es gu verantworten. Lubwig XII. blies, fcurte und fcmierte, bie bie Gibgenoffen ben Beidluffen bes Bormfer Reichstages fein Gebor gaben, an bas frangofifche Intereffe vertauft maren und 1498 wie 1499 Berheerungszüge unternahmen. Geit bem fcmabifden Stabtefrieg mar ber Began aus bem Lanbe ber Seiligen bie Freiftatte aller Strauchbiebe und aller Strafenrauber geworben. Die Abeligen waren viel ju gablreich; Archive ent: halten bie Beweise, bie bes Begaues feien bie übermutbigften, leichtfinnigften und unruhigften Beloten ihres Stanbes, nebenbei gemeine Begelagerer und Großbanfe gemefen. Und wie ber Serr fo bie Rnechte. Bene prablten, Raifer Dar werbe an ber Gpibe bes Schmabenbunbes bie frechen "Rubgiger" fcon ju Baaren treiben. Diefe verfprachen, im Schweigerland gu rauchern und gu brennen, bag unfer herrgott por Site bie Guge an fich gieben muffe. Grob und ungeschlacht waren bie Schweiger gleichfalls, boch graufam wurben fie erft burch berausforbernben Schimpf und unwürdigen Sohn. Unter Gemub und Geplarr jogen j. B. bie Segauer Bauern bee Berrn Burgharb von Gailingen ben "Rubmaulern" in ibr "Rubland" entgegen. Gie tamen blog bie Diegenbofen. wo fie ben Brunnen abgruben und ein tobtes Ralb in bie Brunnenftube marfen. Mle aber bie Schweiger rachelechzenb beranfturmten, ba trafen fie auf gar feinen Biberftanb. Die grimmen Saubegen bes Abele und beren Lanbefnechte marteten binter ben Mauern von Engen und Nach auf Bugug aus Burttemberg. Gie bantettirten und renommirten, bis bie Schweizer, bee Blunberne und Sengene überbruffig, von felbit beimzogen. Bu Dutenben gingen große Orticaften und Beften in Flammen auf, Bailingen naturlich am wenigften ausgenommen, Gur Ginen mußten leicht Alle buffen. Go marb bas große Silgingen gerftort, weil ber Birth einen Goweiger mit feiner Rub an bie Band feines Saufes batte malen laffen. Die Schweizer befanben fich icon auf bem Abzuge von Gottmabingen und ber Befte Beileberg, ale ein bummer Gefelle ihnen bas tobtlich verhafte Schimpfwort "Rubgiger" nachfanbte. Um Ort und Beite mar es bamit gefcbeben. Gottlob, bag jene roben entmenfchten Zeiten, bie bon ben iconen Rriegebrauchen bes Mittelaltere nichts mehr wußten, weit, weit binter une liegen. Bon 1792 bie 1815 wurde in gang Europa nicht fo viel geplundert und gerftort wie 1498 und 99 bier auf bem Ranme weniger Quabratmeilen. Die moberne Rriegführung entspricht ber mobernen Cultur!" - "Gott fei es geflagt, biefe ftart unfaubere Cultur bat ben alten muften Rinbern neue Ramen gegeben. voilà tout!" feufate ich leife por mich bin.

Bahrend mein Notar von einer Altneuburg erzählte, beren Trümmer hoch aus bem Buchenwalbe bes Thurgauer Ufers herabschauen, erreichten wir die erste babische Station, Bangen. Dieser lieblich gelegene Ort theilte mit Randegg und mit Gailingen bas etwas zweiselhafte Glück, ein Ghetto ber Juden bes babischen Seekreises zu sehn. Die Nera von 1860 hat, novarum rerum cupiclissima, dieser "berechtigten Gigenthümlichkeit" ben Garaus gemacht. Heutzutage gibt es keinen Seekreis mehr, kein Ghetto, überhaupt bloß noch ein nominelles Baden, das sich rühmen kann, unter allen deutsschen Staaten der erste und einzige zu sehn, der eines Finanzministers südischer Rationalität sich erfreut.

Die vorherrichend Laubholz tragende Sügeltette des Thurgaues fenkt und hebt fich in fanften Linien, die zulest fast zur Ebene herabsteigen, während Obstwälden bem eigentlichen Walbe mehr Plat machen, ber an mehreren Stellen bis bicht zum Ufer vorbringt. Längere Zeit bewahrt bie babifche Seite ben gartenahnlichen und großartigeren Charafter. Unermublich machte mein Mentor auf allerlei mich aufmertiam, was ber minber gludliche Tourist übersieht und mitunter in teinem Buche finbet.

Bie lieblich und friedlich liegt bod Mammern ba! Fürmahr bie Orbensleute haben fich portrefflich barauf verftanben, bie bestgelegenen und iconften Erbfiede berauszufinben. Mammern geborte bereinft bem Benebiftinerftifte Rheinau, bem einzigen im Ranton Burich übrig gebliebenen Rlofter. Dem Umftanbe, bag viele Guter beffelben am rechten Rheinufer lagen und im Gatularifationsfalle von ber babifden Regierung eingesadt werben tonnten, verbantte Rheinau bauptfadlich ben Fortbestand. Allerbinge ermangelten bie intoleranten Geffelberren an ber Limmath feineswege, bie Donche ju tormentiren und auf ben Musfterbeetat ju feben, boch neibischer Gigennut übermog ihre Intolerang. Da brachte bas 3ahr 1860 in Baben bie freimaurerifch : protestantifche Clique gur Alleinherricaft und es begann jene jammerliche Parteiwirthichaft, ale beren rother Faben bie unablaffige Befebbung alles positiv Chriftlichen und Ratholifden einerfeite, bie Mushauferei gu Gunften Rleinbeutichlanbe anbererfeits - binlanglich befannt murben. Damit batte bas Tobesftunblein für bas mittelalterliche Stift unterhalb Schaffbaufene geichlagen. Die Buricher Geffelgewaltigen boben im vollen Ginverftanbnig mit ben Rarleruber Generalgewaltigen bas foubund wehrlofe Rheinau auf. Im vormaligen Schloffe bes Statthaltere von Mammern befindet fich jest bie renommirte Raltmafferanftalt bes Dottors Frauler. Muf biefelbe ichaut vom Gebirge berab bas lette Gigenthum tatholifder Orbensleute im gangen Thurgau, namlich Freubenfele, eine Statthalterei bes Rloftere Ginfiebeln. Unweit bavon ragt Gunbelharbt empor, jest im Befite einer Familie von Berolbingen.

Bei ber Borüberfahrt am thurganischen Aescanodurum ober Aescania ber Römer, erblidt man am rechten Ufer bas weinberühmte Rattenhorn mit Dehn ingen und bessen stattlichen Rlostergebäuben. Dereinft eine mit Augustinern bevölkerte Propstei, hob Bischof Johann VI. biese

auf, um feine Tafelgelber zu erhöhen. Den Reft verschludte bis auf einen Bruchtheil 1805 jener mobernstaatliche Anneranber, von beffen Saifischappetit himmel und Erbe ergablen.

Babrend wir ber Station Dberftaab entgegenbampften, gab mir ber Berr Rotar eine turge buntle Gefdichte gum Beften, bie feineswege gu ben veralteten gehort. Langere Sabre habe im entlegenen Oberftaab ein Rittmeifter gehaust ber bie Gefellicaft ber Meniden flob und über welchen Allerlei gemuntelt worben. Gines Morgens babe man benfelben ermorbet gefunden. Der Mord fei nichte weniger ale ein Raubmorb gewesen, fonbern ein politischer ober eigentlich ein bungftifder. Der Offizier, Gingeweihter ober Mitfdulbiger eines großen Berbrechens, habe Bapiere befeffen, burch welche gewiffe bobe Berren außerft compromittirt waren. Um ben Breis einer neuen Blutichulb batten fie biefer Schriften fic bemachtigt. Dem Morber fei man niemals auf bie Gpur getommen, man habe bie eingeleitete Unterfuchung gemächlich einschlafen laffen. Diefe Ergahlung rief mir ein taum minber mpfteriofes Bortommnig in bas Gebachtnig gurud. einigen Jahren nämlich - ich meine furs nach bem 66ger Rrieg - veröffentlichte bie "Frantfurter Zeitung" in Gaden Rafpar Saufere eine Abhanblung, die mehrere Rummern bes Reuilleton ausfüllte. Das Refume lautete haarstraubenb, ents feblich: eine Rette von Blutichanbe und Morb. In Jungbaben berrichte gerabe bamale bas ftrammfte Regiment. Bebe jebem Oppositioneblatte, bas in ben engen Dafden bes Rangnebes ber berüchtigten Utafe 631 a - f ein flein wenig un= gefdidt fich abjappelte; felbft an bie "Reue freie Breffe", ja einmal fogar an bie Rreugzeitung magte fich megen Lappalien ber ftaateanwaltliche Dienfteifer. Jest aber ben furcht= baren, alle erfinnbaren Bregvergeben mit Ginem Schlage in fich faffenben Urtiteln bes Sonnemann'iden Blattes gegenüber - feinerlei Unflage, teine Confistation, in ben minifteriellen Blattern fein Laut ber Ermahnung gefdweige ber Berfuch einer Entgegnung. Alle bentenben Beitungelefer fcuttelten Die Ropfe; bie gur Stunbe ift ber Grund ber fo auffallenben Inconfequeng gang unbefannt geblieben. "Seben Sie bort auf unserer Schweizerseite bas Infelden? Man nennt basselbe Barth. Und barauf neben jenem alten Baume die einsache Rapelle mit ber fleinen Behausung nebendran? Der Baum soll vom heiligen Dihmar, bem Apostel bieser Gegend, gepflanzt worden sepn. Jenes Handschen biente ihm als Wohnstätte, in jener bescheidenen Kapelle hat er gebetet und Messe gelesen. Sie ist zugleich das einzige firchliche Lotal im ganzen Kanton, worin noch niemals protestantischer Gottesbienst gehalten wurde. Und weiter unten bort zwischen Obstbäumen halb berstedt abermals ein Kirchlein auf altrömischem Jundament mit römischen Inschriften aus der Burgzeit. Das Dörschen um dasselbe herum ist Stiegen. Dort stund zur Römerzeit eine Brüde, damals war Stiegen überhaupt etwas ganz Anderes als jest."

Bas mein freundlicher Gefährte von Stiegens bers gangener Berrlichfeit mir vorplauberte, borte ich taum balb. Meine Mugen feffelten bie frattlichen Trummer von Soben: flingen, einer ber am fühnften gebauten Burgen weitum. Gin langer ichmaler malbiger Bergruden icheint gerabe ba, mo ber Rhein vom Gee Abichied nimmt, ploblic Salt gemacht au haben und vergaubert ob ber Berrlichfeit ber Canbicait ringoum boch aufgerichtet fteben geblieben gu fenn. Das Mittelalter fronte bee fteilen Felfens Saupt mit Sobenflingen, einer bor bem Gebrauche bes Schiefpulvere mobil nur burch Sunger gu begwingenben Befte. Bie oft baben auch in biefer Begend Pfeile geidwirrt und Schwerter ge: flirrt, Buthgefdrei ber Rampfenben und Schmerggebeul ber Getroffenen bie Luft erfüllt. Mit gang anbern Empfinbungen ale wir haben ehebem bie Bewohner ber Umgegenb und befonbere bie von Stein am Rhein taufenbmal gur Zwingburg emporgeschaut. Denn bort broben borfteten bie bon Rlingen, eines ber wilbeften Abelsgeschlechter, grimmige Berachter und Reinbe ber mappenlofen Menichen.

Bei bem uralten Stäbtchen Stein verbindet eine Brude bie Ufer, ber man es ansieht, ber Bertehr fei tein erheblicher. Bon ben Rittern von Rlingen und ben noch ärgern von Klingenberg lange genug mighanbelt, tauften bie

Steiner 1457 von biefen fich los. Allein Rube por ben Un= laufen bee Abele ober Reicheschut waren bamit nicht gewonnen. Dreifig Sabre fpater erwarb bas Stabtden ben Sous Buriche und fortan hatten bie Burgherren Refpett, burch beren Bewaltthatigfeit und Beig bie ichweigerifche Bes noffenicaft größer und immer größer geworben. Der Gdritt warb verhangnigvoll fur bas fleine, burd Beinrich ben Beiligen von Twiel nach Stein am Rhein verlegte Benebittinerftift Cantt Georgen. Es fam bie firchliche Ummalgung Rach bem Borgange bes machtigen Burich bulbigte Stein ber Lehre Zwingli's. Abt Davib von Bintelheim war berfelben wenig holb, allein er mußte feine Rirche ber Burgericaft einraumen, bas Rlofter ben Buridern übergeben und oben= brein mitanschen, wie bie Debrgabl feiner Monche mit Leib: gebingen in bie weite weite Belt binauszogen. Die Uebergabe gereute ben Mbt, bie Buricher hielten ibn wie einen Befangenen. Er aber padte Baarichaft, Rleinobien, Urfunben und Briefe heimlich gufammen und entfloh nachtlicherweile gu Schiffe nach Rabolfzell "hinter bie Berrichaft von Defterreich". Er wiberrief bie Uebergabe, vermachte bie iconen Befalle innerhalb bes Reichsgebietes bem Ronig Ferbinand und uberlieft ben Reft mit bem "leeren Reft" ben Gibgenoffen.

Auch eine Sage von Hohenklingen warb von meinem Notar mir mitgetheilt. Im 30jährigen Kriege nämlich hielten Schweizer die Burg beseht. Sie ward belagert und zwar so hartnädig, baß der Besahung bloß noch die Wahl zwischen der Uebergabe und dem Hungertode blieb. Während der Besrathung hierüber pocht es am Thore, ein Wächter öffnet und vor ihm steht ein Neh, das sich willig greisen ließ. Noch ehe das Wild gänzlich ausgezehrt war, kamen Landsleute zum Entsat.

Unterhalb Stein treten die Ufer näher zusammen, beschränken die Aussicht manchmal auf die nächste Umgebung
und zeigen mit ihrem Jungholz und Buschwerk eine Eintonigkeit, die nach der überreichen Bilberflucht wirklich wohlthut. Den jugenblichen Strom scheint die Emancipation vom
See aber muthwillig gemacht zu haben. Er treibt allerlei

Boffen, die ben Matrofen und besonders bem Steuermann zu schaffen machen. Je mehr er zwischen oft steilen Ufern sich burchwinden muß, besto dräuender braust und schäumt sein Groll auf, bis er zuleht aller Schiffsahrt Halt gebietet und jenen Salto mortale in die Tiefe unternimmt, der als Schaffhausener Waffersall weltbekannt ist. Allein bis in diese Nahe schwammen wir noch an mancher pittoresten Partie vorüber.

Dort bruben Rirche und Pfarrhaus von Bagenbaufen, por Beiten auch tatholifches Rirchengut, namlich eine Erpofitur bes Rloftere Allerheiligen in Schaffbaufen. Mus Obftgarten lugt bas bebabige Rhein tlin gen gar freundlich vom Schweizerufer berüber. Unweit bavon überrafcht ben Baffagier für einen Moment, aber auch nur fur einen Moment, auf ben ber Serr Rotar mid aufmertfam machte, ber Unblid bes impofanten (sit venia verbo in ber Rabe ber Mipen!) Sobentwiel. In Ermanglung ben Ufern nabe liegenber Orte und Ruinen wies mein Mentor auf anbere Dinge bin. Er zeigte mir bie Stelle, wo Daffena, ber ehemalige piemontefifche Sauetnecht und fpatere frangofifche Marichall, 1799 eine Brude gefdlagen. Gelbft bas "Bagabunbenhauschen" von Staffel, gwifden Thurgan, Chaffhaufen und Baben gelegen, bergag er nicht. Bon biefem Bauschen aus pflegte man bie Schelme in ber guten alten Beit in ihre Balber ju verfolgen und gwar "mit ichlagenben Trommlern."

Plöhlicher Larm auf bem Borberbed. — Einen Sovereign zwischen ben Fingern haltend, suchte ber stordenbeinige Englishman bem Schiffsgarçon begreistich zu machen, welche Erfrischungen er für seine Gesellschaft wünsche. Der Unglückliche
verstund keine Sylbe Englisch, er rannte rathlos hin und her
und schleppte wiederholt herbei, was Niemand begehrte. Seine
Kopflosigkeit erschöpfte buchstäblich selbst eine englische Geduld.
Fallstaff brummte in tellertiefen Tönen, die Misses machten
verlegene Mienen, der Lange fluchte ganz plebeisch, ohne das
starre Entschen der frommen Rachteule zu berücksichtigen. Beil
der Gerechte des Biebes sich erbarmen soll, geschweige des Mitmenschen selbst aus Albion, so intervenirte ich endlich und brachte
die Angelegenbeit zur befriedigenden Lösung. Mein Lohn war

eine Beschämung, indem der Lange ben Wahn, einen converssetionefahigen Englander vor sich zu haben, erst nach wieders holten Anläufen aufgab. Welche Scheidewand zwischen den Bollern macht boch ohne alle Confessioneverschiedenheit schon die Berschiedenheit ihrer Sprachen aus! An die gewaltigen praktischen Folgen mitten im Christenland hat meines Wissens noch tein Gelehrter recht ernsthaft gedacht.

Rasch erreichten wir Dießenhofen. Daffelbe rühmt sich, seit bem Brande ber alten Constanzer Brüde bie einzige bebedte Brüde am ganzen Rheinstrom zu besitzen. Außer wenigen Häusern betamen wir auch bloß biese Brüde zu seinen. Bu meinem Leidwesen nahm mein waderer Notar hier won mir Abschied und ließ mich verwaist zurüd. In meiner Rabe die in ihre alte Lethargie zurüdzesunkenen Engländer weht zwei Germanissimi, brunten in der Kajüte einige Schweizer, die vom ersten Augenblide an und jeht noch um Geld spielten eine Leidenschaft, welcher in der Schweiz häusiger als irgendwo gefröhnt wird; auf dem zweiten Plate gar Riesmand mehr.

Raum hatte ich mir eine Cigarre angegundet, fo ersuchte wich einer ber Germanissimi um Feuer und tnupfte ein Befprach an. Sind Sie ein Schweizer? — Rein! — Gin El: faffer? - Rein! - Aber boch ein Deutscher? -- Richt mehr! - Richt mehr? Aber wie tann man benn aufhören ein Deutscher zu febn? - Recht wohl, insbesonbere jest, machbem Deutschland in Breugen nabezu gang aufgegangen ift. Der Junge glotte mich groß an und begann von ben bentichen Siegen zu ichwabroniren, von benen er meinte, fie batten bie Frangofen für minbestens ein halbes Jahrhunbert lahm gefclagen. Durch meine Ralte offenbar geargert, warb ber junge Mann eifrig. Meine tuble Ertlarung, jeber Krieg sei für beibe Theile ein schweres Unglud ober auch eine Buchtigung Gottes, Gott fei noch immer ber Lenter ber Schlachten, bas Belbenthum bei ber jehigen Rriegsführung und Bewaffnung vielfach "Boefie", behagten ihm nicht Meine Bebauptung, feit bem Tage von Geban fei ber Rrieg ein recht unbeiliger Eroberungefrieg in ben Mugen Bieler gemejen, ging über ben Borigont beiber Germaniffimi binaus. Ale ich gar binwarf, ber entfestiche Rrieg fei boch blog bie Erplofion langft gelegter Minen gemefen, und bas frangofifche Bolt jest erft recht ein bon allen Unbefangenen bewundertes Bolt, indem baffelbe nach bem Berlufte ber gangen Relbarmee vielleicht mehr ale einer Million ber befigebrillten Solbaten Guropa's monatelange Rothwehr entgegengefest, ichienen fie geneigt mich fur halb verrudt zu balten. - Aber bie "frivole Berausforberung", Berr? - Richt berienige tragt am Rriege bie Goulb, ber ibn ertlart, wohl aber, wer ibn nothwendig macht. Rafft fich Giner auf, ben man fpftematifd reit und immer teder bebroht, fo bermag ich in biefem Aufraffen jebenfalle feinerlei Frivolitat gu entbeden. Die Rriegeerflarung Rapoleons in einem Augenblide, in welchem Franfreich fur einen großen Rrieg weniger ale je geruftet baftanb, ift fur mich ein triftiger Grund fur ben Glauben, Franfreich fei ein bon Frangofen verrathenes Land und ber unerhort ichlecht= unterrichtete alte Berichwörer nunmehr felbft bas Opfer einer Berichwörung gemefen. - Aber bie Berftorung von Gaarbruden ? -- Gine jener Uebertreibungen, bie wie ein Duden: fdwarm bie fdmargweigroth angelaufene Germania in bas Welb begleiteten. Gaarbruden fteht noch heute ungerftort auf bem alten Glede, wohl aber boten leere Berüchte ben Bormanb gur grundlichen Ginafderung mehr ale eines frangofifden Dorfes. -- Aber Turtos, Buaven und bergleichen uncultivirtes Gefinbel bat man gegen uns gehest, bas werben Gie bod nicht laugnen wollen? - Turfos gegen bas eble germanifche Blut, nein, biefe Thatfache vermag ich meber in Abrebe gu ftellen noch mich barob gu alteriren. Bober aber batte man auch nur ben Schein eines Rechtes, ben Frangofen borichreiben zu wollen, welche Truppen fie gegen ben Feinb au verwenden und wie fie ben Rrieg ju fubren batten ? Sat Defterreich nicht feine berüchtigten Rothmantel nach Belieben verwenbet? Schidte Rugland nicht Bajdtiren nach Frantreid, benen ber Ruf voranging Rinberfreffer gu fenn ? Die Turfos find afrifanische Frangojen fo gut ale bie Elfaffer beutsche Frangofen waren. Benige Muebruche bes afrifanifden Tempera: mentes abgerechnet, ftellte fich Alles ale erbarmliche Luge beraus, was Freimaurer und Richtfreimaurer ben Turfos anbichteten. Es galt eben bie Golbaten gu beben und jenen Fanatismus bes beutiden Culturphilifters ju ichuren, ber mit ber Baterlanbeliebe verwechfelt wirb. 3d bente bie ftete nieber= tradtige Reubeibenpreffe richtete ibre Butberguffe auch beftbalb gegen ben Turto, weil biefer noch in feiner Art Religion bat. Gin Turto betrachtet jebes ber Gottesverehrung gewibmete Bebaube ale unantaftbares Ufpl; er murbe bie Balbungen feines Tobfeinbes nicht ruiniren, lagt baffelbe von Chriften fich behaupten? - D Gie Frangofe! - Bitte recht febr, ich bin blog ein Menich, ber Gerechtigfeit und Freiheit liebt und ber jene roben Gefellen bewundert, bie über Racht Frangofenfreffer wurden und nebenbei Affen ber Frangofen nolens volens geblieben find und nothgebrungen bleiben werben, weil Gott jebem Bolte feine befonbern Gaben verlieben bat. -Um Enbe finben Gie auch bas Unwefen ber Franktireurs in Drbnung? - 3m Gangen weghalb nicht? Refpett vor Batrioten , welche fur ihr Baterland bas Leben einfeben, an= ftatt hinter bem Biertifche frateblen und Abmefenbe und Bebrlofe ju beidimpfen. Rennen Gie jenen Baragraphen bes preufifden Befetes, ber jeben Breufen obne Mus: nahme verpflichtet, bem in bas Land eingebrungenen Feinbe auf jebe mögliche Beife Schaben gugufugen? Canttionirt biefer Baragraph bie Franktireure ober nicht ? Biffen Gie, baf im Berbit 1870 ein wurttembergifder Dberft gegen bie möglicherweife in ben Schwarzwald einbringenben Frangofen Franktireurebanben ju organifiren verfucte? Ginb Unbreas Sofer und bie Throler Bauern ober fo manche Freicorpe ber fogenannten Befreiungefriege benn etwas anberes ale Franttireurs gewesen? Beit entfernt auch nur einen Fall von Graufamfeit und Bestialitat entidulbigen gu wollen, ben frangofifche Franktireure ober verzweifelte Bauern fich gu Schulben tommen liegen, forbere ich gleiches Dag und Bewicht auch fur ben Begner, fei berfelbe Frangofe, Ruffe ober etwas anberes."

Die Germaniffimi fdwiegen , fcoffen aber feinbfelige

Blide auf mich neutrales Menschentind ab. Sie waren offens bar beutsch genug, um die Sprache ber Bernunft als eine ber neuesten Auflage bes Deutschthumes frembe zu betrachten, bie naiven Jünglinge!

Bir hatten eine geraume Strede gwifden giemlich boben und walbigen Ufern gurudgelegt, ale ber Unblid von Biefingen une überraichte, eines ber bantbarften Gujete fur einen Lanbichaftsmaler. Der Ort ift uralt; bas ebemalige Dorf Schaffhaufen nebft anbern langft veridmunbenen Orten und Sofen waren babin eingepfarrt. Da wo jest auf einem Bugel öftlich vom Dorfe bie Rirche malerifch fich erhebt, foll bereinft bie Burg berer "von Bufingen" geftanben baben. Die Sage lagt ben letten bes Gefchlechtes fammt ber Burg elenbiglich verbrennen, ben troftlofen Bater beffelben aber auf ber Branbftatte bie Rirche aufbauen. Das gang von Schaffbaufener Gebiet umgebene Biefingen bat bie Ghre babifch ju fenn. Bei bem abfoluten Mangel irgenbwelchen Schmerzenoschreies ber beutiden Schweizer nach "Dutichland" und bei ber gewaltigen Giferfucht ber Schaffbaufener auf ihre Souveranitat bot bie Lage bee Ortes wieberholt Unlag ju Bateleien und Rergeleien wegen Grengverlebung. Go befonbere 1849, ale preugifche Einquartirung babin gelegt werben wollte. Ratürliche Lage wie bie Intereffen wurben Conftang gur Sauptftabt bes Thur: gaues febr geeignet machen; erftere weist ben Ranton Goaffbaufen wie bie auf bem rechten Rheinufer gelegenen Theile ber Rantone Burich und Bafel Deutschland gu. Da mir jeboch bie Schweiger noch niemale ein Bergeleio angethan haben, fo bitte ich mit Erlaubnig ber Geographie, ber grundgutige Simmel moge bie Schweizer bes rechten Rheinufers für ewige Beiten Scheiger fenn und bleiben laffen!

Was ist bas für ein Thurm bort brüben? frug ich eine ber Spielratten, welcher bie Kajute endlich boch zu enge geworden. — "Ratharinenthal!" — Ah, Sankt Katharinenthal, bas lette Klösterlein bes Kantons, bas vor nicht langer
Beit aufgehoben worden? — Freilich! — Was haben bie
paar armen Frauen benn verbrochen, daß man auch sie nicht
länger gemeinsam beten und ben öffentlichen Ruten förbern

ließ ? Bas baben bie reformirten Rantonsgewaltigen und ber Ranton felbft burd bie Aufbebung benn gewonnen? Dich buntt, jene bie bamifche Freude, ber tatbolifden Rirche einen Schnatenftich mehr berfett zu haben, biefer einen Gleden mehr in feiner Gefchichte. Rehmen Gie es nicht übel, aber bie Babrheit, bag ber Brotestant von Tolerang ungebeuer viel ichwatt, ber Ratholit biefelbe ichweigend übt, galt in ber Schweiz icon lange, ehe bas Freimaurerthum in Baben, Babern, Defterreich und nunmehr auch versucheweife in Breufen in Rirdenfturmerei und Altfatholicismus machte! - Der Schweiger rungelte bie Stirne und meinte, in Deutschland jei nach Bergensluft fatularifirt worben, bevor man in ber Schweiz Rlofter aufgehoben babe. - Leiber nur zu mabr, bod weghalb bem ichlechten Beispiele nachbinten? - "G' domt abe juft uf ba Schtanbpuntt an; mir wills vordob, Ihr t'boret ju bane fdmarge Bogl, bia mier im Conberbunbs: friag e dlie's ufem Nafcht d' noh banb" \*)! erwiberte ber Belvetier maffir und ließ mich fteben. 3ch und ein Befuit, wie brollig! In unfern brolligen Zeitlaufen, bie bas Gpettatelftud: vertehrte Welt aufführen, muß freilich jeber Chriften= menich, ber ben Glauben an Jejum ben Gottesfohn bewahrt hat, fich gefallen laffen , ale Jefuit verzollt ju werben. Der vermeintliche Schimpf ift biegmal ein großes Compliment; bie Reubeiben find fich recht wohl bewußt, weghalb fie ihre Untipoben fo ingrimmig haffen! .....

Eine Wenbung und die Eintönigkeit ber Ufer hatte plote lich ein Enbe. Bor und lag Schaffhaufen mit seiner reizenben Umgebung, bie ewigen Donner bee Rheinfalles brangen bumpf zu unserem Dhr.

Schon erfpabte ich bie Landungoftelle. Abermals fuhr Leben in die Englander. Fallftaff humpelte brummend herum; die braune Dig lachte fpottisch; die blonde bisputirte mit ber

<sup>&</sup>quot;) "Es fommt eben bier auf ben Standpunft an. Mir will es vortommen, ale ob 3hr zu jenen schwarzen Bogeln gehort, bie wir im Sonderbundefriege ein wenig aus bem Refte genommen haben."

Nachteule in Tonen welche an die einfachste Anleitung zum Englischsprechen erinnerten: man nimmt ein Wort, wirst datgelbe tüchtig im Munde herum und spuckt es wohlgekant aus. Langbein aber rannte hin und wieder, Jedem seinen Gepäcschein unter die Nase haltend und Jeden überstüssig genn anredend. Die Aermsten vermisten einen ihrer zahlreichen Kosser, vielleicht gar den Gelbkosser. Ob dieser sich noch der gefunden oder nicht, ist mir unbekannt geblieben. Als der Erste stieg ich an das Land und schlenderte hinein in — ein Stücken Mittelalter.

#### XLVII.

## Delener über ben Bibelglauben bes beil. Bonifatius \*).

Mit vieler Freude las ich bie Jahrbucher bes frantifen Reichs unter König Bippin, verfaßt von bem in Frankert am Maine lebenben Gelehrten Delsner. Diefer Band bildet ein Glieb in ber Kette ber Jahrbucher ber beutschen Gischichte, welche bie hiftorische Commission bei ber königlichen Atabemie ber Wissenschaften in Munchen "auf Beranlassung

<sup>\*)</sup> Man fchreibt Bonifatius, von boni fati, eè-xugge, wie boni ventura.

und mit Unterftubung Seiner Majeftat bes Ronige Marimi-

Das Buch gefällt, benn es verräth großen Fleiß, einz gehenbe Forschung und Liebe zum Stoffe. Der Berfasser schaut mit Hochachtung zu Bonifatius auf. Aber es ist schwer, bas Lachen zu unterbrücken, wenn wir S. 175 ff. die Charafteristit des religiösen Bekenntnisses des Heiligen lesen. Es ist wahrhaft traurig, wie die protestantische Ueberzeugung die Thatsachen radbrecht und krächt, damit sie in die Boreingenommenheit passen. Weil wir als Glaubensregel der Erblehre solgen, dabei die heilige Schrift subsumiren, glaubt man gegnerischerseits, die heilige Schrift habe für und keinen Werth. Wo immer bei Erforschung eines katholischen Lebens der Bergangenheit nur eine Neußerung über die heilige Schrift vorstommt, sosort wird der arme Katholist zu einem Borresormator, zur einem eigentlichen Urchrist umgestempelt. So heißt es bei Delsner:

"Die heilige Schrift bes alten und neuen Testamentes war für ihn (Bonisatius) ber Ansang und Schluß alles Lerznens und Forschens, die göttliche Quelle alles Glaubens und Erkennens. Als er sich von Erzbischof Ecbert von York einzmal die Homilien Beda's und seine Erklärung zu den Sprüchen Salomos erbat, sprach er es geradezu aus, daß diese Bücher ihm zum Handgebrauche beim Predigen nühlich sehn sollten. An die Aebtissin Gabburg richtete er die Bitte, ihm die Episteln Petri in goldenen Lettern abschreiben zu lassen, um durch dieses Mittel bei der Predigt den sinnlichen Menschen Ehrsucht vor der heiligen Schrift einzuslößen . . Denn die Göttlichkeit der Bibel war ihm über allen Zweisel ershaben."

S. 177. "Der Bibelglaube war bem bamaligen Geichlechte bie sichere Grundlage aller seiner Anschauungen und Schöpfungen, und biese Anschauungen waren lebenswarm, biese Gestaltungen voll Lebenstraft, mit jenen Schattenbilbern nicht zu vergleichen, zu welchen sie in ben folgenden Zeiten verkummert sind."

Das find eitel Phrafen! Roch mehr, gefdichtliche Un=

wahrheiten, Bibersprüche mit ben unzweibeutigsten Thatsachen aus bem Leben bes großen Apostels. Seine Berbindung mit Rom, sein Glaube an die Erblehre find die Quelle seiner Ueberzeugung, wobei die heilige Schrift ben ihr zukommenden Plat einnimmt. Geht nicht wiederholt Bonisatius nach Rom, kennt der Berfasser nicht seine vielen Anfragen an den Papst?! Jasse's bonisacianische Briessammlung steht beständig an meinem Pulte vor meinen Augen. Seit Jahren strebe ich die Zeit zu erübrigen, mir die Eradition der Partialkirche (ber ich angehöre) über das unsehlbare Lehramt zusammenzustellen, wobei ich mit Bonisatius beginne, so "papstlich" und "ultramontan" ist berselbe.

Gleichwohl stellt fich Delener mit ber Beitiche vor ben Bienentorb und ruft : "Der Bien muß."

## XLVIII.

## Streiflichter auf die Regierunge-Dreiheit in Desterreich-Ungarn.

3m Oftober 1872.

Benn ich auch einmal meine Feber in Bewegung fete, um Ihnen über öfterreichifche Berhaltniffe zu berichten, fo verhehle ich mir babei feineswegs, bag meine Lage nicht fo gunftig ift wie bie fo mancher meiner Borganger in ber Berichterftattung. Greigniffe bie ben Reig ber Reubeit für fich batten, gibt es nicht, und ber Berfuch gereicht nicht Jebermann gum Bergnugen, ben befannten icon burren Stoff burch Beraufbeichwörung feiner Buter, ber liberalen Beifter, ju beleben. Inbeffen, wenn bie Liberalen an ber Arbeit find , liegen immer "Rrifen" in ber Luft und ba ift es gut, ben leitenben gaben nicht gang aus ber Sand gu geben. Bielleicht läßt fich in ber außeren Erscheinung bes politischen Einerlei boch etwas Reues entbeden, etwa ber Umftanb, bag jest ichon die "Delegation", ein einzelner Barlamentsausichuß, eine Ministerfrifis hervorgurufen vermag, mas gwar nicht bie Regierung und ihre Partei, aber in gang uner= warteter Beife bie bescheibene Delegationsinstitution im Unfeben zu erhöhen und zu befeftigen vermag.

Nach wenigen Monaten wiedererrungener Herrschaft, war abermals — wie oft schon? — der Augenblick gekommen wo

bie einzig "Regierungefähigen" in Defterreich in ihrem ftillen Rammerlein feufgend ausriefen: Ach! ift benn fein Bismart ba? Ohne einen "Berrn" ber biefe Freiheitsmanner, als rudfichtelos maltenber Dittator, einig und gludlich ju machen verftebt, geht es nun einmal nicht. Diefe Erfahrung wirb man auch anberwarts machen. Raum bag bie Dezember-Berfaffung auf "unerschütterliche Grundlagen" geftellt mar, ging - in Folge eigenen Thuns - ein Bittern und Beben burch Reih und Glied ber gangen liberalen Armee, bag man Erbarmen fühlen fonnte, wenn ber Anblid nicht gar gu verächtlich gewesen mare. Sie tonnen nur leibenschaftlich haffen ober leibenschaftlich fürchten, biefe mobernen Staatebegluder, und babei haben fie bie Anmagung, eine Opposition im Lande für unberechtigt, ja für hochverratherifch gu erflaren. Dit ber Regierung bie fie felbit erfehnt haben, vermogen fie nicht Frieden ju halten und bei jeber Differeng im eigenen werthen Familienfreise beweifen fie burch ibre lauten Angftrufe, bag alle ihre Schöpfungen nichte find ale ein armfeliges Wert ber Laune, bag fie nichts find als leicht= fertig ausgesprochene und mit bem Seiligenschein bes Gefetes umgebene Gebanten, welche bie Confolibirung bes rubelos bin = und hergetriebenen Staatswesens unmöglich machen! Db man Centralift ober Foberalift, ob man Rudidrittsober Fortschrittsmann sei, bas ift beute nicht mehr bie Sauptfrage bie im Staateintereffe fofortige Beantwortung beifcht. Rann und barf man ben Staat jum Spielball ber Launenhaftigteit einer Bartei machen? Das ift bie richtige Fragestellung, bie une von ben Liberalen felbit bittirt wird.

Ja, ift's benn nicht ein überflüssiges Unternehmen über so einfache Dinge noch ein Wort zu verlieren? Genügen benn, bei so grellen Farben, nicht offene Augen, um nach bem was man sieht, zu wissen wie zu handeln ist? Leider nein! Die Köpfe sind verwirrt, die Begriffe von Recht und Unrecht, weil jedes sittlichen Elementes baar, sind so ver-

zerrt, daß wenn heute das liberale Eliquenregiment unterliegt, es längstens übermorgen wieder aufrecht stehen kann, benn es hat die unsterbliche Phrase und den noch unsterblicheren Egoismus der Gesellschaftsatome, mit der ganzen Schaar corrupter Seelen, für sich.

Man barf baher nicht ermüben in ber Schilberung bes Liberalismus wie er ift und wirtt, hoffend baß die Menschen boch endlich die Phrase überwinden und ben ganzen Formeltram ohne Lebensinhalt erfennen werden. So trete ich benn an die saure Arbeit heran, das schon so oft erzählte und gebeutete noch einmal zu erzählen und noch einmal zu beuten.

Sie werben gewiß ein geringes Berlangen barnach tragen. an meinem Referate eine folche Ausführlichfeit bewundern ju tonnen, bag felbit bie Babereifen und Ausflüge unferer unterschiedlichen Beren Minifter barin eine Stelle fanben. Das perfonliche Boblbefinden ber Ercellengen wird man mit aufrichtigen Sympathien begleiten, aber bei ber boben ein-Mukreichen Stellung berfelben ift eine gewiffe Bergensbarte, bie mehr auf Thaten als auf Berfonen ficht, gewiß ent= iculobar. Es haben ja felbft bie "fchlaflofen Rachte" ihren Erfinder, herrn von Beuft, nicht gehindert recht gut ju ge= beiben. Alfo bie Berfonen find gefeit. Bie fteht es aber um bas Staatswefen? Das burfte boch wichtiger erscheinen, unb bei ber Antwort auf biefe Frage wird es mir geftattet fenn, meine Betrachtung nicht auf bie erschütternben Greigniffe ber letten Wochen zu beschranten, vielmehr auch bie ftille geraufchlofe Arbeit und gemuthliche Rube ber letten Monate in meine Ermagung einzubeziehen.

Wir hatten Regen und Sonnenschein und lebten in ben Tag hinein! Desterreich hat für das Gesetz der Trägheit, bes zähen Beharrens stets eine besondere Borliebe gezeigt, und obwohl es hier nicht am Platze ware sich über dieses Gesetz in philosophischen Betrachtungen zu ergehen, so kann doch die einfache Bemerkung nicht unterdrückt werden, daß sich in dieser Trägheit und ihrer lieben Schwester, der Un= beholsenheit, ein gewisser conservativer Sinn ausspricht, ber in so bewegter Zeit gewürdigt zu werden verdient. Wir haben nun einmal den Dualismus, wir haben eine Dezember-Berfassung, also können wir bei einiger Genügsamkeit hübsch ausruhen, bis zu seinem und ihrem seligen Absterben. Der Gaben beste war die Dezember-Berfassung freilich nicht; sie hat viel Berwirrung angerichtet, sie hat die Leidenschaften der Parteien und Nationalitäten dis zum Hasse entstammt; allein sie ist, und die "Fundamentalartikel" sind nicht. Die Beachtung dieses wichtigen Umstandes schont den Kopf und alles was wirklich ist, ist nicht bloß vernünstig, sondern das Bernünstige läßt sich auch steigern und bessern.

Man braucht die Berfassung nur umzustürzen um sie zu "erhalten", und dieses Geschäft läßt sich ganz leicht abwickeln. Es geschieht nichts weiter, als daß dem soliden Bau
sein Fundament, die Landtage, entzogen und er auf ein Abstraktum, das cisseithanische Bolt als unterschiedslose
Masse gestellt wird. Dazu genügt wieder eine einsache Abstimmung im Reichsrath und alles ist geschehen. Man
könnte allensalls noch die Besorgniß hegen, daß wenn gleich
bei der Grundlage mit dem Abstrahiren begonnen wird, der
kühne Luftbau abermals der genügenden Festigkeit entbehren
werde. Solche Besürchtungen wären aber wenig zeitgemäß;
denn darin zeigt sich des Liberalismus Größe und Weltbedeutung, daß er alles Uebernatürliche läugnet und verspottet, und doch wieder zu sinnig und geistesgewaltig ist,
um die Natur in ihrer einsachen Wahrheit zu beachten.

Sowie das Ich an bem Nichtich zur Klarheit bes Bewußtseyns gelangt, so ist zu hoffen, daß viele unserer Conservativen durch die volle Darbisoung der politischen Abstraktion in ihren Consequenzen zur Erkenntnig kommen:
es gebe neben dem Wiener Stephansthurm auch noch andere
concrete Gebilde in Desterreich, vielleicht minder erhaben,
aber ebenso altehrwürdig und von weit tieferem Fundamente.
Der Bortheil solcher Erkenntniß wäre theuer erkauft, aber

wenn alles Warnen, alles Argumentiren a priori unwirksam bleibt, so muß a posteriori nachgeholsen werden.

Diefe gutgemeinten Refferionen find weit mehr ben Regierten als ber Regierung gewibmet. Es mare ungerecht biefer ein mußiges Stillleben vorzuwerfen, im Gegentheil, es ift Methode in ihrem Borgange und bas Brincip bes Theilens um zu herrichen, bie Berbindung bes Rüplichen, ber Befowichtigung und Abspannung, mit bem Angenehmen liberaler Regierungen, ber Energie gegen Anbersbentenbe - alles bas bat eine wohlburchbachte Geltung gefunden. In Bohmen, ben hauptfit ber Opposition, zeigt sich eine Thattraft bie ur im Brechen Befriedigung finbet; in ben anberen Lanben, wo ber Wiberftand an ben gläubigen Ratholiten einen karten Rüchalt findet, macht sich ein tluges Temporisiren bemertbar, eine ichlaue Milbe in ber Beurtheilung bes Sowachfinns ber Bevolterungsclassen, die in bem vorgeferittenen Jahrhundert auf ben religiöfen Glauben noch einen Werth legen. Und die Resultate? Groß sind sie Rerade nicht, aber boch barf nicht verfannt werben, baf bie Reime ber Berfetzung bie und ba fruchtbaren Boben fanben. Der Bersuchung wiberfteben ift nicht Jebermanns Sache und Rich eine klare Ginsicht in bas innere politische Getriebe erwerben, ift noch weit weniger eine Aufgabe die viele willige Beifter fanbe.

Besteht die Opposition die Prüsung die ihr jeht besichen ist und die, weil Gewalt sich mit Schlauheit verstindet, weit ernster ist als die vorhergegangenen — bann hat man es mit einer Macht zu thun, mit der Regierung und Parlament an jedem Tage "rechnen" mussen. Borläusig muß man sich mit einzelnen Hoffnungsstrahlen beznügen, vor allen sanguinischen Erwartungen warnen und zur Arbeit mahnen, zur unauszesetzten Arbeit im Studium der realen Berhältnisse und Lebensbedingungen der Monarchie, und in der Einigung auf Grundlage dieser Studienresultate. Die Bershältnisse find an sich so schweren, die Fäden so verworren,

baß ein zeitweises Fehlgreifen und Zurudweichen fast zu ben nothwendigen Erscheinungen dieses großartigen Processes ber Wiedergeburt gehören. Es sind Ideen die die Welt bewegen, welche hier im Kampse hart aneinander stoßen, und wer baran verzweiselt, daß die verschiedenen Stämme und Landesindividualitäten Desterreichs eine Lebensordnung gründen, die ihnen die Freiheit verbürgt, dessen düsterer Blick muß über Desterreichs Grenze schweisen, denn was hier mißelingt, kann ganz Europa in Flammen segen!

Mit unseren Deutschliberalen bringt mich biese Anschauung freilich auf sehr gespannten Fuß, obwohl ich billig benkend genug bin um anzuerkennen, daß wenn ihr politischer Gedanke wirklich allein zur Herrschaft berusen ist, das Rnebeln des dissentirenden Staatsbürgers geradezu eine patriotische That genannt werden muß. Ich habe schon oft versucht diesen Standpunkt sestzuhalten, der mich den sonnigen Höhen meiner Gegner entschieden näher brächte und wir schließlich gar einen Antheil an irdischer Macht und Herrslichseit verspräche. Haß und Berfolgung wollte ich in aller Demuth eines vielleicht wahrhaft Irrenden ertragen, aber—immer hat jene Partei mir Erwägungen ausgedrungen, so einsach und saßlich daß selbst mein beschränkter Berstand sich ihnen erschloß, mochte ich auch die Bernichtung meines guten Borhabens dabei zu beklagen haben.

Das Messen mit gleichem Maße ist ein schöner Grundsat, aber gewiß keine weit verbreitete Tugend. Mit Lob und Tabel ist baher Vorsicht geboten. Berwandelt sich jedoch dieser Grundsatz in sein Gegentheil, sieht man in der Anwendung ungleichen Maßes einen Heroismus politischer Tugend der jede Warnung höhnend zurückweist, dann versstummt selbst der Tadel und man steht vor einem Beginnen, das nur als sinnlose Versolgung richtig bezeichnet werden kann. In dem Drange mich in der liberalen Gedankenwelt zurechtzusinden, würde ich es begreisen, wenn man den "Berfassuntreuen" zuriese: für euch gilt die Preß =, die

Bereins= und Bersammlungsfreiheit nicht, benn ihr verweigert ja der Quelle alles Rechts, aller Freiheit, der Dezember= Bersassung, die Anerkennung! Gewagt wäre ein solches Diktum allerdings, benn mit den Rechten könnte man auch die Pflichten auf Grund dieser selben Bersassung in unlössbare Berbindung bringen, und auf Gut und Blut der "Unsgetreuen", auf Steuern und Rekruten, will man ja doch nicht verzichten.

Die Zwangslage erfenne ich willig an, aber ich werbe nie begreifen, wie man bie 3bee bes Rechts und ber Berechtigfeit bem Untergange weiben, und babei einen Staat regieren tann! Unfer Strafgefets enthalt ftrenge Beftim= mungen gur Ahnbung jener welche bie öffentliche Rube unb Ordnung baburch ftoren, baß fie "gu Reindfeligfeiten wiber bie verschiebenen Rationalitaten, Claffen ober Stanbe, ober überhaupt bie Ginwohner bes Staates gu feinbfeligen Barteiungen gegeneinander auffordern, aneifern ober zu verleiten fuchen." Wer bie beutschliberalen Blatter liest, ber weiß welche Achtung biefer Gefetesbeftimmung taglich erwiefen wird und bief in einem Staate, in bem bie Erzielung und Befestigung bes Friedens unter ben "Rationalitäten und Ginwohnern" nicht geringer benn als eine Lebensfrage geachtet werben muß. Dir ift nun nicht befannt, bag fich unfere unabhängigen Richter auch nur ein einzigesmal mit folden Musichreitungen liberaler Blatter beschäftigt batten, jo bag biefe fich z. B. bes Ausbrucks "Bettelvoll" ober "Lumpenbunde" gur Bezeichnung ber flavifchen Bevolferungs= majoritat, ungeftraft bebienen tonnen. In Bobmen bagegen vergeht fein Tag, an bem nicht ein ober bas anbere oppofitionelle Blatt ober mehrere zugleich, sowie auch andere Drudfdriften biefer Richtung, confiscirt merben und bie Strafgewalt bes Richtere fublen, nicht bloß wegen ihres rafonnirenden Theile, fondern auch wegen Anführung von Thatfachen, bie ber herrichenden Bartei unbequem find. Rebit ber Delegirung von Schwurgerichten ift bier bas fogenannte

"objettive Strafverfahren", bie Beftrafung ber That ohne Sicherftellung bes Thaters, beliebt. Die Bereinsthatigfeit in ben oppositionellen Bolteschichten wird ber ftrengften Mufficht unterzogen; bie landwirthichaftliche Befellichaft Bobmens, bie feit einer langen Reihe von Jahren fur bie otonomifden Intereffen febr erfprieflich wirfte, murbe obne porbergegangene Untersuchung und Dahnung aufgelost, weil nun weil ihr Borftand nicht zu ben Deutschliberalen gebort, in beren Sanben fich jest, nach vollzogener Auflofung, bas Geschäft und Bermogen ber Gefellichaft befindet. Die beab. fichtigten Berfammlungen werben nicht bloß in Bobmen fonbern auch anderwarts wo fich eine flavifche Bevolterung porfindet, wie g. B. jungft in Gorg, verboten, weil bier nur im Intereffe Giner Nationalität gesprochen und gewirft murbe, was bie "nationale Gintracht ftoren tonnte". Der ftreng wiffenfchaftliche beutich : biftorifche Berein in Bobmen bingegen hielt unlängft eine Berfammlung in Rarlebab ab. Diefe wurde anftanbelos ju einem Stellbichein ber liberalen Lanbtagsabgeorbneten Bohmens benütt und bie miffenichaftlichen Bestrebungen burch eine politische beutschnationale Maitation erfest. Berfammlungen ber Deutschliberalen tonnen jebergeit und allüberall unbehindert ftattfinden, obgleich fie nur im einseitig nationalen Intereffe wirfen, ja nach einem Brogramme vorgeben, welches in ber Mai-Berfammlung bes Jahres 1870 gu Bien aufgestellt wurde und wornach bei jeber politifchen Frage gunachft bas beutichnationale Intereffe zu enticheiben bat!

Ein wahres Bollwerk des Liberalismus bilden die zahls losen Gründergeschäfte, Aktienvereine u. s. f. kurz: die organisirte Corruption. Tausend und abertausend Fäden durchziehen, vom politischen und ökonomischen Centrum ausgehend, alle Schichten der Gesellschaft dis zum einfachen Tagarbeiter. Kaum Eine dieser Gesellschaften erachtet sich durch ihre Statuten gebunden und es herrscht dießfalls die allermildeste Praxis auch von Seite der Regierung. Keine Mahnung,

feine Drohung, weber ein praventives noch ein repreffives Ginfdreiten ift zu beforgen. Rur bann wenn unmittelbar Die Staatsfinangen in erorbitanter Sohe burch bie Digwirthichaft in Unipruch genommen werben, wie bei fubventionirten Gifenbahnen, tommt es por, bag bie Gefellichaft nach fruchtlofen Mahnungen einer amtlichen Correttur unterzogen wird. Go gefchab es jungft ber Lemberg-Czernowiger Gifenbabn= gefellichaft, mas übrigens auch ber erfte Rall biefer Urt ift. Rach amtlicher Beftätigung murbe "feit bem Jahre 1870 in gablreichen Erlaffen bie Abftellung ber lebelftande verlangt"; jeboch immer "erfolglos". Wenn von ber Gefellichaft in "ungulaffiger Weife remonftrirt" murbe, fo folgten "Burechtweisungen", weiter nichts; obwohl es an "flagranten Beifpielen ber Reniteng" nicht fehlte und bie von ber Regierung geftrichenen Boften immer wieber unter anberen Ramen in bie Rechnung eingestellt murben. Gines ber einflugreichften Mitglieber bes Bermaltungerathe biefer ehrenwerthen Gefellichaft war - ftillschweigend auch mabrend feiner Minifterichaft - herr Dr. Gistra, ben bie Saupt = und Refibeng= ftabt Wien mit großer Majoritat zu ihrem Abgeordneten erwählte. Erft nach brei Jahren ber Reniteng und Schabis gung bes Staatsichates magte bie Regierung eine "Drohung" und hatte bie Gesellschaft nicht auch jest noch burch ihren Generalbirettor bie frechfte Sprache geführt und alle amt= lichen Forberungen fchroff abgelehnt, fo ware man auch beute nicht am Ende bes weiten Begs zwischen Wort und That angelangt.

Wie ganz anders verhält es sich und wie rasch reisen bie Dinge, wenn es sich um Creditvereine handelt, die von Mitgliedern der politischen Opposition gegründet und geleitet werden. In diese Kategorie gehören namentlich die "Borsschußkassen", die in den slavischen Theilen Böhmens und Mährens seit Jahren in großer Anzahl bestehen und für den kleinen Geschäftsmann dei unseren Steuers und Creditsverhältnissen ein wahres Bedürsniß sind. Die sonst so schweigs

samen Blätter ber Deutschliberalen, wenn es sich um Gelbgeschäfte handelt, die nach verschiedenen Seiten hin Gewinn bringen, sind wahre Cato's an Sittenstrenge den Slaven gegenüber, und sie sordern von der Regierung mit anerkennenswerther Beharrlichkeit die Unterdrückung ähnlicher Creditinstitute. Der Ersolg ist zweisellos, wie die Beispiele in Mähren zeigen. Hier gab es amtlicherseits keine "zahlreichen Mahnungen", keine "Drohungen", sondern eine Untersuchung und bei vorgesundenen Statutenwidrigkeiten sogleich die Auslösung des Bereins — alles Schlag auf Schlag! Die Berwaltung des Bereinsvermögens wird, mit dem Zugeständniß reichlich bemessener Berwaltungsgebühren, in die Hände der liberalen Gegner gelegt und so kömmt zu dem politischen Bortheil auch noch ein sinanzieller hinzu!

Diese Beispiele energischen Waltens burften genügen, und ich möchte nur noch bemerken, daß es ein Kraftgefühl sondergleichen verräth, wenn Regierungsblätter (!) in Wien und Prag jedes Lebenszeichen politischer Gegnerschaft nur mehr mit dem verletzendsten Spotte begleiten, so daß die Berhöhnung des Gegners als ein Uft politischer Klugheit betrachtet zu werden scheint. Die Reizbarkeit hat schon einen solchen Grad erreicht, daß Staatsbeamte in Böhmen allen Grund haben um ihre Stellung besorgt zu senn, wenn sie nicht jeden Privatverkehr mit Persönlichkeiten ängstlich meiden, die außerhalb deutschliberaler Kreise stehen. Es sehlt in dieser Beziehung nicht mehr an abschreckenden Beispielen.

Gnade dem, der berufen ist die Erbschaft dieser sustematisch betriebenen Berbitterung und Bergiftung der Gemuther ansutreten! Alle Mittel "aufgeklärter" Politik, Geld, Gewalt, Hohn, sind erschöpft; und das Gift unversähnlichen Grolles greift immer weiter und tieser! In den Frühlingsmonden dieses Jahres stellte der Wiener Börsens und Gründungssschwindel der Regierungspartei Millionen zur Berfügung und es gelang hiedurch die Opposition aus dem böhmischen Landstagsfaal hinauszudrücken. Dennoch sah sich der Statthalter

zur selben Zeit burch ben politischen "Nothstand" zu ben erstaunlichsten Kraftanstrengungen gebrängt. Bon ber Militärmacht wurde ein Gebrauch gemacht, wie er nur für die Fälle offenen Aufruhrs im Gesetze vorgesehen ist. Ohne Unterssuchung wurden die "Schuldigen" im militärisch-administrativen Bege bestraft. Die nachträglich eingeleitete Gerichtsverhandlung ward bald wieder eingestellt; dem Richter ist es nicht gelungen auch nur ein Bergehen, geschweige denn ein Berbrechen, zu constatiren, was jene antschando bestraften Staatsbürger begangen hätten. Die Reassumirung der Berhandlung wurde angeordnet und das Resultat war ein freisprechendes Urtheil für alle Angeslagten.

In Die lette Beriobe ber Thatfraft fallt auch Die verfügte Berhaftung mehrerer bohmifcher Journaliften bie ber Oppositionspartei angehören. Die Magregel mar vielleicht berechtigt, ich weiß es nicht, und folange bie Untersuchung fdwebt, mare es voreilig barüber abzusprechen, auch wenn Symptome vorliegen welche die Sache etwas bebenflich machen. Begen beffelben Bergebens (Beruntrenung von Inferatengebühren) wurden nämlich auch andere Journaleigenthumer berfelben Bartei in Unterfuchung gezogen; nur bag bier wegen Gerinafügigfeit bes Betrages ber Gingelrichter competent ericbien. Diefe murben in erfter Inftang freigefprochen, weil nach bem flaren Wortlaut bes Gefeges bie Gintreibung ber Inferatengebuhr eine reine Finangfache fei. Das Obergericht war anderer Ansicht und sein Urtheil lautete auf "fculbig". Es fei bem wie ihm wolle, fo fteht boch außer Zweifel baß bas Grundrecht auf perfonliche Chre, unter ber Obbut ber Liberalen, eine entzudenbe Errungenschaft ift und bag bie Unabhangigfeit bes Richters nur gewinnen tann, wenn burch ein rechtzeitiges Losfturmen ber Breffe eine Urtheilefindung gefichert wird, die ber "öffentlichen Dleinung" entfpricht. Die bloge Praventivhaft, ohne Untlage, ohne Gerichtsbeschlug bat biefer sittenftrengen Breffe genugt, bie Berhafteten vor aller Belt als "Spigbuben", als "Betruger" zu brandmarken und beren politische Beziehungen bagu zu benützen, um die gange Partei, ber fie angehören, als Berbrechercolonie des liberalen Tugendstaates zu stigmatifiren!

Mls im Monat Dai biefes Jahres ein großer Theil Bohmens burch Bolfenbruche verheert wurde, wie nabe lag es ba bie Stimmung fo vieler Ungludlichen gu beachten und burch eine eble großbergige Form ber Unterftugung auch einmal einen "Ausgleich" ber Gemuther zu versuchen. Dan brauchte nur die Politit und ben Sohn bei Geite au laffen. Beholfen murbe freilich, bas lag im Intereffe bes Staates, war eine Pflicht und fein Berbienft; bas politifche Moment wurde aber babei überall in ben Borbergrund gerückt, fo zwar bag man ber Gegenpartei g. B. in Dabren gerabegu verbot birette Gulfe zu bringen. 3ch will fein Gewicht barauf legen, baß ber Statthalter bei Bereifung bes verheerten Gebietes, an ber Grenge bes Befiges und Bobnortes eines ber Schwerftbeschäbigten anbielt und fich jur Umtebr entichloß, weil ber Befiter nebit bem Unglud ber Bernichtung feiner Sabe auch noch bas weitere Unglud zu beflagen hatte: ein "Fenbaler" ju fenn. hierin tonnte man nur eine Meugerung perfonlicher Untipathie erbliden und bie "Feudalen" find einmal, im Blud und Unglud, antipathifche Leute. Es beißt aber mit bem ichweren Unglud in ber ungeschickteften gehäffigften Urt Bolitit treiben, wenn bie Liberalen bei jeber Gabe bochmuthig ausriefen: Geht ihr armen Schluder! ohne uns, eure Berrn, mußtet ihr im Glend vertommen, aber wir laffen Gnabe für Recht ergeben u. bgl. m.! Rurg, es mar abermals feine Friedensfaat die damale bestellt warb.

Run hatte ich bas Doppelantlit ber Regierung auch in seinen milben Zugen zu betrachten. Zunächst kame bas Schulgeseth mit seinem confessionellen Gleichmuth und seiner achtjährigen Unterrichtszeit an die Reihe. Die Verlangerung ber Schulzeit um zwei Jahre hat bei ber großen Masse ber Bevölkerung vorerst einen weit ungünstigeren Eindruck gesmacht als die Erhabenheit bes Gesetzes über Confession und

Religion, in welcher Begiebung bas Berftanbnig nur allmablig reifen wirb. Für die Barteigwecke fteben aber beibe Grundbeftimmungen in ber innigften Berbinbung; man muß bie Schuljugend möglichft lang, über bas zwölfte Altersiahr binaus, in ber "liberalen" Rucht behalten um, wo thunlich, icon die nachfte Generation zu brauchbaren "humaniften" berangubilben. Die Dacht ber realen Berhaltniffe brachte aber bas Bollen und Ronnen fofort in einen ernften Conflitt und ber Biberftand ber Bevolkerung zeigte fich an vielen Orten fo machtig, bag bie Erwägung nicht mehr umgangen werben tonnte, wie benn bas Unfehen ber Gefetgebung ge= wahrt und boch jugleich vor bem Biberftand ber Ruckzug angetreten werben fonnte. Das Gefet burfte ichon wegen feiner inneren Bortrefflichfeit nicht geanbert werben; aber es gibt neben ber Gefetgebung, und oft gegen biefelbe, eine Bermaltung und gang unschätbar mar jest bie von ihr gemahrte Bulfe. Es wurden im abminiftrativen Bege "Dispenfen" vom Schulbefuche ertheilt, foweit biefer über bas awolfte Altersjahr binaus vorgefchrieben ift; bemnach bangt es nur bon ber Schulbehorbe ab, ob von ber gefetlichen Berlangerung ber Schulpflicht noch etwas übrig bleibt ober nicht. Im Schulgesete tann man wohl feinen Unhaltspunft für eine fo weitgebenbe abminiftrative Liberalitat entbeden, allein barin liegt eben ber Bortheil ber Minifterverantworts lichfeit, baß bei ungeftorter Barmonie gwischen ber Regierung und ber Bartei ber bie Majoritat im Barlamente gebort, eine Gefeteefchrante im Sanveln gar nicht beachtet gu merben braucht. Das Sauptziel wird babei feft im Muge bebalten, man mablt nur andere Bege und mablt fie mit unlaugbarem Befchicf.

Die niedere Geiftlichkeit soll von der höheren getrennt und gewonnen werden; man hat es vorzugsweise auf die jüngeren Geiftlichen abgesehen, da unter den alteren der Josephinismus ohnehin noch stark vertreten ist. Gine halbe Million wird votirt, aus reiner Liebe zur Kirche, aus Mitleib mit ben targ botirten Brieftern; aber - bas politifche Berhalten ber geiftlichen Bittfteller muß tabellos, b. b. ber liberalen Bartei gunftig fenn! Den Orbinariaten wirb "geftattet" bie Befuche einzubegleiten, bie Enticheibung liegt aber allein in ben Sanben ber Regierung, obgleich bie Betheilung ber Briefter auf Roften bes Religionsfonbs erfolgt. Die Falle waren nicht gar gu felten, mo ber Bifchof wurdige Priefter empfahl, ber Minifter aber anderen Unfchauungen folgte. Die Unabhangigfeit bes minifteriellen Urtheils bereitete ben Liberalen bie größte Freube. Ratürlich, benn entjagte nun ber Bifchof einer weiteren Ditwirfung, fo mar man einer laftigen Zwischeninftang lebig, und Die Regierung verfehrte nun unmittelbar mit ben einzelnen Brieftern. Die Bahl ber geiftlichen Bittfteller war in manchen Diocefen, A. B. in ber Biener, febr bebeutenb und ich mochte bie Reimfraft tes ausgestreuten Gamene nicht untericagen. Es racht fich jest fo manches Berfaumnig fruberer Reit, und ber Schein eines Berbienftes ber liberalen Regierung wird fich nicht fo leicht befeitigen laffen.

Der Religionsfond murbe in ber jojephinischen Beit aus eingezogenen Rirchengutern gebilbet und ausbrudlich firchlichen Zweden gewibmet. Er war nach Lanbern gefontert, ba aber bie Bermaltung ber Regierung vorbehalten blieb, fo nahm man es mit biefer Sonberung nicht febr genau, und burch verschiebenes "Aushelfen", burch Rebmen und Geben, wurde nicht bloß bem Staate, fonbern auch ben Lanbern gegenüber ein etwas complicirter Buftand geschaffen. Das Concordat von 1855 hat ben Berwaltungemobus im wesentlichen nicht geanbert, es besagt nur im Art. 31 : "Die Guter aus welchen ber Religions = und Stubienfond beftebt, find fraft ihres Urfprungs Gigenthum ber Rirche und werben im Ramen ber Rirche verwaltet werben." Der vorbergebenbe Artitel forbert gu einer "betrachtlichen Belaftung firchlichen Gutes" nebit ber Buftimmung bes Landesfürften auch bie Einwilligung bes beil. Stuhles. Das Concordat marb ein-

feitig gefündigt, aber firchlicherfeits wird es noch immer als geltend betrachtet. Der Religionsfond wird auch beute noch, nicht als Staats=, sonbern als Rirchengut von ber Regierung verwaltet und jene halbe Million ift als ein ben Religionsfond belaftenber Borichuß aus bem Staatsichabe erfolgt worben; bieß geschab aber ohne vorber eingeholte Buftimmung bes beil. Stubles. Gine entschiebene Ginfprache wurde, feitens ber firchlichen Beborbe im Banbe, gegen biefen Borgang nicht erhoben; man betrachtete biefen "Borichuß" als eine bebeutungelofe Form. Ich bin anderer Unficht und febe bierin einen Bracebengfall, ber nach mehr als Giner Richtung bin gefährlich ift. Mir will es nicht gelingen einen berartigen Borgang mit ber vertheidigten Gultigfeit bes Concorbates zu vereinigen, und ich tann auch nicht begreifen, wie bie einseitig vorgenommene Belaftung eines anvertrauten Gutes nichts als leere Form fenn foll. Rach gewöhnlichen Rechtsgrundfagen beurtheilt, mare es mindeftens eine rechtswibrige "Form", die einmal fcweigend hingenommen, ober gar bei ber Musführung hulfreich unterftust, bas Gigenthumsrecht ber Rirche auf ben Religionsfond in Frage ftellt. Es bedarf feines tiefen Rechtsftudiums um einzuseben, baß ber Beg ber "Belaftung" ben Staat mit aller Sicherheit babin führt bas belaftete Objett gu behalten!

Die erwähnten Schritte ter Regierung sind wohl nur die Einleitung einer Kirchenpolitik, die in nächster Zeit zur vollen Entfaltung gelangen soll. Die wohlberechnete Aufsreizung liberaler Gemüther gegen eine Zesuiteninvasion, die gar nicht stattsand, hat die Frage einer staatsgefährlichen "Orbensthätigkeit" der parlamentarischen Lösung nahe gesbracht. Leider ist uns Deutschland in der Bethätigung wahren Freisinns vorangeeilt; die spätere Nachahmung kann allein das innere Weh nicht stillen im Wettlauf milder Duldung besiegt worden zu sehn. Linderung gewährt nur der Gedanke zu einer ähnlichen, vielleicht noch größeren That die Initiastive zu ergreisen. So spricht man von der "Regelung des

Patronatswesens", worüber ben Kammern schon bei ihrem nächsten Zusammentritt Borlagen zukommen sollen. Werben bie in Oesterreich sehr zahlreichen Privatpatronate vom Staat "übernommen", so müßte man eine solche Maßregel allerbings als einen großen Fortschritt auf der Bahn der "Kirchenfreiheit" ansehen; denn unter der Form der "Präsentation" verleiht dann die Regierung sast alle Psründen. Ganz ungesucht ergibt sich hieraus die Forderung, auch die Studien der geistlichen Candidaten zu "regeln" und die Berücksichtigung derselben von einer Staatsprüfung abhängig zu machen. Was würden die Dove, Friedberg, Wasserschleben und andere gelehrte Canonisten dazu sagen, wenn ihren Ideen nur eine theoretische Priorität, der Ruhm praktischer Initiative aber den Liberalen Desterreichs zukäme?

Doch auch biese Hoffnung ruht auf schwachem Grunde; die Wiederausnahme ber Reichsrathsthätigkeit verzögert sich und inzwischen wird ber preußische Landtag, inspirirt vom Fürsten Bismark, den Kampf für "Gewissensfreiheit" aufnehmen. Das Regierungsplacet für Berleihung kirchlicher Bürden und Nemter, das man dort, dem Bernehmen nach, einzusühren beabsichtigt, würde dem in Desterreich Geplanten in der Wirtung ziemlich gleich kommen; ja. es hätte noch das Prästigium größerer Einfachheit für sich. Alle Rechtsverhältnisse blieben da unberührt, denn daß Macht vor Recht geht, ist ein Grundsah den nur mehr ultramontane Kinsterlinge zu bestreiten wagen.

Das Patronat ift ein von der Kirche ihren Bohlsthätern verliehenes Ehrenrecht; der Staat hat rechtlich gar nichts damit zu schaffen. Wir wären in Desterreich freilich so glücklich nach anziehenden Borbildern arbeiten zu können. Zur Zeit Josephs II. wurden die Kirchens und Pfarrpatrone als solche nicht bloß zu materiellen Leistungen verpflichtet, es wurden durch das Staatsgeset auch Patronate geschaffen, indem die Regierung für die ohnehin seltenen Fälle, in welchen den Bischöfen noch ein freies Berleihungsrecht zus

stand, Patronate der Grundobrigkeiten errichtete. In Folge der Aushebung von Klöstern und Einziehung von Kirchensgütern, aus welchen die erwähnten Fonde gebildet wurden, hat die Regierung ferner sich selbst, mit der Fondsverwalstung, auch das Patronat über die betreffenden Kirchen und Pfarren verliehen, die entweder in Berbindung mit den geistslichen Conventen bereits bestanden, oder aus Fondsmitteln neu errichtet wurden. Jeht wird man die Ordnung vielleicht umkehren: zu erst verleiht man sich Patronatsrechte, und dann — zieht man die Kirchengüter ein!

Mein Bericht wurde an Unvollständigkeit leiben, wenn ich in dem dualistischen Desterreich nicht auch die neuesten Greignisse in Transleithanien berühren wurde. Das lette Delegationsbrama soll dann den Abschluß bilben.

Unfere Liberalen blicken noch immer mit Reib über bie Leitha binuber, und fie haben recht; bruben fteht bas Gebaube fefter. Ginen Grund biefer Ericheinung haben fie bereits entbectt; bie oppositionellen Elemente bieffeits find weit fraftiger, felbstbewußter, bilbungsreicher als jene Ungarns. Ginen zweiten Grund anzugeben fällt bemienigen nicht ichwer, ber von liberaler Gelbitzufriebenheit nicht angefrantelt ift. Un Barteibifciplin, an geschloffenem Auftreten und inftinktivem Erfaffen und Benüten bes nachften Bortheils find bie Ungarn ben Deutschliberalen weit überlegen. Es berricht bort noch eine achtbare Bietat für bas Althergebrachte, für geschichtliche Inftitutionen und Burben. Gin sittlicher Salt ift baburch gegeben, ber auf ber anderen Geite ber berrichenben Bartei ganglich fehlt; ber Liberale bier bat nur eine unbegrengte Bietat fur fein eigenes 3ch, und bemanfolge gefällt er fich nur ju fehr in ber Rolle bes Staatsbeglückers auf eigene Rauft. - Mus biefen beiben Pramiffen mufte fich ber Schluß ergeben, bag man bieffeits anbers vorgeben muffe wie jenfeits ber Leitha; bas gefchieht aber nicht; Bewalt ift auf beiben Seiten bie bevorzugte Stute ber Berrfchaft. Der Erfolg tann nur ein verschiebener fenn: bier ein LXX. 51

ewiges Schwanken, Jubeln und Berzagen, bort Festigkeit und entschlossen auftretende Kraft. So ist es jett in Ungarn. Kann es aber für die Dauer so bleiben? Droht nicht die rohe Ursprünglichkeit, trot des bisherigen Kraftersolges, die Zustände in ein so grelles Licht zu setzen, daß der gebildete Ungar sich berselben schämen muß? Dieser Zeitpunkt ist schon bedenklich nahegerückt. Und was dann?

Es ift viel Staub aufgewirbelt worden über einen glänzenden Wahlsieg der Deakpartei, über eine vor der oppositionellen Linken angestredte Fusion, über einen "Ausgleich" mit Croatien u. s. w. In Wahrheit ist die Stimmung in Ungarn lange nicht mehr so hoffnungsreich wie im J. 1868. Allerdings wurden damals die Erwartungen etwas zu hoch gespannt, wie es immer ergeht wenn nach einer längeren Periode politischer Unfreiheit die Parlamentssäle wieder gesöffnet werden. Es ist aber noch der besondere Umstand zu beachten, daß das Jahr 1850 der früheren Abgeschiedenheit Ungarns von der occidentalen Welt, der ungarischen Lebenstidus mit einem magyarischen Gott, ein Ende machte.

Ibeen sind in das Land gekommen, Geistesströmungen sind entstanden, die mit dem Wesen des herrschenden Stammes eine geringe Verwandtschaft haben. Bannen lassen sie sich nicht mehr, man ist daher bemüht sie zu Gunsten des Magyarismus zu verarbeiten, was aber, meines Erachtens, einen förmlichen nationalen Umwandlungsproces voraussett. Frägt man nach der Möglichkeit des Gelingens, so muß die Antwort zugestehen, daß bisher nur der Beweis erbracht wurde: die Aufgabe sei eine zeit = und krafts verzehrende.

Bon ber erstaunlichen materiellen Kräftigung bes Lanbes wird wohl viel gesprochen, aber man weist babei boch immer nur auf Unternehmungen hin, beren Solidität sehr ernsten Zweiseln unterliegt. Die finanzielle Gebarung hat für 1873 zu dem großen Deficit von 62 Millionen geführt! Es sehlt im Lande an Capital, an Credit und an brauchbaren Arbeitsträften in genügender Zahl. Der Credit ist bedingt durch eine gute Berwaltung und Justiz. Beides liegt im Argen. Das sind wohl sauter erschwerende Umstände für eine politische Selbstständigkeit, und doch wird diese mit einem trankhaften Eiser angestrebt um Einflüsse sern zu halten, die der Reinheit des Blutes gefährlich werden könnten. Ze mehr man sich dieses tragischen Constittes bewußt wird, um so weniger kann man sich durch die Lage befriedigt fühlen, und wären die Wagharen nicht mit der seurigsten Phantasie des gabt, sie müßten allesammt heute schon die Dinge sehen wie sie wirklich sind, und man würde es in jenem Lande kein Wagniß mehr nennen, den nüchternen Berstand sprechen zu sassen.

Gelb und Spirituosen sowie, im Zustand ber Begeisterung, die Faust, das sind die Faktoren die bei der großen Mehrzahl der ungarischen Wahlen den Ausschlag geben. Ein Wahlsieg entbehrt demnach der moralischen Bürgschaften seiner Dauer, und eine Wahlresorm ist kein ungefährlicher Bersuch.

Die "Linte" reprafentirt ben Rern bes felbftbewußten phantaflereichen magnarifden Boltes, und biefer ift am aller= wenigften geneigt auf fein politifches Gelbftftanbigteitsibeal gu vergichten. Gine Fufion mit ber "Rechten" mare baber tein Symptom einer Rraftigung bes jegigen ftaatsrechtlichen Beftanbes, vielmehr ein Zeichen bag bie Deafpartei nun felbft Billens fei, ben Rechtefreis bes Lanbes ju erweitern. Die Freudenrufe bie aus Anlag bes Fufionsverfuches bes Abgeordneten Ghiczy laut wurden, als ob ber Musgleich von 1867 von ber Opposition hieburch anerkannt murbe, beruben entweber auf Untenntnig ober absichtlicher Entstellung bes Sadperhaltes. Dit Ausnahme ber Rumanen Siebenburgens, ift ber Ausgleich in ben Lanbern ber ungarischen Rrone langft anerfannt; wie tonnte fouft bie Opposition an einem Barlamente theilnehmen bas, ebenfo wie bie ibm gegenüber= ftebenbe Regierung, auf ber Grunblage fich bewegt, bie burch jenen Ausgleich geschaffen wurde? Dieß hindert aber nicht den letzteren in und außer dem Parlamente als schädlich zu bekämpfen, ja im Parlamente selbst mit der Revolution zu drohen oder — wie dieß gleichfalls ein Mitglied der äußersten Linken Namens Bobory bei der letzten Adresbebatte that — zu erklären: er werde unter gewissen Eventualitäten den Augenblick segnen, wo Desterreich zerfällt und dem Aufblühen eines großmagyarischen Reiches kein Hemmniß mehr bereitet! Solche Aussprüche können im Landtage ohne irgend welchen Tadel gewagt werden; das ist specifisch magyarisch.

Der Abgeordnete Ghiczy gehört zu ben einsichtsvollsten und einflußreichsten Politikern des Landes; aber auch er nimmt Anstand seiner besseren Einsicht rüchaltslos Ausberuck zu geben. Das lehrt eben sein Fusionsprojekt. Er erkennt die Bortheile eines einheitlichen Heeresorganismus für "Desterreich ungarn" an, plädirt aber gleichzeitig für ein selbstständiges ungarisches Heer nach dem Muster des baperischen! Er ist voll Besorgniß vor den Nachtheilen der Errichtung von Zollschranken an der ungarisch-eisleithanischen Grenze, spricht sich aber für die freie, durch keinen Bertrag mit den anderen Ländern beschränkte Berfügung Ungarns in Handels- und Zollsachen aus! Darnach läßt sich ermessen wie schwer es fällt, ein erleuchteter Politiker zu sehn und zugleich Kernmagyare zu bleiben.

Bezüglich ber Berständigung mit Croatien (eigentlich eines Ausgleiches bes "Ausgleiches" vom J. 1868), zähle ich mich zu den Ungläubigen. Die Ginleitung bazu ist zwar recht hoffnungsreich getroffen worden, aber selbst wenn bas neue Ausgleichsinstrument ganz corrett zu Papier gebracht wäre, könnte ich mich erst bann beruhigen, wenn ich die praktische Aussührung in ungestörter Harmonie zu bewundern in die Lage käme.

Nach ben Zeitungsberichten hat unfer Minifter bes Aeußern bei ben Delegationsberathungen bie geiftreiche Bemertung gemacht: er betrachte bie Turkei als ben "potenteften

Kaftor ber Butunft". Gin Regierungsorgan bat gwar furglich biefen potenteften Kaftor beschulbigt, bag er eine "miferable, nieberträchtige Birthichaft" führe; ich mochte aber boch ber Unficht bes Miniftere beiftimmen, in bem Ginne namlich wie lucus a non lucendo. Die hohe Pforte hat trop ber feierlichften Berheißungen noch ftets bie vollfte Impoteng gegeigt, bie Rluft zwifchen Turten und Chriften auszufüllen. Gin verwandtichaftlicher Bug ber Magnaren ift faum zu vertennen. In ben Jahren 1867 und 1868 hat man "ausgeglichen": in Giebenburgen, in Croatien und in ben un= garifden Gebietstheilen ferbifcher Rationalitat. Un feierlichen Berbeigungen ber Regierung und Deatpartei bat es wahrlich nicht gefehlt. In Giebenburgen murbe berbeißen, man werbe ben vier Boltsftammen bes Landes mit gleicher Gerechtigfeit begegnen, ihre freie Entwicklung begunftigen und burch bie Union bas Land einer Brofperität auführen, bie bei fortgefetter Gelbitftanbigfeit ein ungeftilltes Gehnen bleiben mußte. Den Croaten reicht man ein "weißes Blatt" auf welches fie, ber Gewährung ficher, ihre Forberungen nieberichreiben mochten. Den Gerben enblich versprach man, ihre privilegirte Stellung in Rirchen = und Schulangelegenheiten - bie aus bem 17. Jahrhunbert batirt - nicht nur achten fonbern im Intereffe ber Betheiligten befeftigen zu wollen. Go bie Berheifung. Bie fteht es nun mit ber Berwirtlichung?

Bom J. 1867 bis 1872 währte in Siebenbürgen ber Ausnahmszustand, den man allerdings über das ganze Land, also mit gleicher Gerechtigkeit, verhängt hatte; aber der königliche Commissär, der daselbst mit absoluter Macht- vollkommenheit waltete, war ein Magyare! Das Land blied von jedem Zugeständniß in freiheitlichem Sinn, von Preßefreiheit, Bereinssreiheit u. s. f. ausgeschlossen. Zur Zeit der Berheißungen befanden sich die Rumänen (die große Mehrsheit der Landesbewohner) in schrosser Opposition. Heute hat nicht allein diese Opposition nichts an ihrer Schrofsheit vers

loren, sondern bei den letten Wahlen haben auch die Szekler ihrer Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik einen sehr unzweideutigen Ausdruck gegeben. Endlich klagen auch die Sachsen über Beeinträchtigung ihrer nationalen und culturellen Interessen, obwohl ich dieser Klage insofern kein großes Gewicht zugestehen möchte, als dieser Bolkstamm sich ehrsahrungsgemäß unter allen Umständen der jeweilig herrschenden Macht anschließt.

In Croatien hat man, als es bagu tam bas "weiße Blatt" auszufullen, alle Machtmittel aufgeboten und in iconungelofe Unwendung gebracht, um bem Landtage eine magnarifch gefinnte Majoritat ju fichern. Anfangs ift bieß gelungen; es murben baber nur folche Forberungen geftellt, bie ben Machthabern in Befth in ihrem Intereffe genehm waren. Im 3. 1868 ift biefer "Musgleich" perfett geworben und mit ihm auch bie Zwietracht im Lanbe und bas Gr ftarten ber nationalen Gegenpartei. Als bie erfte breifabrige Bahlperiobe abgelaufen war, hatten jene Machtmittel ber ungarifchen Regierung bereits ihre Birfung großentheile eingebuft; bas Bablrefultat war nun fortan ein ber croas tifchen Nationalpartei gunftiges, fo bag man es mit oft wieberholten Bertagungen, bann mit ber Muflofung ber Bertretung und als alles nicht helfen wollte - mit einem neuen "Ausgleich" versucht bat. Bei biefem Berfuche fteben wir jest, und um zu erfennen was er bringen tann und foll, ift es gut ben gegenwärtigen Rechtsbestand mit wenigen Worten zu zeichnen.

In den Angelegenheiten der Administration, der Justiz, des Eultus und Unterrichts, besitzt Croatien eine Autonomie, wenigsstens im Princip. An der Spitze der autonomen Landesverwaltung steht, als erster Bürdenträger, der Banus; er ist aber abhängig von der ungarischen Regierung, beziehungsweise dem ungarischen Ministerpräsidenten, der einzig und allein der ungarischen Bertretung verantwortlich ist. Dasselbe gilt von dem croatischen Mitglied des ungarischen Ministeriums; dieser

"Minister für Croatien" bient überhaupt nur zur Dekoration magnarischer Entschlusse.

Ohne autonome Finangverwaltung lagt fich eine Autonomie auf anberen Gebieten ichwer begreifen. Das Finangwefen ift aber auch für Croatien vollständig ber ungarischen Regierung und in legislativer Begiehung bem ungarischen Barlamente, an welchem eine fleine croatische Minoritat theilnimmt, vorbehalten. Der Ertrag an Steuern fließt in ungarifche Raffen, und bem Lande Croatien wird für feine autonome Berwaltung eine fire Jahressumme gur Berfügung geftellt, fo baß bei ungenugenbem Ertrag ber Lanbeshulfs= quellen ber ungarifche Staatsichat ergangent eintritt. Diefe Beftimmung ift fcheinbar febr wohlwollend, inbem bas Land bei geringer wirthschaftlicher Entwicklung nur über schwache Rrafte verfügt. Bare bie Gintracht zwifden Ungarn und Croatien feft begrundet, bie Störungen burch bas politifch= nationale Moment bereits grunblich überwunden, bann tonnte eine folde Ginrichtung, mit bem materiellen Rudhalt an einem fraftigeren Gemeinwesen, recht erfprießlich fenn. Um bie Gintracht erft berguftellen, ift aber bie Dagregel eine gang verfehlte; bas nationale Migtrauen wird, burch bie Bunbesgenoffenichaft mit ben febr empfindlichen materiellen Intereffen, auf's bochfte gefteigert, fo bag bie Magyaren nun erft recht ale Bedränger ber Ervaten betrachtet werben. Db fich in biefen wichtigften Buntten : ber unabhangigen Stellung ber leitenben Berwaltungsorgane bes Lanbes und einer freien Finangverwaltung, ungarifcherfeits eine aufrichtig gemeinte Rachgiebigfeit zeigen wirb, bleibt abzuwarten.

Um schließlich auch ber Schicksale ber Serben zu gebenken, finde die Erwähnung eine Stelle, daß nach langsjähriger Berhandlung über Patriarchenwahl und selbstständiges Kirchenregiment die Dinge so weit gediehen sind, daß kein Patriarch gewählt und das nationale Kirchenregiment unslängst sistier wurde. Sin magyarischer königlicher Commissär vertritt nun die "serbische Autonomie" und hat die letzte

Bersammlung ber Kirchengemeinbe mit militärischen Evolutionen zerstreut. Gleichzeitig wurde ein Regierungscanbibat für bas Pesther Parlament "burchgeseht".

In der serbischen Angelegenheit ist es gelungen die innere Politik mit der äußeren sehr glücklich zu combiniren. Den Kirchencongreß der Serben hat man für dieselbe Zeit nach Karlowih einberusen, in welcher die Thronbesteigung des Fürsten Milan und die damit verbundenen großen Festlichkeiten zu Belgrad in Aussicht standen. Wann dieser Fürst großsährig würde, das ließ sich wohl berechnen, und die seindsselige Stimmung im Congresse war ebenfalls leicht vorauszusehen. Eine Regierung aber die den nichtmagharischen Nationalitäten gegenüber mit Borliebe Gewaltpolitik treibt, wird diplomatische Feinheiten verachten; je mehr Anlässe zu Keulenschlägen, besto besser

Go ift es benn gefchehen, bag ber einberufene Rirchens congreß noch vor feiner Eröffnung aufgelost und gleichzeitig ber Regierungsantritt bes ferbischen Fürften von Defterreich Ungarn mit eifiger Ralte begrußt murbe. Dag auch amifchen ben Mitgliebern ber ferbifden Regentichaft und ben magnarifden Regierungsmännern Manches vorgetommen fenn, mas eine perfonliche Gereigtheit gurudließ - was hatte benn Gurft Milan verbrochen, er, ber noch gar feinen Regierungsaft vollziehen tonnte? Baren unfere Diplomaten mit ber Regentichaftspolitit nicht einverftanben, fo hatten fie fich boch um fo mehr veranlagt finden follen, ben jungen gurften bei feinem Regierungeantritt burch ein freundliches auszeichnen= bes Entgegenkommen für eine anbere Richtung zu gewinnen. Rur nationale Antipathie vermag ein anderes Borgeben gu erklaren; fie ift zu machtig als bag ber Groll nicht auf jeben übertragen werben mochte, ber als Gerbe unter Gerben lebt und zu mirten berufen ift. Es murbe ben Ruffen über= laffen bei ber Begrugung bes Fürften burch einen Special= abgefanbten boben Ranges ju glangen; bas benachbarte Defterreich begnügte fich mit ber Funttion feines ftanbigen

Bertreters gu Belgrab, bes herrn von Rallan, ber bei biefer Gelegenheit, um fein Unfeben gu erhoben, vom Minifter Grafen Anbraffy in befter Form besavouirt murbe. Denn bie Stadt Belgrad hatte ju ben von ihr veranftalteten Reftlichfeiten viele Gemeinbevertretungen Defterreichs (ohne Unterfcbieb ber Rationalitat) nur mit Buftimmung bes Berrn von Rallan eingelaben; Graf Anbraffy erließ aber ein Berbot biefer Ginlabung Folge ju leiften, inbem ber Minifter bes Meugern allein berufen fei, bei folden Unlaffen fur bie "Bertretung bes Staates" ju forgen. Dag biefer Minifter auch jur Bertretung öfterreichifder Stabte bei ber Geftfeier einer anderen Stadt competent fei, war naturlich bis jest unbefannt. Gelbft ben Privatperfonen aus Defterreich wollte man bas Bergnugen, als Gafte ber Feierlichkeit beigumobnen, möglichst vergallen, zu welchem 3wede ein Baggwang eingeführt warb, ber in Defterreich feit Jahren nicht mehr befteht und fpeciell in Ungarn bor bem Jahr 1850 nie beftanben bat!

Die ferbifche Regentichaft bat fur bas Land Großes geleiftet, und bie Wichtigfeit Gerbiens fur bie Entwicklung ber Dinge in ben driftlichen Lanbern turtifcher Oberhoheit entschieden gefteigert. Die Angiebungefraft gegenüber ben Gubflaven Defterreichs muß naturgemäß gunehmen, wenn man biefe im eigenen Lande nicht beifer zu befriedigen verfteht. Unfer magnarifch-öfterreichisches Diplomatenhaupt hat baraus nur bie Lehre gezogen, bem "potenteften Fattor" in Constantinopel mit erhöhter Innigfeit bie Sand ju reichen! Um bie biplomatische Feinheit beutlich hervortreten zu laffen, begehrte Graf Andraffn bei ben Delegationen eine Erhöhung feines Difpositionsfonds von 80,000 fl. auf 400,000 fl., mit bem ausbrudlichen Beifage: "wegen ber Buftanbe in ben fleinen Rachbarftaaten." Dieje Summe wurde anftanbelos ohne fachlich ernfte Debatte bewilligt! O quam pauca sapientia regitur mundus!

Die biegjahrige Abregbebatte in Befth hat, wie bie

ungarifden Blatter aller Farben jugefteben, mit einer allgemeinen Berftimmung geenbigt. Bas ich fruber ermabnte, erhalt baburch feine Bestätigung: bas fichtliche Schwinden politifder Buverficht. Rur ein Umftanb verbient bervorgehoben zu werben; ber tiefe Ginbrud ben bie Rebe bes Abgeordneten Baul von Gennnen gurudließ. Diefes Barlamentemitglied gablt unbeftritten gu ben erften Capacitaten bes Lanbes und namentlich wird feinem Berwaltungstalent taum ein zweites an bie Seite zu ftellen fenn. Golde Rrafte find im Lanbe gegahlt und bennoch blieb bas Talent bes Baron Gennyen jahrelang unbenütt und ber in Fortfcrittstraumen befangene Ginn bat es als eine Beleibigung aufgefaßt, biefem Manne noch eine einflugreiche Stellung in Ungarn zu prophezeien. Er ift ein confervativ gefinnter Mann und gehörte in ber Uebergangszeit von 1865-1867 als Statthalter einer Regierung an, bie ber gegenwärtige ungarische Cultusminifter Trefort vor wenigen Jahren im Parlamente als eine "jefuitifche" ju brandmarten bemubt war. Beute folgen alle Barteien im Landtage mit gespanntefter Aufmertfamteit ber Rebe biefes Mannes, erflaren fie ubereinstimmend für ein Greigniß und feben, theils mit Freude theils mit Schreden, in bem Rebner eine politische Groke ber bie Butunft gebort! Und gefchmeichelt hat Baron Gennven ben Magbaren eben nicht, wenn er - nach fechsjährigem nationalen Regiment - bie ungarifden Buftanbe mit burren Borten "fast afiatische" nennt. Gin: "Go ift es!" war bie Antwort ber lauschenben Collegen! Der Rebner legte bas größte Gewicht auf eine beffere Berwaltungspolitit, die einen höheren Standpuntt gewinnen foll. Der Gebante bat feine volle Berechtigung, aber ber Ausführung ftellt fich ein machtiges Sinberniß entgegen. Die befte "hobere Bermaltungepolitit" ift ohne eine entsprechenbe niebere Bermaltung ein Meffer ohne Seft und Klinge. Die Organe ber nieberen Berwaltung werben gemablt, und zwar in magyarifder Beife gewählt. Es bilbet bieg ein unantaftbares Recht bes

Landes. Nach einem tiefeingewurzelten Herkommen, mit dem Nationalcharakter engverstochten, wird im Comitatssaal Parlament gespielt, an Stelle des Berwaltungsbienstes wird hohe Politik getrieben. Wer dieses den ungarischen Bermaltungsmännern abzugewöhnen vermöchte, gehörte zu den ersten Männern seines Jahrhunderts!

(Shluß folgt.)

## XLIX.

## Allerlei aus Frankreich jur Lehre und Warnung.

3ch fange an megen ber Butunft biefes Lanbes berubigter zu fenn. Richt etwa baß ich ber Regierung bas Bort reben wollte, fonbern weil es im Bolf zu bammern anfangt. Gine religiofe Bewegung hat begonnen, bie nothwendig zu einer Befferung aller Berhaltniffe fubren muß. Die Bahl berjenigen welche burch bie letten Greigniffe gur Gintebr in fich felbst bewogen wurden, bat fich allmablig vergrößert, ber Gifer ift gestiegen und fucht neue Mittel und Bege fich zu bethätigen. Daber bie Brogeffionen und bie Ballfahrten. Da wir fein Berfammlungerecht befigen, belfen fich bie Ratholiten auf biefem Bege, mabrend ihre Begner öffentliche ober nichtöffentliche Tefteffen mit langen Nachtischreben veranstalten. Die Feinbfeligkeit welche bie meift rothen Stadtbehorben gegen bie Ballfahrer bethatigten, bie Dighandlungen welche biefelben namentlich in Grenoble und Rantes ausgesett waren, haben bie Bewegung nur noch geforbert. Um 6. Oftober waren gegen 100,000 Ballfahrer ans allen Theilen Frankreichs in Lourdes, bei Tarbes in den Phrenäen. Etwa ein Drittel berselben communicirte an diesem oder dem folgenden Tage, an welchem täglich an tausend heilige Messen gelesen wurden. Bei der großen Prozession waren 252 Städte und Genossenschaften vertreten, während etwa hundert mit ihren Bannern zu spat kamen. Selbst die Gegner konnten nicht umhin diese großartige Kundgebung, bei der trot des Gedränges nicht die geringste Störung vorkam, mit der gehörigen Rucksicht zu behandeln.

Lourbes ift ein Stabteben von 5000 Seelen, in einem von bem Gave bemäfferten Thale, bas fich auf ber einen Seite etwas ausweitet. Bor gehn Jahren erfchien bie beilige Jungfrau einem fleinen Dabchen (Bernabette Coubirous) in einer Grotte an ben fteilen Relfen bie ben Gave an einer Stelle einbammen. Die Erscheinungen wieberholten fich und erregten ungemeines Muffeben, als neben ber Grotte aus bem Relfen eine Quelle entsprang, welche feither obne jegliche Abnahme brei baumenbicke Robren fpeist und treffliches BBaffer liefert. (Schreiber biefes bat biefelbe ichon vor bem Rriege gefeben.) Bericbiebene Beilungen tamen burch bien Baffer vor. Darauf begannen bie Wallfahrten. In ber Grotte wurde bas Marmorftanbbilo ber beiligen Jungfrau aufgestellt, bas von einem bewährten Runitler genau nach ben Ungaben bes feither jur barmbergigen Schwefter geworbenen jungen Mabchens angefertigt worben mar. Ueber ber Grotte, boch auf bem Telfen, erhebt fich bie großartige, gang aus pyrenaischem Marmor erbaute Rirche gu Unferer Lieben Frau zu Lourbes, mit etlichen breißig Altaren in ber Ernpta und in ber eigentlichen Rirche. Der Weg babin mußte in ben Felsen gehauen ober bem Gave abgewonnen werben. Much ein Saus fur bie Miffionspriefter ift bei ber Rirche gebaut. Um Rirche und Grotte ift begreiflicherweife wenig Blat. Die meiften Bilger mußten jenfeits bes Tluffes auf ber Biefe halten. Außer an biefem Tage ber Rational= Ballfahrt waren heuer icon über 100,000 Bilger in Lourdes.

Much bie gabireichen fonftigen Gnabenorte Franfreiche, felbft bie in ben religios-gleichgiltigften Gegenben belegenen, jogen biefes Rahr ungewöhnliche Schaaren Bilger beran, bie fich nachften Commer noch mehren burften. Go z. B. Rotre = Dame bes Bictoires in Baris, Saint = Cloub, wohin fich mebrere Pfarreien von Baris zu Schiffe begaben; Rotres Dame bes Unges zu Rainen (unweit Paris), Saint-Denis, Rotre : Dame bu Gacré-Coeur ju Jifoubun, Rotre : Dame be la Treille au Lille, Rotre=Dame be Bontmain, Rotre=Dame be Roc-Amabour (bei Beriqueur), Notre-Dame be la Galette (bei Grenoble), Rotre = Dame be Fourvieres (Lnon), Rotre= Dame be la Garbe (Marfeille), Sainte = Unne b'Auran (bei Bannes in ber Bretagne), Rotre-Dame bes Unbelns (Normanbie), Rotre-Dame bu Mont Saint-Michel, Rotre-Dame be Betharram (Bayonne), Notre-Dame bu Buy (Muverane), Baran-le-Monial, Ars u. f. w.

Bei allen biefen Ballfahrten, fowie bei allen öffentlichen Unbachten und firchlichen Berfammlungen bie in letter Beit ftattgefunden und noch ftattfinden, ift bie Beftanbigfeit gu bemerten, mit ber jett bie Gache bes Bapftes mit berienigen Franfreichs als gleichbebeutend angesehen wird. Ueberall wird für das Oberhaupt ber Rirche, für biefe felbft und für Frantreich gebetet. Die legten Greigniffe haben, offenbar burch bie Umfturgpolitif Biftor Emanuels und Bismarts, unendlich bagu beigetragen, bas Bewußtfenn bes Zusammenhanges ber frangofifchen Ration mit bem Mittelpuntte ber Chriftenbeit allgemeiner und flarer zu machen. Bor bem Rriege mar gerade in biefer hinficht eine unläugbare Trubung eingetreten, bie bei gludlichem Fortbeftand bes Raiferreiches zu bebentlichen Folgen hatte führen tonnen. Je heftiger nun bier und im Auslande gegen Papft und Rirche aufgetreten wird, besto unwiderstehlicher bricht fich die Ueberzeugung allenthalben Bahn, bag Franfreich nur als fatholifche Macht eine Bebeutung in ber Welt und einigen Ginfluß auf bie Gefchide berfelben gewinnen tann. In biefer Sinficht ift

ebenfalls ein ungemeiner Fortschritt zu verzeichnen. Mit Ausnahme ber unverbefferlichen Rothen, behandeln jest alle Blätter, seien sie nun conservativ = republikanische (Thiers) oder legitimistische, bonapartistische, orleanistische, die religiösen Fragen mit einer Rücksicht und Gerechtigkeit, die man frührt kaum für möglich gehalten. Unter nahezu dreißig Tagest blättern die in Paris erscheinen, sind gegenwärtig nur noch etwa zwölf welche eine grundsählich seindliche Stellung gegen die Kirche einnehmen. Freilich, die Heftigkeit und Ungerecktigkeit mit der in Deutschland, dem Hauptgegner Frankreicht, plöplich gegen die Kirche losgebrochen wurde, hat nicht wenig dazu beigetragen die französische Presse auf gerechtere Gebanken zu bringen.

Much einige praftifchen Errungenichaften von Bebeufung fteben in ficherer Ausficht. Der freimaurerifch = unglaubigt Unterrichtsminifter Jules Simon hatte einen auf bem rid fichtelofeften Zwang und ber ichrantenlofeften Staatsallgewalt berubenben Entwurf fur ein Bolfofdulgefet eingebracht. Die von ber nationalversammlung niebergefette Commiffion et flarte benfelben für unbrauchbar und arbeitete ihrerfeite einen Gesehentwurf aus, welcher ben Rechten ber Eltern auf bit Ergiebung ihrer Rinber möglichft Rechnung tragt. Die Bater ber Schulgemeinbe follen ben Schulvorftand mablen, bem auch bie Berufung bes Lehrere obliegt. Der freien Gelbftthatigteit ber Gemeinben, ber Rirche, Bereine und einzelnen Berfonen wird ber weiteste Spielraum fowohl in Stiftung als Er haltung und Leitung von Schulen eingeraumt. Gelbftverftanblich find auch bie Rechte ber Eltern auf Orbenslehrer und bie Gleichberechtigung ber lettern mit ben weltlichen Lehrern gewahrt. Reinem unbescholtenen Burger tann bas Recht bes Unterrichtes unter ben gesehlichen Bebingungen verwehrt werben. 218 3wed ber Boltsichule wird bie Ergiebung bes Chriften obenan geftellt, natürlich auch bie Rechte ber Richtfatholiten auf Schulen ihres Betenntniffes ausbrudlich anerfannt. Die Pfarrer ober Prebiger haben bie

Auch die gablreichen sonstigen Gnabenorte Frankreichs, felbft bie in ben religios-gleichgiltigften Gegenben belegenen, rogen biefes Jahr ungewöhnliche Schaaren Bilger beran. bie fich nachften Sommer noch mehren burften. So 3. B. Rotre - Dame bes Bictoires in Baris, Saint = Cloub, wohin lich mehrere Pfarreien von Baris zu Schiffe begaben; Rotres Dame bes Anges zu Rainen (unweit Paris), Saint-Denis, Rotre : Dame bu Sacré-Coeur zu Issoubun, Notre-Dame be La Treille au Lille, Rotre-Dame be Bontmain, Rotre-Dame be Roc-Amadour (bei Beriqueur), Notre-Dame be la Salette (bei Grenoble), Rotre = Dame be Fourvières (Lyon), Rotre= Dame be la Garbe (Marfeille), Sainte = Anne b'Auran (bei Bannes in ber Bretagne), Rotre-Dame bes Anbelys (Normanbie), Notre-Dame bu Mont Saint-Michel, Rotre-Dame be Betharram (Bayonne), Rotre-Dame bu Bun (Auvergne), Baray-le-Monial, Ars u. f. w.

Bei allen biefen Ballfahrten, sowie bei allen öffentlichen Andachten und tirchlichen Versammlungen die in letter Zeit Rattgefunden und noch ftattfinden, ift bie Bestänbigteit zu bemerken, mit ber jett bie Sache bes Bapftes mit berienigen Rrantreichs als gleichbebeutend angesehen wird. Ueberall wird für bas Oberhaupt ber Rirche, für biefe felbst und für Frankteich gebetet. Die letten Ereignisse haben, offenbar burch bie Umfturzpolitit Bittor Emanuels und Bismarts, unendlich vau beigetragen, bas Bewußtsenn bes Zusammenhanges ber rangofischen Ration mit bem Mittelpuntte ber Chriftenheit Ugemeiner und klarer zu machen. Bor bem Kriege war erade in dieser Hinsicht eine unläugbare Trübung eingereten, bie bei gludlichem Fortbeftand bes Raiferreiches zu ebentlichen Folgen hatte führen tonnen. Je beftiger nun ier und im Auslande gegen Papft und Rirche aufgetreten sirb, besto unwiberstehlicher bricht fich bie Ueberzeugung Menthalben Bahn, daß Frantreich nur als tatholifche Dacht ine Bebeutung in ber Welt und einigen Ginflug auf bie Befdide berfelben gewinnen tann. In biefer Sinficht ift

feste. Geit ber Berftellung bes Friebens finb benn ichen mehrere folder Unftalten von Orbensleuten gegrundet morben. Die Ausbehnung ber in driftlichem Ginne geleiteten Lebranftalten, fowie bie fortidreitenbe Ginwirfung ber religiofen Bewegung werben nicht verfehlen auf bie Staats: anftalten gunftig gurudguwirten. In vielen ber lettern bal fich ber religiofe Beift mertlich gebeffert, und wenn auch bie Babl ber wirflichen Feinde bes Chriftenthums innerhalb be Lehrforpers ber Staatsanstalten fich nicht geminbert bat, fo ift tropbem bie Bahl berjenigen großer geworben, welche mit Entschiebenheit gur Rirche fteben. Bir haben beghalb alle Musficht einer grundlichen Befferung auf allen Stufen bes Unterrichtes und besonders auch auf eine fruchtbare groß artige Entfaltung ber Thatigfeit ber Rirche, ber Bereine, Gemeinden und Departements auf dem Gebiete bes Unterrichts. Durch bie Schule werben hoffentlich bie vielfach ihr entfrembeten Daffen und auch bie bobern Stande ber Rirde wieder zugeführt werben. Sierin liegt bie Soffnung auf eine Wiebergeburt Franfreichs.

Das Blut ber Märtyrer unter ber Commune ift nicht vergeblich gestossen. Seitbem ist eine Gegenwirkung wider ben seit so langer Zeit herrschenden unchristlichen Geist ein getreten, die zwar langsam aber stätig an Stärke zunimmt. Un den Gräbern der gemordeten Priester sind ungewöhnliche Gebetserhörungen und Heilungen vorgekommen. Schreiber dieses wohnt in nächster Nähe einer dieser Grabstätten und glaubt die Thatsache nach bestem Wissen mittheilen zu können. Glücklich das Land, das solche Fürsprecher im himmel hat.

Freilich steht ber religiösen Bewegung auch ein größerer Haß gegenüber als fast je zuvor. Die Feindseligkeiten, welche in Grenoble, Nantes u. s. w. gegen die Wallsahrer begangen wurden, sind bloße Anzeichen einer tiefern und weit verbreiteten Gährung. Es ist Thatsache, daß wenn auch Biele durch die letzten Ereignisse zur Einkehr bewogen und bei Andern der Eiser neu angeregt worden, auch wieder bedeutende

Berlufte zu verzeichnen find. Befonbere find viele jener Gleichailtigern, welche unter Umftanben fich vollftanbig an bie gute-Sache anguichließen bie Soffnung gaben, nun vollftanbig zu ben Begnern übergegangen. In Paris und in ben meiften großen Stabten ift baber bie Stimmung jest ichlechter als vor bem Rriege, namentlich auch unter ber Jugend, fo bag fogar einige gefellige Unftalten für junge Leute ber mittlern Stanbe eingegangen finb. Schon ber Umftand, baf in all biefen Orten bie Rothen in bem Gemeinberath bie Dehrheit besiten und bei jeber Renmahl größere Erfolge ergielen, muß bier nieberschlagend wirfen. Die Dacht bes Bojen wachst fast in noch ftarterm Dagftabe als bas Gute. In Raffee= und Bierhaufern bort man jest viel beftigere Schmahreben und Gotteslafterungen als früher. Auch die immer gablreicher vortommenden Mordthaten und fonftigen meift ichauderhaften, von tief eingewurzelter Bosbeit zeugenben Berbrechen find als ein Musfluß berfelben Stimmung gu betrachten. Die fortbauernben Ungriffe auf bas Militar gelten nicht bloß ben Golbaten, fonbern ber gangen gefellichaftlichen Ordnung. Der Geift ber Revolution bewegt bie Daffen, treibt biefelben an alles Beftebenbe zu befeinben. Die Autorität ift in biefen Schichten verhaft, mag fie nun fenn wie fie will. Bang folgerichtig ift beghalb fur Gambetta und Benoffen bie Republit nichts anderes als bie verforperte Freibeit, jeben Unberebentenben thatlich zu verfolgen und zu erbruden, Andershandelnde felbstverftandlich gar nicht zu bulben, fonbern mit Gewalt auszurotten. Trot feiner anertannten Geschicklichkeit burfte es Brn. Thiers ichwerlich gelingen, biefen bofen Beift zu banbigen.

Die Politik des Prasidenten der Republik — so nennt sich Herr Thiers, obwohl die Nationalversammlung ihn nur zum Oberhaupt der aussührenden Gewalt ernannt hat ohne dadurch der zukunftigen Gestaltung des Landes vorzugreisen — ist wohl das Merkwürdigste, was Frankreich seit langer Zeit erlebt hat. Herr Thiers hat die conservative Re-

publit erfunden, welche nun jum Schlagwort gewerten. nachbem ber essai loyal (ehrliche Berfuch ber Republit) nich So gang ungeschickt ift bas Wort auch nicht. Dant ber cafariftischen Erziehung und Literatur, ber fteten, felbit von Katholifen und Monarchiften betriebenen Berbert: lichung ber "großen Revolution" hat für jeben bas Bert Republit einen gewiffen unbeimlichen Zauber, ter noch taburch vermehrt wird, daß jedesmal die Republik einem rerhaßten ober verachteten Regimente ein Ende machte, seibst aber nie lange bestand. Sie erscheint behalb gemiffermagen als wohlthuende Ree, die Wünsche erweckt aber nicht befriedigen tonnte, weil fie fofort wieder verschwindet. Gelbi: verständlich liegt ba die Unschauung nabe, es waren nur die Neider und Berschwörer allein welche jedesmal ber Republit bas Lebenslicht ausblasen, ehe fie Beit gehabt ibn gange herrlichfeit zu zeigen. Der Beweis ihrer Lebensunfähigkeit fei beghalb noch nicht erbracht. Daber ber Essai loyal, ber in ben Mugen bes Braficenten und feiner Mr hanger nun entgultig entschieden bat; die \_conservative Republit" foll nun bas natürliche Ergebnig bes geglückten Ber fuches fenn.

Das Beiwort ist gar nicht schlecht gewählt, denn nehen jener unzurechnungsfähigen Schwärmerei für ein Republit genanntes Trugbild, wollen doch namentlich unsere so zahlereichen, aber auch so seigen Spiesbürger ebenso wie sammteliche Landleute sich selbst und das Ihrige conserviren und erhalten wissen. Bei diesen Leuten, wie bei manchen andem, besteht teine eigentliche politische Ueberzeugung, sie richen einsach ihr Berhalten nach der jeweiligen Nothwendigkit oder vielmehr nach der Rüslichkeit ein. Wer ihnen Rust und Sicherheit gewährleistet, damit sie ihren bestimmenden Leidenschaften, dem Erwerb und Genuß, unbehindert nach gehen können, dem hängen sie an, den heben sie auf den Schild. Durch das Wort "conservativ" verspricht ihnen eie Thiers'sche Republit was sie verlangen, indem sie zuzleich

einem mit ber Muttermilch eingesogenen Wahn schmeichelt. Und jo sehen wir jeht eine Menge Leute, die früher ganz andere Gesinnungen an den Tag gelegt, sich für die conservative Republit in eine Art Begeisterung hineinreden.

Daß es fic ba teineswegs um eingefleischte Republitaner banbelt, ift tlar. Sie folgen nur bem gegebenen Anftog, ber tunftlich gemachten Strömung, die wie hier gewöhnlich von oben ber geleitet wirb. Die "achten Republitaner" laffen fich auch nicht täuschen und seben ber Thiers'ichen Republik gang entichieren bie "mabre Republit" entgegen, alfo bie verforperte Revolution. Gambetta verfundet fortwährend bie aufrichtige fortschrittliche Republik, beren Farbe ichon allein burch bie Berficherung angebeutet ift, bag nunmehr , neue jociale Schichten" (alfo ber vierte Stanb) jur Berrichaft ju gelangen batten. Unter Republit verfteben bie Rothen bie allgemeine Gleichheit in ber Stlaverei bes Staates, welche burch allgemeinen Wehrzwang, religionelofen Zwangeunterricht, progressive Gintommensteuer, nochmalige Beraubung ber Rirche und Ausschluß berfelben von allen öffentlichen Berhaltniffen und besonders von dem öffentlichen Rechte verwirtlicht werben soll. Diet ift bas Bilb ber Freiheit, wie es sich burch ein halb Dugend Revolutionen in dem Ropfe ber wirklichen frangofischen Republitaner geftaltet bat.

Daß zwischen biesem Programm und bemjenigen bes Drn. Thiers ein Abgrund besteht, ber nicht zu überbrücken ift, muß jedem klar werden. Und doch herrscht zwischen beis den sowie mit dem gesallenen Kaiserreich ein enger innerer Zusammenhang. Alle drei Systeme gelangen zu demselben Ergebniß, zu derselben Regierungsform: der Diktatur, oder wie Franzosen sagen, zur persönlichen Regierung. Napoleon III., Sambetta während der Belagerung von Paris und Thiers seit dem Frieden sühren nur unter verschiedenen Namen dieselbe ausschließliche Selbstherrschaft, die man deßhalb fast als die allein für Frankreich passende Regierungssorm ansehen möchte. Der Unterschied ist bloß, daß der Eine andere Mittel dazu

ju gebrauchen fucht als ber Unbere. Bon ben Frangofen wird auch ber Gine genau wie ber Unbere behandelt. Thiers empfangt taglich von Gingelnen fowohl ale von gangen Stabten und Rörperichaften genau biefelben unterthänigen Sulbigungen, wie fie fruber Rapoleon und Gambetta - letterer fogar noch jest bei feinen Runbreifen - entgegengebracht murben. Berabe bie fortgefchrittenften ober wirklichen Republikaner brangen am meiften barauf bin, bag Thiers, ber boch eigentlich nur ber Gefchaftsführer ber fouveranen Rationalversammlung ift, berfelben gegenüber bie Rolle übernehme, welche Rapoleon feinerfeits gegenüber ber Lanbesvertretung gespielt, als er ben Staatsftreich vollbrachte. Alle rothen Mitglieder ber General. Begirte = und Gemeinderathe haben Moreffen an Thiere gerichtet, um ibn um Rengestaltung ber Regierung, Auflofung ber Rationalversammlung und Amnestie zu bitten. Gie legen ibm baburd mittelbar eine jo ausgevehnte Machtvolltommenbeit bei, wie fie nur ber unbeschrantteite Gelbitberricher befist. Da bas Gefet ihnen politische Rundgebungen verbietet, helfen fie fich bamit baß fie außerhalb ihrer gewöhnlichen Sigungen fich gur Berftellung folder Abreffen vereinigen, welche von Grn. Thiers ftets fehr beifällig aufgenommen werben. Gerate biefe fich als mabre Republifaner bruftenben Rothen find fo bie eifrigften Stuben und Berbreiter ber ichrantenlofen perfonlichen Berrichaft. Gie wiffen nur gu gut, bag trop ber in Franfreich berrichenben Berruttung auch heute noch bie Revolution nur von oben berab eingeführt ober vielmehr auferlegt werben fann.

Zugestanden muß freilich werden, daß überhaupt bie meisten Franzosen ihre Augen nur auf Thiers richten, ihn als die allein bestimmende Macht ansehen und behandeln. Jebe Partei will bas "Staatsoberhaupt" auf ihrer Seite haben, weil eine jede sich selber zu ohnmächtig fühlt um etwas zu unternehmen. Gehen doch die Monarchisten soweit Hrn. Thiers beshalb Borwürse zu machen, daß er die Monarchie nicht wieder herstellt. Es gehort hiezu in ber

-

That ein ungemeines Mag politischer Rindlichkeit. Als Br. Thiere in Trouville einen glanzentern Sof hielt als mancher Burft, und von ba aus in Bal = Richer Brn. Guizot einen Befuch abstattete, sprach fich die vielfältig abgebruckte legiti= miftifche Correspondeng Saint : Cheron unter Anderm also aus: "Die bewundernswerthen Rabigfeiten ber Berren Buigot und Thiers haben bagu gebient brei Regierungen gu fturgen, wobei wir jebem feinen Theil an ber Berantwortlichkeit über= laffen. Es fehlen ihnen bie mabren Gigenschaften ber Gefetsgeber welche Reiche grunten ober wiederherftellen. Fahigteit und Geiftesreichthum genugen biegu nicht, ber religiofe und wlitische Glaube, biefes bochfte Berftanbesgut, find nothwendig ebenso wie ter Bergicht auf jeglichen perfonlichen Ehrgeig und die leberzeugung und ber Muth welcher bie öffentliche Dacht ben großen Intereffen ber jocialen Orbnung untermirft. Dit Bulfe unferes Beeres bat Thiers wohl bie Barifer Commune besiegt, aber er bat es nicht verstanden bie Anarchie ju besiegen, welche noch in einer nur allgu großen Babl unserer Stabte berricht. Die Debrbeit ber fouveranen Berfammlung follte feine beste Stute Bur Ausführung ber politischen und socialen Reugestaltung Frantreiche fenn; seit bem 8. Gebruar 1871 hat er aber alle Rrafte feines Beiftes bagu gebraucht um feine perfon-Liche Autoritat an Stelle berjenigen ber Debrheit zu fegen. Alfo ein weiteres von Thiers vollbrachtes Wert der Ber-Storung. Richt nur hat er nirgendwo ben Grund zu bauerbaften Ginrichtungen gelegt, er hat überbieg, um feine per-Tonlice Allmacht auszudehnen, ben Zwift unter ben Barteien noch mehr angefacht, bas Wort "confervative Republit" ift nur ein Rober um bie Berrichaft bes Beren Thiers zu verlängern. In ber Birflichteit wird er mahrend jeines langen Lebens nur zwei Monardien gerftort und bie Serftellung ter einzigen Regierungeform hinausgeschoben haben welche Frankreich groß gemacht hat; und es wird ihm nicht gelingen bie Republit ju begrunden, welche, wenige ehrenhafte Ausnahmen abgerechnet, nur biejenigen für fich hat, bie alle socialen Ordnungen umfturgen wollen."

Dieje Sprache verrath beutlich genug, bag auch bie Legitimiften in Srn. Thiers nicht blog ben Alleinberricher Franfreiche erbliden, fonbern bag auch fie, ebenfo aut wie bie Rothen, alles von ber Spige erwarten, burch bas Staateoberhaupt alles zu erreichen gebenten. Wirflich eine mertwurdige Uebereinstimmung, die fich nur burch bie Bflege er flaren lagt, welche bier ber Begriff ber Staatsallmacht burch Schule und Preffe feit Jahren genießt. Warum aber bat fich benn bie confervative, b. b. monarchischaefinnte Mehrheit ber Nationalversammlung jo gang von ihren Bevollmächtigten beherrichen und nieberbruden laffen, von ber Frage gang abgefeben, warum fie fich gerate einen bergeftalt in revolutionaren Borurtbeilen befangenen Bevollmachtigten ausertoren, wie bieg herr Thiers ift? Die erfte biefer Fragen beantwortet ein Mitglied ber Nationalversammlung Berr be la Rochette in einem öffentlichen Briefe folgender maken:

"Das Seil bes Landes mare bie Rudtehr ber erblichen alten Monarchie. Biele verfteben und munichen bief, bas febe ich und freue mich barüber; aber für bie Anbern, befonbere für bie Subrer, mare es eine Berlaugnung ber 1830ger Ueber: lieferung; es mare ein Betenntnig und eine Bereuung. 3bre Baterlanbeliebe geht nicht fo weit. Wenn ich zu ben auf bem Standpuntte von 1830 Stehengebliebenen bie beflegten Un= hanger bes Raiferreiches bingugable, werben bie Babler febr wohl begreifen, mas auf bem politifchen Gebiete eine alfo getheilte Mehrheit vermag. Und boch, Frankreich muß es inne werben, bas einen religiöfen und focialen Rrieg bor fic Der Sag gegen bie tatholifde Rirde beberricht bie gefammte Lage, er überragt noch jeglichen politifden Sag; es ift ber Aufftand Satans gegen Gott, ber Solle gegen ben Simmel. Alle rabitalen Republitaner, mit Ausnahme einiger Traumer, haben bas Berg mit biefem Baffe erfullt; erhielten fie bie Gewalt in bie Sanbe, bann hatte bie Rirche eine Ber-

folgung ju gewärtigen, von ber une bie Barifer Commune in ihren wenigen Tagen bes Triumphes einen Borgefdmad gegeben. Aber alle bevorftebenben Gefahren, welche ein Reber fühlt und fiebt, find nicht machtig genug um alle Theile ber conferbativen Bartei über bie politifden Babrbeiten unb Grundfate zu einigen. Die confervative Bartei tonnte MUes retten, wenn fie ernftlich wollte; aber leiber begreift fie noch nicht, bag um eine Befellicaft zu retten man berfelben eine gute Regierung verschaffen muß; eine Regierung welche auf ben religiöfen und vaterlanbifden leberlieferungen Franfreiche fußt, eine Regierung welche von Jebermann geachtet wirb. weil Riemand biefelbe eingefest, fie vielmehr burd bie Rabrhunderte und ben Ruhm bes Landes geichaffen worben ift. Benn bie confervative Bartei biefe große fociale und politifche Babrheit begreift, wirb Frantreich gerettet febn und feinen Rang, feinen Boblftand und feine Große wiebergewinnen. Aber, ich wieberhole es, alle Beftanbtheile ber Dehrbeit find noch von verschiebenen Ueberlieferungen, Trauer um Berlorenes und Soffnungen beberricht; jeber fucht eine anbere Lofung, und bas Proviforium bleibt erhalten, weil ein Jeber fic bie Butunft vorbehalten will. Dief ift ber innere Buftanb ber Debrheit welchen Thiers vorfand.

"Thiers ist ein geschmeibiger, burchbringenber Geist, welcher seit vierzig Jahren mit Leuten und Dingen ber Resvolutions und Ränkepolitik vertraut ist; er erregt Stürme und beruhigt bieselben nach Bunsch und Bebürfniß. Seit beinahe einem halben Jahrhundert sind alle Bolitiker burch die socialen Bewegungen gescheitert; er allein ist aufrecht auf den sich ergebenden Trümmern geblieben. Er ist der Aelteste, der Erzvater und das Haupt der französischen Revolution. Ich weiß nicht ob es ein Ruhm oder eine Buße ist, die ihm Gott hiedurch vorbehalten. Bor sich, in der Nationalversammslung, hat er eine Menge Männer jedes Standes und seder Farbe welche seine Genossen, seine Schüler gewesen und in seiner Schule politische List und Kunstgriffe erlernt haben. Sein Einsluß erstreckt sich nach allen Seiten, Raditale, Respublikaner, lintes Centrum, rechtes Centrum stehen unter

bemfelben, und wenn Jemand fich bagegen ftraubt, bleibt er vereinsamt. Blog bie Rechte, welche nie revolutionare Banbe mit ibm verbunden, entgieht fich bem bon ibm geubten Drud. Thiere bat nur einen Gebanten : fich um jeben Breis an ber Spite ju behaupten: mag es nun Traumerei, Raufch, Schwache ober Ginseitigfeit fenn, biefer Gebante beberricht ibn und er fuct benfelben mit unermublider Musbauer gu verwirkliden. Dit ber Monarchie murben ibm bie Zugel entgleiten, er bliebe nur ein großer Burger : burch bie Republit bebalt er bie Be: malt. Defhalb will er bie Republit grunben. Ge ift feine Rleinigfeit, mit einer nichtrepublifanifden Berfammlung bie Republit zu begrunden, es ift vielmehr eine Riefenaufgabe, ber Thiers feit zwei Jahren alle feine Duben, feine geiftige Rraft und feine Beschidlichfeit wibmet. Es war ibm leicht bas linte Centrum gu bilben; baffelbe ift eine Bereinigung von Mannern ohne politifche Ueberzeugungen bie fich jeber Regierung anbangen. Aber um fich eine Dehrheit ju ber: ichaffen, mußte er fich ben Beiftanb ber republitanifden Linten, ber rabitalen Linten und wenigstens eines Theiles bes rechten Centrums fichern. Die vericbiebenen Linten wollen bie bemo: tratifche ober focialiftifche Republit, ober wenigstene bie Republit ohne Beiwort. Das rechte Centrum ift entmuthigt und gerftudelt feit bem politifchen Fall feiner Bringen (ber Drleans) und hangt nur noch burch fein Intereffe an Mufrechterhaltung ber Orbnung und an ben confervativen Grunbfagen mit ber Rechten jufammen.

"Diese Lage ist Hrn. Thiers nicht entgangen. Er sagle sich: ""Das Kaiserreich ist für immer bahin; eine Erneuerung von 1850 ist unmöglich; ich habe also nur mehr mit der Republik ober der legitimen Monarchie zu rechnen. Die Republik bin ich, sie ist meine Regierung, mein Ruhm, mein Glück: ich entschließe mich also für die Republik. Mit diesen Ramen sind die verschiedenen Linken nebst dem linken Centrum geködert, und indem ich dem rechten Centrum Bürgschaften gebe, werbe ich auch seine Unterstützung haben. Geben wir der Republik einen conservativen Anstrich und alle Parteien werden befriedigt sehn. Sie werden das Wort haben, wenn sie nicht die Sache erz

ulten. Frantreich lagt fich burch Worte regieren."" Defihalb utblobet fic Dr. Thiere, ber bem lebereintommen von Boraur untreu geworben, nicht bie confervative Republit t berfundigen. Sein Brief an ben General Changy (worin mfelbe bie confervative Republit ale bie einzige mögliche Hung bezeichnete) ift fur 1872 ebenfo ber Probefcug, wie bie Beerfcau ju Satory 1851 für ben fünftigen Raifer ewefen. Die rabitale Linke wirb für bie Republit ftimmen, bue fic um bas Beiwort ju fummern. Gie weiß febr wohl, of bie Form ben Inhalt nachzieht und bie Gefete ber Logit ubeugfam finb. Das rechte Centrum wirb fur bas Beiwort bimmen und mit bem Inhalt gufrieben fenn, ohne fich um bie form ju tummern. Es bat fein Saupt wiedergewonnen, nie fr. Saint-Marc-Girarbin gefagt, und ift einfältig genug s glauben, ebenfo wie 1830, bie befte aller Republiten gc= ranbet ju haben. Die Beschichte ift nicht neu: biese neuern Bironbiften welche fich mit ber Bergpartei gegen bie Monarchie rbinben, werben biefelben Schmerzen auszusteben haben.

"3d verfichere es mit aller Aufrichtigkeit meinen Babrn, bieß ift bie Umwandlung bie feit beinahe zwei Jahren b vor unfern Augen vollzieht, und man muß fich fragen, en man am meiften beklagen foll: ben Mann ber, von bem ebanten perfonlicher Gitelteit und Sochmuth geleitet, Frant: ich in biefe Abenteuer verwidelt, ober bie Parteien welche m aus haß gegen bie Bahrheit Beihulfe leiften. Die legis niftifche Rechte hat Alles, bas Mögliche und Unmögliche, than, um all biefe gerfplitterten Parteien auf ber Grund: ge ber mahren Monarchie zu vereinigen. Bei Bielen bat Buneigung und guten Billen, bei bem größern Theile ib besonbere bei ben Führern hat sie unüberwindlichen iberftanb gefunden. In ihrem Gewissen und mit ihrer Ehre fie bon ber Berantwortlichkeit für bie Greigniffe ber Bunft befreit und überläßt bie Entwidlung mit Wehmuth ben igungen Gottes."

Diese Schilberung ber Lage bes Lanbes ist nur zu mahr. as rechte Centrum (Orleanisten) trägt bie Schuld, wenn ! jetige Regierungsform in eine wirkliche Republit über-

geht, bei welcher die Kämpse entweber neue innere Zerrüttung herbeiführen ober die Regierung dazu zwingen werden einen Racheseldzug zu unternehmen, ohne daß noch die mindeste Aussicht auf Ersolg vorhanden seyn wird. Daß die Republik sehr bald der Spielball der "wahren", d. h. rothen Republikaner werden muß — selbst wenn Thiers noch dem Ramen nach an der Spize stünde — und diese den Krieg als ein Mittel ihrer Herrschaft gebrauchen wollen und müssen, steht außer Frage. Gambetta, der Held und geseierte Führer dieser Partei, und neben ihm noch eine Anzahl Hochrother und Socialisten, haben kein anderes Programm.

Das Traurigite ift immer noch bie Saltung ber Drleans und ihrer Bartei. Es muß weit gefommen fenn mit bem Patriotismus ber Frangofen, wenn felbft bie furchtbaren Schlage bie bas Land betroffen, biefe Leute nicht jum Muis geben ihrer Borurtheile, jur Ertenntnig ihres Unrechtes bewegen fonnten. Die Unterwerfung ober Musfohnung mit bem Grafen von Chambord mußte ben Orleans febr bald jum Thron verhelfen, indem ber ichon bejahrte Beinrich V. teine leiblichen Rachtommen bat. Der Thron ware burch Berichmelgung ber beiben Barteien nur um fo fefter begrundet gewesen. Anftatt beffen ftimmen bie Orleaniften lieber für bie Republit, die über turg ober lang gleichbe= beutend mit Unarchie fenn tann. Gie bilben fich ein, bag gerabe in einer folden Rrifis ihre Bringen als Retter auftreten und bann eigenmächtig ben Thron besteigen tonnten. Mlfo wieber bie rein perfonliche felbstfüchtige Bolitit Rapoleons. Frantreich Scheint gar Bielen ein herrenlofes Gut, beffen man fich gu feinem eigenen Grofwerben bemachtigen muife.

Thiers verdient die ihm gemachten Borwurfe woht am wenigsten. Die Nationalversammlung hat ihm alle Gewalt übertragen, da sie selbst sich nicht über die Neugestaltung des Landes einigen tonnte. Was ist unter solchen Umftanden

natürlicher, als daß der Bertrauensmann diese Gewalt ges braucht und sich zu besestigen sucht. Ist doch badurch wenigs stens ein sester Anhaltspunkt geschaffen, wenigstens die materielle Ordnung gewahrt.

herr Thiers hat die zwei Sauptbedingungen eines mobernen Staatswesens, ftartes Beer und gute Finangen, in bobem Grabe wieber ausgebilbet. Das Beer ift jest gablreicher und in ungleich befferm Buftanbe als unter Rapoleon. Die eigentliche Felbarmee überfteigt 800,000 Dann, hinter welcher bie Landwehr (armee territoriale) in faft gleicher Starte auf= gestellt ift. Lettere befteht aus allen wehrfähigen jungen Beuten bie nicht jum ftebenben Beere eingezogen find, und ift in etwa 4000 Compagnien, ben Rantonen entsprechent, eingetheilt. Die jungen Leute werben feche Monate eingenbt, im Rriegsfalle fofort eingezogen und weiter ausgebilbet. Gie werben bann gur Ausfüllung ber Luden ber Felbarmee verwendet, Bum Garnifonsbienft wird bie Rationalgarbe berangezogen, ju ber alle Manner bis ju vierzig Jahren eingereiht find. Auf bem Papier tommen baburch gufammen über zwei Millionen Mann heraus. In ber Birflichfeit wird es aber wohl faum möglich fenn, in einem Lanbe von 36 Millionen Seelen auch nur einige Zeit hindurch zwei Millionen Golbaten auf ben Beinen zu erhalten. Die gange wirthichaft= liche Lage murbe baburch ju febr gefährbet fenn. Aber eine zeitweilige Rraftanftrengung biefer Gefammtmaffe ift immer= bin nicht unmöglich, und lange bauert auch fein Rrieg mehr in unferer fortgeschrittenen Beit. Die wiffenschaftliche und fonftige Ausbildung ber Offiziere wird ebenfalls emfig gepflegt, bie Gintheilung bes Beeres in geschloffene Corps ift entschieden ein Fortschritt. Auch ber Generalftab bat bebentenbe Erweiterungen und Berbefferungen erfahren. Baris foll burch einen neuen Gurtel von Befestigungen umgeben werben, welche eine Ginschliegung, wie bie von 1870 - 71, unmöglich ober wenigstens unendlich schwieriger machen burfte. Rach ber beutschen Grenze zu follen mehrere große feste

Blage errichtet werben. In ber Bewaffnung und Musruftung werben Berbefferungen eingeführt, beren Borprufung gum Theil Berr Thiers felbft mabrend feiner Sommerferien in Trouville beforgte. Rurg, es berricht auf allen Gebieten bes militarifchen Lebens eine ungemeine Thatigfeit. Gelbitverftanblich ift auch bas Seer von bem Gebanten eines Rache= feloguges erfullt, wogu bie 12,000 in Deutschland gefangen gewesenen Offiziere und bie viel großere Bahl von Golbaten, bie bas gleiche Schidfal theilten, bas Ihrige beitragen. Die Solbaten werben bei bem neuen Behrinftem erft mit bem vierzigften Jahre gang aus bem Berbanbe bes Beeres icheiben, alfo biefen Beift moglichft in alle Theile ber Urmee übertragen und lange bewahren. Gin großer Theil jener Gefangenen ift zu Unteroffigieren beforbert, pragt alfo ben Gebanten ber Rache ben jungften Refruten ein. Gang befonbers wirfen in biefem Ginne minbeftens 12 bis 1500 aus Etfaß : Lothringen geburtige Offiziere, und 35 bis 40,000 aus bem Reichslande ftammende Goldaten. Durch bie Mushebung hat die Reichsregierung minceftens 10 bis 15,000 Elfaß = Lothringer in bas frangofifche Beer gejagt. 3ft auch burch bie neue Beftgrenze Deutschland viel geficherter als auvor, fo fann boch Frantreich im Falle einer anderweitigen Bebrohung bes neuen Reiches ein fehr ichwer wiegenber Gegner werben.

Es ist hiebei nicht zu verkennen, daß nach und nach auch der religiöse Gesichtspunkt sich bei dem hohen schon scharf genug ausgeprägten Nationalhaß geltend zu machen anfängt. Man wunderte sich in Deutschland darüber, daß Hr. Thiers, der alte Boltairianer, sich den Katholiken verhältnißmäßig so günstig zeigte, bedachte aber nicht, daß die Kirche immer noch eine Macht in Frankreich ist, und daß der Präsident, als Haupt eines Deutschland mehr als je seindlichen Landes, sich denn doch nicht zum Schleppträger Bismarks machen konnte, indem er zur Versolgung der Kastholiken wie im deutschen Reich die Hand bot. Auch weiß

Berr Thiers febr wohl, bag bie im Geifte Bismarts geleitete Berwaltung in Gliaß : Lothringen burch Aufftachelung bes religiofen Gegenfates die Buneigung ju Franfreich um fo reger und lebhafter erhalt, als in letterem Lande bie fatholifche Rirche beffer behandelt wirb. Das Schlimmfte was Franfreich, bas gerabe in ben letten Jahren fich fo Bieles gegen bie Rirche ju Schulben fommen ließ, ju befürchten hatte, ware eine einsichtig gerechte Behandlung gewesen, burch welche bie fatholischen Reichslande fehr bald wenn nicht gewonnen, fo boch in eine verfobnliche Stimmung gebracht worben waren, bei ber fie Frankreich allmalig vergeffen batten. Je mehr bas reichstanglerische Deutschland fich als protestantischer Staat geberbet, besto mehr wird in Frantreich bas tatholifche Gefühl provogirt und besto mehr muß fich auch bie Regierung in gute Beziehungen gur Rirche ftellen. Go verschafft gerabe bie jegige Ratholifenverfolgung in Deutschland ben frangofifchen Glaubenebrübern etwas Luft. Satte bagegen bie beutsche Reichstanglei es fich angelegen fenn laffen, Recht und Gerechtigfeit auch gegenüber ben Ratholiten aufrecht zu balten, bann mare es mabrichein= lich bei bem bier überhandnehmenden Raditalismus und Gocialismus nicht zu vermeiben gewesen, bag bie Ratholifen Franfreiche es hatten bugen muffen. Bahrend bes Rrieges wurden Briefter und Orbensleute als Landesverrather und beimliche Berbunbete ber Preugen von ben wuthigen Rothen und felbft bon bem Bolfe verfolgt und mighanbelt. Satte nun Fürft Bismart bie Ratholiten beschütt, bann mare aller Babricheinlichkeit nach bie Berfolgung bier in bellen Flammen ausgebrochen, naturlich um fich an irgend Jemand fur bie Rieberlagen Franfreich's ju rachen.

Unter ber Regierung bes herrn Thiers macht ber Rasbikalismus ftets größere Fortschritte. Seit bem Zusammenstritt ber Nationalversammlung sind viermal Ergänzungsswahlen, jedesmal in mehreren räumlich von einander gestrennten Bezirken vorgekommen, und stets haben die Nabikalen

ben Sieg bavon getragen, selbst ba wo man es bis bahin nicht für möglich gehalten. Bei ben Ergänzungswahlen am 20. Oktober wurden sechs Rothe und ein einziger Anderse gesinnter, der katholischgesinnte Kausmann Martin aus Aurah in der Bretagne, gewählt. Und dieß gerade zu der Zeit, wo die Regierung sich alle mögliche Mühe gibt, für ihre conservative Republik Anhänger zu werben, und allem Bolt begreislich zu machen, sie allein sei das Heil Frankreichs! Für einen alten parlamentarischen Fechter wie Thiers müssen berartige Ersahrungen doppelt bitter sehn. Umsonst suchen die ergebenen Blätter die Niederlage dadurch zu verbecken, daß sie im letzten Augenblick sich den Anschein gaben, auch die radikalen Candidaten seien ihnen recht.

Wenn die Republik wirklich so vortrefflich, dem Bolke so willkommen und für die französischen Berhältnisse so passend ist, dann kann man doch gar nicht begreisen wie es kommt, daß gegenwärtig, wo dieselbe ja thatsächlich besteht, der Belagerungszustand noch in Paris, Lyon, Marseille und überhaupt allen großen Städten beibehalten werden muß, welche die Hauptsiße republikanischer Gesinnung sind. Die hiedurch bewiesene Thatsache, daß für die "wahren Republikaner", d. h. die Rothen, die Republik gleichbedeutend ist mit Zügellosigkeit, Unordnung und Zerrüttung, ist sicher als die beste Bürgschaft für die bereinstige Wiederherstellung der Monarchie zu betrachten.

Auch in anderer Hinsicht hat übrigens Hr. Thiers mit ungemeinem Geschick an der Sicherung seiner eigenen Stellung gearbeitet. Er hat sich unentbehrlich gemacht. Das Williarden= Unlehen behuss beschleunigter Räumung Frankreichs ist durch= aus als sein persönlicher Erfolg in's Werk gesetzt worden. Schon der Abschluß bes bezüglichen Bertrages mit Deutsch= land wurde so dargestellt, als wäre derselbe ohne Thiers unmöglich gewesen, der nun als Befreier Frankreichs gepriesen wird. Der sabelhaste Erfolg der Anleihe selbst war überdieß ein geschickt angelegtes Blendwerk, das der Eigen=

liebe und bem nationalftolze ber burch bie letten Nieberlagen empfindlich berührten Frangofen eine willtommene Genugthung verschaffte. Wie bei allen öffentlichen Zeichnungen fuchten alle Spekulanten fo viel als möglich von bem neuen Bapier zu bekommen, an bem ihnen ja ichon im Boraus ein Gewinnft von einigen hundert Millionen in Ausficht geftellt war. Für bie Gicherheit ber Gelbanlage hatte Thiers porgeforgt, indem er burch neue Steuern nicht nur Deckung ber Binfen fonbern auch eine vermehrte Tilgung (jabrlich 400 Millionen) zu erzielen ftrebte. Bei biefer Gelegenheit bat er wieberum allen Barteien einen hochft mertwürdigen Schlag verfest: bie Confervativen ftimmten, obwohl Barteiganger bes Schutzolls, gegen bie neuen Bolle, wogegen bie ale Freibanbler befannten und gemählten Rabitalen für biefelben fich aussprachen. Rur ber Geschicklichkeit bes Brn. Thiers tonnte biefer überraschenbe Wechsel gelingen, ber fo lange porhalten wird als er es für gut findet.

Bei ihrem Wiederzusammentreten wird bie Rational= versammlung fich jedenfalls mit ber befinitiven Gestaltung bes Staates, alfo Ginfetung ber Republit, gu beichäftigen haben. Die Ertfarungen bes Srn. Thiere und ber Geinen laffen barüber feinen Zweifel übrig. Gehr gur rechten Beit bat beghalb ber Graf von Chambord in einem an Srn. be la Rochette gerichteten Briefe gegen die Ginfegung ber Republit proteftirt. Der Graf fagt febr richtig : Franfreich fei ber fteten Unruben fatt und fuble felbft, bag allein die Bieberberftellung ber alten Dionarchie feine Bufunft fichere, ibm feine Stellung in ber Belt und besonbers auch Bunbesgenoffen verschaffen fonne. Und mabricheinlich wird es boch fo tommen, wie ber Graf bes Beitern ausführt. Der Berfuch ber Ginfetung einer "confervativen" Republit wird gemacht werben; ba Frankreich alle fonftigen Regierungsformen icon burchgefostet, muß es ibm ja auch nach biefer geluften nur glaube ich bag ber Berfuch febr fcnell einen gewaltigen Umidmung herbeifuhren wirb. Unfere Spiegburger haben

an ben letten Schlägen noch nicht genug, erst die rothe Republik durfte sie einigermaßen bekehren und von ihren Borurtheilen gegen die von Gott eingesetzte Ordnung befreien. Dann werden die Orleanisten erst einsehen, wohin ihre Principien führen. Benn man auch heute mehr Hoffnung haben darf als vor einem Jahre, so sind wir beshalb noch keineswegs vor Stürmen gesichert. Dieselben mussen noch eintreten, ehe es gründlich besser wird.

L.

## Die confessionslofe Schule.

(Shluß.)

Was der Philosoph für die Nothwendigkeit der Communalschule vorzubringen vermochte, hat also keine Beweisskraft und darum auch keinen wissenschaftlichen Werth. Wenn nun ein Mann, der als Gelehrter einen Namen hat und als philosophischer Schriftsteller schon manche Erfolge erzielt hat, nichts Gründlicheres und Bessers für die consessionslose Schule zu sagen weiß, als was wir von ihm gehört haben, dann scheint der Schluß gerechtsertigt zu senn, daß Lehrer der beutschen Schule, denen die dialektische Bildung und Zucht des Geisses mangelt und die nicht über eine Summe von Kenntnissen, wie sie zur Erörterung solcher Fragen nöthig wären, zu versügen haben, noch weniger etwas Haltbares und Gediegenes werden beibringen können. Und dieser Schluß ist denn auch durch die Borträge, welche in dieser Angelegenheit aus der baperischen Lehrerversamm-

lung in Munchen jum Beften gegeben wurden, mehr als genugenb beftätigt worben.

Bas für Grunde für bie Communalicule haben benn bie Rebner bes banerischen Lehrervereins angegeben? Ich lefe Die Berichte über biefe Berfammlung, ich lefe fie zu wiederboltenmalen und tann eigentlich gar feinen ftichhaltigen, am allerwenigften einen wiffenschaftlichen Grund entbeden. Das Gingige, mas uns fur ben erften Mugenblick zu imponiren vermochte, ift bie Behauptung, bag bie moberne Babagogit ihrem innerften Befen nach bie Communalicule verlange. Go fpricht ber Referent über bie Communaliculfrage, und Bebrer Regel von Munchen weiß zu fagen, bag "bie Communaliculfrage fur ben bentenben und gebilbeten Theil ber menichlichen Gefellichaft icon langit entichieben und bereits in manden Statten mit bem beften Erfolge Birtlichfeit geworden fei." Er fügt bei, "bom pabagogifchen Standpuntte aus habe die confessionelle Schule nicht die minbeste Begrun= bung." Rachbem fich noch Dr. Bect und Realienlehrer Deubler aus Furth in abnlichem Ginne ausgesprochen batten (fagt ber Bericht), brachte Schulrath Marichall bie vom Gegenftante tes Referates abgelentte Debatte (ein Beweis fur ben von und behaupteten Mangel an tialeftischer Bucht bes Beiftes) wieber "in bas rechte Geleife", mit ber Bemertung, baß bie Ginführung confessionell gemischter (b. b. confessions. lofer ober Communal =) Schulen vor Allem vorurtheilefreie Lehrer forbere, Die aus ben gegenwärtigen Braparanbenschulen und Lehrerseminarien nicht zu erwarten feien.

Bir conftatiren bier einfach ohne weitere Bemertung bie Thatfache, bag nach biefem Zeugniffe bie Lehrer nicht frei find von Borurtheilen. Im Uebrigen miffen wir nur, baß bie Communalichule geforbert ift bon ber mobernen Babagogif. Wenn wir uns aber über biefe Phrafe flar werben follten, mußten wir vorerft wiffen, mas benn bie moberne Babagogit fei. Und bevor wir bie Definition ber "mobernen" Babagogit uns jum flaren Bewußtfeyn bringen, LII.

53

muffen wir von "Babagogit" überhaupt einen tfaren Begriff uns zu verschaffen fuchen.

Bas hat man sich also unter Pabagogik vorzustellen? Das Wort stammt aus ber griechischen Sprache und bebeutet in seinem wörtlichsten Sinn soviel als Kindererziehung. Erziehen heißt aber die Kinder ziehen hin zu jenem Ziele das sie erreichen sollen. Die Pädagogik hat demnach in Menschen zu ihrem Gegenstande unter den beiden Gesicht punkten: a) wozu ist der Mensch bestimmt? und b) welche Wittel gibt es, seine Bestimmung zu erreichen?

Sind biefes bie Grundfragen ber Babagogit, fo mit man mir nicht wiberfprechen tonnen, wenn ich fage, bagite Erziehung fich mit ber Entwicklung ber forperlichen un geiftigen Unlagen ber Unmuntigen ju befaffen babe. De fucht biefe babin gu fuhren, bag fie fpater ale Menion und Burger brauchbar werben und als Chriften ihr enige Biel zu erreichen im Stande find. Da bie Erziehenben felbft als bie Munbigen gu betrachten finb, fo werben wir fagen burfen : Die Ergiehung ift Die absichtliche und planmifige Ginwirtung ber Danbigen auf bie torperlichen und geiftigen Rrafte ber Unmundigen, um biefe babin qu fubren, bif fe in allen fpateren Berhaltniffen ihre bieffeitige und jenfellet Beftimmung erreichen tonnen. Die Ergiebungslebre ibn Babagogit mare fonach bas Suftem all jener Regeln, burd welche wir bie Unmunbigen jum angegebenen Biele fibren, mabrent bie Ergiebungefunft in ber geschidten Anwendung ber Grundfage und Mittel von Geite bes Babagogen beith

Soll bemnach eine Pabagogit auf wissenschaftlichen Principien beruhen und aufgebant werben, so muß ste perft über die Bestimmung des Menschen im Reinen sent Mach christlichen Grundsähen nun erreicht der Mensch seine letzte und höchste Bestimmung nicht auf dieser Welt, sonden erst im jenseitigen Leben und zwar nur mit hulfe der götte lichen Kraft und Gnade, die Jenem zu Theil werden tann, der in der von Christus eingesetzen Seilsanstalt die enter in der von Christus eingesetzen Seilsanstalt die enter

sprechenden Heiligungsmittel anwendet, welche uns der relizisse Glaube kennen lehrt. Ohne die christliche Religion und Religionsübung wird demnach Niemand seiner höchsten Bestimmung theilhaftig. Nur wer an Christus und seine Lehre glaubt, wird zum Bater kommen. ("Niemand kommt zum Bater, außer durch mich.") Da verschiedene Religionsgesellsschaften behaupten, daß sie die wahre Lehre Christi besigen und in ihnen die Mittel zur Erlangung des ewigen Heiles gezeben seien, so muß je nach Berschiedenheit dieser Mittel nothwendig auch die Lehre über die Anwendung dieser Mittel sich verschiedentlich gestalten, d. h. die Pädagogit ist bestimmt und beeinstußt von dem Charakter der Consession. Wenn man darum sagt, die moderne Pädagogik fordert consessiones lose Schulen, so ist das entweder ein Unsinn oder aber eine Berläugnung der Principien tes Christenthums.

Entweder nämlich gefteht man zu, daß bas Chriftenthum bie volltommenfte, absolute Religion sei und bag Jebem ber bie driftliche Religion betennt und ubt in ber Form, in welcher er dieselbe kennen gelernt hat und in welcher er das wahre Chriftenthum erblictt, bie Mittel gur Erlangung ber ewigen Seligteit geboten find, mabrend ohne biefelben bas Lette Riel taum erreicht werben fann; und in biefem Ralle wird Jeber bie Mittel seiner Religion anwenden und alfo and in ber Anwendung berfelben unterrichtet und gebilbet werden muffen: das ift ber confessionelle Unterricht und biefer forbert die confessionelle Schulbildung. Der man betrachtet bas Chriftenthum nicht als bie abfolute Religion; man halt fie nicht fur nothwendig jur Erreichung ber letten und hochften Bestimmung bes Menschen: bann hat man bas Christenthum, beifen gottlichen Urfprung und Charafter von bornberein verläugnet, und die Ginführung einer folden Babagogit in die Schule beißt biefe entchriftlichen.

3ch ware begierig zu erfahren, wie die Wortführer bes baperischen Lehrervereines es anzusangen gebenken, um biesem Dilemma zu entgehen. Sie werben ben Bersuch nicht machen und tonnen ihn nicht mehr machen, ba fie bie Babagogit bereits vom driftlichen Standpuntt weggeruckt und ibr einen "modernen" untergelegt haben. Für eine Grziebungslehre, welche bem beranwachsenben Menfchen bie Mittel und Bege gur Erreichung feiner irbifden und ewigen Bestimmung geigen foll, einen "mobernen" Standpuntt zu fuchen, ift jebenfalls ein Abfall bom Chriftenthum, ba es für folche Mittel feinen anberen Grund geben tann ale jenen ber bereite gelegt ift, und biefer Grund ift Chriftus. - Ber logisch benten gelernt bat, wird biefes jugeben muffen, und wer nicht logifch und richtig benten fann, foll fich nicht in fo weittragenben Fragen jum Stimmführer aufwerfen, fonbern fich mit einer beicheibenen Rolle begnugen. Schon burch biefe allgemeine Ermagung icheint uns ber unumftogliche Beweis geliefert gu fenn, bag bie Communalichule nothwendig entdriftlicht, alio undriftlich werben muffe. Aber vielleicht irren wir uns bod? Geben wir barum noch zu, welches benn bas moderne Brincip ber Babagogit fenn foll; vielleicht ift es boch ein driftliches.

Lehrer Schramm sagte: "Im Eultus ber Bernunst suche die Pädagogit ihre schönste Aufgabe." Was der Eultus der Bernunst zu bedeuten habe, können wir daraus abnehmen, daß der nämliche Schulmeister als Gegensatz der vernunstsgemäßen Pädagogit "die confessionelle Partei betrachtet, welche den Menschen als ein grundverdordenes, dem Teusel verfallenes Geschöpf hinstelle, das nur unter der tirchlichen Zucht zu einem brauchbaren Wesen herangebildet werden könne." Und wenn derselbe Thebaner weiter spöttelt über die Messen und die geweihten Kerzen u. dgl., so mag das ein weiterer Fingerzeig sehn für den Charafter der vernünstigen Pädagogit.

Die auf ben "Cultus ber Bernunft" abzielende Babagogit muß nach biefen Erguffen bie Erbfunde und die moralische Schwäche ber menschlichen Natur läugnen. Gibt es keine Erbfunde, ist ber Mensch gleich bei seinem Eintritte in die Welt ein Engel im Fleische, bann bebarf es keiner Erlösung, bann wird es wohl auch keinen Erlöser geben. Und wer ist

bann Chriftus gewesen? Offenbar nichts weiter als ein Schwindler und Betruger. - Grundfate und Anschauungen aber, welche berartige Confequengen im Gefolge baben, follen bie Schule nicht entdriftlichen? Da muß benn boch bas blobefte Muge feben, bag es eine erbarmliche Beuchelei fenn muffe, wenn man bei folderlei Unfchanungen noch fagen will, baß für ben Borwurf, als ob man burch bie Communal= fcule bie Bolfsichule entdriftlichen wolle, nicht ber Schatten eines Beweifes geliefert worben fei. Als ob es ba noch eines weiteren Beweises beburfte! Da find bie Gocialbemofraten boch aufrichtiger, ale folde Lehrer ber Bolteichule. Denn mahrend biefe fich ben Schein geben wollen, als ob fie auf driftlichem Standpuntte ftunden, erklaren jene gang unumwunden, baß fie mit Bibel und Chriftenthum gebrochen haben. Soren wir einige Stellen aus bem Glaubensbetenntniß ber Socialbemotraten, welches unlängft (23. Muguft 1872) ber "Frantfurter Beobachter" veröffentlicht bat. Dort heißt es:

"Richt mehr genügt une bie Raivetat ber Bibel, welche an ben Anfang bee Menschengeschlechtes Barabiefe gauberte und Gottes Stimme hinter jebem Bufch vernahm . . . Schoner, feliger Bahn, bu fuger Troft bee Bergene, ber ben Merm= ften in feinem Glenbe begludte, inbem er bie aus: gleichenbe Sand Gottes in ben Drangfalen bes Lebens malten ließ, wo feib ihr bingefcwunden! Bo ift ber Bauber jener glaubigen Frommigfeit bin, die in ber tiefften irbifden Befummernig bimmlifche Lichter glangen fab, bie auf ewige Berechtigfeit hoffte, wo bie berbe Birtlichteit ihr Blut unb Thranen erprefte! Mues ift Babn! Dit tubner Sanb pflangt ber Materialismus fein Fragezeichen binter jeben Gat bes Glaubene auf. Birtonnen ihm nicht miberfprechen ... Die Geologie lacht höhnisch über bas Marden ber Schöpfungs: tage. Die Bhufit fpottet ber Bunber, beren Unmöglichfeit fie bartbut. Die Physiologie fpricht von Diggeburten, bie fich idwer mit ben angeblichen gottlichen Zwedmäßigfeiten vertragen. Die Raturtunbe fennt feine Geifter, Gefpenfter, Beren und fonftigen Apparat ber Rirdenglaubigfeit. Die Boufit fennt nur Unabanberlichfeit ber Raturgefebe unb fiebt baneben jebe bimmlifche Rabinetejuftig ale fromme Fabel an ... Bas bie Bibel über bie Entftehung bes Menichen: gefchlechtes ausfagt, ift eitel Erfinbung. Nach ber Bibel mare ber Menich bor taum fünftaufent Jahren, ale Rrone ber Goo: pfung, ale fertiges Bange, ale Berricher in bas bunte Reich ber Erbe, vernunft: und fittenbegabt, bingeftellt worben. Reine größere Taufdung, ale biefe . . Rein Gott bat ben Denfchen ale gang neue, abgesonberte, privilegirte Art von Befen unmittelbar aus bem Erbflog geformt. Die Untersuchung ber menichlichen Rorperbilbung, gemiffe thierifche Ueberrefte in unferem Organismus beweifen, bag wir birett von ben Thieren abstammen. Unfere gange Organisation ift ohnebieß eine burdaus thierifche . . . Gelbft Gebachtnig, Berftanb und Gefühl haben wir bor ben Thieren nicht voraus, wie bie neueften Beobachtungen immer ichlagenber beweifen. Der Muttericoof unferer Entftebung ift bemnach nicht bie Gottheit, fonbern bie Thierwelt."

Rach biefem Glaubensbefenntnig follen fich nun bie Meniden entwickeln und ausbilben. Bem ichaubert nicht vor einer fold thierifden Menfcheit. Ift ber Menfc aus bem Thierreich bervorgewachsen, ift er bemfelben wefentlich gleich, bat er in feinem Wefen nichts, wodurch er als ein höheres Befen, als eine eigene Gattung im Bereiche ber verschiebenen irbischen Befen erscheint, jo muß bas Schicffal und bie Beftimmung bes Thieres jugleich auch bas Schickfal und bie Bestimmung bes Menschen fenn. Dann ift bie Seele bes Menfchen fein Geift, folglich auch nicht unfterb= lich; bann gibt es feine Ewigfeit, tein Gericht, feinen Sim= mel und feine Solle. Gibt es aber auch feinen Simmel im Benfeite, fo muß ber Menfch, in beffen Bruft ein unaustilgbarer Drang und Trieb nach Bludfeligfeit rubt, fich ben Simmel im Dieffeits verschaffen und er wird ihn nur finden fonnen im möglichft unbeschränften Benug, in ber Befriebigung aller Reigungen und Leibenschaften. Dagu ift bas nothwendigste Wittel der Besitz von Reichthum, auf den darum jeder Mensch, als auf das Mittel zum eigentlichen Zwecke seines Dasenns, gleichmäßig Anspruch hat. Daraus ergibt sich dann von selbst tie Forderung der Bermögenstheilung — Eigenthum ist Diebstahl — und da die Besitzenden dieser Forderung nicht nachzukommen Lust haben, so werden sich die Richtbesitzenden mit Sewalt den entsprechenden Antheil verschaffen müssen: und so stehen wir schließlich vor einer gewaltigen Katastrophe, vor der socialen Revolution. — Das ist logisch und consequent gedacht, und daß die Socialdemokraten auch geneigt und gesonnen sind den Gedanken in's Werk umzusetzen, das kann man aus ihren Reden, Zeitungen und Schriften ersehen.

Da benkt wohl mancher Leser, was sollen benn hier die Socialbemokraten in einer Abhandlung über die confessionslose Schule? Wir wollen auf diese Frage nicht erwidern,
daß die Socialdemokraten, die (wie Hr. Hasenclever, Prassoent
des beutschen Arbeitervereins, sagt) weder katholisch, noch protestantisch, noch jüdisch sind, sondern eine eigene Religion, die
Religion der Bruderliebe haben, eben auch die consessionslose Schule fordern müssen; soncern wir erklären unumwunden, daß wir dieses Glaubensbekenntniß der Socialdemokraten angeführt haben, weil dasselbe zugleich das
Glaubensbekenntniß aller Jener werden muß, welche nach
den Grundsähen der "modernen" Pädagogik erzogen werden.

Wir haben früher von Eberty gehört, daß die Menschen zurückgeführt werden mussen "auf die einsachen Grundsätze der Natur und der Bernunft." Wie diese Grundsätze der Bernunft beschaffen sind, hat uns der Lehrer Schramm angebeutet, und was die einsachen Grundsätze der Natur zu bedeuten haben, das hat das Organ der Socialdemokraten mit furchtbarer Klarheit und Unzweideutigkeit ausgesprochen. Ob aber die deutschen Schullehrer diese "einfachen Grundsätze der Natur" anerkennen und als Elemente für die "moderne" Pädagogik verwerthen wollen? Nicht bloß ans

erkennen und verwerthen wollen sie biese materialistischen Grundsätze, sondern sie betrachten sie geradezu als das Princip der modernen Pädagogik. Denn in den dürrsten Worten hat die bayerische Lehrerzeitung es ausgesprochen: "Das Princip der modernen Pädagogik ist der Darwinismus."

Bas ift aber bie Darwin'iche Theorie? Sie ift eine materialiftifche Sypotheje, welche barum fo großes Auffeben gemacht bat, weil fie nach langem Sarren und nach fo vielen vergeblichen Berfuchen ber eraften Naturforichung einen ihren Grunbfagen entfprechenben Weg zu eröffnen icheint, mit ben Rathfeln bes organischen Lebens ohne ben Bebelf eines perfonlichen Schopfers fertig ju werben. Der Schreiber biefer Beilen bat icon zu wiederholtenmalen Beranlaffung gehabt, über ben Darwinismus fich zu außern und nach ben verschiebenften Begiehungen bin ibn reiflich ju wurdigen. Im Bonner Theol. Literaturblatt 1871, Gp. 342 habe ich folgendes nieber= gefdrieben : "Die Berfechter biefer Theorie halten fie vorzuge= weise beghalb fo bod, weil fie bie Unnahme eines perfonlichen Schöpfers entbehrlich ju machen icheint. Bu biefem Grunde gefellt fich auch noch ein anderer, ber es begreiflich macht, warum die Lehre Darwin's für fo Biele verlodenb ift. Die alte Reigung, alle Ericheinungen aus einem einzigen Realprincipe abguleiten, macht fich bier geltenb. Sicher ift ber Bebante, bag alle Organismen ber Thier- und Bflangenwelt aus einer einzigen Urform hervorgegangen, für Biele icon an fich ein febr reigender. Die Darwin'iche Theorie macht bie Sache einigermaßen plaufibel, indem fie ju allerlei Phantafien anregt, welche ben allmähligen Uebergang von einer Art zur anbern nicht gerabe als fehr rathfelhaft ericheinen laffen. Die Fabigfeit, nach verschiebenen Richtungen au variiren, muß als möglich jugegeben werben. Geftebt man bann ju, bag bie Lebensverhaltniffe auf irgend eine Beife bie Richtung bes Bariirens beftimmen, welches, einmal in Bollgug gefest, ju einer auffteigenben Entwicklungsreibe führt, indem die bereits variirten Rachtommen wieber

variiren u. f. f., fo ift ber Bebante einer Entwicklung von niederen zu boberen Formen ichon nabe gelegt. Die Phantafie von ber natürlichen Zuchtwahl hilft vollends weiter, jumal ba es fich junachft nur um febr geringe Abanberungen banbelt, Die fich im Laufe ber Beit summiren und fteigern, wogu ja bie funftliche Buchtung bie nothigen Belege liefert. Für phantaftifche Raturen fann fomit gewiß Darwin's Lehre verlodend ericheinen, feineswege aber fur Danner eines ernften und tiefen Nachbentens, bie fich teine, auch noch fo geiftreich scheinende Ausgeburt ber Phantafie als miffen= Schaftliche Errungenschaft und begrundetes Refultat bieten laffen. Daraus erflart fich benn auch, marum bieje Lehre ihre Anhanger vorzugsweise unter ben jungeren Ratur= foridern, bann unter Mannern welche bie positive Religion mit einer materialififden Beltanschauung vertauscht baben, und endlich unter folden gefunden bat, die auf bem Gebiete ber Biffenschaft nicht burch felbstiffanciges Denten etwas ergielten, fontern nur Rarrnerbienfte leiften und ale oberfladliche Buderfabritanten barauf feben muffen, ihren gebantenlofen Lefertreis ftets auf's neue ju reigen und burch geiftreich icheinente Musführungen angenehm zu unterhalten." Sollte man diefes mein Urtheil ju bart finden, fo bemerte ich, baß eine naturwiffenschaftliche Auttorität, Louis Agaffig, ten Darwinismus verurtheilt bat ale "einen wiffenichaft= lichen Diggriff, unwahr in feinen Thatfachen, unwiffenichaftlich in feiner Dethobe und verberblich in feiner Tenbeng."

Ein solches unbegrüncetes Erzeugniß der Phantajie soll das Princip der moternen Pädagogik seyn können? Nimmermehr, wenn man wissenschaftlich zu Werke gehen und, um mit Lehrer Regel zu reden, ein "Priester der Wissenschaft" seyn will. Wem es dagegen als ausgemachte Wahrheit gilt, daß die Communalschule eingeführt werden muß, und wer diese Forderung als von der Pädagogik geboten darstellen will, der muß seine Pädagogik begründen und ausbauen auf die Darwin'sche Theorie, die in unserer gedankenlosen aber wort-

reichen Zeit vielfach mit ber "mobernen Raturmiffenichaft" ibentificirt wirb. Giner folden Sbentificirung icheinen fic auch bie öfterreichischen Lehrer ichulbig gemacht zu haben, bie unlangft auf bem fünften allgemeinen öfterreichischen Lebrertag zu Rlagenfurt ebenfalls gegen bie confessionelle Schule anfturmten mit folgenber Refolution: "In Erwägung, daß fich ber confessionelle Religionsunterricht auf Dogmen itust, beren Inhalt haufig mit ben Raturmiffenichaften Towohl als auch mit ben praftifden Forberungen bes alltäglichen Lebens im grellften Biberfpruch fteben, fpricht fich ber fünfte allgemeine öfterreichische Lebrertag aus pabagogis fchen Grunden gegen bie Ertheilung irgend eines confeffionellen Religionsunterrichtes in ber Boltsichule aus." (Dieje Resolution murbe einstimmig angenommen.) Alfo weil bie Dogmen ber Religion vielfach mit ben Raturmiffenicaften in Biberftreit tommen, beghalb muß bie Babagogit ben confeffionellen Unterricht verbieten! Babagogit und Raturwiffenichaften haben alfo gemeinschaftliches Intereffe an ber Befampfung bes confessionellen Religionsunterrichtes, eben weil bie "moberne" Babagogit auf ben Raturwiffenichaften, fpeziell auf dem Darwinismus berubt. Die Doamen, Die mit ber Theorie Darwin's in Biberfpruch tommen, find bie Erichaff: ung ber vericbiebenen Gattungewefen (Schopfungstage), bie fpegielle Erichaffung bes Menichen, Gunbenfall und Erts funde, Erifteng bes bojen Beiftes, Rothwendigfeit ber Erlofung, Gottheit Chrifti und Gottlichfeit bes Chriftenthums mit allen feinen Gnaben und Beiligungemitteln. Rach Darwin ift nämlich ber Menich bie bisher bochfte Stufe ber allgemeinen organischen Entwicklung, hervorgegangen aus bem Thierreich ohne bobere übernatürliche Beftimmung. gibt fur ibn fein Benfeits und barum ift auch feine Religion für ihn nothwendig. Die auf bem Darwin'ichen Brincip aufgebaute Babagogit beruht bemnach auf benfelben Anschauungen über bas Befen und bie Bestimmung bes Menschen wie bas Glaubensbefenntnig ber Socialbemofraten. Socialbemofratie

und Princip ber Communalschule sehen sich also in bieser Beziehung so ähnlich wie ein Gi bem andern; beibe sind nicht bloß unchriftlich, sondern geradezu religionslos.

Das haben wir im Borausgehenben, wie wir glauben, wirklich bewiesen, und könnten barum hier unsere Abhandslung beschließen. Allein, um uns nicht bes Borwurfes schuldig zu machen, als hätten wir die von dem bayerischen Lehrersberein vertretenen Anschauungen auf die äußerste Spitze gestrieben und uns ein Zerrbild entworfen, gegen welches leicht zu kämpfen sei, mussen wir noch einige Bemerkungen anfügen.

Bir haben nämlich bisher bie Communalschule bargeftellt, wie fie fich ihrem innerften Wefen nach und auf Grund ber mobernen Babagogit barftellen und ausbilben muß. Bir glauben aber gerne, bag bie meiften ber in Dunden versammelten Lehrer eine folche Communalschule nicht wollen. Lehrer Schramm hat ja felbst ertlart, er verstehe unter Communaliculen "confessionell gemischte Schulen, an welchen Lehrer verschiedener Confession wirfen und worin bie Schuler verschiebener Confessionen mit Ausnahme bes Religionsunterrichtes alle übrigen Unterrichtes gegenstände gemeinfam haben." Und auch herr Dr. Frobichammer ichreibt in feiner mehrmals erwähnten Schrift (6. 228), mit feinen Forberungen wolle er feineswege fagen, baß ber Staat bei ber Organisation ber Boltsschulen Religion und Sittlichkeit als eine gleichgiltige Sache zu behau: beln habe. Bielmehr "wird religios:ethische Unterweisung und Erziehung nicht von ber Schule als folder auszuschließen fenn; aber es wird nur bas Allgemeine, unbedingt Giltige und Bemahrte gur Geltung gebracht werten burfen, mabrenb bas Gigenthumliche, fpegififch Confessionelle ben betreffenten Confessionen felbst zur Dittheilung überlaffen bleiben muß."

Also die Religion soll in der Schule nicht gelehrt wersten ober frei von den confessionellen Eigenthumlichkeiten vorgetragen werden. Damit, wird Mancher benken, könnte man sich einverstanden erklären; benn das Lesen, Schreiben

Rechnen u. f. w. ift nicht confessionell und fann von jedem Rundigen gelehrt werben.

Bir find aber anderer Anficht und verurtheilen eine folde confessioneloje Schule um ber gang albernen Confequengen willen, bie fich baraus ergeben mußten. Bracifiren wir bie Frage in Begug auf einen bestimmten Buntt mit ben Worten, bie ber geiftreiche Ernft v. Lafaulr am 2. Juni 1851 in ber baperifchen Rammer bei Gelegenheit ber Berhandlungen über die Emancipation ber Juben gesprochen bat. Lafauly außerte: "Man fagt, warum foll ein Jube nicht gerabe fo gut Professor ber Geschichte ober ber Bbilofopbie an einer Universitat fenn tonnen, als ein Chrift? Die Befchichte, die Philosophie ift ja teine judifche, teine driftliche, fie ift eine allgemein menschliche Biffenschaft, auf bie Bahr= beit ber Thatfachen und beren Erfenntniß gerichtet. Ja, m. S., wenn wir von biefem Standpuntte bie Dinge beurtheilen, fo fann mit bemfelben Rechte gefagt werben, ein Jube folle auch Brofeffor ber driftlichen Dogmatit werben tonnen. Diefe ift eine Biffenschaft, wie eine andere, man fann fie ftubiren und inne haben, ohne ihren Jubalt fur mahr gu balten und baran ju glauben; fo gut ein Chrift über jubifche, indifche, bellenische, muhamedanische Theologie Borlefungen balt, fell auch ein Jube über driftliche Dogmatit vor driftlichen Buborern lefen burfen. Erfenntnig und Billen find ja ohnehin verichiebene Beiftesfrafte und unabhangig von einander; ich bin nicht gezwungen, was ich erfannt babe, auch anguerfennen, ich fann alle Regeln ber Logit auswendig wiffen und boch ein unlogischer Ropf fenn. Aber, m. S., biefes Brincip in biefer Confequeng burchgeführt, mas ift es? Es ift fein anderes als bas Princip ber Sophiftit, Die ihren Rubm barein fest, über alle Dinge unter ber Sonne rafonniren gu fonnen, ohne irgend etwas gu glauben."

Und wenn wir auch biefe Confequengen nicht berückfichtigen wollten, fo fonnten wir boch einen folchen Schulunterricht nicht billigen und anerkennen. Denn es hanbelt fich in ber

soule nicht barum, die Kinder in der Aussprache und dreiben ber Buchstaben und im Lefen einzelner Worter aterrichten, sondern die Bolksschule ist und soll sehn das il gur Erzielung von Boltebilbung. Boltebilbung aber ilbung für bie Zwecke bes Bolfes, b. h. also für bien Awede welche für alle Glieber ber Nation gemeinind. Der Unterricht im Lesen und Schreiben nuß barum einen Inhalt haben und zwar einen folchen ber fich nie Zwecke bes Bolles bezieht, ber bas Intereffe bes 8 mahrnimmt. Mit Recht Schreibt ja Brofessor Ulrici jalle in seinem ausgezeichneten Berte: "Gott und ber d" 1. S. 669: "Es handelt fich nicht darum, die in= uellen Anlagen bes Rinbes zu höchst möglicher Eut= ng zu bringen: es kommt mehr noch barauf an, wie ewonnene intellectuelle Bilbung benützt wirb. Unfere ellungen, Begriffe, Renntniffe 2c. fteben im Dienfte er Interessen ... Unser Interesse aber, b. h. bas ans intereffirt, bangt ab von ben Empfindungen und ilen, und mehr noch von ben Strebungen, Reigungen, rungen, die ein Object zu erregen vermag." Wer sich für bas Rleine und Unbebeutenbe intereffirt, ift ein icher und unbedeutender Mensch, und ein aus solchen den bestehendes Bolt ift eben auch ein unbedeutendes Es liegt barum für bie Bilbung bes Boltes febr viel, les baran, daß bie intellectuellen Anlagen ber Rinber nur so hoch ale möglich entwickelt und ausgebilbet, m auch unter bie Botmäßigfeit ber hochften und größten effen des Menschen gebracht werden. "Die bochften Inm bes Menschen — sagt berselbe Gelehrte — sind aber offen in bem Interesse für bas Bahre, Gute und ne. Die Erziehung bes Geiftes forbert mithin vor Allem usbildung ber ethisch en Begriffe und 3been bes Rin-Und wieberum ichreibt Ulrici (S. 671): "In ber Auf. ng und Ginpragung ber ethischen Begriffe begegnen fich ziehung bes Geiftes und bie Bilbung bes Charafters Denn bie ethischen Begriffe sind, wie von selbst erhellet, ohne allen Werth, wenn nicht zugleich das Bewußtsein ihrer ethisichen Bedeutung d. h. der verpflichtenden Kraft ihres Inhalts geweckt und besestigt wird. Darum muß mit der geistigen überall die sittliche Erziehung Hand in Hand gehen." Was wurden wohl die für die Communalschule so begeisterten Schullehrer gegen diese Aussührungen vorzubringen wissen ?

Dit biefem protestantischen Philosophen ftimmt auch ein protestantifder Jurift überein, namlich Dr. 3. C. Glafer, Professor ber Staats: und Rameralwiffenschaften in Berlin, ber in feiner "Encyflopabie ber Gefellichafte = und Staate= wiffenichaften" G. 28 f. fagt: "Die Boltsichule, burch welche bie Bolfsbiloung vermittelt wird, bat nicht bloß Uebung in ben geiftigen Sabigfeiten und Anfangefenntniffen mitzutbeilen. fonbern zugleich auch und vorzuglich bie fubstangiellen Grundfrafte im Gemuthe gur Entfaltung gu bringen. Der Mittelpuntt bes gangen geiftigen Lebens aber ift bie Religion, bas Gottesbewußtsein! Diefes zu nabren und zu pflegen ift baber die erfte und wichtigfte Aufgabe ber Bolfebilbung." Die weiteren Auseinanberfetjungen biefes Belehrten, in benen er ben Beweis führt, bag bie Schule ihrem wesentlichften Zwede nach nur Borbilbung für bie Rirche ift, und bag fie, fobalb fie biefes ihres Zwedes beraubt wirb, aufbort Bilbungsanftalt gu fenn und gur blogen Dreffiranftalt berabfintt, will ich übergeben, um ben beutichen Schullehrern feine unzeitigen Ropfichmergen zu verurfachen und ihre Gefundbeit nicht zu gefährben.

So viel steht nun fest, daß die Boltsbildung und barum auch die Boltsschule von der Religion gestützt und getragen seyn muß, wenn die Rinder wirklich zu wahren Menschen und zu Charakteren herangebildet werden sollen, woran doch auch dem Staate Alles gelegen seyn muß. Insoweit hat also Frohschammer Recht, wenn er geltend macht, daß die religiösethische Unterweisung und Erziehung nicht von der Schule als solcher ausgeschlossen werden durfe. Werden wir ihm

nun auch in feiner weiteren Forberung beiftimmen, bag nur bas Allgemeine bes Chriftenthums mit Ausschluß bes Confeffionellen in ber Schule gelehrt werben folle? Unmöglich tonnen wir bieß! Denn es muß uns icon von vornberein als außerft fonberbar vortommen, von wefentlichen und unwesentlichen Lehren bes Chriftenthums überhaupt ju fpreden. Ronnte biefe Unterscheidung geftattet fenn, fo mußten alle driftlichen Confessionen bie wesentlichen Lehren anertennen, ba eine, die etwas vom Befentlichen nicht batte, taum mehr driftlich genannt werben tonnte. Bir mußten alfo, um bas Befentliche ju finden, bie verschiedenen fich driftlich nennenden Confessionen mit einander vergleichen und jene Grundlehren, welche fich bei allen fanben, mußten wir als ben wesentlichen Gehalt bes Chriftenthums bezeichnen. Der wer follte anders bas Unwefentliche von bem Befent= lichen auszusondern vermögen?

Bas murben wir wohl auf foldem Bege finden ? Sochftens bieß, bag bie Belt und ber Menich von Gott geschaffen ift worden, bag ber Menich feine urfprüngliche Auszeichnung und Beiligfeit verloren babe, und bag berfelbe barum einer Bieberherftellung, einer Erlofung bedurfte, bie ihm burch Chriftus ju Theil geworben ift. Benn es fich aber weiter barum handelt, wie ber Menich ber Erlofungegnabe Chrifti fich theilhaftig machen muß, was er thun muß, um feiner ewigen Beftimmung theilhaftig ju werben, fo geben ichon bie Befenntniffe auseinander. Riemand wird fagen tonnen, baß biefes etwas Unwesentliches fei. Bielmehr ift biefes etwas vom Allerwesentlichften, ba bie gange Erlöfung für mich nuglos ift wenn ich nicht weiß, wie ich mir bie Fruchte berfelben zueignen fann. Diefe Frage ift es benn gulett auch gewesen, welche bie Rirchentrennung im 16. Jahrhundert veranlaßt hat, und biefe Thatfache allein beweist uns, baß es fich in biefer Frage um etwas Befentliches handelt. Bir muffen barum bie charafteriftifchen Gigenthumlichfeiten ber verschiebenen driftlichen Confessionen als etwas bezeichnen,

bas sich auf eine wesentliche Grundlehre bes Christenthums bezieht; und somit könnten wir, ohne die consessionellen Unterschiede zur Sprache zu bringen, niemals das Wesent- liche des Christenthums zum Bortrage bringen. Sollten aber doch beim Religionsunterrichte die verschiedenen consessionellen Auffassungen einer Frage erwähnt werden, so müßte der Religionslehrer entweder eine derselben als die allein richtige und die andern als falsch bezeichnen — dann ist der Unterricht schon consessionell, oder er müßte zu erstennen geben, daß es im Grunde gleichgiltig sei, welcher Auffassung man huldige — und das hieße den Indisseren= tismus predigen.

Sollte es aber auch möglich fenn, einen berartigen Religionsunterricht zu ertheilen, wie ihn Frobichammer will -, fo mußte boch auch Inbifferentismus bie naturliche Folgbabon fenn. Es fonnte ja nur eine fogenannte Sumanitatsreligion fenn, bie fich am furgeften in ben Gat aufammenfaffen lagt: Wenn Jemand ein rechtschaffener Menich ift bann wird er fein Biel erreichen, und es ift bann einerlei. = ob er tatholifch ober protestantifch ober jubifch ift. Denie foll alles Confeffionelle vermieben werben, fo barf g. B. von ber Rechtfertigung nicht gesprochen werben. Das Rind erfahr bann auch faum, bag ber Menich ber Rechtfertigung bebarf,noch weniger aber, wie er foll gerechtfertiget werben. Es bar nicht gesprochen werben von den Mitteln gur Erlangung ber Rechtfertigungegnabe, bon ben Gaframenten, noch weniger barf zu bem Empfange berfelben aufgeforbert und angeleitet werben. Und welch eine Laubeit im Dienfte Gottes, welch eine Gleichgiltigfeit in ber Uebung ber Religion bievon bie natürliche Folge fenn muß, bas braucht boch mabrlich bier nicht bewiesen zu werben. Ueberhaupt ift es überfluffig, bas Eintreten bes Inbifferentismus ale Folge ber confessionslosen Schule nachzuweisen, nachbem bereits bie Erfahrung ben thatfachlichen Beweis geliefert bat. Blicken wir namlich hinüber nach Amerita, fo feben wir bort recht beutlich bas

Sauptubel aller confeffionell-gemischten Schulen : fie gerftoren ben Glauben und tie fittlichen Birfungen fonnen nur bochit betrübenbe fenn. Rach einem Schreiben bes Ergbifchofe von Baltimore an Dr. Gullen ift es einstimmige Unficht bes ameritanifden Epifcopates, bag bie Mifchidulen Inbifferentismus und Zügellofigteit begunftigen. Und bie von ben "Freunden der öffentlichen Erziehung" veröffentlichten Berbandlungert beden bie Mangel und bie nachtheiligften Birtungen eines folden Schulwefens auf und gefteben ein, baß Die Brreligiofitat und Berwilberung in ben fittlichen Grundfaten bie traurige Rolge feien. "Man fann nicht fagen" ichreibt Alorian Rieg in feiner Brofcbure: "ber moberne Staat und bie driftliche Schule" G. 120 - bag anterwarts bas Urtheil über bie Difchichule gunftiger ausfiele; Solland bat ihr vor einem Jahrzehnt ben Abichieb gegeben; in Breugen bat ein Berfuch im 3. 1822 von ber Weiterverfolgung abgeschreckt; in ber Schweiz betlagt man fich ungeschent, baß Die ber Meligion entfrembete Schule immer mehr ihren naturlichen Boben in Familie und Gemeinte verliere und unter ihrer Berrichaft Unfittlichfeit und Unwiffenbeit im Bolfe von Tag zu Tag zunehmen. Rur Gigenfinn fann fich bei folden Bahrnehmungen ber an fich flaren Bahrheit erwehren, bag bie Religion wie bas vornehmfte Bilbungemittel überhaupt, jo auch bie allegeit fruchtbare Mintter jeber gefunden fraftigen Boltserziehung fei; bag alfo bie Trennung von ihr nur jum Siechthum ber Schule fubren tonne. Dag man in Deutschland gleichwohl ba und bort auf bieje Babn binbrangt, lagt fich nur als ein ichwerer Miggriff beklagen. Es ift biefes um fo mehr zu verwundern, als man fonft jene Staaten, wie Frankreich und Belgien, jum Mufter nimmt, in benen, wie gezeigt, die Mifchichule gum bochften Bortheil für bas Bolfsichulwejen verlaffen worben ift."

Nach allem bem kann die Communalschule im Interesse einer gesunden Bolkserziehung nicht eingeführt werden. Es muß uns darum die Erklärung des Lehrers Regel von München, daß die Communalschulfrage "für den denkenden und ge-

bilbeten Theil ber menschlichen Gesellschaft schon langst entschieden" sei, als eine Phrase erscheinen, die im Sinne Regels genommen mit den thatsachlichen Berhaltnissen entschieden im Widerspruche steht und allein in unserem Sinne, demzufolge sich die bedeutenosten Gelehrten dagegen ausgesprochen haben, auf Wahrheit beruht. Wuß also die Communalschule grundsählich und um der traurigen Folgen willen abgelehnt werden, so tann es keinen Grund geben, der die Einführung berselben rechtsertigen könnte. Um allerwenigsten kann aber gewiß der Umstand zu Gunsten derselben angeführt werden, daß sonst "Kinder die in einem und demselben Hause wohnen, sich vor dem nächstgelegenen Schulhause trennen müssen, um statt hier gemeinsamen Unterricht zu empfangen, die einen in einem katholischen, die andern in einem protestantischen Schulhause (sic!) das Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen."

Wenn ber "benfenbe und gebilbete Theil ber menichlichen Gefellichaft" mit folder Beisheit feiner Gache auf bie Beine belfen muß, bann fonnen wir benfelben nur bemitleiben und haben wir burchaus fein Berlangen bemfelben beigegahlt zu werben. Um fo weniger begen wir biefes Berlangen, wenn ber "gebilbete und bentenbe Theil ber menichlichen Befellichaft" wirklich fich ju bem Gate Grn. Regels befennt: "Den Musipruch, baf bie confeffionslofe Schule eine religionslofe fei, muffe man fo lange als eine gemeine Luge bezeichnen. bis von ben Begnern ber Communalichule nachgewiesen fei, bag vor ber Confessionespaltung im Mittelalter (?) feine Religion bestanben babe, bis fie nachgewiesen, bag unfere Stammeltern Abam und Eva ebenfalls religionslos gemejen feien." Sier weiß man nicht, foll man mehr über bie Redheit ober bie Bornirtheit bes Redners ftaunen. Beig benn biefer Biebermaier nicht, bag Confession fo viel als Glaubensbefenntniß ift? Bat es etwa vor ber fogenannten Reformation fein Glaubens= und Religionsbefenntnig gegeben? Saben bamale nicht Alle bie fatholifche Glaubenslehre befannt? Da burch bie Reformatoren bas bisber einige Glaubensbefenntnig (wir feben bier natürlich von ben driftlichen

Getten ber fruberen Jahrhunderte gang ab) verichiebene Formen angenommen hat und in mehrere einander fich theilweise wibersprechenbe Befenntniffe gespalten ift worben, jo fpricht man feitbem von verschiebenen driftlichen Betennt= niffen ober Confessionen. Wer nun teiner von allen tiefen Confessionen angebort, wer fich ju teinem driftlichen Glaubenebetenntnig befennt, ber ift eben nicht driftlich, alfo undriftlich, und wer überhaupt gar feinen Glauben befennt, alfo gang confeffionslos ift, ber ift glaubenslos und ba teine Religion ohne Glauben befteben fann, auch religionelos. Dit Recht fagt barum Dr. G. Felir: "Die Confessionslofig= feit ichließt nothwendig bie Religionslofigfeit in fich. Ber fich zu feiner Confession befennt, ber fagt fich baburch von jebem religiofen Gulte, von jeber Religionsubung los; obne Religionsubung aber gibt es feine Religion . . . Religionslofigfeit aber ift gleichbebeutend mit Gottlofigfeit. Denn tie Religion verbindet und vereinigt ben Denichen mit Gott. Ber baber bie Religion aufgibt, gerreißt biefes Band ber Bereinigung und Berbindung mit Gott, und wirb baburch von Gott los, und fomit gottlos". Dieje logifche Confequeng möchten wir ichließlich ber allgemeinen Bebergi= gung anempfehlen. Dr. 3. D.

## LI.

## Aphorismen über die focialen Phanomene bes Eages.

III.

Die Beriobe ber focial-politifchen Conferengen.

Als wir vor sechs Monaten die Feber ansehten zu den gegenwärtigen Betrachtungen, da brängte sich uns zunächst die Bemerkung auf, daß die öffentliche Meinung und die Presse als ihr Regulator in Bezug auf die sociale Bewegung, mehr vielleicht als in jeber andern hinficht, so wandelbar fich verhalte wie die Windfahne auf bem Dache \*). Schreden und Leichtsinn in beständiger Abwechslung.

Berr Schulge batte einft ber liberalen Belt, gu ihrem fünen Trofte, eingerebet, baf es eine fociale Frage gar nicht gebe. Bon ba an wuche bie focialbemofratische Agitation immer machtiger beran, bie neu gegrunbete "Internationale" feierte öffentlich ihre Conferengen, es ließ fich nicht mehr laugnen, bag es boch eine fociale Frage gebe, und in ber "Internationale" glaubte man biefelbe bereits in ber Beftalt einer unmittelbaren Gefahr erfennen ju muffen. Die buntle Beforgniß fteigerte fich jum allgemeinen Entfegen als bie Barifer Commune ibre fociale Doftrin im Morbbrand von Baris beleuchtete. Aber faum war ein Jahr verfloffen, jo hatte fich ber Wind icon wieder gebrebt. Die "Internationale", fo rebete man fich jest ein, fei eigentlich eine Bogelichenche fur politifche Bidelfinder; wenn aber bie famoje Weltverbindung ber Arbeiter jemals wirkliche Bebentung gehabt batte, bann fei biefelbe boch jest im Abfterben begriffen. Sogar bie Meinung ift icon ausgesprochen worben, bag bie fociale Frage im Grunbe ein fchlau erfundener "ultramontaner Bopang" fei, und wir perfonlich mußten uns ben Borwurf gefallen laffen, bag wir mit ber focialen Ungftmacherei une nur fur anberweitig erlittene Rieberlagen rachen wollten an ben - überglücklichen Siegern.

Zufällig sind aber unsere socialen Studien von namhaft alterem Datum als die ersten Anläuse zur Gründung
bes neuen deutschen Reiches. Wir hatten weder den socialen
noch den politischen Dogmen des Liberalismus nie auch nur
einen Augenblick Glauben geschenkt, und als wir uns für
die geniale Kritik Lassalle's von seinem ersten Austreten an
tief interessirten, da ward bieses Interesse gerade von dem
Leiborgan des Herrn von Bismark, der "Norddeutschen Augemeinen Zeitung", am offensten getheilt. Auch dieses Organ
war damals der lieberzeugung, daß die beginnende Arbeiter-

<sup>\*)</sup> S. Seft vom 16. Dai 1872 (Banb 69 S. 787 ff.)

Bewegung für ben Liberalismus ein Beweis mit bem Holzichlägel seyn werbe, was mit ben negativen "Freiheiten" besselben eigentlich geleistet werbe; und andere als schlagenbe Beweise versteht die Parteityrannei der Liberalen bekanntlich nicht. Jetzt hingegen soll es eine Bosheit gegen den Fürsten Bismark seyn, wenn man an den social politischen Ueberzeugungen seines eigenen Organs von dazumal festhält.

Inzwischen ist von zwei Seiten, beide in ihrer Art bochst beachtenswerth, die Thatsache bestätigt worden, daß die sociale Bewegung überhaupt und die concrete Gestalt, welche sie in der "Internationale" gewonnen, insbesondere an schwerswiegender Bedeutung keineswegs verloren hat. Fürst Bisswark selbst tritt jest saktisch als Zenge hiefür auf; man müßte ihn denn nur verdächtigen wollen, als spiele er auch dier wieder Komödie. Und andererseits ist die Versammlung der sogenannten "Katheder socialisten" in Gisenach nicht minder ein vielsagendes Zeichen der Zeit.

Als im September 1871 gu Gaftein bie berühmten Conferengen bes Fürsten Bismart mit bem öfterreichischen Reichstangler fratt hatten, ba erfuhr man als beren positives Refultat, bağ gemeinsame Schritte gegen bie "Internationale" verabrebet feien. Was ber preußische Staatsmann eigentlich anfrebte, bas war eine internationale Affociation ber Re-Bierungen gegenüber ber internationalen Affociation ber Arbeiter. Ein ebenfo richtiger als naheliegender Bedante, wenn antere bem Uebel mit positiven und schöpferischen Dlagregeln begegnet werben follte. Schon aus Grunben ber Cou-Curreng im großen Weltverfehr fonnte ein neues Arbeiter-Recht beute abermals nur ein internationales fenn, wie es In ber driftlich germanischen Weltperiote bes Mittelalters International war. Eine europäische Alliang biefer Art mar benn auch gemeint, wenn bas obenerwähnte Leiborgan bes Gurften Bismart bamals außerte: "Sold' eine europäische Alliang ift bie einzig mögliche Rettung bes Staats, ber Rirche, ber Gesittung, mit Einem Wort alles Deffen, mas bie europäischen Staaten conftituirt."

Befanntlich bat Rurft Bismart wirflich biplomatifche Schritte in biefer Richtung gethan burch eigene Ginlabungsichreiben an bie großen Rabinette. Aber ber Grfola mar ein febr folechter, wie es nicht anders fenn tonnte, nachben nun einmal jebe europaische Gemeinfamfeit bie auf bie ibee in bem blutgebungten Boben ber neueften Schlachtfelber unt Ragenfriege begraben worben ift. Um ben Blan nicht gant fallen ju laffen, mußte berfelbe reducirt werben auf eine Confereng gwifden Bertretern bes beutichen Reichs um Defterreich . Ungarns bezüglich ber "Internationale", und nachbem bas Unternehmen auch in biefer reducirten Geftall faft ein Jahr lang in ber Luft geschwebt, ift bie Conferen nun endlich in Berlin versammelt. Bas babei beraustomme wird, bleibt abzumarten. Daß bie Erwartungen von rem berein zu boch gespannt worben feien, tann man mabrie nicht fagen. Roch vor Rurgem bat eine Stimme von ber untern Donau ben biplomatifchen Schleier foweit geliftet baß fie mit Beftimmtheit erffarte: es werbe fich bei bien Conferengen burchaus nicht um bie Aufftellung neuer Thorne noch um bie Lofung ber focialen Frage auf bem Bece to Grunbfage hanbeln, fonbern nur um bie Aufftellung pefitie Braventivmittel, welche bem Staat und ber Befellicaft at gefetlichem Bege gegen bie Feinde ihres Beftanbes gebeite werben follen.

Wenn es wirklich weiter nichts ist als bieß, bann tann allerbings die "europäische Allianz gegen die Internationale" entbehrt werden. Um die hohe Polizei gegen die "rothm Zesuiten" mit ähnlichen Besugnissen auszustatten, wie es das deutsche Reichsgesch gegen die "schwarzen Zesuiten" ab than hat, dazu reichen unfraglich die nationalen Parlamente vollständig aus. Damit aber wäre wahrlich sehr wenig geleistet. Im besten Falle würde damit der Agitation des internationalen Arbeiter-Bundes die politische Spitze abgebrochen insoferne als es wahr ist, daß in dieser Bewegung die politischen Streber die Oberhand gewonnen über das Gewerds-Bereins-Clement, und die Arbeit in den Hintergrund gebränzt

wurde um der simpeln Revolution Platz zu machen. Diese politische Maschine wurde, wie in Frankreich, wieder in das Dunkel der geheimen Gesellschaften zurückgedrängt, die Arbeiter-Frage als solche aber und die öffentliche Arbeiter-Bewegung bliebe unberührt und ungeschwächt. Denn um von der Coalitions-Freiheit den wirklich oder vermeintlich nothgedrungenen Gebrauch zu machen, dazu bedürfen die Arbeiter heute keiner fremden Lehrmeister und auch keiner inländischen Doktoren mehr. Sie verstehen es selbst aus dem Fundament das industrielle Capital zur Verzweislung zu bringen.

Es tommt aber noch hinzu, daß die Arbeiter-Frage, so wie sie von Lassalle seinerzeit ausgeworsen worden ist, heute schon weitaus übertroffen, ja fast in den Hintergrund gesdrängt ist. Die Arbeiter Frage war immer nur ein Theil der großen socialen Frage, jest aber ist die lettere, potenzirt durch die politischen Incidenzsälle seit 1866 und namentlich seit 1870, in einem Umfange lebendig geworden, wie man es vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Aus der "Arbeiter-Noth" ist nun die allgemeine Noth-Frage geworden, und der Weltwucher des Capitals macht nicht mehr bloß "Arbeiter-Stlaven", sondern er stempelt dalb Alles zum universellen Proletariat, was nicht ein integrirender Theil seiner selbst ist.

Darum ist auch der Standpunkt Lassalle's heute schon vollständig veraltet. Die sociale Demokratie seiert ihn zwar noch als ihren Heiland und recitirt seine kritischen Schriften, aber Niemand begnügt sich da mehr mit seinen positiven Borschlägen auf Gründung von Produktiv-Associationen aus Staatsmitteln 2c. Das gilt selbst von seinem eigensten Organ, dem "Neuen Socialdemokrat" in Berlin, um wie viel mehr von dem internationalen Zweig der socialen Desmokratie in Deutschland und anderwärts. Erst neulich hat sich das Leipziger Organ hierüber unumwunden ausgesprochen. "Thatsächlich geht das Eisenacher Programm über Lassalle's mäßige Forderungen (er selbst bezeichnete sie so) hinaus; und die Lassalle'schen Forderungen uns als das non plus

ultra vorzuhalten, steht bem ""Renen"" um so schlechter an, als bessen Hauptrebakteur Hasselmann neulich in Berlin öffents lich zugeben mußte, die von Lassalle gesorderten 100 Milstonen (Thaler) reichten nicht mehr, man brauche jest minbestens 300 Millionen. Die socialbemokratische Arbeiters Partei war stets der Ansicht, daß weder 100 noch 1000 Milstonen reichen, und daß eine Lösung der socialen Frage auf dem von Lassalle vorgeschlagenen Wege überhaupt unmögslich ist").

Wenn ich bavon fpreche, bag bie fociale Frage jest in einer Potengirung vor une ftebe, an bie man vor gebn Nabren noch faum bachte, fo ift bieg icon bezüglich ber Arbeiter = Frage im engern Ginne eine offenbare Thatfache. In England ift die Ausbehnung ber Agitation auf Die landlichen Lohnarbeiter bereits in großem Dagitabe eingetreten, und broht mit noch folimmeren Berwickelungen als burch bie Bewegung auf bem Gebiete bes burgerlichen Erwerbe-Lebens bis jest hervorgerufen worben find. In Deutschland flagen bie focial : bemofratifchen Apostel gur Beit noch über eine gabe Unempfanglichfeit ber banerlichen Bevolferung für ihre neue Lehre, aber ber Berfuch biefelbe in ben Rreis ihrer Bropaganba ju giehen ift feineswegs aufgegeben. Unbererfeite tritt biefe Bropaganba auch in ihren augenblicklichen Forberungen immer ungeftumer und genügungelofer auf. Raum bat ein Strite bie entsprechenbe Lobnerhobung gur Folge gehabt, fo erhebt fich fcon wieder ber Ruf nach abermaliger Steigerung ber Bobufate; und ichwerlich war im vergangenen Jahre ein Tag, ber nicht burch einen großen Strife irgendwo in ber Entturwelt ausgezeichnet mar. Bei höheren Löhnen wird aber zugleich fürzere Arbeitszeit verlangt: erft gebn Stunden, bann neun Stunden, und jest ift bie Maitation in Amerifa und England icon auf einen Normal = Arbeitstag von acht Stunden gerichtet. Bereits werben bier Stimmen laut, bie fur bas induftrielle Capital

<sup>\*)</sup> Leipziger "Bolfoftaat" vom 28. Sept. 1872.

teine andere Nettung mehr ersehen, als von den einheimischen und civilisirten Arbeitern ganz zu abstrahiren und genügsame Arbeitsträfte sich aus Indien, China und Japan kommen zu lassen. Somit ware die moderne Cultur und Civilisation ichon buchstäblich bei der Berzweissung an sich selber ansgekommen.

Das bemerkenswerthefte Sumptom liegt aber barin, baß bie öffentliche Meinung - foweit nicht bas große Capital fich öffentliche Meinung zu machen vermag - feine Digbilligung biefes fuftematischen Drangens mehr verrath, auch ba nicht wo es, wie namentlich in Berlin und Umgebung, mit freder Gewaltthatigfeit verbunden ift. Der Grund liegt einfach barin, bag außer ben Rreifen ber Spefulation balb Bebermann ben Druck ber enorm erschwerten Lebensbebingungen beripurt. Gur tie ftabtifden Bevolferungen liegt ber Ausbrud hiefur gur Beit in bem traurigen Wort "Bobnungenoth", bis bemnadit bas Gefdrei ber eigentlichen "Bungerenoth" erichallen wirb. Gelbft auf confervativer Geite bat bas furchtbare lebel icon Borichlage erpreßt, welche fich principiell von einer theilweifen Bermogens-Confistation nicht mehr unterscheiben. Unter bem Ginbrudt folder Gricheinungen bat bie "Greuggeitung" jungft ein Wort gefprochen, bas wie nicht gleich Gines ben Ragel auf ben Ropf getroffen bat:

"Die in Berlin bis zur Berzweiflung ber großen Mehrsahl ber Einwohnerschaft gesteigerte Wohnungsnoth ist nur eine specielle Folge einer viel weiter greifenden Ursache, welche sich in dem allgemeinen Sabe aussprechen läßt: das Bermögen, d. h. die Macht des Capitals ist in unrechte Hande gerathen — das heißt das vorhandene Capital wird nicht, wie es sollte, zum allgemeinen Besten nuhbar gemacht, sondern es dient zur Bestiedigung der Willfür und der Reigungen einzelner Neichen und zur Unterdrückung Minderbegüterter, welche der Abhängigkeit der Reichen vor fallen. Das dunkle Gefühl dieser Abhängigkeit der Armen von dem übermütsig gewordenen Reichthum hat sich im Lande schnell verbreitet, und der badurch erzeugte Unwille richtet sich

auch gegen Berfonen und gange Claffen von Berfonen, welche felbst unter bem Ginfluß überlegenen Reichthums fomer leiben" \*).

Das Capital ift in bie unrechten Sanbe gerathen: bamit ift in ber That Alles gejagt. Das Capital ift aber ber befruchtenbe Saame bes gefammten Bertebres und Ermerbes Lebens ber mobernen Belt; es beherricht feit bem Untergang ber Naturalwirthichaft alle menichliche Erifteng. Somit erffaren fich auch gang einfach bie von ber "Rreuggeitung" wahrgenommenen "Symptome einer allgemeinen Ericutter ung ber Berhaltniffe, Begriffe und Gefühle, auf welchen bie ftaatliche Ordnung bisher beruht hat." Die regulirenbe Macht über unfer materielles Dafenn befindet fich eben in unrechten Sanben; bas mas man liberalerfeits beute bie "gefellichaftliche Ordnung" nennt, ift gang wefentlich "bas Capital in unrechten Sanden". Go liegt bas Grundubel offen vor und. Bir wollen es aber bier nicht mit einer Moralprebigt verfuchen, fondern une lieber fragen, wie fich die wefentlich liberale Berfammlung ber beutiden Socialpolititer in Gifenach zu biefer Unschauung ber focialen Dinge verhalten bat.

Soviel aus den bisherigen Berichten zu ersehen, hatte Niemand in der Versammlung derselben widersprechen wollen; die Wohnungsfrage war auch ausdrücklich in das Programm aufgenommen und damit bereits über die Berathung der Arbeiterfrage im engeren Sinne hinausgegangen. Daß die moderne Socialgesetzgebung nur dem Capital gedient und dem beweglichen Besitz zur Ucbermacht verholsen habe, nicht aber, wie die Motive aller dieser Gesetz hoch und theuer versprochen hatten, den arbeitenden Händen Hüste gebracht: das wurde ohne Widerspruch constatirt. Einstimmig, wie es scheint, war man daher der Ansicht, daß jedenfalls nicht an eine Aussehung der Coalitionsfreiheit zu benten sei, worin sich die jetzt die einzige Wasse zur Vertheidigung der arbeitenden Hände gegen das übermächtige Capital darstelle. Uns

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 25. August 1872.

bedingt war man auch barin einstimmig, daß der Staat ben Dingen nicht länger muffig zusehen durfe, sondern sich auf Seite der Arbeit gegen das genügungslose Capital dirett einmischen muffe, und zwar nicht bloß durch eine Fabritgesetzgebung nach Art der englischen. Also "Staatshülfe" im eminentesten Sinne!

Run waren zwar bie "Rapuziner ber neuen Rirche", Die fanatifchen Apoftel bes abfoluten Geben- und Weichebenlaffens in ber focialen Frage, von vornherein nicht nach Gifenach eingelaben. Dan gab ihnen zu verfteben, bag fich mit ben Beuten überhaupt nicht reben laffe, welche auch jest noch an ber (geftern freilich noch allgemein herrschenben) Bebre festhalten wollten, bag die Freiheiten bes mobernen Rationaloconomismus, mit ber Unfehlbarfeit eines Ratur= gefetes wirfend, aus ber Concurreng ber Intereffen bie wirth-Schaftliche harmonie erzeugen wurden. Aber es maren boch - mabrent unferes Biffens Bertreter aus ben Reiben ber "Ultramontanen" und "Jefuiten" ganglich mangelten - hoch= liberale Barteiführer wie Gneift, Gubel, Solgenborf zc. unter ben Bersammelten, und wenn auch namentlich Gneift ichon langere Zeit im Berbacht bes "Ratheber-Socialismus" ftanb, jo gehörten boch jicherlich viele Unbere zu ben nagelnen befehrten Anertennern ber "Staatshulfe". Diefen gratulirt bie höhnifche Socialdemofratie zur glüdlich vollzogenen Converfion, mabrend fie im lebrigen fpottet: "fie tamen, fchwatten und gingen wieber beim."

Es ift nun allerdings nicht zu läugnen, daß die Debatten über die Mittel und Wege ziemlich verwirrt und verwirrend durcheinander liefen, auch war aus löblicher Borsicht von vornherein bestimmt, daß eigentliche Beschlüsse durch Abstimmung nicht herbeigeführt werden sollten. Wäre es aber zum Abstimmen gekommen, so ist es wahrscheinlich daß — und dieß will benn doch sehr viel besagen — ein bestimmtes Programm der "Staatshülse" nicht wenige Stimmen auf sich vereiniget hätte. Ein solches Programm haben wir seinerzeit aus ben "Christlich-socialen Blättern" angeführt und sicher hatte noch vor ein paar Jahren tein Mensch gesglaubt, daß ahnliche Sabe jemals in einem liberalen Resolutionserlaß stehen könnten\*). Wer sich aber einmal bis zu der Forderung an den Staat erschwingt, daß gesetzlich organisirte Gewerksvereine mit lokalem Arbeiterrecht und staatlicher Exekutive für deren Akte (resp. die Urtheile der Einigungs-Aemter) einzusühren seien: der verlangt vom Staat ein neues "Arbeiter-Recht", die neue Organisation der Arbeit; und mehr haben die einsichtigern Gegner des Smithianismus unter den Conservativen von Ansang an nicht verlangt, namentlich auch nicht die "ultramontanen" Gegner der Gewerbe- und ähnlicher "Freiheiten".

Unzweiselhaft ist der Weg zur Klärung der Ansichten unter den "Katheder-Socialisten" noch ein sehr weiter. Aber soviel ist gewiß, daß sie nun eine neue Mittelpartei bilden zwischen den Manchester-Leuten einerseits und der socialen Demokratie andererseits, insoserne die letztere auch nur soweit geht, daß sie das Capital von der industriellen Anlage gänzslich ausschließen, mit andern Worten mittelst Staatsgebot "unter Abschaffung der zeitigen Produktionsweise (Lohnsustem) durch genossenschaftliche Arbeit den vollen Arbeitsertrag für zeben Arbeiter sichern will"\*\*). Gine solche Mittelpartei hat dis zeit gesehlt, oder sie war vielmehr da, aber nur vertreten durch die vielgeschmähten "Ultramontanen" und überhaupt die positiv-christlichen Socialpolitiker. Wir gehören somit vom Hause aus die ser neuen Mittelpartei an.

Freilich macht man auf unserer Seite auch vollen Ernst mit einer weitern Seite der großen Frage, über welche von den "Katheder «Socialisten" wohl gleichfalls schon manches warme Wort gefallen, die aber in Eisenach, so viel wir bis jeht gesehen, gar nicht berührt worden ist, wahrscheinlich der hochliberalen Umgebung wegen und um derselben kein Aergerniß

<sup>\*)</sup> Siftor spolit. Blatter Seft vom 1. Juni 1872, Bb. 69 G. 866 ff.

<sup>\*\*)</sup> Reueftes Brogramm ber focial = bemofratifchen Arbeiterpartei in Deutschland vom 27. Gept. b. 36.

ju geben. 3ch meine ben "ethischen ober moralischen Saftor" ber focialen Frage. Wer biefen Bebanten voll auffaßt und nicht nur bem Gingelnen im focialen Dafenn moralifche Berpflichtungen gumuthet gegenüber ber Gesammtbeit, fonbern folgerichtig bem Staate felbit bie fittliche Aufgabe in bochfter Boteng vorschreibt, ber fteht auf einem fur bie liberale Confegueng bochft bebentlichen Boben. Unter Unbern befindet fich Berr Gneift felber in biefer Lage. Er betont gegen= über ber blog naturaliftifden Auffaffung bes Staats und gegenüber bem materialiftifden Inbivibualismus ben Staat als sittliche Ordnung über ber unlöslich mit ihm vertetteten Gefellichaft. Damit ift nun allerbings icon ber principielle Standpuntt ju einem "Ratheber-Socialiften" gewonnen. Principiell bat biefe Richtung mit bem Socialismus bas gemein, bag beibe proteftiren gegen bie vom mo= bernen Liberalismus beliebte - wenn auch inconfequent und felbftfuchtig genug ausgeführte - Trennung von Staat und Gefellichaft. Aber auch wir haben bas mit ben beiben Rich= tungen gemein, und zwar protestiren wir gegen bie Unnatur ber Trennung, mit ber Encutlifa und bem Syllabus, im Ramen bes "driftlichen Staats", von bem man beute mit mehrfältiger Berechtigung fagen fann, bag er in ben mobernen "Inben-Staat" verwandelt werben foll, ja bereits verwandelt fei.

Wie man nun das Grundprincip des modernen Liberalismus in den socialen Dingen verläugnen und bennoch in
vermeintlich rein politischen Fragen modern Liberaler bleiben
kann: das ist die Eine Seite des Räthsels an der merkwürdigen Erscheinung der "Ratheder-Socialisten". Allerdings schon räthselhaft genug: denn man sollte doch meinen,
für einen Mann welcher aus allen Krästen der Trennung
zwischen Staat und Gesellschaft widerspricht, könnte es eine
politische Frage welche nicht zugleich socialer Natur wäre,
überhaupt nicht geben. Unter Anderm sollte man auch
meinen, ein Mann der von der Trennung zwischen Staat
und Gesellschaft nichts wissen will, der hätte eben darum

auch nie das Wort "Trennung von Kirche und Staat" in den Mund nehmen können. In dieser Beziehung corrigirt sich nun freilich der moderne Liberalismus gerade in unsern Tagen und er entschuldigt sich, daß es eben nur der "Liberalismus in den Kinderschuhen" gewesen sei der in eine solche Berirrung habe hineingerathen können. Aber hier erhebt sich auch sosort ein neues Käthsel. Die Liberalen welche sich zur sittlichen Idee des Staates als höherer Ordnung über der Gesellschaft bekennen, und die Liberalen welche den Staat als sittliche Ordnung dieser Art läugnen: beide zumal und in gleicher Weise sprechen dem Staat eine von allem übernatürlichen Bande unabhängige Omnipotenz zu. herr Gneist z. B. nicht weniger als Herr Schulze perhorrescirt den — "christlichen Staat".

Es ift bieg ein febr fcwacher Buntt in ber Aufftellung ber liberalen "Ratheber: Socialiften", bei bem fie auch fofort von Geite ber confequenten Mandefter-Schule icharf gepadt worben find. Gebt acht, bat man ihnen gugerufen, gu melden Confequengen ibr von euerm neuen Standpuntt aus fortgetrieben fenn und in welche Gefellichaft naturlicher Berbunbeten ibr gerathen werbet, foferne ibr nicht anbers aller Logit in's Geficht ichlagen wollt! Ginen febr pitanten Uns ruf biefer Art hat unter Unberm bie Mugsb. "Allg. Zeitung" aus London (18. Juni d. 38.) veröffentlicht. Wir wollen aus ber burchaus logisch, mittelft bes streitigen Begriffs vom Staat entwickelten Auseinanberfegung nur Ginen Gat bier wiedergeben: "Wenn ber Staat nicht blog bie außere Rechte. ordnung, ber uegative Schut von Privatwirthichaftsfreifen ohne irgendwelche Rudficht auf bie Urt ihrer Entftebung und Behauptung fenn foll, wenn er ben Gingelnen ein Dag von Pflichten auferlegt, welche er werkthatig und perfonlich, felbft im Biberftreit mit feinen wirthichaftlichen Intereffen, erfüllen foll, fo ericheint er in ber That als Berwirklichung bes Sittengejeges, und man fann fich von biefer Betrachtung aus wohl nicht leicht bes Erstaunens erwehren, bag bie Bertreter biefer lettern Auffaffung ben ",driftlichen Staat""

unter keiner Bebingung gelten laffen wollen, welchem, zwar mit hinzufügung einer positiv-religiösen Sanktion, boch biefelbe Weltanschauung zu Grunde liegt."

Schon aus biesem principiellen Grunde ist die neue (liberal =) sociale Mittelpartei eine Erscheinung von sehr großer Bedeutung, wenn sie sich auch heute noch voller Unstlarheit darstellt wie gährender Most. Die Unklarheit über die Mittel und Wege in einem die ganze Welt bewegenden Problem liegt auch nicht nur in den Leuten und ihrer widersstrebenden Herkunft, sondern in der Sache selber, wie ja auch die Socialpolitiker vom christlichen Staat sich deßfalls nicht ausnehmen dürsen. Denn das Wort "die Kirche allein kann helsen", ist leicht gesprochen, viel ist aber damit auch noch nicht gesagt.

Wenn nun schon bei jenen Mannern, beren redliches und uneigennütziges Streben im vorliegenden Falle nicht bezweiselt werden dars, Meinungsverschiedenheit an allen Ecken und Enden hervortritt, wie kann man sich dann verwundern, wenn die Bersammlungen der social bemokratischen Führer, Bulkane rasender Leidenschaftlichkeit von Haus aus Einer wie der andere, bei denen jeder Begriff einer Rücksichtnahme von vornherein abgeschafft ist — wenn die Conferenzen solscher Elemente von den heftigsten Jusammenstössen persönlicher und sachlicher Natur widerhallen. Das ist auch bei der letzten Bersammlung der "Internationale" im Haug wieder geschehen. Aber ein verderblicher Irrthum wäre es, wenn man daraus schließen wollte, daß die Arbeiter-Bewegung deßhalb an Gesfährlichkeit verloren habe und im Rückgang begriffen sei.

Es bedarf ja nur eines Blickes auf ihre Presse. Meines Wissens hat noch kein katholisches Blatt in Deutschland eine Abonnentenzahl erreicht wie der einzige "Socialdemokrat" in Berlin (7400). Der Leipziger "Boltsstaat" zählte schon im vorigen Jahre 4488 Abonnenten mit einer Zunahme von 342 im letten Quartal. Dazu kamen sechs kleinere Organe mit mindestens 7500 Abnehmern\*), und deren sind seitdem

<sup>&</sup>quot;) "Bolfeftaat" vom 30. Dez. 1871,

noch mehrere entstanden, allein im beutschen Reich und absgesehen von Desterreich und der Schweiz, so daß bei und allein 20,000 Abonnenten der socialsdemokratischen Presse heute lange nicht mehr reichen werden. Stellt man sich nun vor, wie viele Anhänger unter den gegebenen Berhältnissen auf jeden Abonnenten zu rechnen sehn dürsten, und nimmt man hinzu die noch mächtiger vertretene Parteis Presse in den fremden Ländern, dann wird man zugeben, daß es kühn wäre die Internationale als einen "Generalstab ohne Armee" zu betrachten, und man wird auch zugeben, daß diese Armee auch dann nicht ohne Commando wäre, wenn die "Internationale" sammt ihrem Generalrath morgen versichwinden würde.

Wir gebenken sosort an die schwierige Aufgabe zu gehen die inneren Zwistigkeiten im Generalstab der rothen Fahne zu classisciren. Inzwischen schließen wir uns der Warnung an, welche von der "Kreuzzeitung" (17. Sept.) in Folge des Haager Congresses geäußert worden ist: "In jedem Falle möge man auf die Uneinigkeit dieser Gegner der gesellschaftlichen Ordnung keine Hossinungen in Betreff ihrer geringern Schädlichkeit bauen. Die Socialbemokratie war schon bisher in Fraktionen und Fraktionchen zerspalten, die sich ausscheitigste bekämpsten, und doch wird Niemand, der sich nicht die Augen verblenden läßt, die traurige Thatsache bestreiten wollen, daß die Umsturz Ideen der Socialdemokratie im Großen und Ganzen an Ausbehnung und Macht zugenommen haben."

## LII.

## Streiflichter auf die Regierungs-Dreiheit in Desterreich-Ungarn.

(Schluß.)

Ueber die jungft stattgehabten Delegationsberathun= zen kann ich wohl nicht sprechen, ohne einige Bemerkungen über ben Berliner Kaiserbesuch vorauszuschicken.

Die erste Frage bie an mich gerichtet wird, burfte wohl lauten: Welchen Ginbruck bat bie Reise bes Raifers Frang Joseph nach Berlin in Desterreich hervorgerufen? Darauf laßt fich wahrheitsgemag nur antworten : ein Gefühl tiefen Unbehagens hat fehr weite Rreise ergriffen! Der überschwäng= liche Jubel in den liberalen Blättern hat zum guten Theil in biejer Erscheinung feinen Grund. Durch unausgesette Freudenrufe und Friedensschalmeien follte bas Unbehagen beschwichtigt werben; natürlich wurde gleichzeitig auch für bie liberalen Wunderthater aus ber Kaiserreise Capital ge= Schagen. Dem Bublitum warb vorgehalten, wie nur sic, bie Deutschliberalen, "Defterreich wieder zur Macht erhoben Jaben", so daß es dem Kaiser möglich (vielleicht gar: ge= tattet!) war nach Berlin zu reisen! Diese Logit ist nicht Mein unübertrefflich, sonbern fie war auch gepaart mit einem olden patriotischen Bartgefühl, bag mahrend ber Unwefenbeit unferes Raifers in Berlin preugische Stimmen ("9la= Conalgeitung") biefe liberalen Defterreicher erinnerten : "Alles LIL 55

was wir (im beutschen Reich) ihnen barbieten, haben sie nur anzulegen und zu benühen zum Besten ihres österreichtschen Staates. Ihre Staatsaufgabe ist eine andere als 
bie unsere. Das österreichische Deutschthum hat den von dem 
unserigen verschiedenen Beruf, eben zum Wohl Desterreichs sich zu bethätigen." Dieser Artikel wurde hier von 
den Berfassungstreuen recht willig reproducirt, sein Ursprung 
auf eine Unterredung des österreichischen Kaisers mit Fürsten 
Bismark zurückgeführt und der geheime Legationsrath Lothar 
Bucher als Bersasser genannt. Man bewies also seine respektvolle Hochachtung für den Urheber der Mahnung, saßte diese 
selbst von der gemüthlichen Seite auf, als wenn man sagen 
wollte: wir wissen schoon wie das zu verstehen ist!

Ich, für meinen Theil, war durch die Kaiserreise wahrhaftig nicht freudig gestimmt, aber zu erhöhten Besorgnissen
fand ich teinen Anlaß; vor diesen schützt die Resignation,
die bei ruhiger Ueberlegung als ganz unabweisdar sich barstellt. Der Zweck der Berliner Festlichkeiten war doch zunächst kein anderer, als die preußisch beutsche Größe mit
neuem Glanze oder doch mit einem Glanze eigener Art zu
umgeben, und damit eine politische Demonstration nach Innen
und nach Außen zu verbinden. Ob es flug gehandelt war?
ob dabei besondere Abmachungen stattsanden? das sind ziemlich müßige Fragen. Sobald die Wacht eine gewisse höhe
erreicht hat, wird sie das Alleinbestimmende im politischen
Leben, und alle Resservionen und Abmachungen sind nur ein
Gedankenspiel, eine Wachtverzierung von geringer Bedeutung.

Auf ber einen Seite eine Schwindel erregende Machthöhe, auf der andern das tiefste Mißtrauen — wie kann man da von einer "Friedensburgschaft" überhaupt nur sprechen? Alle Friedensstimmen die sich vernehmen ließen, konnten eines ironischen oder auch geradezu einfältigen Beisates sich nicht erwehren. Bon dem "Stillstehen der Weltgeschichte" will ich nicht reden, da Fürst Bismark am allerwenigsten der Mann ist, welcher der Weltgeschichte diesen Gesallen erwiese. - CO.

Aber wahrhaft classisch lautet ber Ausspruch einer officiösen preußischen Correspondenz der Aug. Zeitung vom 20. Sept.:
"In unseren diplomatischen Kreisen schlägt man den Werth des Ergebnisses, welches die Kaiserzusammentunft gehabt hat, sehr hoch an, wenn auch das Ergebniss nicht in der Form dindender schriftlicher Verträge der Welt vor Augen liegt. Diesen Wangel ersett der seite Wille, das erzielte Uebereinstommen dauernd zu erhalten. Die Grundlage dieser Ueberseinstimmung bildet die Erkenntnis des gemeinsamen Friedenstuteresses. Man ist deshalb übereingekommen an keine Fragezu rühren, die zur Trennung führen könnte!"

Da natürlich nicht anzunehmen ist, daß die "Fragen" sich jemals selber "rühren" könnten, so ist für jenes "dauernde" Uebereinkommen die tressslichste Bürgschaft gefunden.

Man hilft fich bier am beften aus ber Klemme, wenn man mit Graf Andrassy sagt: "Der Borbergrund ist friedlich", aber ber "Hintergrund" - nun, ber fieht anbers aus! In Berlin felbst, wo man boch ber vollträftigen Wirtung ber "Friedensburgschaft" ausgesett war - wie angftlich hat man ba erwogen, ob ber öfterreichische Raifer in feinem Toafte bas "preugifche Ronigshaus" ober aber bas "taiferliche Saus" leben ließ; ob Raifer Alexander bei bem gleichen Anlaffe sefagt habe: es lebe bie "preußische" ober, es lebe bie "beutsche" ober, es lebe "Ihre Armee!" Die Berfchung eines General-Rabsoberften (Verby bu Bernois) von Berlin nach Ronigsberg hat hingereicht, um in ber neuen Raiferstadt bas beunrubigende Gerücht hervorzurufen und burch viele Wochen mit großer Bartnadigteit zu erhalten und zu verbreiten : ein Rrieg mit Rugland fei nahe bevorftehend! Das find boch lauter Symptome eines mahren "Friedensvertrauens", wie es Gurft Bismart, nach feiner Ansprache an eine Berliner Deputation, gewünscht hat.

Ueber Rußlands Neigungen und Plane wissen wir sammt und sonders nicht mehr, als baß die personlichen Beziehungen zwischen bem beutschen und ruffischen Kaiser die allerinnigsten feien, und bag Raifer Alexander vor ber Reife nach Berlin felbft feine Rofaten zu beruhigen fur gut fant. Ale Stoff gum Nachbenten tonnte auch bieß genugen. Graf Unbraffis bat aber in Berlin noch insbesondere bie Entbedung gemacht, bag Rugland ben panflaviftifchen Beftrebungen fein Intereffe mehr zuwende. Wenn Erflarungen genugen, um politische Combinationen baran ju fnupfen, fo mare ich fo gludlich gewesen eine folche Entbedung icon lange porber ju machen. Schon Monate vor ber Berliner Bufammentunft tonnte man in ben ruffifchen Regierungsblattern Erflarungen lefen, bie ben Banflavismus als Utopie verurtheilen. Dert: murbig genng hat aber unfer "verläglichfter Freund" - wie Graf Andraffy die Turtei auch nennt - fo giemlich gur felben Beit wie unfer Minifter bes Mengern, wieber bie entgegengefeste Entbedung gemacht. Mahmud Bafcha murbe gefturgt und Midhad Bafcha trat als Grofvegier an feine Stelle; bas gefchah weil ber erftere, wie Mibhab nachwies, ben "ruffifch panflaviftischen Umtrieben" nicht entgegentrat. Diefer turtifche Ministerwechsel bat am Biener Ballplate febr befriedigt, in Betersburg aber bie entgegengefesten Befühle hervorgerufen, und bennoch werben wir wieber burch preußisch officiofe Stimmen belehrt, bag bie Raifergufammenfunft "ihre politische Bebeutung in ber Befeitigung ber Spannung zwischen Defterreich und Rugland" erlangt hat. - Lange bat bie Freude uber bas neue Grogvegierat freilich nicht gebauert. Der "verläßliche Freund" fangt an fehr unverläßlich zu werben.

Die orientalische Frage gehört boch sicherlich zu jenen, an bie man "nicht rühren" barf; faum ist aber ber Berliner Festjubel verklungen, so trägt die suzeräne Pforte gegenüber von Rumanien, Serbien, Montenegro eine Gereizheit zur Schau, die jene Theorie des Nichtrührens praktisch zu widerslegen scheint. In der Nordd. Allg. Zeitung begegnete man einer für die Türkei außerst fühlen Auffassung des monstenegrinischen Consistes, und die "Deutsche Reichs-Correspons

beng" begleitete bie Mission bes Herrn von Keubell nach Constantinopel mit bem Bunsche, bie Türken im europäischen Tulturinteresse recht balb nach Asien vertrieben zu wissen. An allzugroßer Unabhängigkeit leibet biese Correspondenz zewiß nicht, und zu ben "Freiconservativen", deren Organ ste ist, gehört sicherlich auch Fürst Bismark.

Die Kreuzzeitung mag recht haben, wenn sie einer solchen Auffassung ber Aufgabe bes Herrn von Kenbell ieben Ernst abspricht. Vielleicht war es auch nur eine an vie englische Avresse gerichtete Wahnung: die Sympathie für Frankreich etwas zu mäßigen, um einem Gleichtlang beutsch= russischer Regierungsseelen nicht Vorschub zu leisten. — Dem sei wie immer; der Umstand, daß man in Berlin so schreiben darf, beweist jedenfalls, welch' hohen Werth die preußische Staatskunst der Besestigung des Friedensvertrauens zugesteht.

Der Laie in ber biplomatischen Begriffswelt und ber Gegner "politischer Heuchelei" gerath leicht in Berwirrung, wenn er bie tiesvurchbachten Züge und Gegenzüge ber Diplos waten gar zu ausmerksam verfolgt. Lassen wir bas, und bersuchen wir an ben seierlichen Kundgebungen, die an die Bertreter unserer öfterreichischen "Hälften" gerichtet wurden, ben seiten Halt für bas eigene Urtheil zu gewinnen.

In der kaiserlichen Ansprache an die Delegationen (17. September 1872) hieß es: "Die günstige Lage der aus- wärtigen Berhältnisse des Reiches, die erfreulichen Beziels ungen unserer Nachbarstaaten, gestatten Meiner Regierung die Ansprüche an ihre Opferwilligkeit auf jenes Maß zu beschrächen, welches die Sicherheit der Monarchie, die Erhalung und Entwicklung der gesetzlich normirten Wehrkraft ils nothwendig erscheinen ließen. Die Borlagen sind ein Ergebniß einer gemeinsamen Berathung mit den Regierungen beider Reichshälften. Sie beruhen auf gewissenhafter Prüzung und gereister Ersahrung der letzten Jahre." Die "erzreulichen Beziehungen" nach der Berliner Zusammenkunft

tonnten nur beruhigend wirken, wenn sie auch vor der Zusammenkunst vielleicht schon von gleicher Beschaffenheit waren. Wie soll man sich aber eines aufrichtigen Bedauerns erwehren, wenn man wahrnimmt, daß dieser Eine Lichtpunkt sich gleich wieder in tieses Dunkel verliert? Unsere äußere Lage ist so günstig als wir nur wünschen können, und doch bildet sie ein Motiv, von uns für den Kriegsbedarf um sieden Millionen mehr zu verlangen als in den frühern Jahren, weil — "die Sicherheit der Monarchie es nothwendig ersicheinen läßt!"

In fo truber Stimmung ift es gut ben Sumor auf fic einwirten zu laffen, ber in ber felbftgefchaffenen Lage unferer Liberalen fich ausspricht. Bevor noch bie Bubgetvorlagen an bie Delegationen gelangten, warb mit großer Gelbftgufriebenbeit bie "Solibaritat" unferer breifachen Regierung beguglich bes Rriegebubgets hervorgehoben. Die große, unüberwindlich icheinende Schwierigfeit ber Ginheit in ber Dreibeit, fie ward fpielend überwunden, wiebald man ber Regierung ber Magharen ein parlamentarifches Regiment ber Deutichliberalen an bie Geite ftellte. Doch in ben nachftfolgenben Tagen icon trat blaffe Turcht an die Stelle bes fielgen Rraftbewuftfenns. Die liberale Regierung batte wieber einmal ihrem parlamentarifden Urfprung Ghre gemacht und ohne irgend welche Rublung mit ber eigenen Bartei gehanbelt. Die Minifter Cisleithaniens wurden in ber "Reuen freien Breffe" beschworen (eigentlich beschworen fie fich felbft) bod nicht gar gu tapfer gu fenn; wenn bie Delegirten benn bod ihre eigenen Wege gingen, fo tonnte fich baraus bas Schred: lichfte, eine Minifter = und Berfaffungefrifis, ergeben und bagu feien ja "bie Delegirten gar nicht competent!" Run murbe in ber Regierungspreffe jum Rudjug geblafen. Die gerühmte Solivaritat ber brei Minifterien - bieg es jest, im Biberfpruch mit ber taiferlichen Unfprache an bie Deles gationen - begiebe fich nicht auf ben gangen Mehrbetrag von fieben Diffionen bes Rriegsbudgets; etwa bie Salfte

bavon könne ber freien Bereinbarung überlassen bleiben. Enblich trat Graf Andrassy in der ersten Ausschußstung der Reichsrathsbelegation mit der Erklärung hervor: die Reseierung werde sich "zu bescheiden wissen", wenn gegen einzelne Budgetposten in begründeter Weise Anstände erhoben werden sollten. Nach Unten war also die Ninistersolidarität ihrer Schrecken beraubt, aber nach Oben stand sie, bezüglich des Truppenpräsenzstandes, noch aufrecht, so daß nach diesem ächt constitutionellen Beschwichtigungsproces die Verlegenzheiten erst recht begannen. Ich spreche hier nur von der Delegation des Reichsraths, indem jene des Pesther Parlaments in allen wesentlichen Fragen Hand in Hand mit der Regierung ging. In Ungarn ist der Parlamentarismus eine Wahrheit und keine Phrase.

Bei ber Berathung bes Bubgets bes Minifteriums bes Meugern gab es auch in ber- reichsrathlichen Delegation teinen Digton. Es ließe fich bier nur von einem Ueberfluß an Boblwollen fprechen. Jene begutigenbe Ertlarung bes Grafen Undraffy im Delegationsausschuß und fein fuhn entworfenes Bild bes "geficherten Friedens" mußten Beift und Berg gewinnen. Borerft flogen ja "Borbergrund" und "Sintergrund" in eine felige Ginbeit gufammen und babei hatte fich ber Minifter bes - wie bie liberalen Blatter fagen - "gludlich gewählten geflügelten Bortes" bebient: feine Bolitit fei bie ber "gebuntenen Marfchronte" fur Defter= reich! Rach Gefet und Praris in Defterreich wird man burch biefe Bezeichnung nur an - Bagabunten erinnert und eine folde Theenverbindung, von einem Minifter gu Stanbe ge= bracht, hat unfere feingebilbeten Liberalen in bie rofigfte Stimmung verfett. Als fpater eine febr gereigte Distuffion amifchen ben Reicherathe = Delegirten , beziehungeweife "Berfaffungstreuen" und bem Rriegsminifter geführt wurde ich glaube es handelte fich um militarifche Bactofen - gab Andraffy, unbehindert burch feine frubere Darftellung, Die Erffarung ab : ber Friebe tonne eigentlich erft nach fünf

Jahren als "gesichert" angesehen werben. Die verfaffungstreue Opposition hat nämlich die Bacofendotation auf funf Jahre vertheilt wissen wollen.

Biberfpruche ber grellften Urt geboren wohl mit jur liberalen und biplomatischen Aftion, fie find von feiner "weittragenben Bedeutung"; mehr wird ber confervative Bolitifer burch manches Andere verftimmt, mas fich aus ben Ertlarungen bes Minifters bes Meugern in Berbinbung mit bem Inhalt bes neuesten biplomatifchen "Rothbuches" ergibt. Go g. B. bie gang eigenthumliche Auffaffung ber Begiebungen jum beiligen Stubl. Es ift auch beute noch wie ehebem ein Botichafter bei bemfelben accreditirt; aber por ber letterfolgten Befegung biefes Boftens ließ Graf Anbraffe ben italienischen Sof befragen: ob bie Berfonlichteit bes befignirten Botichafters (v. Rubet) angenehm fei! Erft nach= bem ber italienische Minifter Bisconti-Benofta ertlart batte= er "gratulire fich zu ber Babl eines Diplomaten ber Stalien fennt, und mit bem er ftete in befter Begiehung geftanten" - erft bann wurde bie Ernennung vollzogen! Bir babem alfo neben vielen anderen Reuerungen auch die zu ver= geichnen, bag jest bei einer biplomatifchen Bertretung ein anderer Sof um feine Buftimmung befragt wird, ale ber= jenige bem bie Genbung gilt! Gin liberales Blatt fagt bier= über : "Daß bei folder offenen Intimitat gu bem Ronigreich Italien bie Begiehungen gum romifden Stuhl beute auf anderen Unschauungen beruben, als bieg in Defterreich bormals ber Kall gemejen, barüber burfte man im Batifan felbit wohl jum geringften einer Taufdung fich bingeben." Gin Urtheil über biefen Borgang in fatholischen Blattern ift mir entgangen. Sier muß man fich fragen, ob es unter folden Umftanben nicht beffer mare, von jeder Bertretung bei ter romifchen Eurie abgufeben, als einen Botichafter babin gu entfenben, beffen Ernennung mit einer Beleibigung bes beil. Stubles und aller mabren öfterreichifchen Ratholiten erfauft werben muß? Es gibt auch fatholische Danner unter ben

Delegirten; so viel mir bekannt, fanben sie sich aber nicht veranlaßt ein Wort über biesen seltsamen Borgang zu verslieren. Es ist doch noch leicht in Oesterreich, ohne und selbst gegen die Katholiken zu regieren! Wünschenswerth ware es, diese Erkenntniß nicht bloß auf Seite ber Regierung vorzusinden.

"Wir sind start". Diese tapseren Worte sprach Andrassy bei Gelegenheit seiner ersten diplomatischen Auseinandersetung im Delegationsausschusse. Der nächste Ersolg war eine allsgemeine Besriedigung. Die Liberalen, die "Desterreich wieder zur Macht erhoben", konnten es disher selbst nicht recht glauben. Zetzt hatte es aber der erste Reichsminister unumwunden ausgesprochen, daß "wir start sind" — um so größer war die allgemeine Frende. Der Minister vergaß nur, daß die Medaille auch eine Rückseite hat. Als das Kriegsbudget zur Berathung kam, dachten die Delegirten: wenn wir schon start sind, ohne eine Mehrleistung von sieden Millionen, wie kann man dieses drückende Wehr von uns verlangen, damit wir erst start werden? — Die Logit ist ganz unsanssechtbar und von diesem Gesichtspunkte aus waren auch die vorgenommenen Budgetabstriche unansechtbar.

Der Kriegsminister von Kuhn war bislang persona gratissima bei den Liberalen. Beide Theile erblickten in der Popularität, in dem Lobe der Blätter welche die "öffentliche Meinung" repräsentiren, den verlockenden Preis ihres poliztischen Ringens. Solche Berhältnisse haben das Mißliche, daß immer der Minister zuerst bei einer Grenze anlangt, wo mit der Popularität gebrochen werden muß. Darin liegt die Erklärung des ganzen Conslistes. Die Liberalen konnten populär bleiben, wenn sie ihre bisherige Heerespolitik und Finanzwirthschaft fortsetzten; der Kriegsminister vermochte dieß nicht. Wollte er nicht unter der Last der Berantwortung erliegen, so mußte er endlich, nach vierjährigem populären Beschönigen, mit der Wahrheit herausrücken, und daß er dieß wieder nur halb gethan, wird ihm oder seinem Rach=

folger noch manche bofe Stunbe bereiten. In bem Labprinthe friegeminifterieller Ausweise und Gegenausweise, Bebauptungen und Wegenbehauptungen, fich gurechtzufinden, ift eine gar fcwere Aufgabe. In Folge ber Erhobung bes Bubgets um 33/, Millionen, follen 28,000 Mann mehr ale bisher burch brei Jahre prafent erhalten werben tonnen. Db nun bieburch ber gefetlich feftgefette Rriegsftanb von 800,000 Dann ausgebilbeter Truppen wirklich auch nur annabernd, mit Rudficht auf ben im Gefete von 1868 feftgefetten Zeitraum von gehn Jahren, erreicht werben fann, ober ob, wie Unbere meinen, auch jest noch ein volles Drittheil bes Contingentes nur burch 1 bis 11/2 Jahre ber Abrichtung unterzogen werben tann - ich mage es nicht zu entscheiben. In Beachtung ber jungft bewilligten Dotation, tomme ich auch bei ber gunftigften Berechnung über bie Biffer von rund 700,000 Mann ausgebilbeter Truppen (fur ben Zeitraum bis 1879) nicht hinaus, und felbft ba mugte fich fur ben größten Theil bes Contingentes mit einer Abrichtungezeit ober Brafeng von boch= ftens 21/2 Jahren begnugt werben. Minifterielle Blatter, Die über ben ichließlichen Sieg bes Rriegsminiftere jubelten, erflarten bennoch, bag bie Bubgeterbobung um 3,800,000 fl. "bei weitem nicht ausreiche gur Bollgiehung ber breifahrigen Dienftpflicht" (Reue freie Breffe vom 11. Oft. 1872). Erwägt man bie bochgefpannten Unforberungen an bie Leiftungefähigfeit einer Urmee, bie bejonberen Schwierigfeiten ber Musbilbung bei eingelnen Baffengattungen, bie Elemente bie bem öfterreichifden Seere gur Berfügung fteben, ihren Bilbungsgrab u. f. m., bann werben wohl auch nach ber eben votirten boberen Budgetfumme bie ernfteften Bebenten gerechtfertigt ericbeinen. Um einen momentanen Bortheil ju erreichen, magte bie Regierung ben Ausspruch : bas ben Delegationen vorgelegte Bubget fei, mit Bezug auf bie erhöhten Brafengtoften, ein "Normalbubget"! Es hat bieß freilich nicht mehr zu bebeuten als: bie Regierung fann und wird mit diefer Gumme fortan - im Orbinarium - bas Auslangen finben.

Wenn es ihr aber um die Ausbildung des Heeres in seiner vollen Stärke Ernst ist, wird sie nicht schon in den allernächsten Jahren, wenn Gott ihr das Leben schenkt, gezwungen seyn ihre Erklärung zu widerrufen? Welches Vertrauen können die ministeriellen Zusicherungen dann noch beanspruchen? Die Gesahren, die das versassungstreue Regiment bedrohen, sind nicht allein in der unbequemen Lage zu suchen, die durch einen gegen die Versassungspartei ersochtenen Sieg bereitet wurde. Sie sind auch durch die Mittel herausbeschworen worden, welche die Regierung unbedachter Weise in Anwendung brachte, und durch die selbst ihre moralische Grundslage für die Zukunft arg gefährdete. Das am 20. Oktober v. Irs. erwählte politische System bringt es mit sich, daß solche Gefahren die ganze Regierungs-Dreiheit bedrohen.

In unserer Zeit, wo es ber Liberalismus bahin gebracht hat ben Frieden zu einem abnormen Zustand zu machen, erscheint es sast wie ein erheiterndes Gedankenspiel, einen "normalen" Friedensetat für das Heerwesen sestzuschen. Der Regierungsausspruch in öffentlicher Delegationssitzung: "das ist ein Normalbudget" — beweist überdieß eine constitutionelle Naivetät, die ich wenigstens dem Grasen Andrassy (und dieser hat die bezügliche Erklärung des Kriegsministers zu der seinigen gemacht) nicht zugetraut hätte. Dadurch daß die Regierung sagt: "das ist", wird der Etat auch sormell noch nicht zu einem normalen. Dieser "ist" entweder das Ergebniß einer parlamentarischen Gepstogenheit, wie in England, oder einer speciellen Bereinbarung zwischen Regierung und Bertretung.

Im 3. 1860 wurde zufolge allerhöchster Entschließung der Friedensetat der Landarmee mit 80 Millionen, als in Zutunft unüberschreitbar, sestgesett. Das nächste, dem Reichsrath vorgelegte Heeresbudget für 1862 zeigte aber eine Ueberschreitung von nicht weniger als breiundvierzig Millionen! Graf Andrassy hat, wenig geschieft, in seiner Rede zu Gunsten des neuen "Normalbudgets" diese Reminiseenzen geradezu hervorgerufen. Die Reichsrathsbelegation

hanbelte formell gang 'corrett, als fie trot jener Regierungsfundgebung ben Beidluß faßte, eine borberatbenbe Commiffion zu bestellen, um fur bie Bufunft zu einem Rormalbubget gu gelangen! Bur Musführung mare ber Beitritt ber ungarifden Delegation erforberlich und biefer ift nicht ju erlangen. Der Grund ber fur bie Ablehnung angeführt wirb, baß nämlich ber Ausgleichsatte gemäß bie innere Beeresorganisation bem Raifer vorbehalten fei, ift ein nichtiger-Die bestehenbe Organisation mußte eben ber Aufftellung be Normaletate gur Grundlage bienen; wird bie Organisation geandert und ber Etat baburch afficirt, fo bedarf es aller bings wieber einer Bereinbarung mit ben Delegationen, alleit biefe Beidrankung bes lanbesfürftlichen Rechtes ift ja überhaupt ichon burch bas Bubgetbewilligungsrecht ber Delegationen gegeben. Man will ungarifderfeits ben Schein befonderer Lonalität bewahren, ber bieber fo gute Fruchte getragen bat. Diefe Auffaffung ber Lonalitat ift auch ein Bestimmungsgrund ben Rriegsminifter, folange er im Umtift, als trefflichen Organisator und Regenerator ber Armegu rubmen, mas übrigens aus anderen Grunden auch bi- ie Deutschliberalen bisher mit lauter Stimme in die Belt gerufer = " haben. Sier genugt ja ein jur Schau getragener liberale == Sinn und die recht beutlich ausgepraate Migachtung jeber Confeffion und Religion. Diefe Bedingungen find erfullt, alie fonnte bie Ruhmespofaune ber Liberalen ihre Schulbigfeit thun-

Die militärische Befähigung bes Ministers soll ebensowenig bestritten werden wie sein patriotisches Streben, inber Beise nämlich wie es ihm seine natürliche Anlage eingibt. Es gibt Leute — und solche die es wissen können —
bie ganz ernstlich die Behauptung ausstellen: ber Kriegsminister v. Kuhn habe bas Armee-Organisationsstatut perjönlich noch niemals auch nur ausmertsam burchgelesen; bie
Erscheinungen am gestirnten himmel, die Lösung naturwissenschaftlicher Probleme beschäftigen ihn weit mehr als das reizlose Detail einer Armeeorganisation. So viel ist gewiß, daß

biefem Manne manches aufgeburbet wirb, was er nicht zu tragen bat, und manches ale fein Berbienft gepriefen wirb, was bei genauerer Betrachtung in anderem Lichte erscheint. Baron Rubn wird als einer ber vier Ministerberven gefeiert, bie bem Minifterium Sobenwart, weil es "bas Deutschthum menchelte", ben Tobesftog verfetten. Der mabre Sachverhalt ift einfach ber, bag Freiherr von Ruhn fich in biefem Rampfe weber für noch gegen bie Berfaffungstreuen befonbers ermarmte, bag er aber im enticheibenben Momente bie beachtenswerthen Worte fprach : "Wenn nicht enblich unter Defterreichs Bolfern Friede geschaffen wird, fo ift es mir gang unmöglich eine tuchtige Urmee berangubilben!" Die Liberalen fonnen fich barauf verlaffen, bag biefe Borte an rechter Stelle ausgesprochen wurben; follten fie biefelben au ihren Gunften beuten wollen, fo mare bod erft zu beweijen, baß fie felbft gu biefer Friedensberftellung befähigt feien bis fest haben fie nur bas Gegentheil ichlagend bargethan.

Much die Geschichte ber Armeeorganisation ift nicht gang obne Intereffe. Die Idee, bas preußische Armeefustem in Defterreich einzuburgern, wird Baron Rubn gewiß nicht als fein alleiniges Gigenthum in Anfpruch nehmen. Der preußische Erfola auf bem Schlachtfelbe bat, ohne vieles Rachbenten, au einem folden Entichluffe geführt, und ber Borganger im Rriegeministerium, General Baron John, bat bereits im Dezember 1866 burch bie officielle "Biener Zeitung" einen Organisationsentwurf veröffentlicht, ber bie wesentlichen Grundzuge ber fpater wirflich ausgeführten Organifation enthielt. Der Berfaffer bes Entwurfes bat eine fechejabrige Liniendienstgeit in ber öfterreichifden Armee fur unbedingt noth: wendig erflart und bie bamale gestellte Forberung, bie Dienft= geit auf vier Jabre gu beidranten, vom militarifden Standpuntte mit aller Entichiebenheit befampft. Dieje Muffaffung mag eine gar ju ftarre ju nennen fenn; gewiß ift, bag Baron John zu ben tuchtigften öfterreichischen Generalen gabite. Er war auch ber eifrigfte Gegner einer Theilung ber Landwehr

in eine unggrifche und nichtunggrifche, fo bag bie erftere ein Seer für fich bilben, bie lettere aber mit ber "gemeinfamen Armee" in organischer Berbindung verbleiben follte. Das erfolgreiche ungarifche Begehren nach biefer Theilung war bas mefentlichfte Motiv bes Rudtritts bes Minifters von John. General von Rubn, über ben eben befprochenen Organisationsentwurf - ein Sahr vor feiner Minifterberufung - um feine Deinung befragt, erflarte ohne Bogern in feiner berb folbatifden Beife: ber Entwurf fei ein Plagiat, bas auf öfterreichifche Berhaltniffe gang und gar nicht paffe! Spater jum Minifter ernannt, bat er nicht blog bie Grundzuge bes Entwurfes fich angeeignet, fich babei mit einer breijabrigen Dienftzeit in ber Linie und einem Friebensetat begnügt, ber nicht einmal biefe breifahrige Prafeng möglich machte, fonbern er bat auch feine Buftimmung gegeben baß bie ungarifche Landwehr, "Sonveb" (bie bis jum 3. 1878 eine Starte von 330,000 Mann erlangen wirb), eine vollfommen felbftftanbige Urmee bilde.

Die Berantwortung hiefur tragt allerdings Berr von Rubn nicht allein, fie trifft auch feine Miniftercollegen im "Reich" wie in beiben "Salften", und gu biefen gehorten tamals auch bie herrn Gistra, herbft und Breftel, bie im Jahre bes Beile 1872 an ber Spige ber Opposition ftebenb. benfelben Rriegsminifter von Rubn beftig befampfen. Wenn Dr. Gistra als Berichterftatter ber Delegation bem Rriegs: minifter vorhatt: er muffe bei ber erften Berathung bes Behr= gefeges und bes bamit in Berbinbung ftebenben Finangetats entweber fich felbft über bie Gache und ihre Confequengen nicht flar gewesen ober nicht ben Muth gehabt haben mit ben entsprechenten Forberungen bervorgutreten - fo ift ein folder Borwurf, objettiv genommen, berechtigt, aber man muß ftaunen baß gerabe Dr. Gistra ber Untlager ift, er, ber als Minifter gleichsam als alter ego bes Rriegeminifters auftrat und, wie bie ftenographifchen Berichte beiber Reichsrathstammern zeigen, feine warme Bertheibigung aller frieges ministeriellen Gebanken und Ansprüche mit ben Resultaten tiefer Studien begründete, die er an der Seite des Herrn von Kuhn im Kriegsministerium selbst gemacht haben wollte. Die banale Barnung: Schuster bleib bei beinem Leisten! wird hier formlich zum Rachewort.

Als Jadmann wird ber Rriegsminister immer bie ichwerfte Berantwortung tragen \*), und wenn man auch ben erften 3rr= thum verzeiben wollte, fo ift es boch faum zu rechtfertigen, in fo gefahrvoller Zeit eine vierjahrige Erfahrung abzumarten um - bie Wahrheit wieber nur halb zu fagen. Stimmen bie bem Rriegeminifter und ter beutschliberalen Bartei febr ergeben find, legen beute bas offene Befenntnig ab: "Man muß es heute leiber gefteben, bag Defterreich eine ungenugend abgerichtete Urmee befitt, an Bahl groß genug, aber an Qualitat fchlechter als jene gewesen bie 1859 und 1866 ge= ichlagen worben", und: "eine Armee bie nicht volltommen friegetuchtig bafteht und mit allem was eine Armee braucht, reichlich verseben ift, ift eigentlich nur ein Ballaft, ein großer Saufen ber mehr hindert als er hilft, eine Mafchine die ben Dienst versagt in bem Augenblick ba fie gebraucht wirb." (Alla, Reitung vom 18. Gept, und 9. Oft, 1872.) Alfo in folder Beife haben bie Liberalen "Defterreich wieber gur Macht erhoben!"

Die "Neue freie Presse" hat zuerst versucht jenen Bestenntnissen burch die geistvolle Unterstellung die Spite abzubrechen: die Augsburger Allg. Zeitung habe den Feudalen (!) ihre Spalten geöffnet. Rach ersochtenem Budgetsiege ward sie aber in ihrer Aufrichtigkeit selbst "feudal" und gestand: "Die

<sup>\*)</sup> Nach minifteriellen Blattern hat bie urfprungliche Budgetvorlage pro 1873 eine Mehrforderung bes Kriegeministers von 21 Millionen enthalten. 14 Millionen wurden fcon im Ministerrath gestrichen. Was muß bas fur eine Arbeit fenn, die folde Abstriche verträgt, ohne ihren Werth und ben Gleichmuth bes Berfaffers, bes verante wortlichen Ministers, zu gerftoren!

Bertheibigungsfähigkeit bes Reiches ertragt bie jegige unaleichmäßige fehr ungulängliche Ausbildung ber bienftpflichtigen Mannicaft nicht" (Dr. 2921 vom 11. Oft. 1872). Das "leitenbe Blatt" bat fich in biefem Rampfe wieber als febr "gefinnungstuchtig" erwiefen. In bem einen Artitel wurbe ben verfaffungstreuen Delegirten enticbieben Recht gegeben, baß fie ber Mehrforberung bes Rriegsminifters energifch ent= gegentreten, benn binter bem Blus von 3,800,000 fl. ftebe für bie nachfte Butunft eine unvermeibliche Debrforberung von minbestens 25 Millionen und bas fei ber "finangielle Ruin!" Schon in ben nachftfolgenben Artiteln murbe aber biefer "Ruin" aufgewogen burch bas Gewicht minifterieller Inspirationen und ber Beifungen ber Bantheren. Jest maren biefelben Delegirten bie bas Blatt jum Rampfe angeeifert, nur gemiffentofe Schwachtopfe, bie in ihrer theoretischen Ginfeitigfeit alle liberalen Errungenschaften preisgeben.

Während in alle vier Weltgegenten hinausgerufen und geschrieben wird, in welch unbefriedigendem Zustande die öfterreichische Armee sich befinde, entschuldigen dieselben Federn ben Kriegsminister mit einer "Reserve" die er sich in der Enthüllung des trostlosen Zustandes habe auserlegen mussen. Gott schüe den Kriegsminister vor seinen Freunden! möchte man ausrufen. Bei aller tlugen Reserve hätte es einen anderen Ort gegeben wo die Enthüllung Pflicht gewesen ware, als den der öffentlichen Blätter. Es ware aber auch Pflicht der Delegirten gewesen, diese Enthüllung an geeigneter Stelle zu verlangen und im Dunkeln die Geldmittel weder zu "verweigern" noch zu "bewilligen".

In der unzureichenden Ausbildung der Mannschaft liegt nicht das einzige, ja vielleicht nicht das Hauptgebrechen. Wenn der liberale, autoritäts= und religionsseindliche Geift von oben herab verbreitet wird, kann man sich wohl benken, welche Zustände im Heere Burzel fassen mussen. An die Stelle eines militärischen Selbstgefühls ist bereits vielsach ein politischsliberales Hochgefühl getreten, und die schädliche Wirkung in

Bezug auf Ordnung und Disciplin in ber Armee ift faum ju berechnen. Richt blog bie ftrategischen und tattischen Leiftungen bes beutschen Seeres follten gur Lehre bienen, fonbern es hatte bie insbesondere im preugischen Seere berr= ichenbe ftramme Orbnung, bie unbeugfame Difciplin, bas ftreng fittliche Bflichtgefühl, bas ohne Religion unbentbar ift, ale leuchtenbes Beifpiel beachtet werben follen. Gelbit wahrend bes angeftrengteften Belagerungsbienftes vor Baris tam es vor, baß z. B. wegen ber einem Sauptmann gegenüber unterlaffenen Chrenbezeugung eine Truppe gum Strafexercitium verurtheilt wurde. Das ift hart aber flug gebantelt, und in gang gleicher Beife geht Breugen im Frieden por. In Defterreich bleiben fo "leichte" Bergeben gang un= beachtet; für ichwerere wird ber Schuldige gewöhnlich "zur Strafe vorgemerft" und es bangt bann von Umftanben ab, namentlich von bem bifponiblen Raume ben bie Arreft= Lotalitäten bieten, ob und mann bie Strafe wirklich verbangt wirb. Bor Allem muß ber Tabel ber liberalen Blatter über eine allgu ftreng gehandhabte Difciplin vermieben werben. Die Popularitat erfest bann bie Rriegstüchtigfeit.

Belch heillose Berwirrung aller Rechts = und fittlichen Begriffe zeigt ber Brogef Rarmelin, ber vor bem Gerichtshof gu Stanislau in Galigien geführt murbe und bie Befreiung von ber Militarpflicht burch Bestechung zum Gegenstanbe batte! Man glaubt in Militarfreifen recht und fittlich corrett gu handeln, wenn man fich von Umtswegen Berbrecher ichafft, um fie bann gang ficher beftrafen zu tonnen. Alle, bom Rriegeminifter bis zum Lieutenant, wirften babei mit, und find hochlichft erftaun, bag eine offenbare Berleitung jum Berbrechen etwas Unerlaubtes fenn foll!

Um von ben bewaffneten wieber zu ben unbewaffneten Bolititern gurudgutebren, will ich über bie Saltung ber Reichsrathsbelegation nur bemerfen , bag bie liberale Bartei fich noch jederzeit unfabig erwiesen bat, an ber Geite ber Regierung, beren Wiege fie jubelnd umftand, auch nur bis LXX.

in's Knabenalter tren und willig auszuharren. Zur Zeit Schmerling's, zur Zeit bes "Burgerministeriums" und jest, ift es immer bieselbe Erscheinung; nur daß die Periode ber Treue immer fürzer wirb. Die "allein regierungsfähigen" Liberalen ertragen nun einmal die Last einer Regierung nicht, auch wenn diese in ihrer Mitte geboren wird.

Ueber bas Auftreten ber conservativen Delegationes= Mitglieber mochte ich milber urtheilen als bie eigene Bartei. weniaftens theilweife, es gethan bat. Der Sturg bes Dinifteriums Auerspera : Laffer mare toum gelungen, auch wenn bie Delegirten aus Enrol, Borarlberg und ben Gublanbern ber Opposition fich angeschloffen batten. Die Bolen und bie Delegirten bes herrenhauses batten bei ber gemeinsamen Abstimmung mit ber ungarifden Delegation jebenfalls bie Mehrheit ber Regierung gefichert. Die beutschliberale Bartei war in ber Delegation burch ihre Führer und Kerntruppen vertreten. Alle, mit Ausnahme eines einzigen unabbangigen Delegirten (zwei andere waren Beamte), ftimmten gegen bie Regierung. Die Minifter Cisleithaniens haben fich baburch nicht jum Rudtritt bewogen gefunden. Es ift boch fcmer angunehmen, baß eine gemeinfame Abstimmung ber Delegationen, die ohne Zweifel ju Bunften ber Reicheregierung ausgefallen mare, bas Ministerium Auersperg auf anbere Gebanten gebracht hatte; ber Gieg ber Reichsminifter mare ja boch nur mit Sulfe cisleithanischer Delegirten erfochten und bemnach ben, ber Rrone gegenüber, eingegangenen Berbinblichkeiten Genuge geleiftet worben. Uebrigens bat jebes Ding feine Zeit. Bar bie confervative und foberaliftifche Bartei in biefem fritifden Augenblide vorbereitet und befabigt, eine andere Regierung und ein befferes Regierungsinftem fraftig und nachhaltig ju ftugen ? Im Berneinungefalle wurde man es taum fur einen Aft politischer Rlugbeit anseben tonnen, eine Rataftropbe in ber oberften Regierungsregion hervorgurufen. Die Organe biefer Partei geben felbft gu, baß bie Erfolge ber Begner bis gum heutigen Tage bem

Zezug auf Ordnung und Disciplin in der Armee ist kaum Richt bloß die strategischen und tattifchen u berechnen. eiftungen bes beutschen Beeres follten gur Lehre bienen, onbern es batte bie inobesondere im preugischen Seere herrdente ftramme Ordnung, bie unbeugsame Disciplin, bas treng fittliche Bflichtgefühl, bas ohne Religion unbentbar ft. als leuchtendes Beispiel beachtet werben follen. vahrend bes angeftrengteften Belagerungsbienftes vor Paris am es vor, bag g. B. wegen ber einem Sauptmann gegeniber unterlaffenen Chrenbezeugung eine Truppe jum Straferercitium verurtheilt wurde. Das ift bart aber flug aebanbelt, und in gang gleicher Beife geht Breugen im Frieben vor. In Desterreich bleiben jo "leichte" Bergeben gang un= bachtet; fur schwerere wird ber Schuldige gewöhnlich "gur Strafe vorgemertt" und es hangt bann von Ilmstanden ab, namentlich von dem disponiblen Raume den die Arrest= Botalitaten bieten, ob und mann bie Strafe wirklich verhingt wirb. Bor Allem muß ber Tabel ber liberalen Blatter ther eine allau streng gehandhabte Disciplin vermieben werben. Die Popularitat erfest bann bie Rriegstuchtigfeit.

Belch heillose Berwirrung aller Rechts = und sittlichen Begriffe zeigt ber Prozes Karmelin, ber vor dem Gerichtshof in Stanislau in Galizien geführt wurde und die Befreiung von der Militärpflicht burch Bestechung zum Gegenstande datte! Man glaubt in Militärkreisen recht und sittlich vertet zu handeln, wenn man sich von Amtswegen Berstrecher schafft, um sie dann ganz sicher bestrasen zu können. Alle, vom Kriegsminister bis zum Lieutenant, wirften dabei wit, und sind höchlichst erstaun, daß eine offenbare Berseitung zum Berbrechen etwas Unerlaubtes sen soll!

Um von ben bewaffneten wieber zu ben unbewaffneten Bolititern zurückzukehren, will ich über die Haltung ber Reichsrathsbelegation nur bemerken, daß die liberale Partei sich noch jederzeit unfähig erwiesen hat, an der Seite ber Regierung, beren Wiege sie jubelnd umstand, auch nur bis

TABLE TO SECURE OF SECURE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

## Reife: Erinnerungen an Sicilien.

For all and the second of the second

Es war sestgesett, daß wir in des Sonntags Frühe auf der Bahn nach Taormina und von dort gegen Abend nach Messina sahren sollten, um mit dem nur an bestimmten Tagen abgehenden Dampser die Insel verlassen zu können; so wollte es das Zeitbudget. Aber ich mißrathe Zedem, auf Taormina so knapp bemessene Frist zu wenden.

Die Fahrt am Gestade hin, sowohl zwischen Satania und Taormina, als von hier nach Messina, ist unvergleichslich. Zwar schlüpft sie viel Tunnel-aus, Tunnel-ein. Aber verdrießt uns auch jede Stelle, um die der Genuß verkümmert wird, so würzt andererseits, wie schon früher bemerkt, dieß Aus- und Ginschlüpsen die Freude stells neuer Scenirung das cap- und buchtenreiche Meer entlang. Es geht nur allzu rasch dahin; wer nicht die künstlerische Gabe besitzt, im Flug die Zauberbilder in Seele und Gedächtniß sestzubalten, dem bleibt ein Wehgesühl über solche Unzulänglichsteit zurück, und so gelingt es mir nur in Augenblicken höherer Erregung oder etwa zwischen Schlaf und Wachen, aus der allgemein verschwommenen Erinnerung jener Fahrten bestimmtere Bilder hervortreten zu machen, seien sie nun ächte Spiegel des Geschehenen oder in seinem Charatter

traumbaft und bichterisch Gelbsterfunbenes. Mit welcher Frende entbedte ich baber nach ber Rudtehr in bie Beimath auf bem fonnenlichten Gemalbe einer iconen Borgellanpafe. einft meinen Eltern als Sochzeitsgeschent in's Saus gewantert, jenes herrliche Capo Gallo aus ber Nachbarichaft won Balermo! In meiner Rindheit mar mir auf biefer Bafe zigentlich nur Gines mertwurbig gewefen : mitten im heiteren Ruge von Reitern und Ganften, im Borbergrund bes Bilbes auf bem Maulthier bahinwandernd, mein im unvermeiblichen Buche lefender Bater. Jest aber lachte mich auch die gange Panbichaft an und waren gleich ihre Gingelheiten mir fremb - andere Bfabe ja waren bie Reiter gezogen als wir und tonnte felbft eine Aehnlichkeit ber Berggestalt vielleicht beralich jenes Caps mich taufchen, acht blieb jebenfalls ber Ridlianische Topus und es flogen vor bem Bild nunmehr bes Baters Berichte mit ben eigenen Erinnerungen ju glanzenbem Gefammteinbruck ineinanber.

Bon ber reizend gelegenen Uferstation Giardini aus führte uns eine Miethtutiche auf ber lang und bequem gewundenen Bergftraße zu bem malerisch herabblidenben Caorming empor. Wie schwer ift es boch, eine Ration auch nur in ihren allgemeinsten Bugen zu charafterisiren! Entspräche & nicht unferen Vorstellungen von bem rabbiaten ungebulbigen Sicilianer, bag er auch über ben Berg ben fürzeften Weg tinichlagen werbe? Anftatt beifen bei Balernio, Girgenti, Caormina nur fanfte, in langen Linien fich bin = und ber= blingende Stragen, wie fie allerdinge unfere fchroffere Bergwelt nicht immer fich abgewinnen läßt. Bielleicht wird nir fpottend eingewendet, es tonne ein fo ftragenarmes Band wie Sicilien auf jene wenigen Ausnahmswege leicht in Mehreres verwenden. Aber ber Vorwurf burfte weniger as Land als bie Regierung treffen; wenigft ergahlte man einerzeit meinem Bater von ich weiß nicht welchen Stabten, ie lang zum Behuf einer Strafenverbindung Ersparniffe jemacht, bis die Regierung unter bem Bormanbe ber Mus: führung bas Gelb hinweg, ben Bau jeboch niemals in Ingriff genommen!

Wir hatten noch unsere Sonntagspflicht zu erfüllen und gingen in eine stattliche Kirche, wo freilich es Kunst erforderte, unsere Andacht durch eine gräuelvoll von der Orgel herabrollende Tanzmusit hindurchzustenern. Nach Besichtigung verschiedener antiker und normannisch saracenischer Baumerkwürdigkeiten wanderten wir der Hauptsache zu, dem alten griechisch römischen Theater, das zugleich den friedlichen wie den blutigen Spielen gedient haben soll. —

D befter Berr Rebafteur! Als ich eben im iconften Buge mar, bie fonnigen Bunber von Taormina ju foilbern, meine Erinnerung wiegend in ben ficilischen April-Luften, bie vor breigebn Monaten uns umfachelte, ba brad über uns am 10. Mai gegenwärtigen Jahres ein bichter Schneefall ein mit empfindlicher Ralte. Bahrhaftig, es war mir nicht gugumuthen, bag ich ju jener Schilberung in ber gehörigen Stimmung blieb. Run aber von neuem and bier in ber Beimath ber flarfte Tag über Gee und Bebirge lacht, ba fteigt alsbalb bas berrliche Taormina neu por bem Blick empor, wir betrachten antheilsvoll bas Theater, gang verschieden wiederum von allen bisher geschenen; wir fpaben burch bie rundbogigen Deffnungen ber großentheils erhaltenen Buhnenwand mit ihren Gaulenverzierungen binaus auf bas blaue Meer, fteigen hober und hober gwifden ben Gigen ber Bufchauer empor und brechen endlich, zu oberft angelangt, je nach Charafter und augenblidlicher Stimmung benn wir nehmen in Gebanten ein ganges Bublifum von Lefern und Buschauern mit uns - in einen Jubelruf bes Entzudens aus ober verfinten in bewundernbes Schweigen. Bom felfenbuchtigen Deer auf brei Geiten umlagert, bas borthin fich unabsehbar behnt, bier herum, fich windend, in bie Enge von Meffina bineinfluthet, fteben wir bem Metna gegenüber, ber noch nirgend uns in folder Berrlichfeit fic gezeigt bat. Zwei einzige langgezogene Linien, in flumpfem

Bintel fich begegnent, bilben feine oberfte Rrone; weit binaus bis in's Meer hinab gieht bie Abbachung zu unferer Linten; bie gur Rechten wird abgeschnitten burch niebrigere, boch perspettivisch fur une ben Sauptgipfel überragenbe Borberge. Gold eine Empfindung von ruhiger Große und einfacher Schönheit erregte er mir bier, bag auf ber Beimreife burch bie Rette ber geliebten Alpen - bas ichweizerische Rheinthal freilich ward meiftentheils burch Regen uns verbullt, aber fichtbar blieben fie uns von Relbfird, nach Land= ed, von ba nach Lermoos und weiter - ich fage, baß trot ber Grofartigfeit, Schonheit und Unmuth biefer Begenben ich feinen Berg mit ben Linien bes Metna gu vergleichen magte, bis ich heimtam in's vaterlanbifche Bartenfirchen. Erft bier, im Unblide bes Zugfpit, welcher, grundverschieben vom sicilianischen Konigshaupte, bennoch wie biefer an vereinter Großartigfeit und Schonheit ber Geftalt feines Gleichen fucht, erft bier rief ich freudigen Bergens aus: 3a, auch bu bift ein Fürst ber Berge!

Da fagen wir vor Metna und Meer, wandten uns, wann wir von einer Seite die Augen loszureigen vermochten, nach ber anberen, ichauten, ichauten und ichauten, und bachten feiner einstigen Roth ber Beschreibung. Ach was Beschreis bung! Wem fallt auch ein, bas beschreiben zu wollen! Es war vielmehr unbeschreiblich icon, in ber Barme ba gu figen, und recht ordentlich warm ichon war es, geliebter Lefer: ja in eben biefer Barme lauerte fur uns bie Ber= fuchung einer Unterlaffungefunde; tenn boch berüber von nabem Felsenberg ragte malerisch die Ortschaft Mola nebst einem Caftell; biefe Relsgipfel gu befuchen, war, ich tann es und tonnt' es mir nicht verläugnen, Schulbigfeit bes gemiffenhaften Reifenben; es follte fo icon bort oben fenn, es ftanden Gfelden ju Bebot, wir hatten alle Beit bis gur Stunde bes Dahles und ber Abfahrt, fo ward une verfichert. 3., die fonft fo unternehmende Freundin, bon ber Mittagshige übermannt, bezeugte feine Luft: Schoner als

bier, betheuerte fie, tonne es nirgenbe fenn; und balb bes Bormanbes froh, ftimmten B. und ich in Tragbeit bei. Bir lagerten une, bes beften Billens, ben Mugenblick zu genießen ohne Rebengebanten. Aber, aber ... nur ein gutes Bewiffen ift ein fanftes Rubetiffen, und ba blidte Dola auf mich berunter und fragte, wie bie Berfauferin ber fibullinifden Bucher, ob ich nicht jest und jest, nachbem viele Beit vertrobelt mar, ben Ritt noch machen wollte, ju bem mir anfanglich bie gange Frift nicht genügent ichien. D beneibenswerthe Rabigfeit ber Gelbittaufdung, womit Die Freundin, bie, wenn bei Rraften, nicht leicht einen iconen Musfichtepuntt unerklommen ließ, es fich und une ftete wieder bod und theuer verficherte, iconer tonne es ba broben ichlechterbinge nicht mehr fenn; broben wo boch gang ungehemmt in weit bebeutenberer Bobe, auf frei ragenbem Gipfel Fluth und Band und Bebirg nach vier Geiten fich immer mehr bem Blid erweitern mußten! Go, einestheils unferer gemeinfamen Tragheit grollend, anderntheils von ihr bezwungen, faß ich und lag ich ba, gleichfam mit Ginem Ange bie Bracht ber Gegend einsaugend, mit bem anberen nach bem noch Bunichenswertheren gierig emporichielend, mit halbem Bergen mich bingebend bem füßtragen Genug, mit ber anberen Salfte bem ftill wurmenben Gelbstvorwurfe. Das Beite mare freilich gewefen, eine Racht jugugeben, beut, wenn bie Mittagebipe gebrochen mar, jenen Ritt zu machen und morgen in frubefter Frube nochmal zum Theater zu wandern, um bie Begent in ihrem bochften Blange gu feben; benn bann ergluht - wenn nämlich es alfo ber Sonne beliebt - ber ftolge Aetna im Rofenichimmer, ein bezaubernder Anblid, fo wird une gefagt, und wer wollte baran zweifeln? Bie, wenn wir ben Ritt noch jest unternahmen, auf bie Gefahr bin uns zu verfpaten, und wenn wir bann zu bleiben gez mungen waren? Aber wir hatten ja Dr. G., ber auf eigene Fauft umberfcmarmte, bie Beiterreife jugefagt, bie Miethtutiche mar icon bestellt; und noch rechtzeitig von Mola gurudgufommen — nein, bazu war es nun endlich in der That pu spät.

Une ju troften, erklommen B. und ich nicht ohne Beabr bes Beinbruches eine fleine Bobe über bem Theater, en ftarrenben Lavabroden und Cattuspflangen gum Trot, ehrten ju J. jurud, bie im feligen Benugen immer fcwelgte, ubten, sangen beutiche Lieber: "Das Waffer rauscht, bas Baffer ichwoll", und mas bergleichen llebungen bes dolce berniente noch mehr maren. Da ichallten ploglich aus ber Liefe bes Theaters beutsche Manner-Quartette zu uns empor. Eine Gefellichaft von Schweizern, in Meffina anfaffige Raufleute mit ihren Bugehörigen, hatten Tag und Ort ju einem Brublingsausflug erwählt und in ben mitgebrachten Rorben uch beutscher Beise nicht bloß materielle Bergftartung, fonbern auch Rotenhefte geborgen. Luftig kletterten bie Rinber ber ausgeruckten Familien an ben Sigen bes alten Theaters berum und schrieen ihr Schwigerbutsch sich zu, wo einst griehifche und romifche Rufe bie Schauspieler und Rechter erregt hatten. Run, meinte I., fei fie völlig froh, hier geblieben zu enn, benn bas verlohne fich boch bes Berweilens, wenn man m Theater von Taormina beutsche Manner- Quartette gu joren befomme. Ich tonnte bie Poefie bes Augenblicks nicht augnen; nur war ich weder lang genug von der Heimath don fort, noch gebachte ich lang genug ihr fern zu bleiben, um mich burch ben beutschen Gefang unbedingt fur ben Befuch von Divla entschäbigt zu fühlen. Es hatte nah gelegen, fich mit ben halben Landsleuten bekannt zu machen, um fo mehr als wir Namen erlauschten von uns geläufigem Rlang; aber bie Gefellichaft ichien unter fich vergnügt, und wir befanben une ebenfalls wohl auf unferem hohen Boften, fo unterblieb es; wir zogen une im Schatten ber oberften auf bem Bergtamme fußenben Umfaffungemauer in's Grune jurud und liegen im Gras uns von Midden umjummen. Bald summten auch noch andere Wesen herbei, einheimische tleine Madden, welche in füblicher Lebendigkeit uns umschwärmten, mit einer Grazie tanzten, daß man sie für bestleidete possirliche Genienkinder halten konnte, aber endlich durch allzu nah getriebenen Muthwillen und lästig wurden und nicht zu vertreiben waren. Nur Eine von ihnen schien zu empfinden, daß es unschieklich sei, sich Anderen zum Ueberbruß zu machen, und mit pädagogischem Sinne beschenkten wir diese Eine mit kleiner Münze, nicht ohne die Anderen zu bedeuten, warum sie seer ausgingen. Eindruck machte dieß sicherlich für den Augenblick, aber auch sicherlich keinen längeren. Endlich mahnte die Zeit, von der herrlichen Stelle zu scheiden, noch ein langer Blick in die Runde und dann hinunter zur Stadt!

Im mehrmaligen Durchwandern berfelben Straße sahen wir hinterm Fenstergitter eines hochgelegenen Erdgeschosses einen ziemlich duster aussehenden Mann auf dem Fensterbrett mit heraufgezogenen Beinen sitzen, im Gespräch mit ein paar Frauen, die sich auf Stühlen heraußen wie zum Bestuche niedergelassen hatten. "Ha rubato", nickte der Führer, als wir fragten, ob es ein Gesangener sei. ("Er hat gestohlen, geraubt".)

Unser Mahl nahmen wir im "Timeo" ein; Timäus sei ein Philosoph gewesen, belehrte man uns. Wie das klingt: al Empedocle, al Timeo! Wie mussen davor unsere schwarzen und goldenen Bären, Löwen, Hirsche und andere, freilich mehr und mehr von den Wirthsschilden verschwindende Bestien sich verkriechen! Und doch rühmen wir uns ein Bolk von Denkern zu senn. Oder wird, wenn die Patina der Jahrshunderte sich auf ihre Namen gelagert hat, auch unseren Philosophen vergönnt senn anstatt der jest vorherrschenden langweiligen, weil ewig wiederschrenden Länders und Städten namen in Ausschriften zu prangen wie: Restauration zum Kant, Weinhaus zum Schelling, Hötel garni zum Hegel, Wirthsgarten zum Fichte? — Welcher Richtung Timäus angehört hat, ist mir unbekannt; seinem Wirthshaus aber muß ich nachsagen, daß es weder zu stoisch noch zu epicuräisch,

sondern mit wohlbereiteter einfacher Koft uns erquickte. Der Birthssohn oder Kellner, ber uns bediente, war einer der schönsten Jünglinge die ich je gesehen: leuchtendes Aug', eble Züge, Ernst des Ausdruckes, jugendlich schlanke Gestalt und ungezwungen fürstliche Annuth der Bewegungen stunden im Einklang. Dabei siel uns jedoch auf, daß wir in ganz Italien sowohl bei Männern wie Frauen zwar sehr viele hübsche, viele ausdrucksvolle Gesichter, viele Grazie der Bewegung, aber außer diesem Jüngling im Timeo und einer Anzahl bezaubernder Kinder, teine einzige die Blicke bannende Schönsheit getroffen haben, eine Ungunst des Zusalls, die wohl auch mit unserem raschen Fluge zusammenhing.

In anderer Beise hatte eine Erscheinung, Die fich jest mit uns ju Tifch feste, icon auf ber Sohe bes Theaters ansere Blicke gebannt burch unwiderstehliche Romit im Anjug sowohl als in ber Edigteit seiner Formen und Bewegungen. Er ichien ber Urtypus jenes originellen langgliebrigen reisenden Englanders, wie er unseren Carrifaturgeichnern vorschwebt, war aber ein Schotte, und in Folge mehrfacher Beobachtung vermuthe ich, daß jener Tupus in ber That eigentlich bei ben Schotten zu suchen sei und nur aus Un= tenntniß um ber englischen Sprache willen bem Englander augeschoben wirb. Aber ebenfo unwiderstehlich wie beim erften Anblid jene Romit, wirtte beim Gefprach ein Ausbrud großer Seelengute in Mug' und Stimme bes Schotten, und feine Rebe, vielfältig unferen Unschauungen wiberftrebenb, machte unbeschabet mancher schwer auszugleichender Wiberfpruche und ben Ginbrud berglichfter Rechtschaffenheit. Conjervativ, wie er sagte, von Gefinnung — und er schien etwa ein Landebelmann, vielleicht sogar ein vornehmer hatte er boch, vermuthlich in London, sich in Garibaldi vergafft; allerbinge tonne er bes italienischen Freiheitemannes Richtung nicht loben, aber beffen perfonliche Liebenswürdigteit fei unwiderftehlich. Dem Bapft wollte ter Schotte nicht aufwarten; gern hatte er gmar bemfelben als einem Couveran die Hand geküßt, so lang er sein Land besaß; seit bem Berlust des Kirchenstaates sei der Papst nur mehr Obershaupt der katholischen Kirche und ihm als Protestanten zieme somit sene Huldigungsbezeugung nicht mehr; ja er sinde, daß viele seiner Glaubensgenossen sich und ihrem Bestenntnisse hierin vergeben. Wir meinten zwar, der Papst sei so gut noch Souveran als die ungerecht vertriebenen Könige von Neapel, Hannover u. s. w. und es sei nun erst recht an der Zeit, ihm die hiefür gebührende Huldigung zu bringen, aber wir wußten die redliche Weinung des guten Schotten zu ehren.

Als uns endlich bie Diethtutiche wieber nach Giarbini gurudführte, ba trabte auch bie Schweigergefellichaft luftig binab, bie Rinber und jungen Leute furgere Bfabe amifchen ben langen Binbungen ber Strafe fuchenb, bie Gefetteren theilsweis reitend, theilweis ju Rug vor und hinter und brein. Im Stationshause tamen wir boch noch mit einem jungen Frauchen aus jener Gefellichaft in's Gefprach . einer Norbbeutschen, an einen Schweizer verheirathet; welch' eigen= thumliche Gache mag bas fenn, aus nordbeutidem Dabdenthum mit Einem Schlag in Die Gbfrauschaft nach Meffing verpflangt ju merben! - Gin Bettelbube, bem ber Schalt aus ben tläglich verzogenen Mienen fab, marb aus bem Bartzimmer weggeschnaugt; als er burch eine Kenfterlucke berein mich wieder anbetteln wollte, tam ich ibm guvor und ftredte mit einem Jammerantlig bie eigene Sand ihm almofen= beifchend bin ; er lachte luftig und gab Rube. Gpag verfteben fie.

Die herrliche Fahrt bis Messina ward uns etwas verkümmert burch die starke Besehung des Wagens, welche den freien Ausblick nach beiden Seiten hemmte. Reizte zu unserer Rechten das Meer mit seinem stets neu bewunderten leuchtenden Blau und seinen phantastischen Cyklopenselsen den Blick, so sessellen ihn links die breiten Schluchtenthäler, die vom Gebirge des Aletna und seiner Ausläuser mit und

obne Alugrinnfale zwifchen ben Rucken biefer Borberge fich gum Ufer herabsenken. Leiber entzog auch bie balb ein= brechenbe Dammerung und bie vielleicht schönften Theile bes Bege. Dagwifden verfurgte une bie Zeit ein junger Bulcinella von Deffinefen, ber mit Gefellichaft im Bagen Blat genommen; feine Spage waren nicht geiftreich, aber bie fublich gappelnbe Luftigfeit bes fechzehnjahrigen Berrchens er= goste uns. Balb batte er auch mit uns angebunden und feste und feine Tagesordnung auseinander; täglicher Unfang febr langes Bubettliegen, übrige Theile fammtlich Abwandlungen bes Zeitwortes Faullengen. Auf feiner Mutter Geficht las ich jenes geouloigergebene Bohlgefallen, baran fich bie Mutter folch überichaument lebhafter Gohne gewohnen. Manches halblaut im rafcheften Dialett ben Gefabrten gugeflufterte Wort blieb uns unverftanblich. Gollten wir felber bas Biel feiner Gpage bilben? Strafficher Frevel! Belche Freude barum, als er beutsch zu plappern fich geberbete und burch Bufall Borte gufammenknetete, bie er bei Renntnig ihrer Bedeutung ficherlich nicht gesprochen batte welche Freude, ihm unter Belächter gu betheuern, gefährlich fei es, in unbefannten Gprachen gu reben! Ginen Mugenblick ftuste bas Papageichen, bann beutelte es fich und bub guter Dinge feine Spage von neuem an, bis wir auf bem Babnhof von Meffina auseinanberftoben.

In dem großen Sasthof Bittoria seierten wir ein erstreuliches Wiederschen mit unseren aus Palermo hieher spedirten Koffern. Eine eilstägige Reise durch Sicilien mit Handsäcken, wenn auch wohlgesüllten, läßt die Kleidung an Schönheit genügend erbleichen, um sich nach Erneuerung zu sehnen. Und daß wir in einem als so unzuverlässig geschilderten Lande nicht ohne leise Sorge von unserem Hab und Gut uns getrennt hatten, das konnte uns, soweit wir Angehörige des schwächeren, auf Put und Tand bedachten Geschlechtes waren, billiger Weise Riemand verargen.

Den nachften Morgen widmeten wir einem Musflug im

Bagen nach bem Faro. Borüber an reigend und reinlich aussehenben Lanbhaufern, theilweise Schweigern und Deutichen geborig, fuhren wir burch ein antifes tempelartiges Thor, faben in ein paar falgige Binnenfeen bie Gifcher waten und gelangten bis babin, wo wir felber aussteigenb awar nicht im Baffer, aber im tiefen feinen Ganbe gu maten batten, weil bas Rahren ichier unmöglich mar. Bir grbeiteten uns jum Leuchtthurme binburd. Der wachthabenbe Offigier, ein Piemonteje, tam eilig berbei, die Fremben gu befichtigen; er mag Langweile genug ausstehen auf feinem Boften; benn bon einer und berfelben ob auch noch fo fconen Aussicht nahrt fich die Unterhaltung allgu wenig. Uns aber verfolgte auch bier jener Dittagsbuft, bem wir bei unferer beeilten Reife fo haufig nicht auszuweichen vermochten, und in Folge beffen war ber Ginbrud bes berühmten Bunttes mir ein verhaltnigmäßig geringer. Rinber, ichon gewobnt in folder Beife auf bas weiche Berg ber Fremben, insbesonbere ber thierliebenben Deutschen gu funbigen, boten uns zwei reigenbe gefangene Bogelchen gum Lostauf an. Bir ichalten und thaten boch ihren Billen, wenngleich bie Thier den vielleicht ichon ben nachften Tag wieber eingefangen waren. Doch gaben wir fie erft frei, ale wir une von ben jungen Qualgeiftern eine Strecke fahrend entfernt hatten. Die Bogel ichienen ber Geftalt nach Schwalben, aber von fo munberbarer, leuchtenb ftablblauer Farbe, wie wir folde nie guvor gesehen. Denn als achte und obenbrein furgfichtige Stadtfinder batten wir nie ein Schwalblein in Sanben gehalten und liebtost, und war uns ihre Uniform, wenn fie auf Telegraphenbrahten und Bligableitern fich fammelten, ober in ein Zimmer verirrt, rathlos und unbeilftiftenb barin herumfuhren, bis fie ben Musmeg wieber gefunden, immer ichwarz und weiß erschienen; wir mußten nach Meffina reifen, um in biefem Stud bie naturgefchichtliche Renntnig bes nachften beften beutschen Bauerntinbes ju erlernen. Gines entschwebte ichnell und freudig; bas

andere schien betäubt ober verletzt und wir dachten schon daran, es in Psiege mit uns nehmen zu mussen, als es, durch Wasserbegießungen ersrischt, plötslich emporsuhr und mit unseren guten Wünschen in's Blaue slog. Ich glaube, da wir am Nachmittag im Fortschiffen doch wieder ganz nah am Faro vorüberkamen, hätten wir, statt ihn zu besuchen, besser gethan, eine der als Aussichtspuntte empsohlenen Höhen zu erklimmen. Nunmehr aber sehlte uns die Zeit und wir stiegen nur zu einer Kirche hinauf, wo zwischen Meer und Berg geklemmt, die Stadt an letzterem sich empordrängt. Sehenswerth erwies sich uns auch bei raschem Besuche der Dom; dann eilten wir zum Gasthof zurück, und von da nach eigenommenen Gabelfrühstück dem Hafen zu, dort Absschied zu nehmen von Messina nicht nur, sondern von ganz Sicilien.

Die Musfahrt war icon; auf bem Schiff fanben wir verschiebene Reisenbe, mit benen wir schon mehrmals qufammengetroffen waren; auf bem Ded wurde geplaubert. Steif und ftumm bewegte fich unter uns Baffagieren auch ein übellaunig aussehender altlicher Britte umber, beffen hochabliger wohlbefannter Familienname und Titel auf feinem Roffer zu lefen ftunb, und fprach mit Riemand als mit feinem Courier und bem Capitan. Die Mahlgeit berief uns in ben Galon binab. Mus ben nebenanliegenben Cabinen brang manchmal einer jener unbeschreiblichen, aus ber Tiefe ber Geele geholten gurgelnben, gludfenben Jammertone, wie bas Schiff fie tagtäglich an feine Banbe ichlagen bort. "Da fingen wieber Ginige", fagte berglos ein nordbeutichen Junter. Muf zwei langen feften gepolfterten Banten, einen ebenfalls feften Tifch entlang nahm bie Befellichaft fich gegenfeitig in bie Rlemme. Much Geine Lorbichaft ftedte mitten unter uns. Unfer Freund und Unführer, beffen Meugeres ben Gentleman jum mindeften ebenfo beutlich verrieth wie bas unferes erlauchten Tifchgenoffen, nahm fich in driftlicher und landsmannichaftlicher Rachftenliebe beraus, benfelben ob Gefahr

ber Seefrankheit vor Oliven zu warnen, die, in etwas zu beutigem Dele schwimmend, des eblen Herrn Selüsten erregen schienen. Ein kurzes Knurren und die Abladung halben Schüsselchens auf den Teller Sr. Lordschaft war die ausdrucksvolle Antwort an den Berwegenen. Doch das Undeil schreitet schnell. Roch heut ist den Zuschauern die Behendigkeit räthselhaft, mit welcher in so beengter Lage Seine Herdigkeit beide allerdings nicht sehr großen Beine über die hohe Sistehne des Kanapee's zu werfen und in seine Cadine zu entstürzen im Stande war. D! Wenn schon auf einkurzes stolzes Knurren, auf das gierig trotze Berschlingen etlicher Oliven in anrüchigem Del so rasche Remesis ersfolgte ... welche Woral vermag in so ereignissschwerer Zeit, wie die unsere, der Leser hieraus zu ziehen!...

Im Abendichimmer betrachteten wir die rothlichblaue, bufter aus bem Deer fich bebenbe Felfentuppe bes Stromboli. Gie ftimmte zu ber ichauerlichen Ergablung, wie Ungelichts einer gangen Schiffsmannichaft ber Teufel in ficts barer Bestalt einen ob feiner Bosartigfeit berüchtigten Capitan burch bie Luft herbeigeführt und, in ben Schlund bes Rraters hinabfabrend, mit fich geriffen babe. - Gern batte ich bie Dammerftunde auf bem Meer genoffen ; boch maren bie Recfereien eines Mitreifenben nur allgu begrunbet. Geltfam! Ich hatte Riemanten angefnurrt und von bem ale trefflich gerühmten Dable nur etliche Löffel Suppe genoffen ; aber hienieben muß ber Unschuldige mit bem Schuldigen leiben. Es ift mir nicht erinnerlich, ob querft bie ficilifche Rufte aus unferem Gefichtefreis ober ich unter Ded verfant. Go viele aute Laune aber blieb mir noch in meinem immerbin erträglichen Glend, baß ich ein baperifches vierzeiliges "Erublieb" auf jenen Reder bichtete und burch B., welche mit ichwesterlichem, wenn auch lachelnbem Mitteid mich besuchte, ibm vermelben ließ.

Mit feine blauen Glaasln ber, Bas ichaugt jeg ber fo furnehm ber!

## 

Here were the control of the control

The same of the state of the state of the same of the

mochte und biese Aufzeichnungen begann. Und wen tr nun die Berantwortung, wenn nicht ben verantwortlid en Rebakteur?

## LIV.

## Bon zweierlei pabagogischen Bersammlungen und ihrer Bedeutung.

Befanntlich tagte ju Munchen in ber Beit bes 20. bis 23. August b. 3re. bie fünfte Sauptversammlung bee "baperifchen Lebrervereins". Benige Tage barnach (2. bis 5. September) fant bie erfte Generalverfammlung bee "fatholisch pabagogischen Bereins" - von ba ab "tatholischer Ergiehungsverein" fich nennend - gu Dettelbach in ber Rabe Burgburge ftatt. Rach ben Angaben ber öffentlichen Blatter betheiligten fich an ber erftgenannten Berfammlung bei 2500 Mitglieber bes Bereine (einige Blatter ftellen fie auf nabegu 3000); an ber lettgenannten nahmen bei 700 Antheil. Die Mitglieber bes "tatholifchen Erziehungsvereine" burften fich auf 1200 belaufen; bie bes "allgemeinen banerifchen Lebrervereins" begiffern fich nach ben in ber letten Bereines versammlung gegebenen Aufschluffen auf 9850, worunter 2937 bem wirtlichen Lebrerftanbe nicht angeboren. Rach ber minifteriellerfeits bem feinerzeitigen "baperifchen Schulgefetentmurfe" angefügten "Statiftit" von 1865/66 (ob ingwiften eine neuere erichienen, ift mir nicht befannt) beträgt bie Gefammtzahl aller baperifchen Lehrer 9062. Demgemaß ftunben bem lettgenannten Bereine gur Stunde noch (ober blog ?) 2149 wirfliche Lehrer ferne.

"Zahlen sprechen", sagt man so gerne in unserer Zeit und Niemand wird läugnen, daß in dieser Hinsicht der "tasholische Erziehungsverein" und seine erste Generalversamms ung nicht entsernt sich mit dem "allgemeinen dayerischen Zehrerverein" und seiner fünsten Hauptversammlung messen lann. Und doch entscheiden die bloßen Zahlen, so hoch oder niedrig sie an sich auch sehn mögen, noch nicht Alles. Das nieden Bereinen und Versammlungen zunächst und hauptsfächlich Entscheidende ist der in ihnen herrschende Geist, die Principien, die sich da geltend machen, die auf ihnen bestuhenden, von ihnen inspirirten Bestrebungen.

Dierin geben die beiben Bereine und ihre jungft geplogenen Berjammlungen weit, fehr weit auseinander; ja, fie find fich gerade in der Hauptsache contradittorisch entgegen= gefest. Richt zwar rudfichtlich ber Biele, bie fie fich ge-Beide Bereine und bem entsprechend ihre geitftedt baben. weiligen Berfammlungen bezwecken in perfonlicher Sinficht bie Forberung ber ihnen am nachsten liegenben Stanbesintreffen, in fachlicher Sinficht bie bes öffentlichen Unterrichts= und Ergiehungswefens, fo weit baffelbe innerhalb bes Rahmens ber "Elementar = ober Bolfsschule" fich zu bewegen bet. Treffen fie nun auch ruchsichtlich bes einen Zieles "Körberung ber Stanbesintereffen" aufammen, fo weichen fie bo in Verfolg bes anbern Zieles insoweit grundwesentlich bon einander ab, als fie babei von gang entgegenstehenden Brincipien ausgeben und folgerichtig zu ebenfo entgegen= tebenden Bestrebungen auf bem inneren, geiftigen Boben bes Bolteschulwesens gelangen; mit Ginem Worte: die Forderung Boltsichulwejens ift bas Endziel ber beiden Bereine, aber er geiftige Inhalt, mit bem fie es fullen wollen, fteht nich biametral entgegen. Dieser ift aber gerabe bie Sauptjache, ber tiefinnerste Rern, und hierin bivergiren beibe fo febr, baß fie als "feindliches Bruberpaar" wohl noch manch tine Beit fich gegenüberfteben werben.

Baren nun beibe Bereine von ber Beschaffenheit fo

mancher anderen, die ebenso gut nicht eriftiren könnten, ohne daß dem öffentlichen Leben dadurch irgendwie ein Schaden over Rugen zu Theil wurde: so könnte man über sie gerublich schweigen. Aber die in Rede stehenden Bereine und ih jüngsten Bersammlungen haben durch die Tragweite ihre aufgestellten Principien eine gewisse höhere Bedeutung, sie greisen ebenso sehr in unser religiöses als sociales Leben ein, so daß sie eine nähere Besprechung auch in diesen Blattern sehr wohl verdienen.

Beibe Bereine verdanken ihr Entstehen wie ihr Bestehen einem geschichtlichen Entwicklungsprozesse. Man würde sich nämlich sehr täuschen, wollte man sie als das blose Produkt einer eben herrschenden Zeitlaune (wenn dieß Bort erlaubt ist) betrachten; vielmehr ist die Frage: welches die rechte Lehre von der Erziehung des Menschen sei? ihre Beburtsstätte.

Bar Padagogit, d. i. die Lehre von der Erziehung des Menschen schon im grauen Alterthume bekannt, so hat die erziehungs- und erlösungsbedürstige Menschheit doch erst in der Person Jesu Christi Alles erhalten, was sie bedurste. Er war, ist und wird ewig bleiben das höchste, erhabenste und unerreichbare Ideal des Menschen und seines Geschlechtes. Abri in Ihm wurde gleichzeitig auch Alles gegeben, was möglich macht, daß der Erdgeborne das Ziel erreiche, zu dem der menschgewordene Sohn Gottes wieder den Pfad und Ausgang erössnet hat. Und so ist in Ihm und dem Eintrit seines Wertes und seiner Lehre in die Welt die rechte Lehre von der Erziehung des Menschen, weil auch das geeignete und allein wirtsame Mittel dazu gegeben worden und zwar für immer und ewig.

Dieß war auch ber leitende Grundgedanke der privaten und öffentlichen Erziehung bis zu Eintritt jener ungludseligen Glaubenöspaltung, welche in ihrem Berlause auch das Gebiet der Pädagogik berührte. Die neue Kirche entwickelte nämlich in diesem Betreffe je länger desto mehr

ne immense Thatigkeit. Es begreift fich bas fehr leicht, enn man bebenft, bag es bier galt ben neuen Glauben gu arunden und rudfichtlich feiner Butunft ficher ju ftellen, as boch ficherlich am erfolgreichsten burch tie Schulen gejeben konnte. Die "alte Kirche" bagegen hatte nach ben amal gegebenen Berhaltniffen vorerft nur zu forgen ihren achwuchs im alten Glauben zu erhalten. Go tonnte fie 5 felbstverftanblich vorerft nicht sonberlich einläklich mit r Erziehunget und e befaffen. Dieje wurde um fo lebhafter if ber andern Seite betrieben. Balb aber gerieth fie in bie ande ber "Biffenschaft", b. h. nicht mehr fo faft Babagogen n Rach waren ihre Bearbeiter geworben, als vielmehr bie nentlichen "Gelehrten", welche im Laufe ber Zeit bie Schule smer mehr bem Chriftenthum und ber Rirche entfrembeten. 168 tonnte nun nicht ohne wohlthätigen Rüctschlag auf Die atholiten bleiben, insoferne fie baburch genothiget maren, e driftlichen Erziehungegrundfage befto nachbruchfamer ib in wiffenschaftlicher Form zu verfechten.

So standen sich schon zu Anfang bieses Jahrhunderts wi Richtungen gegenüber: die eine versocht die Erziehung Denschen auf der Grundlage des vernünstigen Dentens it Ausschluß des Einflusses der positiven Religion auf das ziehungsgeschäft; die andere halt fest an ihr als der einzig heren und wirtsamen Grundlage aller und jeder Erziehung.

Dieser Gegensat war lange Zeit ein latenter geblieben. ie Consession hatte ihre "consessionelle Schule". Sie war währleistet durch seierliche Staatsverträge wie durch eine ngjährige Praxis, und so machte sich der obige Gegensat derchgängig nicht im Leben, desto mehr aber in der dagogischen Wissenschaft bemerkbar. Die große Masse war evon so viel wie nicht berührt. Wan ließ die Herren Pädasgen sich weiblich streiten und ging seiner Wege. Fur eins 11 — im Drangs und Sturmjahr 1848 — machte sich e Gegensat praktisch bemerkbar, insoserne das weiland ranksurter Parlament in die Grundrechte das Princip von

ber "consessionslosen Schule" aufnahm. Doch bas Parlament scheiterte an der boktrinären Prosessoren, und Abvokatenweisheit ebenso gut, als an dem Wiberwillen der durch Hulfe ber Kirche sich allmählig wieder ermannenden Regierungen; die Grundrechte wanderten in den — Papierkorte
und damit auch das Princip der consessiosen Schule alse ber intendirten Form der künftigen "deutschen Bolksschule—
in ausschließlicher Staatsregie.

Ingwifden aber begann es unter bem Lebrerftanbe : gabren. Geine materielle Lage war vielfach nicht blog eim unerquickliche, fonbern gerabezu unteibliche geworben, namen lich in ber Richtung auf die fo tief greifende Berforgung frage fur ben Rall versonlicher Dienstuntauglichteit wie fin ben Kall von Sinterlaffung verwaister Bittwen und Rinde-Bar es nun junachft biefer Umftanb, ber bie Lebrericat veranlagte fich ernftlichft um bie Mittel gur Berbefferun ihrer zeitlichen Lage umzusehen, und brachte fie biefe gemein fame Roth fich allmablig naber, baß fie, bon ber Dacht be Bereinigung überzeugt, aus ihrer feitherigen vielfachen Ber fplitterung heraustraten, fo haben bagu auch noch ander weitige Momente mitgewirft, bie vornehmlich im Bufammer hange mit ben burch bie veranberten Zeitverhaltniffe afteigerten Forberungen ftanben, welche an Lehrer und Gon Te gestellt wurden und sonach fich hauptfachlich auf bem paben = gogifchen Boben bewegten.

Bas nun zunächt ben bayerischen Lehrerstand anbelangt, so begann er — wenn mich mein Gedächtniß nicht trügt — zu Anfang der 60ger Jahre im Bereinswege sich enger zu verbinden und gegen Ende des J. 1864 erschien die "Dentschrift des bayerischen Lehrervereins" öffentlich im Drucke. Dieselbe stellte sowohl in persönlicher wie streng sachlicher Hinsicht genau formulirte Grundsätze als leitende Norm für die in Aussicht gestellte Organisation der bayerischen Boltssichule auf und kann somit mit vollem Rechte als das "Programm" des bayerischen Lehrerstandes bezeichnet werden. Eine

r Folgen beffelben, soweit sie zunächst in bas Gebiet bes mit bethätigten Bereinslebens sielen, waren die regelmäßig ieberkehrenden General, oder Hauptversammlungen. Seit eftehen des besagten Bereins sind ihrer fünse gehalten orden, wovon die letzte zu München gegen Ende August's attfand.

Reben diesem "allgemeinen bayerischen Lehrerverein" und tabhängig von ihm constituirte sich aber nach etlichen ahren ein anderer, zweiter, der "katholisch pädagogische erein". Dieser lehnte sich in den ersteren Jahren seines estehens an die "katholischen Generalversammlungen Deutsche mds" an, da er bei seiner anfänglich geringen Mitgliederschl nicht selbstständig auftreten konnte. Erst im heurigen ahre hielt der Berein, wie oben angegeben, seine erste Hauptschmulung. Sein Entstehen verdankte er, auffallend genug! m "allgemeinen bayerischen Lehrerverein". Wie das gesmmen, wird ein Blick auf die innere Schächte des letzteren irthun.

Das Programm von 1864 erlitt, wie sich Ihre Leser her noch erinnern werben, gleich nach seinem Erscheinen e verschiedensten Beurtheilungen. Es sanden zwar darin cht bloß katholische, sondern auch protestantische Stimmen unch "ein Haar". Daß aber gleichzeitig gerade die Berster und Bersechter der sortgeschrittenen "modernen Pädasgit und Schule" von dem ganzen Opus nicht sonderlich baut waren, vielmehr meinten "das Ding sei noch viel zu hm", beweist eben, daß das Programm im großen Ganzen immer jenen leitenden Principien Rechnung trug, welche bahin die Grundlage des Boltsschulerziehungs und nterrichtswesens gebildet hatten. So lag denn dasselbe ch ziemlich weit ab vom pädagogischen Radikalismus wie ationalismus.

Inzwischen consolibirte fich ber Berein nach zwei Riche ngen hin immer mehr. Ginmal, indem er seine Bereins= unbfate nach innen mit wachsender Energie festhielt, und

bann, inbem er nach außen fur bie Bereinszwede auch aus ber Reihe von Nichtlebrern Theilnehmer und Forberer qu gewinnen ftrebte. Bin ich nun nicht völlig im Brrthume, fo murben in letterer Sinficht bem Bereine weit mehr politifche ale pabagogifche Elemente eingefügt. Db bieran alle Lebrer als folde, foweit fie Bereinsmitglieber waren, ein befonberes Gefallen batten, ftebt babin. Benigftens verlautete, bafe mander berfelben mit begfallfigen Bebenten nicht binter bem Berge gehalten habe. Doch bem fei wie ihm wolle: ber Berein muche und erftartte mit jebem Jahre mehr. Die perfonlichen Stanbesintereffen in Form ber Frage nach Be baltsaufbefferung, ber Lage ber Lehrerwittwen und Waifem u. bal, gingen fichtlich einer gebeiblichen Bofung entgegem Der Berein betheiligte fich burch Delegirte an ben allge meinen beutichen Lehrertagen, an benen in Defterreich u. f. w. wie er felbst in seinen nur einmal (burch ben Rrieg por 1870) unterbrochenen Sauptversammlungen von feinem Bebeiben Zeugniß ablegen fonnte. Ingwifden aber gewanne jenes pabagogifche Element immer mehr Raum, bas zu bem im alten Brogramm von 1864 aufgestellten Brincipien nicht recht mehr paffen wollte. Das war auch Jenen allmablig flat geworben, welche ben berrichenben Weift bes Bereins und feine leitenben Grundgebanten aus bem Bereinsorgane, ber "baneri= fchen Lehrerzeitung", fich gurecht gu legen bemubt maren. Gie tonnten fich nicht verhehlen, bag in bem Organ immer beutlicher ein gegen bie Rirche und ihre gesetlichen Bertreter feinbfeliger Beift und ebenfo bie - moberne Babagogit obenauf tamen.

Der Rückschlag konnte nicht ausbleiben. Man fragte sich mit Recht: wohin bas führen solle? Man fand, und gewiß nicht ohne bie vollste Berechtigung, daß solcherweise bie "Boltsschule" in Bahnen gelenkt zu werden brohe, wohin sie zu führen ber Berein von allen benen kein Mandat hatte, welche in erster Reihe die Schule unterhalten muffen, und bas ist das noch gläubige christliche Bolk in seiner über-

wiegenden Mehrheit. Daß das besagte Bereinsorgan bie tiefunerste Gesinnung des gesammten Lehrerstandes, soweit er dem Bereine angehört, repräsentiren sollte, das glaubte lein Dentender und glaubt es auch heute noch teiner, der jemals Gelegenheit hatte eine größere Anzahl derselben persönlich und näher tennen zu lernen. — So legte sich den Katholiten je länger desto mehr der Gedanke nahe, einen eigenen Berein zu gründen, nicht um so ein Paroli zu bieten, sondern vielmehr um die katholischen Erziehungssgrundsähe in Ansehung des wachsenden Gegensages mit verzeinten Krästen um so nachdrucksamer zu vertheidigen.

Solcherweise entstand nach ben mehr außern Grunden betrachtet "ber tatholisch pabagogische Berein". Er mar bas Brodukt ber Rothwehr. Man hat seinerzeit über ihn mit mancherlei harten und schimpflichen Borten geurtheilt, namentlich seinen Hauptbegrunder, herrn Lehrer Ludwig Auer, mit Berbachtigungen aller Art, bie felbft bis gur Berlaumdung sich erweiterten, übel behandelt \*); aber ber Berein ift nunmehr in ben hauptbeweggrunden seines Entwie Bestebens fattiam gerechtfertiget. Die fünfte Sauptverfammlung des bayerischen Lehrervereins hat hiezu das ausgiebigfte Beweismaterial geliefert. Bei biefer Gelegenheit wurde nämlich bas ursprüngliche Programm von 1864 nicht bloß ganglich verlaffen, fonbern ein biametral entgegengefettes an beifen Stelle gebracht. Es burfte fich ber Dube lohnen, bieß burch einen turgen Rückblick auf bas besagte ursprung= liche Brogramm zu begründen.

Was in diesem Programm als Antlang an "padagogis schen Raditalismus" gelten konnte, war hauptsächlich die Erdrterung über die Frage von der "Schulleitung und Schulseufsicht" und zwar vornehmlich in der Richtung auf die "Lotalinspektion". So wie diese dis dahin in Bayern be-

<sup>\*)</sup> Und zwar gerade von Seite bes - Sauptausichuffes bes baberifchen Lebrervereins!

stand und noch bis jest besteht, war und ift fie nur ber Manbatar bes "Staates", ber feit langem bie Aufficht und Leitung bes gefammten Boltsichulwefens an fich genommen batte. Für bie Rirche und begiehungsweife ihre gefetlichen Bertreter mar fie aber in ber einmal beftebenben Form gleichzeitig ber concrete Musbrud und bamit bie Burgichaft für ihr Mitanrecht auf bie Schule. Inbem aber bas Brogramm unter Befürwortung ber Rothwendigfeit ber Aufhebung ber Lotalinfpettion fur bie ungeschmalerte Fortbauer biefes eben befagten Mitaurechtes auf bie Schule feinerlei anberweitige Form ober Mobalitat aufftellte ober vielleicht eine folche gar nicht aufzustellen wußte, mochte fich bei Manchem ber Gebante nabe legen, man habe es bier offenbar mit einer versteckten zwar, aber barum nicht minber firchenfeindlichen Tenbeng und zwar mit jener leibhaften ber "moternen Babagogit" ju thun, welche befanntlich principiell bon ber Rirche als folder in ber Schule nichts wiffen will. Darum war bieg auch ber Buntt, ber am meisten Anfteg erregte. Aber, ohne ungerecht zu fenn, barf nicht außer Acht gelaffen werben, baß bas Programm von 1864 Geite 41 ausbrücklich ertlart "weber einer ftrengen, gerechten, geits und zwedmäßigen Aufficht überhaupt, noch insbesonbere einer Aufficht von Geite bes geiftlichen Stanbes" fich entgieben zu wollen; bag "nach wie vor ein Geiftlicher gum Diftrifteschulinspettor und ber Ortsgeiftliche ale Boritgenber ber Ortsichulpflege gewünscht werbe", und fonach ber in biefer Sinficht eingenommene Standpuntt von bamale noch febr entfernt lag von bem in berfelben Richtung jungft gu Munchen vertretenen Standpuntt, wobei fich überbieß noch in Ausbrucksformen ergangen murbe, bie ber "Burge bes Beiftes" ju fehr entbehren, um fie in biefen Blattern ber Aufzeichnung und bamit ber Erhaltung zu Rus und Frommen fünftiger Beichlechter wurdig zu erachten.

In anteren fehr wesentlichen Studen bagegen fprach fich bas Brogramm fo corrett als möglich aus. Go 3. B.

läßt es sich (S. 26) rücksichtlich bes "Lehrinhaltes ber Eles mentarschule" folgendermaßen vernehmen: "Die Unterrichtes gegenstände der Elementarschule, also den Lehrinhalt berselben anlangend, so gedührt in Ansehung des Zweckes, das Kind frühzeitig auf das Endziel unseres Dasenns, auf das höhere Leben in der Gemeinschaft Gottes hinzuleiten, seiner ganzen Lebensrichtung die Weihe des Göttlichen zu geden, es das durch in die sittliche Welt einzusühren, ihm seste auf der gottgeoffendarten Wahrheit ruhende Grundsätze zur Ausgestaltung seines inneren Lebens wie zur richtigen Ersassung seines Berhältnisses zu Gott und seinen Nebenmenschen einz zuprägen, ohne alle Frage dem Religionsunterrichte mit biblischer Geschichte die erste Stelle."

Offenbar ift hiemit bie Vollsschule nicht bloß als eine Unterrichts . sondern auch ebenso fehr und in erster Reibe als Ergiebungsanstalt auf driftlicher Grundlage gegeichnet. Und bamit ja tein Zweifel obwalte, mas fich bas Brogramm barunter bente, hat es biefelbe genau als "bie gottgeoffenbarte Bahrheit" bezeichnet, ale auf welcher allein bie feften Grundfate fur bas hohere Leben in der Gemein= fcaft Gottes, biefes Endgieles bes menfchlichen Dasenns, Inbem es fobann folderweife feinen "Religions= begriff" und damit bas eigentliche Wesen des intendirten Religionsunterrichtes als ben positiven schlechthin behat es von vornherein alle Möglichkeit abgezeichnete, ionitten, ihm ben Borwurf eines vermässerten, rationaliftisch gefärbten Religionsbegriffes zu machen. Implicit bat es aber auch festgestellt, bag ber gesammte übrige Lehrinhalt also ber eigentliche "Unterricht" in ber Glementarschule mit biefen festen, auf ber gottgeoffenbarten Wahrheit ruhenben Grundfatten nicht collibiren burfe, bamit ber große Endzwed "bas Rind frühzeitig auf bas Endziel unseres Dasenns hinguleiten" nicht vereitelt und fo wieber niebergeriffen murbe, mas ber "Religionsunterricht und bie biblifche Geschichte, biefer Unterrichtsgegenftant an erfter Stelle" aufbauten.

Ganz conform hiemit und in Form eines logischen Corollars hat varum das Programm (S. 30) die "aushilfs» weise Ertheilung des Religionsunterrichtes durch den Lehrer" gleichfalls seitgestellt und dieß speciell auch aus dem Grunde motivirt, "weil es dem (zeitweilig vielleicht verhinderten oder geschäftsüberdürdeten) Geiftlichen nach seiner ganzen Stellung obliege, den erwachsenen Kirchengemeindegliedern die jüngeren nachzubilden." Es hat sonach das Programm die Bolkssschule auch als Hülfsanstalt der Kirche anerkannt, sonst wäre es unerfindlich, wie es hätte die "theil» oder aushülsweise" Ertheilung des Religionsunterrichtes und zwar des "confessionellen" durch den Lehrer als eine der wünschenswerthen Bestimmungen im "zu erlassenden Schulsgeset" bezeichnen können.

Daß bas mehrbesagte Programm von der Grundansschauung bezüglich der Schule auch als einer Hulfsanstalt der Kirche geleitet war, bezeugt es serner S. 6, woselbst es sich in folgender Weise ausspricht: "Die Entstehung der heutigen schulgemeindlichen Volksschulen aus Kirchschulen im engsten Sinne des Wortes, hat den erstern bisher durchgängig den Charafter der Confessionsschulen aufgeprägt. Es möchte darum aus dieser historischen Basis abzuleiten seine daß den in einer Gemeinde zur Zeit für die versichiedenen Confessionen errichteten gesonderten Schulen der confessionelle Charafter belassen werde."

Das Programm geht sogar noch um einen Schritt weiter, indem es in Mischorten den in der Minderzahl befindslichen Confessionsverwandten, für den Fall daß sie noch keine eigene confessionelle Schule hätten, das Recht vindicirt, unter Beobachtung der gesetzlichen Cautelen "eine eigene Confessionsschule" begründen zu können, und die Gründung von "größeren Simultanschulen" speciell auf den Fall reftringirt, daß in einer Schulgemeinde "mehrere gering frequentirte Confessionsschulen" sich vorfänden.

Die im Programm berrichende Grundanschauung von

der Bolksschule als einer "confessionellen, auf dem positiven Christenthum sußenden öffentlichen Unterrichts- und Erziehungsanstalt" sindet darum ihren geeigneten Ausdruck auf Seite 3, woselbst sie principiell als die öffentliche Unterrichts- und Erziehungsanstalt bezeichnet wird, welche dem Staate und der Kirche ebensowohl als der Gemeinde zu dienen hat." Und das war der Hauptsache nach noch immer die rechte Lehre von der Erziehung des Menschen durch die Bolksschule.

Bergleicht man nun aber mit alle Dem was jungft zu München proklamirt wurde, so sieht sich jeder chriftlichs gläubige Schulmann zur schmerzlichen Frage gedrängt: welch tiefgreisende geistige Wandlung ist mit dem bayerischen Lehrerverein innerhalb der kurzen Zeit von acht Jahren vor sich gegangen, daß er es über's Herz bringen konnte, auf einmal nicht bloß ganz untreu seinem ursprünglichen Programm zu werden, sondern unter Berläugnung aller dereinst aufgestellten christlich spädagogischen Erziehungssprincipien die entgegengesehtesten, die der "modernen Pädagogis" zum Programm zu machen und dadurch in der "Entwicklung der Schule" um ein Jahrhundert zurückzugehen\*)?

<sup>\*)</sup> Das ift nicht zu viel, es ist noch nicht einmal genug gesagt; benn bas formale Princip dieser "Erziehungskunde" ist das der "Entwickelung" bes Menschen; aber ihr ganzes Werf ist bloß dieß Eine: sie empfängt einen unentwickelten Naturmenschen und gibt einen entwickelten Naturmenschen zurück, er mag nun viel verständiger sehn, mag jest sehr viel wissen, mag sich diese oder jene Angewöhnung oder Geschicklichseit zu eigen gemacht haben; aber seine Natur ist nicht verändert, nicht veredelt, er ist, der er war von Anbeginn. Dieses Erziehungsspstem und Brincip ist aber kein christliches mehr; darum negirt es auch consequenterweise jeden berechtigten Einfluß der positiven Religion auf die Erziehung, der "sesten Grundsähe der gottgeossens barten Wahrheit" und buldet höchstens noch den Einfluß einer Religion ohne — "Dogma". Diese Erziehungssunde ist darum überdieß auch niedrig, unvollsommen und vernunstwidrig und sieht

Der Berein trat völlig als Anwalt ber — Communalighule auf und bezeichnete sie als Postulat der Zeit. Indem aber dieses Princip zu München adoptirt ward, kann es nicht mehr Wunder nehmen, wenn gleichzeitig der Krieg gegen die vor acht Jahren noch versochtene Consessiona-lität der bayerischen Bolksschule in Aussicht gestellt und jede jehige wie kunftige Berständigung mit den gesehlichen Bertretern der Kirche perhorrescirt und abgelehnt wurde.

Ober ist es mit Sapen, wie die solgenden, anders bestellt? "Bom lebel ist es und sern vom Zwecke der Boltssichule, den Geist des Kindes schon in frühester Jugend mit der consessionellen Zwangsjacke bekannt zu machen." "Im Cultus der Bernunst suche die Pädagogik ihre schönste Aufgabe! Im geraden Gegensaße hiezu steht die consessionelle Partei, welche den Menschen als ein grundverdordenes, dem Teusel versallenes Geschöpf hinstellt, das nur unter der kirchslichen Zucht zu einem brauchdaren Geschöpfe herangebildet werden könne." "Daß die Consession oder das Dogma heute noch unsere Boltsschule trenne, ist ein Anachronismus und mit den gegenwärtigen socialen Berhältnissen im offenbarsten Widerspruche."

Bekanntlich sind solche und ahnliche Anschauungen unserer "liberalen" Presse sehr geläufig. Man könnte darum fast versucht seyn die Meinung auszusprechen, daß sie auf der Rednertribune der Lehrerversammlung zu München als plagiatorische Copie sich lediglich in die faltige Toga des "strengpädagogischen Gewandes" warsen, um als neue padagogische Weisheit zu paradiren und gleichzeitig den ungetheilten Beisal aller liberalen Kirchenstürmer auf die wohlfeilste Weise sich zu verdienen.

Allein der hitige Gifer und Nachbrud, mit welchem

noch unter bem Begriffe, ben bie vorchriftliche Belt bievon hatte; Diefer war ein hoberer, ale bag fie ihr bie bloge Entwickelung bee im Menichen Belegenen jur Aufgabe gestellt hatte.

gleichzeitig fur bie Communalichule ale bas "Sauptprincip ber mobernen Babagogit", alfo ber Babagogit ichlechthin, Lange um Lange eingelegt und versichert wurde: "wir fonnen nur bann mit ber Geiftlichfeit Sand in Sand geben, wenn ibre Brincipe nicht auf Spllabus und Encotlita (wie Biele werben beibe je nur zu Weficht befommen baben!) bafirt find und wenn fie fich in Babrheit als Trager ber Gultur betragen" - zeigt zur Benuge, bag wir es gang ernftlich nicht etwa mit einem neuen, bem alteren von 1864 entgegengesetten Programm, fondern geradezu mit einer programmmäßigen leibenschaftlichen Agitation zu thun haben, welche feineswegs mehr bie perfonlichen Standesintereffen im Auge bat, fonbern fich allein und fonft feinem von allen babei betheiligten Fattoren bie befinitive Lofung ber Schulfrage vindicirt. - Bu biefem Urtheile ift man um fo berechtigter, ale am Schluffe ber Berfammlung emphatisch ge= rufen wurde: "Sagen wir es ben Gegnern, bag wir ftets als Manner banbeln wollen, bag wir jebe Gache reiflich prufen, um (une) ein ficheres Urtheil zu bilben, und bann erft jur Gache felbft Stellung nehmen \*)."

Demgemäß hat also ber Berein, wenigstens in seinen Leitern und Führern, erst nach vorausgegangener reislicher Prüfung ber Frage nach "Entconfessionalirung ber Bolkssichule" und ber "consessionslosen Communalschule" auf Grund bes baburch erlangten sicheren Urtheils Stellung genommen und beides zu erreichen und burchzusühren a tout prix, als bas ausgesprochene Ziel seiner neuesten Strebung protlamirt?

Man ift nicht berechtigt, in die obige öffentlich abgegebene Bersicherung einen Zweifel zu setzen; aber man ist auch ebenso berechtigt zu fragen: waren vielleicht die im Programm von 1864 ausgesprochenen leitenden Grundsate

<sup>\*)</sup> Diese und die anderen angezogenen Stellen find ben Rummern ber Mugeburger Abendzeitung vom 21. bis 24. August entnommen,

Der Berein trat völlig als Anwa schule auf und bezeichnete sie als Post aber dieses Princip zu München abe nicht mehr Wunder nehmen, wenn gegen die vor acht Jahren noch versolität der bayerischen Bolksschule in jede jezige wie kunftige Verständigun Bertretern der Kirche perhorrescirt un

Ober ift es mit Saten, wie bie stellt? "Bom llebel ist es und fern vichule, ben Geist bes Kindes schon in der consessionellen Zwangsjacke bekant Eultus der Bernunst suche die Padag gabe! Im geraden Gegensate hiezu Partei, welche den Menschen als ein Teusel verfallenes Geschöpf hinstellt, da lichen Zucht zu einem brauchbaren (werden tönne." "Daß die Consession noch unsere Boltsschule trenne, ist ei mit den gegenwärtigen socialen Berhal Widerspruche."

Bekanntlich sind solche und unserer "liberalen" Presse sehr geläusifast versucht seyn die Meinung auszt der Rednertribune der Lehrerversamm plagiatorische Copie sich lediglich in "strengpädagogischen Gewandes" warf gogische Weisheit zu paradiren und glei Beisall aller liberalen Kirchenstürm Weise sich zu verdienen.

Allein ber hitige Gifer und R

noch unter bem Begriffe, ben bie vorch biefer war ein hoberer, als bag fie ihr im Menichen Gelegenen gur Aufgabe

eichzeitig für tie Communalidule als 23 Saurterinde r mobernen Babagogit", alie ber Babagogit ichlechtbin. ange um Lange eingelegt und verfichert murne: "wir fonnen ur bann mit ber Geiftlichkeit Sant in Bant geben, wenn re Principe nicht auf Erllabus und Encotlita iwie Biele erben beite je nur ju Geficht befommen baben!) bafirt find nb wenn fie fich in Babrheit als Trager ber Gultur be-:agen" - zeigt zur Genüge, bag wir es gang ernftlich icht etwa mit einem neuen, bem alteren von 1864 entegengesetten Brogramm, jondern gerabegu mit einer prorammmäßigen leibenschaftlichen Agitation qu thun baben, selche teineswegs mehr bie perfonlichen Standebintereffen im luge bat, sonbern fich allein und fonft teinem von allen abei betheiligten Fattoren bie befinitive Lojung ber Schulrage vindicirt. - Bu biefem Urtheile ift man um fo beechtiater, als am Schluffe ber Berfammlung emphatisch acufen murbe: "Sagen wir es ben Gegnern, bag mir ftets ils Manner handeln wollen, bag wir jebe Sache reiflich prüfen, um (une) ein sicheres Urtheil zu bilben, und bann erft zur Gache felbit Stellung nehmen \*)."

Demgemäß hat also ber Berein, wenigstens in seinen Leitern und Führern, erst nach vorausgegangener reislicher Prüfung ber Frage nach "Entconsessionalirung ber Bolksihule" und ber "consessionslosen Communalschule" auf Brund bes baburch erlangten sicheren Urtheils Stellung gestommen und beibes zu erreichen und burchzusühren a tout tix, als bas ausgesprochene Ziel seiner neuesten Strebung rotlamirt?

Man ist nicht berechtigt, in die obige öffentlich absegebene Bersicherung einen Zweifel zu setzen; aber man ist uch ebenso berechtigt zu fragen: waren vielleicht die im brogramm von 1864 ausgesprochenen leitenden Grundsätze

<sup>\*)</sup> Diese und die anderen angezogenen Stellen find den Rummern ber Augeburger Abendzeitung vom 21. bis 24. Auguft entnommen.

## Die alte Garbe ber grunbfatlichen Revolution.

(Schluß.)

Der Leipziger Anonymus tommt nun auf bie "Beriubung bes driftlichen Staates", pracifer ber mobernen Gefellichaft ju fprechen. Er beidrantt fich babei auf Juba's Gelbmacht und Tagespreffe. Alles was er benft, mag ober barf er nicht offen herausfagen. Zwischen ben Beilen aber lagt er beutlich genug ben Borwurf burchblicken, bie Baterlandelofigfeit ober ber Rosmopolitismus bes Juben fei mehr und mehr auf bie Richtjuben übergegangen, gum mefentlichen Momente ber Berjudung ber Gefellichaft geworben. Und fo verhalt es fich auch. Bohl leben wir unter ber Berrichaft bes unseligen Rationalitaten-Brincips, allein gefunben Batriotismus, mabre und ehrliche Batrioten muß man am bellen Mittag tropbem mit ber Laterne fuchen. Unfer ibeenlofes Beichlecht wird von gang anbern Dingen bewegt und getrieben als von ber 3bee bes Baterlanbes. Es gebort zur alten Taftit ber treueften Alliirten und Affiliirten Juba's, ber Freimaurer namlich, bas was fie felber find, wollen und leiften, ben Wegnern in bie Schube gu fcbieben. Demgemäß follen bie Ultramontanen, biefe Allerwelte-Sunbenbode, unter anberm auch "vaterlanbelofe" Leute fenn. In Wahrheit und Wirklichkeit freilich ist neben bem Juben Niemand vaterlandsloser und versubeter überhaupt als gerabe ber Freimaurer. Facta loquuntur.

In ftarten Musbruden geifelt berfelbe Berfaffer bie Geldwirthichaft ber Ruben. Die Gelbliebe ift jubifchen Ur= fprunge. Diefelbe bat im Laufe ber Beiten gur erften und muthenbiten Leibenichaft, jur nimmerfatten Gucht fich ge= fteigert. Babrent ber Richtjube Gelb erwirbt um gu leben und zu genießen, lebt ber Jube um Gelb zu erwerben. Der Mammon ift jum eigentlichen Gotte bes Juben geworben. Gur ibn ift bie Befellichaft bas perfonificirte Befchaft; Ra= tionalitat, Baterland, "bie Ibeen ber Sumanitat" fogar intereffiren ihn blok infoweit ber Gefcaftegang baburch berührt wirb. Der Berfaffer meint, wenn bie Gulturwelt auf ben Bahnen ber Berjubung noch langer fortidreite, bann mußte die jubifche Gelbberrichaft über bie gange Erbe fich verbreiten und bem mobernen Jubenthum "eine Dacht verleihen größer als irgend eine weltliche Macht, gewaltiger felbft ale bie bes Jefuitismus" (G. 23). Der Mann begt bon ber Dacht bes Jesuitismus eine viel ju große, von ber bes Aubenthums bagegen eine viel zu geringe Meinung. Schon bor Jahrzehnten fpottete ber Dichter, bie Gurften Europa's vermöchten feinen Rrieg angufangen, "benn Bruber Rothichilb gibt fein Gelo." Bieviele Regierungen find beute ben beschnittenen Ronigen ber Borfe nichts fculbig? Bas hangt heutzutage nicht vom Gelomarkte ab, ben Juba voll= ftanbig beherricht? In biefer Sinficht haben bie Juben bie Weltherrichaft nicht erft noch zu erobern, für fie handelt es fich blog noch um bie Alleinherrichaft. Der Beift aber, ber bas Erwerbsleben ber heutigen Gefellichaft in allen Soben und Tiefen immer ausschließlicher beberricht, ift ber fpecififch jubifde Buchergeift - bie liebeleere ichrantenlofe Gelbftfucht. Die Ausbeutung bes Meniden burch ben Meniden ift gum Lebenselement bes Jahrhunberts geworben. Diefelbe hat folde Dimenfionen gewonnen, bag ber tatholifche Gefchaftemann

als solcher ber christlichen Liebe, Gerechtigkeit und Billigkeit jährlich weniger Rechnung zu tragen vermag, falls er sein Geschäft nicht gefährden und ruinirt sehen will. Dafür haben wir die sociale Frage und Gesahr!

Das Gelb allein, bem Juben bis zu feiner Emancipation Mittel jum Zwede und Zwed felbit, genugt ibm beute, ba feine Gleichberechtigung im Staate gefichert erscheint, nicht mehr gang. Gein Streben geht weiter, theils inftinktiv, theils wohl überlegt: bas Streben nach Weltherrichaft. "Der Rube ift icon beute ber machtige und unerbittliche Glaubiger bes Chriften, und er treibt feine große Forberung erefutiv ein burch - bie Breffe." Die Tagespreffe, "bas gewaltige Organ ber öffentlichen Meinung, ber politischen und moralifden Bilbung, bie größte ber Grogmachte", ift in fait andfcbliegenbem Befite bes Juben, und baburch beberricht er fcon beute beinabe bie gange Belt. Treu wie im Talmub bas innerfte Befen bes vormittelalterlichen und mittelalterlichen Juben, fpiegelt beute in ber Jubenpreffe fich bas bes Reformjuben: Berneinung, Chriftus . und Rirchenbag, Dpportunitate=Bolitit, fcranten= und grundfaploje Gelbftfucht, alles burchfauert vom Buchergeifte. Gin treffenberes Bort über bie formell nichtjubifche Preffe bat wohl Riemand noch gesprochen als unser Fürsprech ber Jubinen. Er platt ber= aus: "Die jubifche Tagespreffe hat bereits ein fo weites Terrain gewonnen, bag fie nicht mehr von ben Juben rebigirt an werben braucht; es ift bie driftliche Breife icon fo febr verjubet, bag ein wefentlicher Unterschied zwifchen beiben taum noch erfenntlich: Opportunitat auftatt moralis fcher Rothwendigfeit; anftatt ber Synthese bie leidige Una-Infe; teine Bietat fur Großes, nur Berthichatung bes Dlomentes" (S. 30).

Der Leipziger Anonymus ftellt ber Zukunft ber Gefellsichaft bas trubste Prognostikon, falls ber Berjubung kein Halt geboten werbe. Als einzig wirksames Mittel weiß er kein besseres als — die Mischehe mit Juben. "Run, man gestatte,

ohne alle Beschränkung, die She zwischen Juben und Christen; man kreuzige nicht die welche Christum gekreuzigt, denn er hat ihnen verziehen, sondern man kreuze sie mit den Christen! Rur so kann und wird alles Widerwärtige und Gefährliche aus dem Wesen des Juden schwinden, sein Schiboleth unstenntlich werden, der alte Sat, der Jude kann nicht aufshören Jude zu senn, sich als nichtig darstellen" (S. 31). Der physiologisch moralische Rettungsvorschlag der Gesellsschaft ist in Angriff genommen; solche Wischen gehören in Wien, Berlin u. s. f. nicht mehr zu den Seltenheiten. Ueber den Vorschlag verlieren wir kein Wort.

Der Talmub foll ein veraltetes Buch, bas Jubenthum überhaupt ein "übermundener Standpuntt" fenn. Beber Profeffor Robling noch ber Leipziger Gesellschafteretter ober gar Schreiber biefes gablen zu ben maggebenben Auftoritäten. Erfterer verzichtet barauf felbst ein Endurtheil abzugeben. Er läßt Beroen ber mobernen Cultur reben, die von Jungifrael felber mit Pauten = und Trompetenschall fetirt werden, und citirt mit fluger Borficht bie einschlägigen Schriften berfelben. Der alte Rant ift mehr als geneigt, bie "Palaftiner" feiner Beit als "eine Ration von Betrügern" ju betrachten und erachtet es als vergebliche Plage, die Juden "im Buntte der Chrlich= feit moralifiren zu wollen." Fichte, ber gefeierte Fichte erblickt in Juda einen fast burch alle Länder von Europa sich ausspinnenden mächtigen und feindseligen Staat, fürchterlich beghalb, weil berselbe auf ben haß bes gangen menschlichen Gefchlechtes gegrundet und aufgebaut fei. Wörtlich gefteht er: "Den Juden Burgerrechte ju geben, bagu febe ich tein anderes Mittel als bas, ihnen in einer Racht die Ropfe abaufchneiben und andere aufzuseten, in benen auch nicht Gine jubifche Soee mehr ftedt; und um une bor ihnen zu schüten, bagu febe ich tein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land wieder ju erobern und fie alle babin ju fchicken." Die Blathe humaner Menschen, Der Erfinder ter unendlichen Berfettibilitat bes Dienschengeschlechtes ohne Christus, Berber

namlich, betrachtet bie Juben als ein in ber Erziehung verborbenes und beghalb auch niemals jum mabren Gefühl ber Chre und Freiheit gelangtes Bolt, als ein Gefchlecht von Barafiten und ichlauen Unterhanblern, bas nirgenbe fich nach einem Baterlande fehnt. Burbe Berber beutzutage im Berliner Reicherathe figen, fo wurbe er von ber im Ramen bes Fortichrittes reaftionaren Dehrheit als ein Urreaftionar bebanbelt. Gine Binbsbraut "fittlicher Entruftung" murbe burch bie jubifche und verjubete Tagespreffe ber gangen Gulturwelt raufchen, ließe er heute laut werben, was in ben "Ibeen jur Geschichte ber Menschheit" fcmarg auf weiß gebrudt ftebt : "Gin Minifterium, bei bem ber Rute Alles gilt; eine Saushaltung, in ber ein Jube bie Schluffel jur Garberobe und jur Raffe führt; ein Departement ober Commiffariat, in welchem Juben bie Sauptgeschäfte treiben; eine Universität, auf welcher Juben als Matler und Gelbverleiher ber Gtubirenben gebulbet werben: bas find auszutrodnenbe pontinis fche Gumpfe." U. f. w.

Bir verzichten barauf, bie nicht minber icharfen ja noch icharfern Mengerungen protestantifder Beitgenoffen g. B. Arthur Schopenhauers, Bolfgang Mengels, ber "Augeburger Mug. Zeitung" auch blog angubeuten. Audiatur et altera pars - ein Jube foll bier felber mitfprechen, ein Junger Spinogas. Das wird um fo eber am Blate fenn, weil nur gu mabr ift, mas ber Literarbiftorifer Julian Schmibt tlagt: "In bem geschäftlichen Zweige ber Literatur, ber Journaliftit bilben bie Juben jest bie ungeheuere Mehrheit. Daber bie Empfindlichkeit, wenn man auf bas Jubenthum gu fprechen tommt. Faft fieht es fo aus, als feien bie Juben noch immer bas ausermablte Bolf und burch ein Brivileg gegen bie Angriffe geschütt, bie fich jebe anbere Ration gefallen laffen muß. Gegen bie Deutschen haben Borne, Beine und ihre (jubifden) Glaubensgenoffen eine gange Stala von Schimpfwortern angewandt vom "Bebientenvolt" an bie gum "Nachtftuhl", und gegen bas Chriftenthum nicht minter;

wagt man es aber auf ben ewigen Jubenschmerz zu lästern, wagt man es zu bezweiseln, baß Shylot ein Märthrer war, so ringt die gesammte Journalistit über den Mangel an Austlärung und Toleranz die Hände. Tadelt man die Eigensthümlichteiten der jüdischen Nation, so ist das ein Angrissauf die Glaubens = und Gewissensfreiheit; tritisirt man die religiösen Gebräuche, so ist es ein Hohn gegen ein Marstyrervolt."

Bor uns liegt die Beilage zur "Allgemeinen Zeitung bes Judenthums" Nummer 2. Darin verherrlicht ein jüdisscher Literat in Moses Mendelssohn das moderne Judensthum für exclusiv-jüdische Kreise\*). Der Bersasser leitet ein, indem er neben Alexander den Großen und Julius Casar die napoleonischen Imperatoren, neben die römischen Tribunen nicht bloß Bashington sondern einen Garibaldi stellt. Neben den biblischen Moses als ebenbürtig setzt er den mittelalterslichen Maimonides und neben beide den modernen Mendelssohn. Wosche den Rabenu, Wosche den Maimon und Wosche Mendelssohn sind ihm eine "heilige Namens-Trias", alle drei "Reformatoren des Judenthums", und er macht sich daran, von seinem pantheistischen Standpunkte aus die "Grundideen dieser colossalen Lichtsguren der jüdischen Geschichte" auseinanderzusehen.

Zunächst behauptet Herr Mieses, ber Kastengeist ber Negypter, die grausamen Gesetze legitimer Pharaonen, gesstützt "auf eine mit geistigen und weltlichen Gutern bominirende Priesterwirthschaft, hatten vor den Emigrantensöhnen Jatobs, die von Einheits und Freiheitsideen in Lehre und Beben durchbrungen und einen contrastirenden freisinnigen Staat im Staate bildeten", auf die Dauer nicht zu bestehen vermocht. Das Palladium des Boltes Jeschurun habe stets

<sup>&</sup>quot;) "Jubifde Paratlele. Gin Bort jur Gebachiniffeier Mofes Denbelsfohne." Bon Fabius Diefes.

Rebova geheißen. Bas jeboch verftebt ber Feftichreiber unter Rehova? Er fpricht's in etwas verworrenem Jubenbeutsch fofort aus. Jehova bebeutet "emiges Genn ober merbenbe Ratur, baber wie biefe als Inbegriff weifer Naturgefete, Ginbeits = und Freiheitsbewegung, emig bauernd und unabanberlich und baber ihre Gegenfage, Raftenuntericbiebe und Billfürherrichaft, abstoßen und überwinden muffen." Betanntlich bat Schiller, geftutt auf feinen Bemabremann Decius, Mojes' Genbung rationaliftifch genug aufgefaßt, allein was will bieg beigen im Bergleich gur reformjubifden Muffaffung! Wir erfahren burch bie Mllg. Jubenzeitung, bie civilifatorifche Miffion bes Dofche Rabenu, bes aewaltigften Coloffes ber alten Belt, "beffen Angeficht, wie eine biblifche Metapher faat, vom Lichtglange Gottes ftrablte". werbe nicht nur als bie volltommenfte Erscheinung jener grauen Zeiten, fonbern bis an's Enbe ber Beltgefdichte mehr und mehr fich offenbaren. Schon weit fruber bat Berr Diefes ausführlich entwidelt, bag ber biblifche Dofes fowie ber Bentateuch größtentheils falich aufgefaßt wurben. Er verweist auf bas "Literaturblatt bes Drient" (1846, Rr. 22-27) fowie auf die "treffend claffifden Borte" Seinrich Beine's in beffen "Geftandniffen". 3hm ift Dofes "nicht nur ber größte Revolutionar auf politifchem Gebiete allein", fonbern und zwar "in noch weit boberem Grabe" in religiöfer, moralifcher, philosophischer, legislatorifder und humaniftifcher Begiehung, ber Bentateuch aber, biefer monumentale Spiegel bes geiftigen Berfules ber Beltgeichichte "eine Art Universal . Encyflopabie ber Beisheit und bes Biffens." Bir lefen vom biblifchen Dofes weiter: "er fuchte im finaitischen Dornbusche und fant barin einen neuen Boben zu einer gludlich und gludfelig machenben (!) Staatstheorie, und burch bas ber Ratur abgelaufchte Dinfterium ber ewigen Gefetes = Ginheit, Gleichheit und Freiheit inspirirt, bilbete er in ber Familie Fraels einen Staat, regiert burch biefe naturgottliche Trias und gemabrleiftet

burch eine ber freifinnigften Magna Charta's, die fich felbst zu ben freien socialen Institutionen ber mobernen Constitutionen wie ein originelles Meisterwerf zu seiner Copie verhalt."

Den gelehrten Simfentanger bes mittelalterlichen Jubenthums, ber aus purer Angft mit feiner gangen Familie für langere Beit jum Islam übergetreten, Dofche ben Dai= mon, biefen "Abler ber Erilirten" und "Lehrer ber Berirrten" lernen wir ebenfalls von einer neuen Geite aus betrachten. Laut Beren Diefes war biefer "in ben finftern Zeiten bes Mittelalters" ericheinenbe "zweite Dofes" faum fleiner als fein Borganger. "Gin Reformator in Dent = und Lehr= weise ber Juben und Begrunder einer neuen, ber religions= wiffenschaftlichen Richtung feiner Zeit angepaßten philoso= phifch : theologischen Auffassungsweise bes Jubenthums und feiner gesammten (!) hiftorifch = literarifchen Dentmaler, bie er in wiffenschaftlich = bifciplinirter Form ordnete und im achten Ginne bes Sumanismus (!!) interpretirte." Bon "ber Rachwelt" werben bie Sauptwerke bes Maimonibes "bis auf ben beutigen Tag als gigantische Geiftesprodutte ihres Nationalheros fanttionirt und verehrt." Il. f. w.

Immer stärker und ausgebehnter strahlten ben Maimons "geistige Reformationsideen" in die Welt aus, bis endlich nach mehr als halbtausendjähriger Ausstrahlung der britte Mosche auftrat — Mendelssohn. Wir ersahren nachträglich, dieser in der nichtjüdischen Welt längst verschollene Freund Lessings und Abbts, dessen Rachtommen die Synagoge mit dem Protestantismus vertauscht haben, sei nichts weniger gewesen als "das Licht der Gelehrsamkeit", ja, "das Urim und Thumim der Weisheit und Wissenschaft." Gleich dem sinaitischen Mosche Rabenu verdand Mendelssohn "mit seiner heißen Liebe zu Mensch und Menschenthum eine anzgeborne unauslösliche Anhänglichteit an seine angestammte Nation, und seine innere Sehnsucht zur Reformirung ihrer materiellen und intellettuellen Wissstände mitzuwirken kannte teine Ruhe, dis sie das sich vorgesteckte eble Ziel erreichte."

Bir haben bislang gemeint, ber als Autobibaft und als Menich achtungswerthe Deffauer Jube fei benn boch fein Driginalphilosoph fonbern bloß ein Eflettifer gewesen, beffen Sauptverdienft barin bestanden, baß er mit Leffing wetteiferte, bie Graebniffe bes Dentens fafilich und elegant barguftellen. Beder ben "Phabon" (1767) noch bie "Morgenftunden" (1785), ja nicht einmal "Berufalem" (1783), biefe Broflamirung ber Menschenrechte und Jubenemancipation, hielten wir für epochenmachenbe Schriften. Bir haben überhaupt geglaubt, weber Maimonibes noch Menbelsfohn, wohl aber Spinoga fei ein weltbebeutenber Rame, benn bie von Spinoga ausgegangene Philosophie bes Bantheismus ift von Juben und Reuheiben als Beltreligion ausgerufen worben und führt heute in ber Bolitit fogar bas große Bort, nadbem fie in ber Tagespreffe und Biffenichaft baffelbe icon lange geführt. Enblich werben wir von ber "Allgemeinen Jubenzeitung" eines Beffern belehrt. Der überichwangliche Lobredner verfichert, Menbelsfohn habe, wie bereinft "ber Abler" tie Biffenschaft ber Araber, fo bie beutsche Literatur, Runft und Biffenichaft "jum Gemeingut feiner Glaubens genoffen gemacht." Daburch fowie burch eine Ueberfetung ber Bibel in bas Deutsche, von ber herr Fabius Diefes behauptet, fie erft habe feinen Glaubensgenoffen "fowohl ben angeerbten Schat bes. Gotteswortes als auch bie beutide Lan besiprache juganglich" gemacht, foll Dofes Mentelsfohn "wie Luther ben Germanen bas Romerthum, ben Ifraeliten ihren partifulariftifchen, bem Zeitgeift und Gitten widerstreitenben Drientalismus" abgestreift haben! U. f. w.

Kurz, auf Moses Mendelssohn und bessen Schule wendet herr Fabius Mieses das Bibetwort an: "als Jirael mit Amalet tämpste, da erhob Moses seine Hand und Ifrael siegte." Er schließt mit der Bersicherung, Jfrael brauche nur "seine unversiegbare geistige Gottestrast" ungeschwächt zu bewahren und thätig zu sehn, "so wird Ifrael stels seine Amaletim besiegen." Weit davon entsernt, den fru. Fabius

iefes ober bie Leipziger Aug. Jubenzeitung als maggebenbe gane Juba's zu betrachten, wohl aber im Sinblide auf auf die gewaltige jubische Tagespresse und bas ganze iben und Streben ber Juden, stellen wir einige Fragen bie Lefer. Gibt es bezüglich ber Meinung, fie feien nach vor bas ausermablte Bolf, recht eigentlich an ber Spite Civilisation marschirend und zur Berrschaft über bie stjubische Welt berufen, einen wesentlichen Unterschied iden Talmudjuben und Reformjuben ? Berfteben lettere nicht vortrefflich barauf ihre Ibeen ben Ibeen jener gu Wetteifern sie nicht im Saffe wiber Christum modiren? , alles positiv Christliche und Ratholische \*)? Sind die 1 Syllabus verworfenen sogenannten "mobernen Ibeen" it in ber That jubischen Ursprunges, und sollte bas große paiger Judenconcil im Sommer 1869 Unrecht gehabt en, wo Orthodore und Reformjuden in der gemeinsamen

<sup>\*)</sup> Das Borgeben bee Mannes ber Blut : und Gifenpolitit wiber bie Altramontanen verfeten Jung : wie Altifrael in einen Buftand wirflicher Befeffenbeit und verfahren fie, bas Innerfte ber iconen Ceele auf ben offenen Martt zu tragen. Die Wiener Jubenpreffe ift berüchtigt geworben burch ihre Schauftellung vom Begentheile alles beffen mas ber Begriff verecundia in fich faßt, fowie burch Blasphemie und ppramibale Gemeinheit. Runmehr wetteifert mit ber: felben bie judifche und verjubete Breffe ber neuen Reichehauptftabt Berlin, benn bieg ift "opportun". Gin Berliner Jube bringt es fertig , im "Borfen . Courier" einen neunten Bius mit Rero und mit Schinderhannes, mit einem Buben ju vergleichen, ber Steine nach einem Galgen wirft. Dur ein folcher mag beifugen, Bius IX. werbe ben Balgen nicht verfehlen, "ten ihm bie gebildete (!) Belt errichtet hat." Blog Juben im engften Bunbe mit Abraham Ifaat Stern ("Stern . Correspondeng") vermogen bie "fcmarge Internationale" und taglich neue ftete infamere gugen ju erfinden, um wiber Rom ju begen. Und abermale blog Juden vermogen burch fo traffe Unbantbarteit fich auszuzeichnen, wie folche ber neunte Bius feit bem Ginguge bee Biemontefen in Rom erlebt. Bergl. bas Februar : Beft (3. Jahrgang) ber "Ratholifchen Bewegung" von Dr. Robb.

These sich geeinigt: "bie Synobe anerkennt die Entwicklung und Realisirung der modernen Ideen als die sicherften Garantien für die Gegenwart und Zukunst des Judenthums und seiner Kinder"? Wo stehen wir also heute, mitten im ehemaligen Christenland?

Ob Christus ober Belial — ob Rückehr zu ben ewigen Wahrheiten des Christenthums mit all ihren Segnungen, oder andauernder Rückschritt im Namen der neuheidnisch-jüdischen Aftercultur zu allgemeiner Barbarei und Berthierung — ob Rettung der Gesellschaft durch die Kirche oder Untergang an den Folgen der herrschenden und übermächtig gewordenen grundsählichen Revolution — so lautet die größte Frage, in der die Lösung aller andern großen Fragen eingesschlossen ist.

Bir wieberholen: ber grunbfaglichen Revolution. Bu allen Beiten waren ber Abfall von ber gottlichen und firchlichen Auftorität, bie Berneinung ber driftlichen und firchlichen Gebote an ber Tagesordnung, benn zu allen Beiten maren Brrthum, Gunbe und Lafter Beigeln ber Menfcheit. Aber ber Abfall als Gnitem für Leben und Lehre, bie Berneinung als Maxime bes Regierens und Sans belne mitten in ehemaligem Chriftenland - bas ift nen und unerhört, bas blieb unferm Zeitalter vorbehalten, beffen Bertehrtheit und Gottlofigfeit eine in allen Gebieten bed Lebens verfehrte Belt gefchaffen. Unfer Begriff von Revolution bringt mit einem Schlage Ordnung in bas Chaos ber Barteien bes Tages: logisch und thatfachlich gibt es bloß zwei große Barteien, nämlich eine pofitiv driftlich gebliebene Minberbeit und eine revolutionare Mehrheit. 3m Lichte unferes Begriffes muß man aufhören, bloß bie Internationale ober bie Socialbemofratie ale revolutionar gu bes zeichnen; neben jener finden noch gang andere Machte und gar manche herren ihren Blat, die fich für ungeheuer confervativ halten und in mancher Sinficht in ber That bis an bas Enbe ber Dinge berglich gern confervativ bleiben mochten.

3m Lichte beffelben Begriffes erscheinen aber auch bie Juben als bie Garbe ber grunbfäglichen Revolution; fie manbern als Revolutionsvolt par excellence burch bie Weltgeschichte von jenem Momente ab, in welchem ihre Borfahren ben Ruf ausgestoken : "Sein Blut tomme über uns und unfere Rinber." Die Geschichte wie bie Gegenwart rechtfertigen unfere Bezeichnung. Profeffor Robling bat bochft intereffante biftorifche Rotigen (S. 37-60) gufammengeftellt, aus benen bervorgeht, bag weitaus bie meiften Jubenverfolgungen burch Bucher, Untbaten, insbesonbere auch burch Christenmorbe provocirt worben find und zwar noch im laufenben Jahr= bunbert ber neuheibnisch = jubischen Aufflarung und phrafen= brechfelnben Sumanitat. Bei gut icheinenber Belegenheit baben die Juben mehr als einmal ihrem Saffe und ihrer Rachgier bie Zügel ichiegen laffen. 3m 18. Jahrhundert balf ber Beltbund ber Freimaurer ben Juben auf bie Beine, bas Jahr 1789 bebeutete ben Sonnenaufgang für ben Ban eines neuen Berufalem. In bemfelben Berhaltniffe als man bas positive Chriften = und Rirchenthum befehbete und belotifirte, wurden bie Juden emancipirt, protegirt und privis legirt. Gie blieben bie Alten. Die Emancipationen fprengten jebe Schranke und Reffel, welche ihrem Treiben und Streben entgegenftanben, und bie Folge? Die alte Barbe ber Revo= lution bat biefe felbft permanent gemacht, ben fo nuglichen und fo gludlich verblenbeten Allierten, bie Loge, ju ihrem Dienstmanne begrabirt und bie gange moberne Culturwelt mit bem Beifte ber Berjubung angeftedt.

Schon 1848 las man in diesen Blättern (Bb. 22) ben leiber nur zu gut motivirten Seufzer: "ber Zustand und die Macht ber Juden, ihrer abtrünnigen Mehrzahl nach, ist jest schon so beschaffen, wie wir sie uns benken müssen am Borabend jener letzten Zeit, wo sie mit ihrem Messias, bem Antichrist, ben surchtbaren Kampf gegen die Kirche Gottes wagen, zu kurzer Herrschaft gelangen und dann in ewiger Zerstörung enden werden." Wan weist sorglos auf die

geringe Angabl ber Juben bin und biefelbe ift im Berbaltniß gur Gefammtbevolferung wirtlich flein. In Deiterreich, Wien ausgenommen, leben nicht auffallend viele 3uben. Doch icon 1848 erflarten bie bortigen Juben, es liege in ihrer Sand, bie finangielle und öfonomifche Grundlage bes Raiferstaates zu gerftoren, bie Lofung ber Jubenfrage nach ihrem Billen fei überhaupt bie Griftengfrage Defterreichs. Und icon 1848 hatten bie Juben mabrhaftig nicht bloß in Bien ben Doppelthron an ber Borfe und in ber Tagespreffe inne, bie Berliner und Barifer mußten auch ein Lied von ber jubifchen Frembherrichaft gu fingen. Rabegu ein Bierteljahrhundert raufchte feitbem vorüber. Gind bie Ruben nicht bie eigentlichen Berricher Defterreiche? Bas hat unter bem Schute bes britten Rapoleon eine Sanbvoll Juben aus bem iconen Franfreich gemacht? Wo erubrigt ein Gebiet menschlicher Thatigfeit, wo fur Juba irgendetwas Profitables herausschaut und in welchem Juben nicht bie erfte Bioline wenigftens mitfpielen?

Roch ift fein substangieller Antichrift erschienen, bod ber große Rampf wiber bie Rirche Gottes ift immer allgemeiner entbrannt. Millionenstimmig wird allem positiv Chriftlicen und Ratholifden baffelbe Erncifige entgegengeheult, welches bem Bontius Pilatus bereinft in die Ohren gellte. Das Ecrasez l'infame ber Reubeibenwelt bilbet ben Chor fur bas Erucifige Juba's. Berjudung beißt ber positive Inhalt ber mobernen Cultur. Die fogenannten mobernen Joeen, bie in ber Politit maggebend geworbenen Grundfate find jubifchen Urfprunges. Richt fowohl ber toniglich preußische Bof- und Staatsphilosoph Segel als ber Reuheibe Macchiavelli unb ber Jube Spinoga find tie eigentlichen Propheten bes revo-Intionaren Zeitalters. Macchiavelli's oberfter Grundfat lautet gang turg: ber Zweck beiligt bas Mittel. Spinoga's Ethit lehrt bie moberne Barteiwirthichaft, bie Macht= und Oppor= tunitatspolitit, vie raftlofe Gefetfabritation, die Botengirung fabricirter Gefete jum öffentlichen Gemiffen und vieles

Andere begreifen, was die Erbengötter von heute leisten und planen. Die hohe wie niedere Politik — heidnisch = jüdisch. Der Gegensat wie die Uebermacht der heidnisch = jüdischen Wissenschaft und Kunst, Literatur und Tagespresse zur christlichen frappant und erschreckend zugleich. Im weiten Gebiete des Erwerbslebens — der Jude und die Bersjudung.

Rurz, die Frucht der Judenemancipationen ist die Frage: wie und durch welche Mittel die moderne Gesellschaft von den Juden emancipirt zu werden vermöge. Wiesderum in diesen Blättern lasen wir solgende Stelle (Bd. 45, S. 593): "Die Judenfrage ist keine religiöse, sondern eine volkswirthschaftliche und eine Nationalitätenfrage. Es handelt sich darum, ob eine fremde Nation, in kleinen Bruchtheilen über die civilisirte Welt zerstreut, aber unter sich enge verbunden, durch eine natürliche Organisation zu benselben Interessen und mit den gleichen Mitteln vereinigt und mit allen Gaben und Talenten einer Gottesgeißel verhängnisvoll ausgerüstet — ob sie eine aussaugende und demoralisirende Herrschaft empörendster Art über die Bölker der Christenheit schraftenlos ausüben soll."

Das ward 1860 geschrieben. Die Frage ist dieselbe noch heute, nur ist die Christenheit seitbem durch den Einstuß Juda's und des großen Dienstmannes Juda's erheblich gelichtet und verwirrt, die Frage selbst zur brennenden geworden für die moderne Gesellschaft überhaupt. Wer löst sie?

Juda und sein Geld sind nahezu allmächtig geworden; wir lernten mährend des letzten Krieges diese Macht ansstaunen. Obwohl unter dem Protektorate Louis Napoleons Juden die Franzosen schier zwanzig Jahre beschwindelt und ausgeplündert, hat man von Ercessen wider diese während der Herrschaft der Commune soviel als nichts vernommen. Unter den Geißeln, ganz sicher und gewiß unter den ersichossenen Geißeln hat kein einziger Jude sich befunden. Weniger Rothschilds Franken negen als die Rolle, welche

von ben Juben innerhalb ber Internationale bisber gespielt worben, erklart folde Thatfache. Aber - bie Revolution verschlingt gleich Saturn ihre eigenen Rinber. Die bieberige entente cordiale zwifchen Juba und ber Arbeiterbewegung muß und wird ein Ende nehmen, benn fie ift ebenfo unlogisch als unnaturlich. Im Programm ber Socialbemofratie liegt ein furchtbares "Sep = Sep!" Die Juben find nicht bloß bie Trigrier bes Geldwuchers und ber Ausbeutung bes Dienichen burch ben Denichen, wogegen bie ehrlich gemeinte Arbeiterbewegung antampft. Gie find zugleich bas unproduttivfte Bolt ber Belt, für welches es in einem "Arbeiterftaate" gar feine Statte zu geben vermochte. Das tommt und enticheibend vor. Der Bruch ber Socialbemotratie in Deutschland mit ber von Juben und jubifchen Joeen gegangelten Internationale bat begonnen. Derfelbe ift ernftlich gemeint; wenn auch nicht ernftlich von Geite bes Ber liner "Socialbemofraten" und ber oberften Bortführer, fo boch von Seite mancher Maitatoren und ber Arbeitermaffen. bie nun einmal nicht fowohl im "Bfaffen" als im beschnit tenen und unbeschnittenen "Maftburger"\*) ihren eigentlichen Tobfeind erbliden. Diefe "Bewegung" machst Juda fo ficher über ben Ropf, als ber puthagoraifche Lehrfat niemale veraltet.

<sup>\*)</sup> Man hat biese Mebersetzung bes Fremdwortes bourgeois vielleicht ebenso oft adoptirt als beanstandet, beibes wohl bestalb weil bie felbe ben Ragel auf ben Ropf getroffen. Der neue Ausbrud ift bem uralten herobot zu verbanten, benn wie konnte of razies V. 77 und an andern Stellen beffer übersetzt werben?

### LVI.

# Aphorismen über die focialen Phanomene bes . Eages.

#### IV.

Die Fraftionen ber beutichen Socialbemofratie und bie Beschichte ber Internationale.

Blog um ben biftorifchen Ariabne-Kaben zu finden für bas Labyrinth, in bas wir unterzutauchen im Begriffe fteben, muffen wir bei ber Bartei ber liberal-jocialen Mittelsmanner ("Ratheber = Socialiften"), welche fich jungft in Gifenach fo= jufagen conftituirt bat, wieber anfnupfen, ja fogar bis auf Schulge = Delitich als ben befannteften Reprafentanten bes beutschen Manchesterthums gurudgeben. Er bat ber focialen Bewegung in Deutschland eigentlich erft ben Ramen gegeben. Das herrichenbe Capital, ober die Bourgeoifie in beffen Ramen, hat ihn Anfangs fogar beschulbigt, bag er in verwerflicher Geschäftigkeit ben Teufel erft an die Wand gemalt, und nur bem erichredenben Auftreten Laffalle's verbantte er es, bağ er wieber ju Gnaben tam, ja jum "Ronig im focialen Reich" ernannt murbe. Bir werben fogleich feben, in welcher Beife biefes Reich, und fein ganger Ruhm von ber "Gelbitbulfe", in turgen Sahren fast auf Richts reducirt worben ift, mit andern Worten in welchen Dimensionen innerlich und außerlich bie fociale Bewegung angewachsen ift, und awar vorerft icon in Deutschland allein.

LXX.

Firiren wir gunachft zwei beftimmte Buntte. Bei bem Rurnberger "Arbeitervereins-Tag" vom September 1868 hat eine erfte Bolfericheibung ftattgefunben, inbem bie focialbemofratische Richtung fich von bem Schulge'schen Element in ben Arbeiter = Bereinen trennte ober vielmehr bas lettere aus ber gemeinfamen Berfammlung binausbrangte um felber von bem Terrain Befit zu nehmen. Bon ba an lebte jeber Theil, ftreng vom andern abgeschloffen, fein eigenes inneres Leben. "Staatshülfe" und "Selbsthülfe" war bis babin bas Relbgeschrei ber zwei Richtungen gewesen, jest reichte bie Devise ichon nicht mehr aus. Aber mabrend auf focialbemotratifcher Seite bei allen innern Bermurfniffen boch fein Abfall vom Grundprincip vortam, erlebte bie Bartei bes liberalen Defonomismus Gine Fabnenflucht nach ber andern, bis endlich bei bem Gifenacher = Tag von 1872 bie Defertion in hellen Saufen, unter bem Commando bes Brofefforen: thums, aufgeführt und bie liberal = fociale Mittelpartei gebilbet murbe.

Betrachten wir sofort die Bebeutung des Nürnberget-Tages von 1868 etwas näher\*). Obwohl die von Ferdinand Lassalle gegen Schulze erhobene Polemik schon seit einigen Jahren das größte Aussehen in der Arbeiterwelt erregt und zahlreichen Anhang gesunden hatte, auch der "Allgemeine deutsche Arbeiter Berein" bereits gegründet war, so spielten doch die "Arbeiter Bildungsvereine" von der Schulze'schen Obedienz noch die Hauptrolle. Der "Nationalverein" hatte diese Bereine mit dem wärmsten Eiser gepflegt; sie sollten den Landsturm unter seinem Commando und das Stimmwich

<sup>\*)</sup> Bergl. Allg. Zeitung vom 3, 8, und 12. Sept. 1868. Bochenichrift ber Fortichrittspartei in Bapern vom 19. Dez. 1868 und
bie bort aufgeführte Schrift: "Der Arbeitertag in Rurnberg. Jur Berftändigung mit unfern Brüdern in ben Arbeitervereinen und zur Ehrenrettung des deutschen Arbeiterftandes von bem Borort bes beutschen Arbeiterbundes Rurnberg." Rurnberg 1868.

bei seinen Wahlgeschäften bilben. Nebst ber Lehre von ber "Selbsthülse" wurde baher ber parallele Grundsatz strengstens aufrechterhalten: daß die Politik den Bestrebungen der "Arbeiter Bilbungsvereine" vollkommen fernzubleiben habe. Die Politik zu leiten und vorzuschreiben behielt sich die herrschende Bourgeoisie als ausschließliches Privilegium vor. Auf Grund dieser Principien wurde 1863 der erste beutsche Arbeiter-Tag zu Frankfurt a. M. in Scene gesetzt und versliefen die folgenden Arbeiter-Tage zu Leipzig, Stuttgart und Gera ganz nach Bunsch, wenn sich auch auf dem setzern die Opposition schon merklich regte.

In Folge ber Greigniffe von 1866 batte fich ingwischen ber opponirende "Rationalverein" ju ber fiegreichen Bartei bes Nationalliberalismus entwidelt, und barauf ftuste fic bie Soffnung ber nationalliberalen Rreife, bag auch ber Tag bon Rurnberg bie Sahne ber Gelbithulfe und ber Richteinmifchung in die Politit "nach ben bewährten Principien Schulge's" hochhalten werbe. Aber es fam anbere. Schon bie Bereine von Rurnberg und Furth felber behaupteten bie "Untrennbarteit ber focialen und politifchen Intereffen", ber Borort Leipzig aber brachte im Ramen ber meiften fachfifden Bereine ein vollständig focial = bemofratisches Brogramm mit ju bem Congreß. Es war icon bon ber übelften Borbebeutung, bag ber Sauptvertreter bes lettern, ber Drechsler Bebel aus Leipzig, jum Brafibenten ber Berfammlung erwahlt murbe. Rach einer febr beftigen Debatte und trot eindringlicher Barnung vor ben Folgen bes Sochmuths, wenn bie Arbeiter als Claffe ber Macht ber "Bourgeoifie" gegenüber= treten wollten, vereinigte benn auch bas Programm eine Mehrheit von 69 Stimmen und 61 Bereinen auf fich gegen 46 Stimmen und 32 Bereine. Die Bertreter ber letteren erflatten fofort ihren Austritt aus bem Berband.

Der Sat welcher ben Bruch veranlaßte, lautet wie folgt: "Die politische Bewegung ift bas unentbehrliche Sulfsmittel zur ötonomischen Befreiung ber arbeitenden Classen;

die sociale Frage ift mithin untrennbar bon ber politischen, ibre Lofung burch biefe bedingt und nur moglich im bemofratifchen Staate." Um Schluffe batte bas Brogramm and noch vorgeschlagen, ba "bie Emancipation ber Arbeit weber ein lotales noch ein nationales, fonbern ein fociales Brobtem fei, welches alle Lander umfaffe in benen es moberne Befellichaften gibt", fo moge ber 5. beutiche Arbeiter = Tag feinen Unichlug an die Beftrebungen ber internationalen Urbeiter = Affociation beschließen. In Folge beffen bat benn auch bie Berfammlung bas Programm mit folgenbem Gin gange angenommen : "Der zu Rurnberg tagende Arbeiter-Bereinstag erflart in nachstehenten Buntten feine Buftimmung zu bem Brogramm ber internationalen Arbeiter Affociation." Auch die anwesenden Laffalleaner batten bem Brogramm quaeftimmt. Muf Grund beifelben confolibirte fic bie focial-bemofratische Bartei in Deutschland; gwar fpaltete fie fich gerabe ein Sahr fpater, bei ber letten gemeinsamen Confereng gu Gifenach, in zwei giftig verfeindete Fraktionen; aber nicht über principielle Fragen tam es gut einer folden Spaltung, fonbern blog über Berfonen- und Formfragen.

Warnberger Bersammlung der Fall. Dieselben beschlossen zunächst auf Grund des disherigen Programms ihren Berband als "Deutscher Arbeiter-Berein" fortzusehen; von einem gedruckten Bereinsorgan wurde vorläufig Umgang genommen und mit autographirten Correspondenzen sich begnügt. Aber ihre erste misliche Ersahrung mußte diese Richtung schon auf dem Nürnberger Tage selber machen. Die bürgerlichen Demokraten (drei an der Zahl), die dis seht auf Schulze's Seite gestanden waren und "auf den früheren Bereinstagen ein Universalmittel zur Lösung der Arbeiter-Frage als Quacksalberei und Charlatanerie auf das Entsichiedenste verworsen hatten", hielten jeht zu der socialen Demokratie. Freilich handelte es sich da um großdeutsche Demokraten oder Anhänger der sogenannten "Bolkspartei",

zu ber auch Bebel und sein antipreußischer Anhang aus Sachsen ihrer politischen Stellung nach gehörten. Aber babei blieb ber Abfall ber Demokratie nicht stehen. Auch ihr preußisches Haupt Dr. Jakoby hat die Schwenkung bald darauf mitgemacht und auf öffentlichen Bersammlungen hatte die Demokratie eingestanden, daß "die von der Manchesterschule aufgestellte allbekannte Formel des Laissez aller in der Praxis allerdings Bankerott gemacht habe", und daß daspolitische Programm der Demokratie ein sociales werden müsse »). Seitdem ist die gesammte Demokratie von dem sortschrittlichen "König im socialen Reich" abgesallen.

Bollends burfte fur herrn Schulze bie Arbeiterwelt als verloren und der "beutsche Arbeiter = Berein" als nicht mehr eriftirent betrachtet werben, feitbem bie "Fortichrittliche Arbeiterpartei" mit ihren Gewertvereinen entstanden ift. Den Bergang bat die "Nordbeutsche Alla, Zeitung" in ihrer Statiftit zur Arbeiterbewegung im 3. 1870 ergablt wie folgt: "Babrend fruber bie Fortichrittspartei unter Führung von Schulge-Delitich bie Grifteng einer focialen Frage in Abrebe ftellte und bon bem ichrantenlofen Balten bes ehernen Gefetes von Angebot und Rachfrage ber Berftellung völliger Sarmonie amischen Capital und Arbeit prophezeite, gleichgeitig auch ben Arbeitern burch Confum= und Robstoffvereine, burd Borfdugbanten und Spartaffen, fowie burch ichuchterne Berfuche von Produttiv = Affociationen Befferung ihrer Lage verhieß, wird von ben jetigen Führern bas Evangelium ber Strifes, nach bem Dlufter ber englischen Trabes-Unions, gepredigt. Der Grund lag in bem maffenhaften Abfall ber Arbeiter zu bem Schweiter'ichen Berein, in bem Fiasto ber Brobuttiv-Affociationen und ber mangelhaften Caffenverwaltung mehrerer Borichuß = zc. Banten." Allerdings icheinen bie Schulge'ichen Bereine ichon von Anbeginn vielfach weiter-

<sup>\*)</sup> Bergl. Siftorspolit. Blatter 1868. Banb 62, G. 248 ff.

gehende Zwecke gebeckt zu haben \*). Heute aber hat sich die Boraussage der Socialdemokraten, daß das Genossenschafts wesen des "Spar «Apostels" für die eigentliche Arbeiterwelt gar nicht passe, vollständig bewährt; Herr Schulze ist zur Zeit nur mehr der Mann des Kleinbürgers; auch sindet er wieder Muße als Präsident der neugegründeten "Gesellschaft zur Berbreitung von Bolksbildung" sich um die christenthumsseinbliche Bourgeoisse verdient zu machen. Das ist das Ende der mit so großem Geräusch in's Leben gerusenen. "Arbeiter-Bildungsvereine"; die Socialdemokratie hat auch darin Recht behalten, wenn sie sagte: Hr. Schulze werde eigentlich nur ihr die Wege bahnen \*\*).

Aber auch die neue liberale Arbeiterpartei machte teine glänzenden Geschäfte. Anfangs freilich schienen sich den beisden Führern, Mar hirsch und Franz Dunder, beide in Berlin, glänzende Aussichten zu eröffnen, obgleich die ersten großen Strife's unter ihrer Direttion, zu Waldenburg und Forst, sehr übel abliesen. Hr. hirsch als "Anwalt" der neuen "Gewertvereine" gab die Zahl der Mitglieder Ende 1869 auf 35,000 an \*\*\*). Die Socialdemofraten schuttelten bazu

<sup>\*)</sup> Co wurde in hamburg in öffentlicher Berfammlung von ben Confums und abnlichen Bereinen bafelbst zugestanden, baf ft eigentlich zu bem 3wecke errichtet wurden, "bamit fie ein herb und Sammelplat fur bie unterdrückte Bewegung fenn follten." Berlintt "Socialbemofrat" vom 15. April 1866.

<sup>\*\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 15. Dov. 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> Im November 1868 hatten die zwei Agitatoren ihr Unternehmen angesangen. Bis dahin war die Gründung von "Gewersichalten" bas Monopol der Laffalleaner gewesen. Nunmehr aber that sich soson auch die Leipziger Partei auf, um eine britte Gruppe von Gewersschaften zu gründen. Alle drei Gruppen und beziehungsweise Bereine bestanden in Berlin selbst nebeneinander, natürlich unter steten Reibungen scandalosester Art. Der obengenannte Strife der Bergleute zu Balbendurg wurde von den sortschrittlichen Führern eigens in's Werk geseht um die Lebenssähigkeit der Gewerkvereine in einem eklatanten Faktum darzuthun. Als das entschiedene Gegentheil

freilich fehr ungläubig ben Ropf, wie fie benn überhaupt nichts verfaumten um ben Dr. Sirid als lächerlichen Gernegroß, ber fich beuchlerisch mit focial - bemofratischen Rebern ichmude, bem Befpotte preiszugeben. Much feine fpatere Mais tation für Berftellung von "Ginigungsamtern" hatte praftifch feinen Erfolg. Geit Jahr und Tag fah er feine Betreuen überhaupt mehr und mehr in bas Lager ber Social-Demofratie überlaufen und auf biefem Bege verlor er bei bem großen Strife ber Dafchinenbauer in Berlin auch noch feinen beharrlichften Unbang. Berr Birich felbit hatte fich inzwischen foweit entwickelt, bag er feinen frubern Freunden und Mgi= tationsgenoffen von ber "Gelbithulfe", mit Schulge an ber Spige, ben Spottnamen "Rapuginer biefer Rirche" aufbrachte. Sowohl er als Duncker glangten in ber Berfammlung ber "Ratheber-Socialiften", welche jungft zu Gifenach bie Banbe nach ber "Staatshülfe" gerungen hat.

Man barf annehmen, baß die "fortschrittliche Arbeiters Partei", nachdem sie die Lehre des liberalen Dekonomismus glücklich auf den Kopf gestellt hat, jeht einen wesentlichen Bestandtheil der liberalssocialen Mittelpartei bildet. Nachdem Herr Gneist, der Präsident des "Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Classen", einer ältern Berbindung höherer Beamten und reicher Fabrikanten, gleichfalls in Eisenach getagt hat, wird man auch diese Elemente zu der neuen Mittelpartei zählen dürsen. Bon den sieben Preße Organen der liberalen Socialpolitik, welche jenseits des Mains erschienen, dürsten höchstens noch anderthalb dem Schulze's schen Standpunkt, alle andern der neuen Mittelpartei ansgehören. Bor zweiundzwanzig Jahren hat der verstordene Prosessor. A. Huber in Wernigerode ganz allein als Ruser in der Wüste das Kelb der neuen Socialpolitik, inse

erfolgte, rachten fich bie herren bafur in ber Rammer. Bgl. hier: uber "Rreugzeitung" vom 14. und 19. Januar 1870; Berliner "Socialbemofrat" vom 4. Nov. und 2. Dez 1868, 28. Januar 1870-

besondere bes Genossenschaftswesens, in Deutschland besarbeitet; jest ist basselbe in der Presse, ganz abgesehen von der socials demokratischen Richtung, reicher vertreten als das mals die ganze katholische Presse in Deutschland. Sicherlichein Beweis des tiesen Ernstes und der wachsenden Dimensionen der socialen Frage\*).

Bir gehen nun über zu ben Fraktionen ber social—
bemokratischen Richtung in Deutschland, welche in bem Maßangeschwollen ist, als die von den Sendlingen der liberaler
Bartei geleiteten Arbeiter-Bereine in's Abnehmen gekommen
sind. Bor Allem ist es aber im Grunde nicht richtig, di
Eine jener social-demokratischen Fraktionen als "Lassalleaner"
von den andern ausscheiden zu wollen. Lassalle ist ihrer alle
anerkannter Bater, und bei allen inneren Differenzen haben
sie alle nur Eine Fahne. "Alle Tricoloren, alle breifarbigen
nationalen Fahnen und bergleichen als Revolutionszeichen
sind jest dummes Zeug; es gibt in Europa nur noch Ein
revolutionäres Zeichen: die rothe Fahne"\*\*)!

Im Jahre 1863 hatte Lassalle ben "Allgemeiners beutschen Arbeiter-Berein" mit dem Sitze in Leipzig gegründet. Es mag dahingestellt bleiben, ob es wahr ist, daß die Ersahrungen die er in der kurzen Zeit mit seinem Anhange machte, ihm den Tod als wünschenswerthe Erlösung haben erscheinen lassen; jedenfalls bedrohte sein plötzliches Ende im August 1864 sein ganzes Werk mit dem Untergang. An der offenen Bahre noch nahm die alte "Freundin" des Verstorbenen, Gräfin Hatzeld, die Leitung des Bereins testamentarisch in Auspruch gegen den neuen Präsidenten Bernhard Becker. Unter abscheulichen Händeln und wechselnden Präsidenten übernahm am 1. Januar 1866 Herr Tölcke den Berein, wie er sagt, "ohne Organ, ohne

<sup>\*)</sup> Bergl. Chriftlich = fociale Blatter vom 15. Januar 1872. Allg. Beitung vom 30. Juni 1870.

<sup>\*\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 13. Oftober 1869.

de, zerrissen im Innern, nach Außen völlig gelähmt, an nden und Füßen gebunden"\*). Als auch Tölcke wegen visser straftechtlichen Antecedentien bald wieder abtreten ste, übernahm Herr von Schweitzer das Präsidium. m mag nun diesem Manne, mit Recht oder Unrecht, hsagen was man will, soviel muß man ihm doch lassen, er den Berein binnen Kurzem unerwartet in die Höhe racht hat. Als der norddeutsche Reichstag zusammentrat, anden sich schon sechs Socialdemokraten unter seinen tgliedern, darunter die Häupter aller Denominationen: weitzer, Mende und Försterling, Bebel und Liebknecht. wäter trat abermals noch ein Schweitzerianer hinzu, und te noch sitzen, außer Bebel, zwei Erwählte des "Allg. deutsen Arbeiter=Bereins" im deutschen Reichstag.

Die erfte Seceffion, bargestellt durch ben Berein ber Herren & Den be und Forfterling, bes Rupferichmiebs, mit ihrer reien Zeitung" in Leipzig, barf heute als abgethan ertet werben. Der lettere ist tobt, nachdem er schon vorher ftiller Mann geworben mar; ber erstere frant, verurtheilt derschollen. Gin eleganter junger Mann, war er ber icafteführer ber alten Grafin Satfeld, welche fich im inigen Besitz ber achten Lassalle'schen Tradition mabnte unsummen Geldes aufwendete, um sich in dieser Rolle behaupten. Der von Mende prafibirte Bereinsverband rbe baber auch die "weibliche Linie" ber Lassalleaner ge-Beibe Linien waren 1869, gur Zeit ber Gifenacher nferenz, einige Monate lang fusionirt. Aber nach wie vor terten bie scandaloseften Streitigkeiten ber hatfeloischen bt nur mit bem Berliner, sondern auch mit bem Leipziger uptverein, bis endlich bei bem lettern gemeldet warb, daß

<sup>\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 11. April 1866. Bon feinem Borfahrer fchrieb er öffentlich: "Dit folden Burfchen foll man Revolution machen!" Berliner "Socialbemofrat" vom 6., 20., 23., 25. Rai 1866.

auch ein auf ganz anderm Standpunkt stehendes Organ wie gleiche Ansicht geäußert: "Der allgemeine deutsche Arbeiter Berein sank nach dem Tode seines Stifters zu einer ver Polizei-Agenten geleiteten Sekte herab, deren schwülsige Redensarten dazu benützt wurden der besitzenden Classe Schrecken einzuslößen".).

Bis babin hatte es indeg noch nicht zwei verschiten Bereinssufteme, fonbern nur unaufhörliche Beifereien unter ben verschiebenen Schattirungen ber Laffalleaner gegeber. Die Trennung war erft bie Folge bes Congreffes zu Gifenad vom Anguft 1869. Roch im Frühjahr 1869 hatte Schweiber bie jadifden Gegner in feiner eigenen Generalversammlung zu Elberfeld ihre Anklagen vorbringen laffen muffen. Stutig geworbene Mitglieder hatten bann ben Gifenacher Tag veranlaßt. Bu gemeinsamer Berathung sollten fich bie Leute hier versammeln, aber schon über ben Borfragen gin: gen fie in zwei abgeschloffene Lager auseinander. Die Rajeritat unter Bebel constituirte fich als "focial=bemotratische Arbeiter=Bartei" mit eigener Berfaffung und machte fo bem langwierigen Streit über bie "Organisations-Frage" ein Ente. Berlin hatte in bem Streit bas centra: liftische Brincip und, wie die Gegner fagten, die perfonliche Dittatur vertreten, Leipzig bingegen ben Foderalismus. Dem ent: sprechend ift benn auch bie Verfassung ber beiben Bereine gang Der "Allgemeine beutsche Arbeiterverein" bat verschieden. keine Lokalvereine, sondern alle Mitglieder find Ditglieder bes Berliner Bereins, beffen Brafibent an den Orten, wo fich Barteigenoffen befinden, "Bevollmächtigte" ernennt welche an ber Spite ber lotalen "Mitgliebschaften" fteben. Sowoh aus Rudficht auf die Ginheitlichkeit ber Attion als wegen ber bestehenden Bereinsgesetze hatte icon Lassalle biefe Dr

<sup>\*)</sup> Reue Freie Breffe vom 29. August 1872. Bergl. ben Bericht von G. Beholb im "Bolfostaat" vom 1. Juli 1871, und Allg. Beitung vom 26. Sept. 1868.

ganisation empsohlen und eingesührt. So lag es aber auch in der Racht der preußischen Polizei mit Einem Schlage den ganzen Berein aufzulösen. Ueberdieß schien den Gegenern eine solche Wacht in der Hand eines Einzigen zu absolutistisch. Die neue "social bemokratische Arbeiter Partei" stellte daher, neben einer aus vier Personen bestehenden Controlcommission, bloß einen fünsköpfigen Ausschuß an ihre Spite, dessen Sitz zuerst Braunschweiz war und jetz Hamburg ist; und dieser "Ausschuß" sungirt wesentlich nur als Gesschäftsträger der Partei und ihrer Generalversammlungen, teineswegs als selbstständige Centralregierung").

Bei aller Feinbseligfeit zwischen ben Bertretern ber amei Centralvereine tann man aber burchaus nicht fagen, bag fie focial auf einem wesentlich verschiebenen Standpunkt fteben, und auch politisch unterscheiben fie fich nur bis zu einem ge= wiffen Grabe. Wenn in letterer hinficht von Seite ber Leipziger bei bem Gifenacher Congreß bie Bezeichnung "bemotratifch" für hinlanglich tlar erachtet wurde, weil ja boch in ber ganzen Bersammlung feiner sei ber nicht aus voller Ueberzeugung Republitaner fei": fo gilt bieg gang ebenfo bom "Allgemeinen teutschen Arbeiter-Berein". Aber mabrend biefer im Uebrigen mit bem unitarischen Nationalliberalismus geht, find bie Leipziger aus ber "beutschen Boltspartei" hervorgegangen \*\*), Foberaliften und Bartitulariften von Saus aus. Dit biefem Unterschied hangt es auch zusammen, bag bie letteren ber "Internationale" angehören — und zwar, ber Bereinsgesetze wegen, in ber Beise, bag Jeber fur fich als Mitglied ber "Internationale" sich aufnehmen läßt -- erstere bingegen auf bem nationalen Standpunkt verharren. Bolititer ichimpfen fich bie Parteien gegenseitig "Bismarter" und "Belfen". Der gewöhnlichfte Spigname für die lete

<sup>\*)</sup> Chriftlich:fociale Blatter vom 1. Dez. 1871.

<sup>\*\*)</sup> Der "Boltsftaat" hieß fruber "Demofratifches Bochenblatt, Dr= gan ber beutichen Boltspartei".

auch ein auf ganz anberm Standpunkt stehendes Organ bie gleiche Ansicht geäußert: "Der allgemeine beutsche Arbeiters Berein sank nach bem Tode seines Stifters zu einer von Polizei-Agenten geleiteten Sekte herab, beren schwülstige Rebensarten bazu benütt wurden ber besitzenden Classe Schrecken einzuslößen"\*).

Bis babin batte es inbeg noch nicht zwei verschiebene Bereinsspiteme, fonbern nur unaufborliche Beigereien unter ben verschiebenen Schattirungen ber Laffalleaner gegeben. Die Trennung war erft bie Folge bes Congreffes gu Gifenad vom Muguft 1869. Roch im Frubjahr 1869 batte Schweißer bie fachfifden Begner in feiner eigenen Generalverfammlung ju Elberfeld ihre Untlagen porbringen laffen muffen. Stutig geworbene Mitglieber batten bann ben Gifenacher Tag veranlaßt. Bu gemeinfamer Berathung follten fich bie Leute bier verfammeln, aber icon über ben Borfragen gin: gen fie in zwei abgeichloffene Lager auseinanber. Die Dajoritat unter Bebel constituirte fich ale "focial=bemotra= tifche Arbeiter : Bartei" mit eigener Berfaffung und machte fo bem langwierigen Streit über die "Organifations Frage" ein Enbe. Berlin hatte in bem Streit bas centraliftifche Brincip und, wie bie Wegner fagten, bie perfonliche Dittatur vertreten, Leipzig bingegen ben Foberalismus. Dem ent= fprechend ift benn auch die Berfaffung ber beiben Bereine gang verschieben. Der "Augemeine beutsche Arbeiterverein" bat teine Lotalvereine, fondern alle Mitglieder find Mitglieder bes Berliner Bereins, beffen Brafibent an ben Orten, wo fich Barteigenoffen befinden, "Bevollmächtigte" ernennt welche an ber Spige ber lotalen "Mitgliebichaften" fteben. Sowohl aus Rudficht auf die Ginheitlichteit ber Attion als wegen ber beftehenden Bereinsgefete hatte icon Laffalle biefe Dr=

<sup>\*)</sup> Rene Freie Preffe vom 29. August 1872. Bergl. ben Bericht von C. Bepold im "Bolfostaat" vom 1. Juli 1871, und Allg. Zeitung vom 26. Sept. 1868.

ganisation empsohlen und eingesührt. So lag es aber auch in der Macht der preußischen Polizei mit Einem Schlage den ganzen Berein aufzulösen. Ueberdieß schien den Gegenern eine solche Macht in der Hand eines Einzigen zu absolutistisch. Die neue "social bemokratische Arbeiter Partei" stellte daher, neben einer aus vier Personen bestehenden Controlcommission, bloß einen fünsköpfigen Ausschuß an ihre Spize, dessen Sitz zuerst Braunschweig war und jest Hamburg ist; und dieser "Ausschuß" fungirt wesentlich nur als Gesschäftsträger der Partei und ihrer Generalversammlungen, teineswegs als selbstständige Centralregierung\*).

Bei aller Reinbseligfeit zwischen ben Bertretern ber zwei Centralpereine fann man aber burchaus nicht fagen, baß fie focial auf einem wefentlich verschiebenen Standpuntt fteben, und auch politisch unterscheiben fie fich nur bis zu einem ge= miffen Grabe. Wenn in letterer Sinficht von Geite ber Leipziger bei bem Gifenacher Congreß bie Bezeichnung "bemofratisch" für binlanglich flar erachtet wurde, weil ja boch "in der gangen Bersammlung feiner fei ber nicht aus voller Ueberzeugung Republitaner fei": fo gilt bieß gang ebenfo bom "Allgemeinen beutschen Arbeiter-Berein". Aber mabrend biefer im Uebrigen mit bem unitarifchen Rationalliberalismus geht, find bie Leipziger aus ber "beutschen Boltspartei" ber= vorgegangen \*\*), Foberaliften und Partitulariften von Saus aus. Mit biefem Unterschieb hangt es auch gufammen, bag bie letteren ber "Internationale" angehören - und zwar, ber Bereinsgesete wegen, in ber Beife, bag Jeber für fich als Mitglied ber "Internationale" fich aufnehmen lagt - erftere bingegen auf bem nationalen Standpunkt verharren. Polititer ichimpfen fich bie Barteien gegenseitig "Bismarter" und "Welfen". Der gewöhnlichfte Spigname fur bie let-

<sup>\*)</sup> Chriftlich-fociale Blatter vom 1. Dez. 1871.

<sup>\*\*)</sup> Der "Bolfestaat" hieß fruher "Demofratisches Bochenblatt, Dr. gan ber beutschen Bolfspartei".

teren heißt aber "bie Chrlichen", weil ihre Führer zu Gisenach bie Herren Schweitzer und Mende als Schurten und Betrüger, sich selbst aber als ehrliche Arbeiterfreunde protlamirt haben.

Der "Alla, beutsche Arbeiterverein" bat fich ichon bei ber Erfurter Generalverfammlung bom 27. Deg. 1866 mit ben ftartiten Worten fur bie ftrengfte Centralifation im nationalliberalen Ginbeiteftaat ausgesprochen\*), und Br. von Schweiger bat einige Monate fpater biefes Brogramm burch bas mertwurdige Diftum erlautert: "ein beutiches Baris muffen wir haben, wenn wir enticheibenben Ginfluß baben wollen" \*\*). Singegen hat fich ber erfte Congren ber "focial = bemofratifchen Arbeiter-Bartei", ju Stuttgart im Juni 1870, wo 13,398 Mitglieber burch Delegirte vertreten waren, nicht weniger mit antipreußischer Bolitit als mit ben rabitalften Borichlagen focialer Ratur befaßt. "Richt bie Rleinstaaten, Breugen vielmehr fei ber gefahrlichfte Reind ber Arbeiterbewegung"; bie Politit Bismart muffe mit aller Macht befämpft werben \*\*\*). Dem entsprechend war und ift auch die haltung ber beiben Barteien ju ber beutich : frans gofifchen Frage febr verschieben. Es ift noch frifch im Bebachtniß, wie nach ber Schlacht von Geban bie Mitalieber bes Musichuffes in Braunschweig verhaftet murben, weil fie, in Unbetracht ber Ginführung ber Republit in Franfreid.

<sup>\*)</sup> S. Berliner "Socialbemofrat" vom 1. 3an. 1867.

<sup>\*\*)</sup> Siftor, polit. Blatter. 1868. Bb. 62. G. 252.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. über bie genannten Bersammlungen auch Allg. Zeitung vom 12. Aug. 1869, 10. u. 30. Juni 1870. In Folge gewisser Aussfagen beim Wiener Arbeiter : Prozeß von 1870 verfündete ber Berliner "Socialbemofrat" (vom 10. Juli) triumphirend: "Die Berhandlungen haben völlig außer Zweifel geseht, baß herr Liebssecht ein österreichischer Regierungsagent ift, und baß ber ganze Gisenacher Congreß sammt allem Treiben ber ""Chrlichen"" keinen andern Zwed hatte, als die beutsche Arbeiter-Bewegung ben österreichisch-reaktionären Zweden diensibar zu machen." Bgl. auch die Nr. vom 28. Sept. 1870.

bie beutschen Arbeiter burch ein Manisest aufgesorbert hatten, sich ber Fortsührung bes Krieges in Masse zu widerseben und namentlich die Annexion von Elsaß = Lothringen nicht zu bulden. Herr von Schweitzer dagegen setzt eine Agitation für Pensionirung der Invaliden in's Werf und Graf Bis-mark acceptirte in Bersailles die gesaßten Resolutionen. Während in Leipzig die Pariser Commune verherrlicht und die vermeintlichen oder wirklichen Thaten der "Internationale" in den himmel erhoben wurden, schmähten die Berliner über Herrn Marx, der für sich allein "Kops, Rumpf und Schwanz" der ganzen Gesellschaft sei, vorauszesetzt daß dieselbe im Ernst noch eristire.

Anawischen hatte herr von Schweiter ben auffälligften Schritt gleich nach Beendigung bes Rrieges gethan. In ben Reichstag war er nicht mehr gewählt worben, und jest legte er nicht nur ploglich bas Brafibium bes "Allg. beutschen Arbeiter=Bereins" nieber, sondern er ließ auch ohne weiters ben "Socialbemofrat" eingehen, ber erft nach einiger Beit als "Neuer" wieder erstand. Noch bei ber vorhergebenben Beneralversammlung hatte Schweiter mit aller Macht feine Stellung behauptet und furzweg erflart : "Der Dann ber an Ihrer Spite fteht, muß ausgeruftet fenn mit ber gangen Bilbung ber mobernen Biffenschaft unferes Jahrhunderts, und an meinem Bebauern muß ich ertlaren, bag ich teinen Gingigen unter Ihnen zu finden weiß." Rachtraglich erflarte er öffentlich: er habe es fatt betommen mit Leuten gufam= men zu fenn, "von benen leiber nur ein fehr tleiner Theil burch Begeifterung für eine neue 3bee bewegt wirb, mahrend weitaus bie meisten nur burch ben Reid gegen bie boberen Bejellichaftsclaffen ober burch andere unschone Motive angetrieben werben." Undere Leute hingegen waren ber Deis nung, nachbem ber fur bie Dtachtftellung Breugens enticheis bende Rrieg vorüber gewesen, fei er als verbrauchtes Wertgeug einfach abgebankt worben. Bei ber jungften Generalversammlung seines eigenen Vereins wurde er allgemein beidulbiat, bag er mabrent feiner Brafibentichaft in ber intimften Berbindung mit ber preufischen Regierung und mit ber Berliner Boligeibeborbe geftanben babe; baf überbien bie Gelber aus bem Reptilienfonde fur fein nobles Leben nicht einmal gereicht, und bag er in einem einzigen Sabre bie Summe von 2500 Thir. aus ber Arbeitervereins-Raffe ent= nommen babe, "bamit er ben Gewohnheiten ber bobern Gefellichafteclaffe gemäß ein febr feines Leben führen tonnte." Ueber ibn ift die Welt jest jebenfalls im Reinen, und man weiß auch, warum Gefinnungsgenoffen wie Marr, Brof. Butte, Engels, Ruftow fich gleich Anfangs von bem Danne und feiner Zeitung gurudgezogen baben, bie fie gerabegu fur ein "preußisches Regierungsorgan" bielten. Und boch, trot aller Diefer Berrathereien ift Die fociale Bewegung in Berlin gu einer offenen Gefahr geworben. Rurg nach bem Rudfritt bes herrn von Schweißer berichtete ein unverbachtiger Correspondent: "Ungefichts ber in ben untern Schichten unferer Bevolferung berrichenben Stimmung erforbert es wirflid bie vollfte Bachfamfeit ber Beborben um bie befigenben Claffen vor Gewaltthatigteiten zu bewahren, Die viel Berwandtes mit ber Parifer Rataftrophe haben burften" \*).

Man sollte nun meinen, daß nach der Entfernung der Persönlichkeit, welche der Hauptstein des Anstosses war, der Wiedervereinigung der getrennten Parteien kein hinderniß mehr entgegenstünde. In der That hat der letzte Congreß "der socialsdemotratischen ArbeitersPartei" Eisenacher Programms, zu Mainz im September d. Is., eine solche Bersschnung beschlossen. Dennoch wüthete der innere Krieg nach wie vor, wenigstens zwischen den zwei Presorganen von Berlin und Leipzig. Der Grund dürste abermals tiefer liegen als in der Person der zwei Schüler Schweizers, Hasentlever und Hassselmann, welche jest an der Spise des Berliner Bereins

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 18. Aug. 1871. Bgl. "Bolfeftaat" vom 1. Juli u. 9. Dez. 1871, 17. Febr. n. 12. Juni 1872.

fteben. Dem herrn Bebel ift fcon vor geraumer Zeit auf eine berartige Anregung erwibert worben: "Gine Bereinigung burfe nicht ftattfinben, weil bann bie Regierungen fofort einschritten." Aehnlich burfte bie marnenbe Bemerfung ju verfteben fenn, welche bei ber letten Generalversammlung fiel: "Der Allg. beutsche Arbeiter-Berein fei, wie Jebermann wiffe, mur ein gebuldeter Berein, ber jeben Augenblick aufgelöst werben tonne." Auf bas gange Berhaltnif icheint une aber eine Erhortation ber hochconfervativen "Berliner Revue" vom 2. Dez. 1871, welches Blatt feit bem Rriege unter bem Titel: "bie Bacht an ber Mofel" ericheint und programmmagig in "confervativem Socialismus" macht, ein belles Licht zu werfen.

Das hochconfervative Blatt fieht fich bringenb veran= lafit, die Führer ber "national-beutschen" Social-Demofratie vor falichen Wegen zu warnen, auf welche man fie locken wolle, namentlich bezüglich eines Berfuche ber foeben bei bem fog. "Berliner Centralifations-Congreg" gemacht worben fei, und wobei bie "Nationalen" bebenfliche Reigung gu internationalen und politifden Maitationen gezeigt batten. Bisber, fo fagt ber confervative Barner, hatten bie Gubrer ber beutschen Social-Demofratie, Laffalle wie Schweiter, in ihrer Bartei eine beneibenswerthe Autorität gehabt; biefe Autorität gebe ihnen aber beute ab. "Die jetigen Subrer" (fie find feine Dottoren, fonbern unfers Biffens aus bem Arbeiterftande bervorgegangen) "führen nicht mehr, fonbern taffen fich von ber Menge treiben." Daber bie Gefahr, baß Bebel bie "nationalgefinnten" Arbeiter in feine internatio= nale Gefte himubergiebe, bie fo gefährlich fei, bag feine Regierung, die national ift, fie bulben tonne. "Die Berliner Social-Demofraten mochten wir bie nationalen nennen. Sie gerathen jest auf Bege bie fie gur Unterwerfung unter Bebel führen muffen. Roch halten wir es burchaus für moglich, Diefelben bem nationalen beutichen Reich au erhalten, wenn fie Rraft genug haben bie oconomifche Frage von ber LXX.

60

politischen zu trennen... Wenn aber die Berliner Führer die Grundsahe" (nämlich nach der Internationale riechende wie sie im "Socialdemokrat" mitunterlausen) "zur Aussuhrung zu bringen suchen, so treten sie damit zweisellos aus dem Rahmen des deutschen nationalen Lebens heraus; sie werden offene Feinde des deutschen Reichs"\*).

In ber That ift die bobe Juftig bis jest nur gegen die focial-bemofratischen Gubrer Gijenacher Brogramme in Bewegung gefett worben \*\*), und zwar ausbrücklich wegen ibres Zusammenhange mit ber "Internationale". Go ergibt fich aus bem Urtheile gegen bie Gubrer ber öfterreichifden Arbeiterpartei vom 26. Juli 1870 und gegen bie Mitglieber bes Braunschweiger Ausschuffes vom 27. Nov. 1871. Auch bei bem Brogeg gegen Bebel und Liebfnecht (verurtheilt gu Leipzig am 27. Dai 1872) wegen "vorbereitenber Sandlungen jum Sochverrath" fpielte die Bugeborigfeit gur "Internationale" bie Sauptrolle, und biefes Berbrechen war freilich leicht nachzuweisen, benn es war feit bem Rurnberger Tage programmmäßig. Die Untlageschriften, namentlich bie von Braunschweig, bieten benn auch eine vollftanbige Genealogie ber beutschen Social-Demotratie und ber "Internationale". Muf eine Kritit biefer Eriminalprozeffe, insbesonbere bes famofen Brogeffes gu Leipzig, wo ben Angetlagten alles Mögliche nachgewiesen wurde, nur nicht bie "vorbereitenben Sandlungen" wegen welcher fie verurtheilt find, baben mir bier nicht einzugeben. Bemertenswerth ift aber, bag überall bie politische Tenbeng, bie "republifanisch = revolutionare" Stellung ber Bartei, alfo ber angestrebte Umfturg ber Staats: form und nicht ber angestrebte Umfturg ber burgerlichen Gesellschaft, bas Untlage=Motiv gebildet hat \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bolfeftaat" vom 10. Januar u. 15. Juni 1872.

<sup>\*\*) 3</sup>war faß auch Schweiger im Boligeiarreft, aber, wie es icheint, nur gum Spaß.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. "Bolfeftaat" vom 29. Rov ff. 1871 u. 10. Sept. 1872. Wiener Reue Freie Preffe vom 5, bie 19. Juli 1870.

erwandeln, und den Boben von Staatswegen an Aderbausewosseln, und den Boben von Staatswegen an Aderbausenosselnenschaften zu verpachten, welche verpflichtet sind bas lederland in wissenschaftlicher Beise auszubeuten, und den krirag ihrer Arbeit nach contraktlich geregelter llebereinkunft unter die Genossenschaftler zu vertheilen." Etwas verhült und ohne den Rodus näher zu bezeichnen, enthält auch das neueste Programm, das der Hamburger Ausschuß unterm 27. Sept. d. Is. veröffentlicht hat, denselben Gedanken: "Die denomische Abhänzigkeit des Arbeiters von den Capitalisten bilket die Grundlage der Knechtschaft in jeder Form, und es erstrebt deshalb die socials demokratische Arbeiters hen den Gehalben burch genossenschaftliche Arbeit den vollen Arbeitssutrag für ieden Arbeiter".).

Man sieht: es ware ganz unrichtig, wenn man bie bittere Spaltung zwischen bem Berliner Berein und ben Mannern vom Eisenacher Programm einer principiellen Bersschiedenheit zuschreiben, und die Eine Bereinigung für weniger rabital als die andere halten wollte. Nebst ben persönlichen Rivalitäten bernht ber ganze Haber zunächst auf ben dittatorischen Ansprüchen bes Preußenthums in der socialen Demotratie Deutschlands. Die Herren in Berlin haben sich bem Ansang an gerühmt, im Besitze bes reinsten socials bemotratischen Evangeliums zu sehn, und auf die ganze "Internationale" hochmuthig herabgesehen "). Es hatte von bieser, meinte das Berliner Organ aus Anlaß bes Basler Conzeresse, wenigstens daraus gehalten werden mussen, "daß

<sup>\*) &</sup>quot;Bolfeftaat" vom 20. April und 5. Oftober 1872. Allg. Beitung vom 10. Juni 1870.

<sup>19</sup> Unter Anderm wurde bei bem Congreß zu Gisenach auf Schweiter's ficher Seite hervorgehoben: baß bie Internationale, "mit welcher einige Leute ben Allg. beutschen Arbeiterverein zu verdunkeln bes frebt find", lange nicht so gewaltig fei, wie man vorgebe. "Socials bemofrat" vom 27. August 1869.

entichieben focialiftifche Befchluffe au faffen : "bas Gewimmer Diefer herren half nichts." Durch eine Reibe von Rummern werben bie "Gifenacher" als verfappte Bourgeois, als bie Salbmenichen ber burgerlichen Demofratie, als reaftionare Schwindler verhöhnt, die fich in Gifenach Social-Demofraten ju nennen magten und nun feierlich gegen bie flarften Brincipien ber Social-Demofratie proteftirten. Und ebenfo oft wirb rübmend bervorgeboben, bak ber Alla, beutiche Arbeiter-Berein allein die Anschauungsweise vertrete bie ben Denichen zu einem Social Demofraten macht: ba namlich bie Lobnarbeit barauf berube, ban bie Brobuttionsmittel im Befit einer einzelnen Claffe find, fo fei bie fociale Emancipation nur moglich nach Aufbebung biefes Monopole, burch bas Gemeineigenthum nicht nur an bem Capital fonbern auch am Grund und Boben. "Capital und Grund und Boben geboren bier burchaus gufammen", und bie Gache ber land: lichen Arbeiter burfe von ber ber ftabtifden ichlechterbings nicht getrennt werben \*).

Nun bauerte es allerdings fein Jahr, bis auch die Männer des Eisenacher Programms alle Rücksichten auf die dürgerliche Demotratie hintangesetzt und ihre Bedenken gegen den agrarischen Communismus fallen gelassen hatten. Heute ift es unter ihnen ausgemacht, daß schon Lassalle denselben im Princip anerkannt habe. Denn "die Grundlage der genossenschaftlichen Arbeit ohne Zinsabgabe an Nichtarbeiter ist unstreitig der Gemeinbesitz der nöthigen Arbeitsrohstoffe und Arbeitsinstrumente, die Boraussetzung ländlicher Produktiv-Genossenschaften ist also der Gemeins oder Staatsbesitz demotratischen Partei (Zuni 1870) wurde daher die Resolution angenommen: "Die ökonomische Entwicklung der modernen Gesellschaft werde es zu einer gesellschaftlichen Nothwendigkeit

semultable our missours

<sup>\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 8. August und 26. Sept., 3., 15.

#### / LVII.

### briftina Chnerin und bas Rlofter Engelthal.

Der Ronne von Engelthal Buchlein von ber Genaden Ueberlaft. herausgegeben von Ratl Schröber. 108. Bublifation bes Literarischen Bereins in Stuttgart. 1871.

Leben und Gefichte ber Chriftina Conerin, Rlofterfrau ju Engels thal. herausgegeben von G. B. R. Lochner. Rarnberg, Rednagel 1872.

Kurz nacheinander, aber unabhängig von einander, sind letzer Zeit zwei Schristchen über Kloster Engelthal ersienen, zwei Editionen, welche sich in ihrem Inhalt gegensty in merkwürdiger Weise ergänzen, indem sie uns aus thzeitigen Aufzeichnungen über das mystische Leben der numen Bewohnerinen dieses Klosters im 13. und 14. Jahrsndert ganz erwünschten Aufschluß geben. Die Kette jener utschen Frauentlöster Prediger Ordens, deren Leben uns r. Greith in der "deutschen Wehlit im Predigerorden" so schalich und anziehend geschildert hat, ist dadurch um ein retwolles, mit individuellem Gepräge ausgestattetes Glied icher geworden.

Bir werben eingeführt, sagt Hr. Schröber, "in einen wis von brennenben Herzen und minnenben gnabesuchenben

Seelen, von Ronnen bie, aus Beginen hervorgegangen und mit dem Geiste der Mystik genährt, ihr Sinnen und Tun einzig und allein dem tiefsten Sichversenken in die geister Anschauung Gottes und der Betrachtung und Erfassuns seiner göttlichen Inadenwunder weihen, dabei in strengter Sittenreinheit leben und neben der anschauenden auch bie übende Liebe nicht vergessen, auch den Forderungen der Abtese gemäß Ruthe und Dorn keinen Tag versäumen.

Die Publikation bes literarischen Bereins in Stutim liefert uns nach einer im Germanischen Ruseum zu Nürsberg befindlichen Pergamenthandschrift des 14. Jahrhundend Ausschein Beheiß ihrer Oberin — "mit der gehorsam belwungersagt sie — von den Gnaden Gottes erzählen will, die in ihrem Kloster minnende Seelen ersahren, und welche nun dieses Austrags in einer gar treuherzig naiven Beise sin entledigt. "Ich heb ein buochlin die an", also beginnt üe, "da kumet man an dez closters ze Engelthal anvank und die menig der genaden gotes die er mit den frawen gelun hat, an dem anvang und nu sider, von der menig wer auzbrechenden tugende, die als wenig gestillen mak ab dur mer siner auzsliezzenden kraft."

Die Schreiberin berichtet nun Einiges aus der Wieder zeit des Klosters — Engelthal wurde im J. 1243 pesistet — und reiht dann daran ihre Erzählungen von der "Ganden Ueberlast", welche die frommen Seelen in ihrem geheinnißvollen Berkehr mit Gott und seinen Heiligen glischöpft und genossen. Die Erzählungen haben den Borzus, daß sie nicht in's Allgemeine verschwimmen, sendern auf concreten Berhältnissen beruhen: die Ronnen sind alle uit Namen genannt, welche in kleinen Zügen mystischen Lebens hier geschilbert werden.

Der herausgeber faßt ben Charafter berfelben in bie Worte: "Gang wie in Unterlinden, Abelhaufen, Ratharinen

thal, Tog u. a. treten une bie Ronnen in Engelthal ents gegen: bas hineinbenten und Sichverlieren in bie Bunber und Gnaben Gottes fleigert fich jur Bifion und Etftafe, balb ift im gangen Convent nur eine einzige bie nie ent= audt warb; die Seelen ber Abgeschiebenen tommen zu ben gurudbleibenden Schwestern und funden ihnen von ber Berrlichfeit ber Anschauung Gottes; Beilige wie Dominicus, Achacins, St. Martin, Johannes ber Taufer und bie beil. Manes besuchen bie Schweftern, ja Maria felbft in veiol= farbenem Gewand und Chriftus, entweber als minnigliches Rinblein mit einem grunen Schapel in ben Locken ober als Rann "do er umb drizzig jar was", offenbaren fich ihnen und "thun ihnen gutlich"; mehr als einer Schwefter wirb bie Gabe bes Durchichauens ihrer felbft und anderer und bes Beiffagens fünftiger Dinge; wenn eine fromme Comefter im Sterben liegt, fo vernehmen die andern bas aller= fagefte Saitenfpiel mas je gebort warb; mehr als eine glaubige Seele wird jogar gewürdigt bas Geheimnig ber Eranssubstantiation zu belauschen: turz, es ist hier wie bort ber gleiche Beift ber nicht felten auch fast in gleicher Form au Tage tritt." Sind auch biefe Bisionen nicht alle frei von Ertravagangen, fo ift boch im Gangen eine folche Raivetat vorherrichend, bag auch bas Befrembliche ten unbefangenen Sinn nicht ftort. "leber allem fcwebt ein Sauch tiefer inniger Frommigfeit, eine Fulle bes Glaubens und Schauens; bieje tiefe Empfindung gelangt jum Ausbrucke in burchweg ebler, oft bichterifch gehobener Sprache, bie ftellenweise bie Fessel ber Brofa sprengen ju wollen scheint, ja bie und ba zu tabellosen Bersen sich aufschwingt, auch bierin ein wurdiges Seitenbild ber Magbeburger Mechtilo" (S. 47).

fr. Schröber, ber fich um bie hiftorische Erlauterung seiner Ebition anerkennenswerthe Daube gegeben, erörtert gum Schluß auch bie Frage nach ber Verfasserin. Er ift

geneigt, die Schrift der Christina Ebnerin von Rurnberg zuzuschreiben, obgleich einige Zweisel, die der unbedingten Ansnahme entgegenstehen, sich nicht völlig lösen lassen. Zebensfalls war Christina Ebnerin, die ein Buch von Offenbarungen geschrieben hat, ganz dazu befähigt, und gerade der Umsstand, daß in "der Gnaden Ueberlast" wohl ihrer Schwester Diemut Ebnerin Erwähnung geschieht, ihrer selbst aber, die doch viel berühmter geworden, gar nicht gedacht wird, scheint und dasür zu sprechen, daß Christina die Berfasserin sein.

Bon bem Leben und ben Gesichten ber Chriftina Gbnerin handelt nun bie zweite ber vorliegenben Schriften.

Series and series granted the series are the control of the contro

Die Klosterfrau Christina Ebner zu Engelthal war eine Zeitgenossein ber geschichtlich noch bekannteren Margaretha Ebner in Kloster Medingen, und gehörte gleich bieser zu ben hervorragenden Erscheinungen in der geistigen und religiösen Bewegung jener Zeit, der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Durch ihr so tief frommes Leben, durch ihre Gesichte und Offenbarungen übten beide einen beachtensewerthen Einfluß auf ihre Zeitgenossen aus. Zede in ihrer Art. Denn obgleich bluts = und geistesverwandt \*\*) unter-

<sup>\*)</sup> hr. Schröber nennt die Christina Ebnerin, der Autorität henmanns folgend, irrthumlich "Aebtiffin". In Rloster Engelthal gab es überhaupt feine Aebtiffinen, Christina war aber, wie Dr. Lochner nachweist, auch nicht Priorin, sondern einfache Alosters frau. — Ein Irrthum ift es auch, wenn et, von Diemut Ebnerin redend, die Stelle: da sprach sie zu irs bruder tohter" etc., auf Christina bezieht. Christina war ja die Schwester der Diemut, nicht ihre Nichte.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Lochner glaubt bie bieber angenommene Bermanbtichaft ber Chriftina mit Margaretha Ebner, welche bie Sage fogar eine jungere

schieben sich die beiden Kurnbergerinen doch in ihrer Naturanlage sehr bestimmt von einander. "Geeinigt in der Berussung", sagt Domkapitular Steichele, "und im geistigen Streben und Ringen nach demselben Ziele, waren die beisden hochbegnadigten Ednerinen sehr verschieben in Charatter und Begabung: Christina, vierzehn Jahre älter als Margasretha, ist ein Wesen voll Feuergluth und Thatkraft; Margaretha bagegen ein Bild der Sanstsmuth und Ruhe, ein Kind des Leidens und der Marter"\*).

Während nun die Briefe der Margaretha Ebner schon über hundert Jahre (seit 1744) wenn auch mangelhaft gestruckt vorliegen, mußten die Aufzeichnungen der Christina disher auf eine Herausgabe harren. Dem jetzigen Stadtarchivar zu Nürnberg, Herrn Dr. Lochner, schien es der Wühe nicht unwerth, diese Arbeit als eine Pflicht der Pietät auf sich zu nehmen und das Wesentlichste dieser Gesichte und Offenbarungen in Auszügen zu veröffentlichen. Einen löblichen Ansang dazu hatte übrigens vor einigen Jahren schon der Prior des Klosters Scheyern, P. Petrus Lechner, gemacht\*\*); aber er konnte sür seine Arbeit, wie er selber mittheilt, nur den im Jahr 1774 gesertigten "Auszug aus

and begenning the best Olding the formatty Sang

Schwester nennt, ernstlich anzweifeln zu muffen. Schwestern waren fie nun allerdings nicht, bas ift erwiesen; aber bie Annahme, daß fie Berwandte aus zwei verschiedenen Zweigen des Ebner'ichen Gesichtechts gewesen, ift doch auch noch immer nicht umgestoßen. — Gleichzeitig mit den beiden war eine Gutta Ebnerin (1333) Aebtiffin bes Claraflosters in Rurnberg.

<sup>\*)</sup> Das Biethum Augeburg, hiftor. und ftatiftifch befchrieben von Anton Steichele. III. 170. In biefem inhaltreichen Berte findet man über Margaretha Ebner eine furze aber gang überfichtliche Sfige.

<sup>\*\*)</sup> Das myftische Leben ber heil. Margaretha von Cortona, Mit einem Anhang: Bericht aus bem myftischen Leben ber gottseligen Orbensjungfrauen Christina und Margareth Ebner. Bon Petrus Lechner, O. S. B. Regensburg 1862. Der Bericht über Christina Ebner umfaßt S. 141—218.

einer febr alten und als faft unlesbar bezeichneten Schrift, bie fich in Rlofter Mebingen befindet", benüten, auch batte er junachft einen rein erbaulichen 3med und verarbeitete baber bas Material "nach einem festen Blan". Dr. Lochners Arbeit mar boppelter Art, eine fritische und genealogische: bie Gichtung und Ordnung ber Sanbichriften, worin bie Befichte ber frommen Rlofterfrau aufgezeichnet find, und andrerfeite bie Berftellung ber Berbindung ber Chrifting Gbnerin mit bem Stammbaum ihres Gefchlechts - beibes hatte feine Schwierigfeit. Gur ben Tert ber Aufzeichnungen ftanben bem Berausgeber zwei Sanbichriften zu Bebote: bie eine aus fpaterer Reit, verworren und ungeordnet, fo bag bie chronologische Folge erft feftgeftellt werben mußte; bie anbere, beffere und altere, nur Bruchftud, boch in fo guter Faffung, bag fich beibe Manuscripte gegenseitig gludlich ergangen und ordnen liegen. Der gelehrte Berfaffer hat fich feiner Aufgabe mit ber an ibm befannten nuchternen Umficht und einbrin genben Benanigfeit entlebigt.

Die Eltern Chriftinens biegen Genfried Gbner und Glifabeth Ruborferin. Chrifting war bas gehnte Rind biefer Che, geboren am Charfreitag, "als man die Baffion gelejen", 1277; es bezeichnet gang ben Beift biefer frommen Batricier: familie, daß bas Rind, ju Ghren bes Leibens Chrifti, in ber Taufe ben Ramen Chriftina erhielt. Auch bon anderen charafteriftifchen Bugen wird berichtet, welche auf die empfangliche Gemutheart bes Tochterfeins von bestimmenbem Ginflug fenn mußten. "Des Rinbes Bater", beißt es in ben Aufgeichnungen, "batt viel gute Gewohnheit an ihm, befonbers batt er bie Gewohnheit, bag er alle Tage in ber Faften gwen Schweftern thate fpeifen, barnach an bem Ablagtag (Grunbonnerftag), fo labet er alle miteinander und gab ihnen bann Urlaub und eine besondere Gabe. Run nahm fich bas Rind bon felber barum an, baß es ten Schweftern tienen wollt und that es, barum es bejto bay gepflogen murte, bann es feinem Bater und ber Mutter besonders gart und lieb war, aber noch mehr bem Bater, und burft man ihm nichts versfagen, was es serbert."

Schon als Rind legte Chriftina eine Begierbe gum geift= lichen Leben in gar lieblich findlichen Meuferungen an ben Tag. Dit zwölf Jahren (alfo 1289) tam fie in bas Rlofter Engeltbal bei herebruck (etwa eine balbe Tagreise oftlich von Rurnberg), wo bereits ihre beiben altern Schwestern Glifabeth und Diemut fich befanten. Bon Schwester Diemut wird in ber Bnaben Ueberlaft" mit besonderer Auszeichnung gerebet: fie verlebte 66 Jahre in bem Rlofter, "und bienet unferm herren emfiglichen und funberlich mit großem Gebet und that bazu bie großten Ambt in bem Rlofter von Jugend auf"; auch gehörte fie zu ber Bahl berjenigen welche haufig burch Bifionen und Bergudungen begnadigt wurden, und in hren letten Tagen außerte fie oftmale: "Ich ban Gottes ale viel, und hatt fin all bie Belt ale viel, fie hatt fin genug. Und ift ain groß Wunder, daß Gott als volliglich wohnt in mir, bas Bunber ift bag min Berg nit bricht." Unter bem Borbilb folder Schwestern wuchs bas Rind heran.

Bereits mit vierzehn Jahren hatte Christina Ebner, die sich dem klösterlichen Leben mit glühendem Gifer und "starker Disciplin" hingab, das erste Sesicht. Diese Gesichte mehren sich von da mit jedem Jahre und gewinnen an Sehalt und Tiese, die streng ascetische Jungfrau im vierzigsten Jahre ihres Alters (1317) "von Gott bezwungen", wie sie sagt, an einem Abvent anhub ihrem Beichtvater, Bruber Konrad von Füssen Prediger Ordens, "von den Bundern zu sagen, die Gott ihr gethan." Bon da an begann sie ihre Gesichte auszuzeichnen, die alle eine innige Hingebung an den Herrn athmen und mitunter von einem wahrhaft erhabenen Schwung der schauenden und entzückten Seele erfüllt sind. Der Rust der frommen Nonne und ihres mystischen Lebens brang weit über die Mauern des Klosters hinaus.

Im J. 1324 schied Bruber Konrad, ber Beichtiger bes Klosters, von Engelthal und kam nach Freiburg. Um biese Zeit scheint eine Art Berzückung über den ganzen Convent gekommen zu sehn, denn Christina schreibt: "Es geschahe nun in diesen Tagen so großes und viele Sachen in dem Kloster Tag und Nacht, daß es zu verwundern war, jung und alt, eine die weineten, eine die lachten, denn man het ein Lied davon gedichtet, das hörten sie mit großer Begierde singen, und viele Leute lobten Gott durch das große Wunder, das geschehen war in dem Kloster".

Bon historischen Begebnissen, die sich in den Gesichten ber frommen Klostersrau abspiegeln, sind zu erwähnen: das Erdbeben von 1348, der Aufruhr in Nürnberg gleichen Jahrs, die Geißelsahrt (S. 22, 23, 24). Das vornehmste Ereignis im Kloster selbst war das Erscheinen Kaiser Karls IV., der von Nürnberg aus mit großem Gesolge die begnadigte Nonne durch einen Besuch ehrte und auf den Knien um ihren Segen bat. In den Aufzeichnungen heißt es ganz schlicht: "An demselben Tage da kam der römische König Karl zu ihr und ein Bischof und drei Herzogen und viel Grasen, die knieten für sie und daten sie, daß sie ihnen zu trinken gebe, und den Segen mit großer Begierde" (S. 25). Es war dieß im J. 1350. Um sene Zeit hatte sie den Höhepunkt ihrer Berühmtheit erlangt.

Bon ber höchsten Bebeutung aber für ihr inneres geistiges Leben war bas Erscheinen bes Bruders heinrich von Nördelingen, bes tiefsinnigen Mystifers, ber nach bem Tode ber Margaretha Ehner zu Medingen, im J. 1351, von bort nach Kloster Engelthal zu ber geistesverwandten Christina sich begab. Bruder heinrich blieb brei Wochen bei dem Kloster und machte sie besonders mit den Iden Taulers besannt. Sein geistiger Einsluß auf die Seherin ist auch aus den Aufzeichnungen, welche sich an die Tage seiner Anwesenheit anschließen, gar wohl zu erkennen, und die andauernde Geistes-

frische ber bamals bereits 74jährigen Klosterfrau, die babei in Kasteiungen und Peinigungen ihr Lebenlang das Aeußerste gethan hatte, ist bewundernswerth.

Die lette Aufzeichnung ist vom Dreifaltigleits=Sonntag 1352. Christina starb aber erst brei Jahre später, 1355, und zwar an Johannis Evangelistä Tag, 27. Dezember, ber ihr schon in der Jugend und dann wiederholt im 67. und im 70. Lebensjahr als ihr Todestag vorausgesagt worden war. Sie hatte ein Alter von 79 Jahren erreicht.

Christina Conerin war ohne Frage eine gottbegnabigte Frau, die ichon zu ihren Lebzeiten, wie aus biefen Mittheil= ungen bervorgeht, eines weitverbreiteten und hochgeachteten Rufes genoß. Ihre Zeitgenoffen wie bie nachfolgenben Geichlechter ehrten fie ale eine erleuchtete und fromme Geberin. und ihr Rame lebte zumal in Rurnberg, ihrer Baterftabt, bis zur Reformation in ungeschmalertem Unfeben fort. Gie galt bort fur eine Beilige, wie bieß unter anberm eine Schent= ungsurfunde vom 20. Juli 1408 geradezu befagt, in welcher ber Donator, Albrecht Coner ber Elter, "ber beiligen Eriftein Chnerin meiner lieben Dumen" gebentt. Mit aufrichtiger Bewunderung fpricht von ihr auch ber burch feine 2Beltdronit berühmte gelehrte Argt und Phyfitus Sartmann Schebel von Rurnberg, ber im 3. 1487 in einem feitbem leiber verloren gegangenen beutschen Legenbenbuch zu Billenreut über fie Untiphonen und Gebete mit folgenben Berfen angehangt fant und zu Rut und Frommen ber Geinigen abichrieb:

> "D bu felige Jungfrau Ebnerin Erwirb mir Gottes recten Gewinn D liebe Christina liebhaberin mein hilff mir zu Gott bem ewigen schein. Tugent und Genad erwirb mir alzeit Bon Christo und Marien ber reinen Maibt Das ich mög in Gottes hulb sterben Und ein Kind bes ewigen Batters werden. Amen."

"Der Sturm ber Glaubensneuerung", fagt ber Hersausgeber, "hat, wie er bas Kloster zur Weltlichkeit hernbersführte, auch bas Anbenken ber frommen Christina verbunkelt und ihr die Krone ber Heiligsprechung gerandt, die ihr außerbem nicht hätte entgehen können; es ist aber Pflicht ber spätern Geschlechter, die früheren Unbilben wenigstens insoferne gut zu machen, daß man eine jede Erscheinung nicht nach dem spätern Maßstabe, sondern nach dem ihrer eigenen Zeit beurtheilt. Und um dieß zu können, sind hier über die fromme Christina die echtesten Anhaltspunkte gegeben".

herr Dr. Lochner hat durch biese kleine aber werthvolle, noch dazu mit fünf schätbaren Beilagen ausgerüstete Schrift sich ein wahrhaftes Berdienst erworben, welches anzuerkennen und öffentlich zu befräftigen wir für ein Gebot der Dankbarkeit erachten. Möge das bisher zu wenig genannte Büchlein eine freundliche Aufnahme finden in allen Kreisen, welche für die wunderbare Epoche der Mystit Berständniß haben.

to the control of the second o

The state of the s

ment was a series to the series and the series

#### LVIII.

## Bon zweierlei pabagogischen Bersammlungen und ihrer Bebentung.

(Solus.)

Der zu Munchen vollzogene Umfturz bes Brogramms ben 1864 ertlart fich aus einer boppelten Urfache und zwar bor Allem aus ber im Gegenfate zu befagtem Programme neichehenen Aboptirung des Principes von der "modernen Babagogit" ale ber allein noch zeitgemäßen, bem Cultur= Raat und Fortschritt angemessenen Form ber öffentlichen Boltsschule. Dit anderen Worten: man hat nicht bas Ergiebung sprincip ber Babagogif als ber alleinigen Grundlage ber tunftigen Boltsschule im Auge gehabt, als man fich gur "mobernen Babagogit" betannte, fonbern mehr jenes unterrichtliche Princip berfelben, bas in erfter Reihe auf bie Lehrfrafte sieht, ohne sich um beren perfonliche religiose und confessionelle Unschauungen zu befummern. Diese sind bem Brincipe burchaus irrelevant, und tann bemgemäß an einer Schule, beren Rinter fammtlich ober gum Theile Einer Confession angehören, nothigenfalls auch ein Afraelite -Lehrer driftlicher Rinber fenn.

Sanz abgesehen bavon, baß solcherweise eventuell ein ganz unerträglicher Zustand geschaffen wird, hat der Berein mit Annahme dieses Principes noch in einer anderen hin-LEE. ficht feine frühere Bosition ganglich aufgegeben. Ber langer Zeit hat nämlich bie bayerische Fortschritterar ihren Kornphäen bie Boltsschule als schlechthinige "U richtsanstalt" bezeichnet, und hiegegen bat ber bam Lebrerverein als gegen eine burchaus falfche, verfehrt verberbliche Unichauung auf's energischfte protestirt un Boltsschule mit allem Nachbrucke ben Charafter nicht blogen "Unterrichts = und Ropfbreffuranstalt", sonte "erfter Reibe" einer "öffentlichen Ergiebungeani Aber fteht jest. ber Berein mit Annahm vindicirt. eben besagten unterrichtlichen Brincipes ber mol Blivdabgit! micht: duf vollig gleichem Boben mit ber schrittspartei? Und woher will er jeht bie Waffen nehmen, um bie Boltsichule auch als eine "Erzieh Unftalt" gegen jene zu verfechten, bie (wie weiter unte zeigt werben wirb) grunbfatlich ber Schule feinen at Charafter mehr laffen, als ben einer blogen Unter Anftalt ?

Das ist aber eben das Unheil, daß die Annahme salschen padagogischen Principes gleichbebeutend ist mi Umsturze oder der Berläugnung aller übrigen wahren richtigen. Bin ich darum für meine Person vollständig zeugt, daß mit Annahme des besagten Principes der mod Bädagogis auch nicht Ein bayerischer katholischer Lehn seine Person eine antichristliche Schule will, noch viel waran dentt durch diese "moderne, diese freie Schule" ein sichtliche Entchristlichung der Ingend und des Boltes zi zwecken: so wird dennoch und gegen ihren Willen das wie das Andere unausbleiblich geschehen und sich vellzischalb einmal (was Gott verhüten wolle) unsere date Bolteschule nach diesem Princip organisit wäre.

Diese Ansicht beruht burchaus nicht auf bloger Schuserei; ste ist nur zu wohl begründet. Das bereits oben berührte Erziehungsprincip ber mobernen freien Schule nat muß berjenige ber ihr unterrichtliches Princip annimmt,

in ben Rauf nehmen, er mag wollen ober nicht. Dber wie konnte er, ba biefe moberne, biefe freie Schule, auf Grund ber in ben Borbergrund geschobenen unterrichtlichen Geite nur in Form ber confessionelofen Communalichule bent- und burchführbar ift, fich gegen ihr Erziehungsprincip noch irgendwie ftemmen ? Wie tonnte er gar erft vermogen bas positiv driftliche, bas confessionelle Erziehungsprincip trob Allem und Allem bennoch in biefer Schule gur Geltung ju bringen, in ber Ratholifen, Protestanten, Freigemeindler, Afraeliten u. f. f. behufe bes blogen "Unterrichtetwerbens" beifammenfigen? Gleichviel welcher positiven religiösen Rich= tung er auch angebort: por feiner Schultbure angefommen, muß er nur "Lehrer" - er fann, er barf nicht "Ergieber auf ber Grundlage feiner positiven religiösen Heber= jeugung" fenn; benn ift er ein glaubiger Ratholit, muß er bie protestantischen, ift er glaubiger Protestant, muß er bie tatholifden Rinber, und beibe muffen bie ifraelitifden Rinber berudfichtigen. Go paft in biefe Schule nur mehr ein religios indifferenter Lehrer und bie Bluthenfrone ber Lehrerfchaft an biefer Schule, ber Gingige ber ba an feinem Blate ift, ift ber perfonlich glanbene- und befenntniglofe Lehrer.

So führt diese Schule einzig durch das ihr innewohnende Princip unsehlbar zum religiösen Rihilismus und
damit zur Entchristlichung der Jugend und des Boltes. Die
amerikanische Staatsschule ist bekanntlich längst nach diesem
Principe als einer nothwendigen Consequenz der "Religionslosigkeit des Staates" eingerichtet. Es werden in dieser
Schule das Wissen und Leben einerseits und die Religion
andererseits als zwei völlig geschiedene und von einander unabhängige Gediete behandelt (also auch die Erziehung auf
Grundlage der Religion und der Unterricht als etwas durchans Gesondertes und Apartes betrachtet). Die Folgen treten
immer erschütternder hervor, so daß einer der genauesten
Renner der amerikanischen Zustände die se Schule "die größte
Calamität der neuen Welt" nennt, und weiterhin bemerkt:

"Man macht gegenwärtig in Amerika die bittere Erfahrung daß eine vom christlichen Geiste entblößte Erziehung nicht bloß mangelhaft, sondern positiv verderblich ist, daß sie in Kräste mit der Gewißbeit ihres Mißbrauchs verleiht und is Menschen zu kalt berechnenden Schurken macht." — Diet selbe Thatsache und zwar als nothwendige Frucht in mit den gleichen Principien ruhenden französischen Studd ihr auf den gleichen Principien ruhenden französischen Studd ihr auf den ber Krieg von 1870 zur Kenntniß Aller gebrach, ihr Augen haben, um zu sehen. Die Petroleurs und Verreichis von Paris — von allem Andern zu geschweigen — wur die Personisischen Vernechten Vernechten vom Unterricht, der Religion vom Leben und Wissen. Bürze die Folgen in Bayern anders sehn?

Indessen ift noch ein anderer Umstand in Betracht m gieben, woraus tiese jüngste "padagogische Wandelung" tel bayerischen Lehrervereins sich erklären läßt. Der Berein if nämlich nicht mehr ein bloß und schlechtbin "padagogischer Berein — er-ist zu einem überwiegend nationallibers politischen Verein geworden. Und insoserne steht er nur not bem Ramen nach auf tem Boden der Schule selber, w Wirklichkeit aber ist er zum Allierten des "Nationalliberslismus" geworden, dem er seine Kräfte gegen ein — billiges Entgeld zur Disposition stellt.

Es ist das keineswegs eine blope "Unterstellung": wurk boch in München anläßlich der Abwehr des gegen een Luin von competenter Seite und zwar aus der Mitte der "leiten den Kreise" erhobenen Borwurses eines "negativen Lidenden mus" u. A. gesagt: "Nun ist die Boltsschule in der Iha als Kind des Cultursortschrittes anzusehen und es hieße ten Entwicklungsgang der Boltsschule verläugnen und (ich bitte diesen Sat wohl im Auge zu behalten) mit den Principlen der modernen Pädagogit brechen, wollten wir in unserer Eigenschaft als Boltsschullehrer mit dem Liberalismus nicht gemeinsame. Sache machen." Run haben bie Principien ber modernen Babagogit und die des modernen Liberalismus nicht bloß überhaupt so manche nahen Berührungspuntte: sie sind geistig auf's engste verwandt, so daß beibe einander im höchsten Grade brauchen und gewissermaßen erganzen, wobei jedoch begreistich der moderne Liberalismus jederzeit die "Dominante" spielt.

Es ift namlich bas fpecififche Charafteriftitum bes mobernen Liberalismus in feiner Berforperung burch bie Bourgeoifie und die aus ibr hervorgebenben liberal-politischen Barteien, bag er fich in zweifacher Beife feinbfelig verhalt gegen alle Gebundenheit bes menfchlichen Bewuntfenns burch Die bobere und übernatürliche Ordnung. Ginmal feindet er Diefe im großen gefellichaftlichen Gebiete an; er ftoft bier überall vermöge bes hiftvrifchen Bufammenhanges ber Gefellichaft mit ber Bergangenheit, ber Tradition, dem hiftorischen Rechte und ber Continuitat ber driftlichen Ibeen und Grundfate auf bie Uebernatur, bie bobere, bie übernatürliche Orbnung; barum fein unausgesetter Rampf bagegen und ber grimmige Bag mit bem er fie überall verfolgt, wo er fie trifft und in welcherlei Form fie fich zeigt. Denn es foll über bie Wefellichaft nur Gin Wejeg berrichen : bas feiner erbarmungelofen Gelbitfucht. Aber bamit mare bas Biel erft balb erreicht, nämlich feine bauernd geficherte Suprematie. Und fo feindet er ale "politifche Bartei" biefe felbe Uebernatur auch im Individuum an, und in tiefer Begiebung ift er überall beftrebt im Wege ber bezahlten und bienenben Preffe wie im Gefegeswege ben Glauben und Die Bingebung an Die Uebernatur auch aus bem Bergen bes Gingelnen gu reißen. Er fatet bas driftliche Bewußtfenn wie Untraut aus, wo er es findet \*). Go lost er bie allerwichtigften Grundelemente ber driftlichen Gefellichaft und Bolferfamilie! ben Staat, die Ghe, die Schule von ber Rirche, ber Repraund de generation von golimie une deligitating une form

<sup>\*)</sup> Dr. Glafer: Die Erhebung bes Arbeiterftanbes. Berlin 1865

sentantin bieser angeseinbeten höher Orbnung, auf baß sie keinerlei Ein vibuum noch auf bie Societät habs Sakristei aus sie noch reichen mag.

Es ist ihm barum von Anfa politischen und gesellschaftlichen Fra gelegen gekommen, als bie - Schu an ber pabagogischen ober methobo lichen Seite berfelben ein befonberes gefunben batte; für ibn batte fie n bochfte Bebeutung. Ginmal für feine taugliche Rrafte in gesteigerter Ange burch die alles kirchlichen und pos entaußerte Schule ben Glauben und Gesets und die Ordnung ber Ueber Belt icon in ber Kindheit tes 31 Darum hat er mit allem Nachbru ber von ihm geleiteten und beherrid einerseits immer von neuem ben 2 Maffen - "Bildung", andererfeite bi von ber Rirche, die wo möglich re Einflusses auf die Schule begehrt.

Und die "moderne Padagogik souveranen Hochmuth und in ihrer u heit ihm treulich und bestissen die ni geleistet dis heute. Trot allem Menschenthum, Humanität" u. bgl rechte Begriff von Christus dem "lund der Erziehung hiefür und dami Geschlecht wie dem Individuum grimen; sonst wäre sie niemals in di gerathen: innerhalb der Boltsschule und Boden grundsäglich den Einstusals "underechtigt und überstüssig" der erziehenden Thätigkeit ihr Joeal

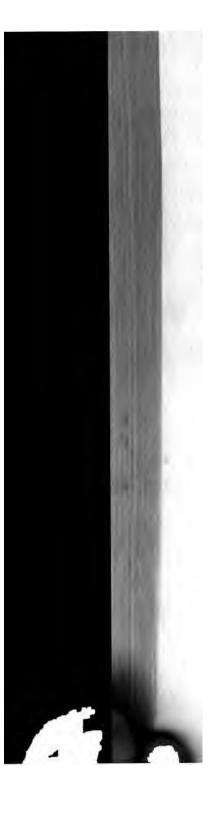

wirksamften Mittel zu möglichster Erreichung beffelben zu ranben.

Nicht bloß leife, sonbern fehr fraftige Untlange biefer "pabagogifden Grundanschauung" rejp. Berirrung machten fich gerabe auf ber jungften Diunchener Lehrerversammlung aeltenb. Steht bamit ber Berein aber noch auf bem Boben ber driftlich en Schule felber? Ift er nicht vielmehr ber Muirte bes modernen Liberalismus? Ift er burch bas angenommene Brincip ber moternen Babagegif "als bie ba ihrem innerften Befen gemäß bie Communalicule vertheidigt". im Sinblide auf bie gur Stunde in Banern noch bestehende Confessionalität ber Bolksichule nicht ber Bannertrager bes Liberalismus geworben, ber instinttiv bas Befet und bie Ordnung ter lebernatur wie überall so auch in der banerischen Boltsichule haßt und barum auf ben Untergang ihres bisber confessionellen Charafters unter bem Beifallflatichen ber benttragen Daffe binarbeitet? Ba, ift er nicht gur blogen politischen Bartei geworden, bie fich "in bem großen Streite zwischen Rirche und Staat" icon lange entschieden bat, ob fie fich auf Geite bes Staates over ber Rirche ftellen werbe, aber allem Anscheine nach nicht die mindeste Ahnung bavon bat, bag riefes Streites tieffter Grund leriglich nur im Befen jenes falfchen Liberalismus liegt, ter bie Fortbauer bes Glaubens und ber Singebung an tie llebernatur im Individuum wie in ber Societat betampft, um fein Wefet ber erbarmungelojen Gelbstjucht zur alleinigen Beltung gu bringen?

Inbessen scheint ber moderne Liberalismus in ber Schussels wit ihm gemeinsame Sache machenden bayerischen BolksSchullehrervereins doch längst ein Haar gesunden zu haben, bas ihm nicht recht behagen will. Es wurde nämlich zu München schwere Rlage gesührt, "baß abgesehen von ben Blättern ber ultramontanen Presse und den socials demokrastischen Zeitungen und nicht selten die liberalen Blätter hart anlassen und uns Energielosigfeit vorwersen, wenn es gilt,

für bas liberale Intereffe einzusteben." Die Rlage ift richtig, foweit fie an bie Arreife ber ultramontanen und focial: bemofratischen Blatter gerichtet ift; benn beibe wollen eine "tlare Stellung" und "tein Berftedensfpielen", aber aus gang verschiebenen Motiven; erftere, um einmal bestimmt gu wiffen, ob fie einen Freund ober Feind vor fich hatten, lettere auf Grund ibres "Brogramme", in bem bas Bort "Religion" feinen Blat mehr findet. Wenn aber bie liberalen Blatter "bart anlaffen": fo ift ber Grund ein gang anberer. Der Liberalismus bat namlich (ob mit ober obne Grund, bleibe babingeftellt) bie Entbedung gemacht, ber Berein geige einen merflichen "Sang gur - Schulpolitif", b. b. mit anbern Worten : er wolle abnlich ber Gocial Demofratie, die bekanntlich burch fich felber und obne alle Rudfichtenahme auf bie betheiligten anderweitigen gefellfcaftlichen und politischen Fattoren die fociale Frage lofen will, fo auch durch fich felber und auf Grund ber allein eriftenzberechtigten fouveranen mobernen Babagogit bie Gomifrage lojen. Der t. baperifche Regierungerath und Goulreferent von Oberbayern, Berr Braunwart, bat bieg nut mit anderen Worten ausgesprochen, als er Geite 26 jeiner Schrift: "Der Rirchenftreit und die banerifche Boltefcule" fich babin außerte: "Der fogenannte negative Liberalismus, ber ungufrieden mit bem Beftebenben nur nieberreift, aber unfabig ift Befferes an bie Stelle ju feten, ift in unver haltnigmäßig weiten Rreifen bes baperifchen Boltsichullebrerftanbes gur Geltung getommen." Es ift gmar, nebenbei gefagt, noch jur Stunde nicht recht erfichtlich, wo in ber Belt fich ber moberne Liberalismus als etwas Bofitives, Erbaltenbes und Aufbauendes, fogufagen Confervatives follte erwiefen haben. Aber was ben "Sang gur Goulpolitit" im angegebenen Ginne betrifft, fo ftogt berfelbe auf liberaler Seite auf's bochfte an. Man fieht bortfelbit in ber bem Lehrervereine vorgeworfenen "Energielofigfeit fur bas liberale Intereffe einzufteben" offenbar nicht bloß eine ftraffiche Salb: beit, die nicht gebuldet werden könne, sondern eine Aufslehnung gegen den — Bundesgenoffen, eine unerträgliche Anmaßung, mit Einem Worte: die Herrichsucht der schlechts bin schulmeisterlichen Autonomie. Sollten etwa die "hiersarchischen Nebergriffe" auf dem Gebiete des Boltsschulwesens bloß niedergeworfen werden, um die sen Platzu unachen?

Benn nun in Munchen gleichzeitig bie Bebingungen firirt wurden, unter beren Boraussehung allein man ber liberalen Richtung zugethan fenn fonne, aber auch ebenfo bestimmt versichert wurde, bag biefelben gur Stunde noch nicht gegeben feien: fo ift babei nur Gines unbegreiflich, wie bennoch in Ginem Athem feierlich versichert werben tonnte, "es hieße ben Entwickelungsgang ber Boltsichule verläugnen und mit den Brincipien ber modernen Babagogit brechen, wollten wir in unserer Gigenschaft als Bolteschullebrer mit bem Liberalismus nicht gemeinsame Sache machen." Aber bas ist eben bie Macht bes Berbangnisses, bag man bes Bundesgenoffen nimmer los wird, der ben Entwicklungs: gang ber Boltefcule als eines Rinbes bes Culturfortichrittes geradezu über die Köpfe der Lehrer hinweg in biejenigen Babnen lentt, die allein ihm als bie angemeffenen erscheinen. Aus dem quos ego in ber Schrift bes herrn Braunwart tlingt es ichon jest wie ein leises Lispeln bes befannten Bortes vom "Mobren ber feine Schuldigfeit gethan".

Wenn man nun bedenkt, wie der allgemeine bayerische Schullehrerverein seinem vor acht Jahren aufgestellten Programme nicht bloß überhaupt untreu geworden ist, sondern sich in Rünchen gerade in Beziehung auf die vitalsten padagogischen Grundsätze von demfelben sich seierlich losgesagt und die entgegengesetztesten Principien aufgestellt hat: so ist die Eristenz des katholisch padagogischen Bereins und sind die Gründe seines Entstehens mehr als gerechtstertiaet.

Bie fehr biefer Berein die rechte Behre von ber Er- giehung bes Menfchen verficht und festhält, beweist fein Bra-

gramm, bas er in seiner ersten Generalversammlung zu Dettelbach firirt hat. Dasselbe umfaßt zwölf Thesen, welche für bas katholische Deutschland ihre hohe Beceutung haben, baher sie gerade in diesen Blättern eine Stelle finden mögen. Sie lauten wie folgt:

- 1) Die katholische Erziehung will ben Menschen bes
  fähigen, seine Bestimmung selbstthätig zu erreichen. Die Bestimmung bes Menschen ist gemäß bem göttlichen Willen und
  ben Anlagen bes Menschen bie Lehnlichkeit mit Gott. Die
  Ibee bes Menschen ist im höchsten Grabe in Christus Zesus
  verwirklicht. Darum ist es die Ausgabe ber Erziehung, bie
  Jugend zu Christus als bem Ibeale ber Menscheit zu führen.
  Dieses ist nur möglich burch die von Christus selbst geseht
  und hiesur ausgestattete Anstalt, die Kirche. Wir erziehen
  also Christen, um volltommene Menschen zu erziehen. Deshalb
  ist bie katholische Erziehung keine Erziehung ad hoc.
- 2) Die Beiseitesehung ber positiven Religion raubt ber erziehenden Thätigkeit ihr 3beal und die wirksamsten Mittel zur Erreichung berselben.
- 3) Die driftliche (tatholische) Erziehung erstrebt nicht blog naturgemäße Entfaltung und Entwidelung, sonbern auch Erhebung und Beredlung ber Anlagen und Kräfte bet Menschen.
- 4) Da ber mahre opferwillige Patriotismus aus Uebers windung ber Selbstsucht hervorgeht, biese aber nur durch die höheren Motive ber Religion allgemein überwunden werden kann, so ist die religiose Erziehung die sicherste Burgichaft ber Baterlandoliebe.
- 5) Die antichriftliche Erziehung zum fogenannten reinen (abstratten) Menschenthum ift ebenso antinational ale anticonfessionell.
- 6) Die Bermengung ber pabagogifchen Strebungen mit bem politischen Parteigetriebe und bem wandelbaren Zeitgeifte führt jur Erniedrigung und Bertummerung ber Babagogit.
- 7) Die tatholische Familie hat, wie die Gewissenspflicht, fo auch bas unveräußerliche Recht auf die Erzichung bes Rinbes. Beibes beruht ebenso fehr auf bem Raturrechte, als

auf bem göttlichen Gesehe. Indem die Familie bas Rind ber Schule anvertraut, kann und will sie sich weber jener Pflicht noch dieses Rechtes begeben. Da Staat und Rirche auf ber Familie sich aufbauen, dient die Schule mittelbar auch diesen. Gbenbeschalb ist das harmonische Zusammenwirken von Familie, Staat und Kirche zum Gebeihen ber Schule nothwendig.

- 8) Die naturgemäße Stellung ber Schule ift mit allen gesehlichen Mitteln festzuhalten, beziehungsweise wieberzuge-
- 9) Eben biefet natürlichen Stellung ber Schule wiber: fpricht bie ausschließliche Staatsregie bes Erziehungswefens.
- 10) Rach Obigem ift bie confessionelofe, beziehungsweise interconfessionelle Schule von pabagogischem Standpuntte aus zu verwerfen, inebesondere ba fie einen Gegensat schafft zwisichen ber häuslichen und ber Schulerziehung.
- 11) Die Agitation für confessionslose, beziehungsweise interconfessionelle Schulen ist im Interesse ber Schule zu bestlagen und zu verurtheilen, da burch bieselben die Einheitslichkeit ber Erziehung vernichtet und ber Schule und ben Lehrern bas so nothwendige Bertrauen bes gläubigen Bolkes entzogen wird.
- 12) Indem wir an bem positiv driftlichen Fundamente ber Erziehung festhalten, verschließen wir und teineswegs ben berechtigten Forderungen ber Zeit, ber Gefellschaft und bes nationalen Lebens, und halten insbesondere fur nothwendig:
  - a) baß bie häusliche Erziehung eine burchgreifenbe Berbefferung erfahre;
- b) bag bie Schule bie erziehliche Aufgabe als ihre hochfte mehr, ale feither, anerkenne und burchführe;
- c) bag eben beghalb eine größere Harmonie ber Untertichtsgegenstände unter fich und mit ben Zweden ber Erziehung bergestellt werbe;
- d) bag bei allen Anordnungen bezüglich ber Schule nur pabagogische Gesichtspuntte maßgebend werben und bemgemäß auch bem Lehrerstande eine Betheiligung an Schulregimente einzuräumen sei;
- e) bag ferner Eltern, Lehrer und Beiftliche burch achtunge=

bolles Entgegentommen fur Erziehung ber Jugend eifrigft gufammenwirken;

f') bag endlich bie Refultate ber Schulerziehung und bee Schulunterrichtes burch eine geeignete Fortbilbung ficher gestellt werben.

Ber vom streng driftlich-padagogischen Standpuntt aus (und ein anderer war in besagter Bersammlung nicht adoptirt worden) die zwölf Thesen betrachtet, der kann nicht in Abrede stellen, woserne in ihm nur noch ein Funken christlichen Bewußtsenns und der Bahrheitsliebe wohnt, daß dieselben ebenso streng wissenschaftlich und consequent, als ausschließlich sachlich, daß sie nicht bloß negativen oder abwehrenden, sondern auch positiven, den gerechten Forderungen des vernünstigen Fortschrittes entsprechenden Inhaltes seien.

Es ift nicht meine Abficht jest noch eigens ben wohlthuenden Gegenfat bervorzuheben, ber gwifden biefem Brogramm und bem in Munchen funbaegebenen jetigen bes "baverifden Lebrervereines" befteht. Er liegt ja flor genug ju Tage. Rur Gines fei bemertt. Mit ber an bie Gripe bes "neuen Brogramms" gestellten Forberung nach ber "Communalichule" hat ber bayerijche Lehrerverein nebit mand Unberem auch feine politische Rurgiichtigfeit bewiefen, ba er bamit bie "Schule ale folde" und inclusive fich felber lebige lich nur ber ichrantenlofen Beberrichung burch bie "liberale Bartei" auf Gnabe und Ungnade überantwortet bat. Das Brogramm bes fatholijchen Erziehungsvereins bagegen, inbem es von vornherein die "Bolitit" und bas "politifche Parteis getriebe" von feinen pabagogischen Strebungen ausichloß, Die Confessioneschule und die Erziehung auf positiv-chriftlicher Grundlage begehrt, bat bamit die Beherrichung ber Schule burch irgend eine Bartei fur die eigenen felbstfüchtigen gwede von fich ausgeschloffen, ben gebuhrenden Ginflug nicht blog einseitig ber Rirde, sonbern auch ebenjo fehr ber beiben anderen berechtigten Fattoren bes Staates und ber Familie ficher geftellt und fo feine - politifche Borausficht betundet,

ba nur auf biefem Wege bie Schule im achten und mahrften Sinne auf fich felber gestellt wirb.

So ist nunmehr nicht bloß die Lebensfähigkeit dieses Bereines, sondern auch ebenso sehr dessen padagogische Bebeutsamkeit außer Frage gestellt. Diese wird aber gerade auch dadurch fruchtbar gemacht, daß in die Bereinsthätigkeit und zwar zur Erzielung einer besseren häuslichen Erzielzung, dieser ersten Forderung zum Gelingen einer guten Schulerziehung, der "Berein christlicher Mütter" einbezogen wird.

In biefem Bereine, ber bereits über 120,000 Mutter umfaßt, liegt offenbar ein Stud Lojung ber focialen Frage, biefer ichrecklichsten von allen. Go parabor es tlingen mag : bie fociale Frage harrt ihrer Lofung im Schooke cer Familie. Dort muß wieber bas beilige Feuer lobern inniger Religiofitat, ftrenger Bucht, ber lebung ber Gelbftverläugnung, bes bauslichen, fparfamen, genugfamen Sinnes, bes ftablfeften Un= einanderichluffes ber einzelnen Familienglieber, ber feuiden Sitte und Ehrbarteit, bes Gehorfams, ber Liebe und ber Trene. Es ift nämlich eine unläugbare Thatjache: ber Socia= lismus refrutirt fich schlechterbings aus fittlich und religios verfallenen Familien. Und in bem Grabe fich biefe mehren (und niemand wird laugnen, baß fie in beunruhigender Beife fich baufen), in bemfelben Grabe wachfen die Laffalle'ichen "Arbeiter-Bataillone mit ihrem brohnenden bumpfen Daffen= fchritt." Wo barum bes Uebels Gig, bort muß querft bie Beilung beginnen. Run ift bas Weib, bie Mutter es, bie mit ben hauslichen Gorgen auch bie für ihre Rinber übernimmt. Und barum bangt gum größten Theile bon ibr ab, was aus bem Rinbe und bamit aus ber fommenben Generas tion werben wirb. Einen fo tiefen Ginn hat ber Toaft bes beredten und genialen Windthorft auf "bie Frauen als bie unabsetbaren Schulinivettoren!"

Indem fich der katholische Erziehungsverein durch seine erfte Generalversammlung in Dettelbach und das bort be-

- volles Entgegenkommen für Erziehung ber Jugend eifrigt
  - f) bag enblich bie Refultate ber Schulerziehung und tes Schulunterrichtes burch eine geeignete Fortbilbung ficer gestellt werben.

Wer vom streng driftlichspädagogischen Standpuntt aus (und ein anderer war in besagter Bersammlung nicht denter worden) die zwölf Thesen betrachtet, der kann nicht in Wrede stellen, woserne in ihm nur noch ein Funsen christischen Bewußtsenns und der Wahrheitsliebe wohnt, das dieselber ebenso streng wissenschaftlich und consequent, als ausschlieblich sich sachlich, daß sie nicht bloß negativen oder abwehrenden, sondern auch positiven, den gerechten Forderungen des vernünstigen Fortschrittes entsprechenden Inhaltes seien.

Es ift nicht meine Abficht jest noch eigens cen webl thuenden Begenfat bervorzubeben, ber gwifchen biefem Brogramm und bem in Danden funbgegebenen jegigen tet "bayerijchen Lehrervereines" befteht. Er liegt ja flor genng ju Tage. Rur Gines fei bemertt. Dit ber an bie Spipe to "neuen Programms" gestellten Forberung nach ber "Communalicule" bat ber baverifche Lebrerverein nebit mand Unberem auch feine politische Rurgichtigteit bewiesen, ta et bamit bie "Schule ale folde" und inclufive fich felber letige lich nur ber ichrantenlofen Beberrichung burch bie "liberale Bartei" auf Gnade und Ungnade überantwortet bat. Das Brogramm bes fatholijchen Erziehungsvereins bagegen, intem es von vornherein bie "Bolitit" und bas "politifche Bartes getriebe" von feinen pavagogifchen Strebungen andichles, Die Confessionesichule und die Erziehung auf positiv-driftlicher Grundlage begehrt, bat bamit bie Beberrichung ber Schule burch irgend eine Bartei fur bie eigenen felbitfüchtigen gwede von fich ausgeschloffen , ben gebührenben Ginflug nicht blog einseitig ber Rirde, fonbern auch ebenfo febr ber beiben anderen berechtigten Faftoren bes Staates und ber Familie ficher gestellt und so seine - politifche Borausficht betundet,

ba nur auf biesem Wege die Schule im achten und mahrsten Sinne auf fich felber gestellt wirb.

So ist nunmehr nicht bloß die Lebensfähigkeit dieses Bereines, sondern auch ebenso sehr dessen padagogische Besteutsamkeit außer Frage gestellt. Diese wird aber gerade auch dadurch fruchtbar gemacht, daß in die Bereinsthätigkeit und zwar zur Erzielung einer besseren häuslichen Erziehsung, dieser ersten Forderung zum Gelingen einer guten Schulerziehung, der "Berein christlicher Mütter" einbezgogen wird.

In biefem Bereine, ber bereits über 120,000 Mutter umfaßt, liegt offenbar ein Stud Lofung ber focialen Frage, biefer ichrecklichften von allen. Go parabor es flingen mag: bie fociale Frage harrt ihrer Lofung im Schoofe ber Familie. Dort muß wieder bas beilige Feuer lobern inniger Religiofitat, ftrenger Bucht, ber lebung ber Gelbftverläugnung, bes bauslichen, fparfamen, genugfamen Ginnes, bes ftablfeften Un= einanderichluffes ber einzelnen Familienglieber, ber feuiden Sitte und Ehrbarfeit, bes Gehorfams, ber Liebe und ber Treue. Es ift nämlich eine unlaugbare Thatfache: ber Socialismus retrutirt fich ichlechterbings aus sittlich und religios verfallenen Familien. Und in bem Grabe fich biefe mehren (und Riemand wird laugnen, daß fie in beunrubigenber Beife fich baufen), in bemfelben Grabe wachfen die Laffalle'ichen "Arbeiter-Bataillone mit ihrem brohnenben bumpfen Daffen= fchritt." Wo barum bes Uebels Gis, bort muß querft bie Beilung beginnen. Run ift bas Beib, bie Mutter es, bie mit ben hauslichen Gorgen auch bie fur ihre Rinber übernimmt. Und barum bangt jum größten Theile von ihr ab. was aus bem Rinbe und bamit aus ber tommenben Genera= tion werben wirb. Ginen fo tiefen Ginn hat ber Toaft bes berebten und genialen Windthorft auf "bie Frauen als bie unabsetbaren Schulinfpettoren!"

Indem fich ber tatholische Erziehungsverein burch feine erfte Generalversammlung in Dettelbach und bas bort be-

schlossene Programm in Segensatz gestellt hat zu bem neuesten Programm ber fünften Generalversammlung bes bayerischen Lehrervereins zu München, ist bamit gleichzeitig noch ein anderes Moment constatirt, das als eine der Signaturen unserer Zeit sich jedem tirchentreuen Katholiken aufdrängt, weß Standes er auch sehn mag.

Wohln nämlich ber forschende Blick sich wenden mag, gewahrt er überall steigende Zerrüttung und Berwirrung der Geister. Ein dunkles prophetisches Ahnen von einem nahenden allgemeinen Zusammenbruch zieht durch die Herzen der Wenschen und täglich durchzuckt Tausende und aber Tausende derselbe Gedanke — ja er bildet häusig genug gleichsam das Finale ernsterer Diskussionen: "So kann es in die Länge nicht fortgeben." Aber damit sind auch Biele gleichzeitig am Ende ihres Lateins angekommen. Ihr Unglaube und Widerchristenthum verdammt sie mit verschränkten Armen der droßenden Katastrophe als einer unvermeidlichen troßig entgegen zu sehen, oder sich noch den letzten Ast abzusägen, auf dem sie siehen, indem sie nur um so wüthender auf die alte Kircke loshämmern.

Aber gerabe biese erstarkt innerlich täglich mehr, und während rings um sie Alles wankt und in den Fugen truckt, kein Ragel mehr an der Wand des enropäischen "Staatsgebäudes" hält, wo man ihn auch einschlägt, und das ferdschrittliche Unchristenthum überall seine Altäre auffillen waltet und webt im Stillen der Geist von oben in der um anvertrauten sichtbaren Kirche Christi auf Erden, bier muthigend, dort erleuchtend, hier trästigend, dort begriffunnt, daß für dieselbe heilige Sache Millionen mit dem Wutte und der Treue der ersten Bekenner einstehen. Und auf derem innerlichen Jundament erwuchs auch der statholische Erziehungs verein". Er war nur möglich durch die innere Consolidiumg der Kirche, weil diese in Haupt und Gliedern, von allem Seiten nicht bloß angeseindet sondern bedrängt und verstallt, sich täglich mehr nähert und verbrüdert, sammelt und verstallt, sich täglich mehr nähert und verbrüdert, sammelt und verstallt.

Go fammelt und vereint fich auch auf bem Gebiete bes confessionellen Boltsichulwejens Alles was noch tatholisch bentt und fühlt, um die Schule als folche bor bem Loofe gu bemahren, bas ihr burch bie "moberne Babagogit" bereitet wird: die bloke Ropforeffuranstalt und bas öffentliche Mittel ber Seelenverfäuferei an ben immer beutlicher zu Tage tretenben "antifen Staat" ju werben, ber auch bas Recht bes "Brivatgewiffens" nicht mehr bulbet und anerkennt. - Die ba zu München nach Umfluß von faum acht Jahren (fogufagen) von ber "moberirten Rechten" bis gur "rabifalen Linten", von ber Bertheibigung ter Confessionalitat ber banerifchen Boltsichule bis zu ihrem außerften Gegenfat, ber Communalicule, fortgeschritten find, hatten mabrlich hiezu weber von ber noch glaubigen protestantischen noch von ber fatholifchen Familie ein Mandat erhalten. Gie nahmen es fich felbit. Wie fie bas mit ihrem Gewiffen vereinen tonnen, mogen fie bereinft felbit verantworten. Die im fatholifchen Erziehungevereine bie gefährbete Schule vertheivigen, haben ihr Mantat hiezu von Gott, ihrem Gewiffen und ber noch driftlicheglaubigen Gefellichaft und Familie. Und biefe wird die moberne Boltsichule und noch manches Antere überleben; benn Gott hat langft geforgt, bag bie Baume nicht in den Simmel machien \*). . . Lademair.

racining in versas diese eeris cintede authelpieren, une vast intellegan ernstellingen Ein annenhange with seven Fordiarras;

Nach dem Borfiehenben wird es einer Empfehlung des von dem verdienstvollen Bereins Borfiand herrn Ludwig Auer in musters gultiger Beise bearbeiteten Berichts über die schönen Tage von Dettelbach nicht mehr bedürsen. Der Titel der soeben erschienenen Schrift lautet: "Bericht über die General Bersammlung des tatholisch padagogischen Bereins in Bayern zu Dettelbach am 3., 4. und 5. Sept. 1872. Aus den stenographischen Aufzeichnungen und den Berichten der zwei Sefretäre der Bersammlung bearbeitet von Ludwig Auer, Lehrer. Eigenthum des fatholisch padagogischen Bereins in Bayern." Bei Datterer in Freising. A. b. R.

## Gin neuer Beitrag jur Theorie ber Gefenntuif und jur Geschichte bes Profesorenthums.

Daß bie Naturforschung seit Anfang biefes Jahrhunberte ftaunenswurdige Fortidritte gemacht, daß fie fowohl unfere Renntnig ber einzelnen Ericheinungen in's Ungemeffene vermehrt, als auch allgemeine Gefete von über rafchender Tragmeite aufgefunden und bewiefen habe, baß fie bieß einerseits ber großen Babl eifriger Junger und ber ununterbrochenen Gemeinfamfeit ihres Arbeitens, andererfeits ihrer allfeitig anerkannten und bewußt geubten, einzig richtigen und jum Biele führenben Methobe verbante, bas ift eine Borftellung, mit ber bie beutige Generation aufwachst, bie fie, ohne irgendwo auf einen nennenswerthen Biber fpruch zu ftogen, aufnimmt und weiterführt. Rur barüber wurde wohl ba ober bort Rlage geführt, bag mit ber Erweiterung ber empirifchen Renntniffe bie Spetulation, bie philosophische Durchbringung bes gewonnenen Materials nicht gleichen Schritt gehalten habe, bag ber Dangel an philosophischer Bilbung fich nicht felten felbft bei ben gefeiertsten Bertretern ber eratten Forfchung fühlbar mache, weit mehr naturlich bei ber großen Menge berer bie ihre Leiftungen verarbeiten ober einfach aufnehmen, und bag in leicht begreiflichem Busammenhange mit jenem Fortschritte ber Raturmiffenfchaft ber Materialismus mehr und mehr fich breit mache, und es Phantasmagorien wie von Sartmann's Philosophie bes Unbewußten ober ben befannten Schriften bes Physiologen Badel gelingen tonnte, ein anberes ale nur ein pathologisches Intereffe ju erweden. 2Bo inbeffen folde Rlagen fich vernehmen liegen, murben fie fofort ale bie Meußerungen bogmatifder Befangenheit bezeichnet, welche bie "Biffenschaft" und bie "öffentliche Meinung" rubig bei Geite laffen tonne. Um fo überrafchenber mußte ce fenn, ale fich ploglich mitten aus bem Lager ber Biffen= icaft beraus, und von einer Seite ber man jene bogmatifche Befangenheit burchaus nicht gutrauen tonnte, eine Stimme erhob, beren Borwurfe weit über bas beicheibene Daß folder Rlagen binausgeben und fogar bie an bie Spite geftellte Aufchauung von bem Gefammtguftanbe ber Raturwiffenfchaft im Sinblide auf einzelne Buntte ernftlich in Frage gieben.

Im vergangenen Frühjahr, nicht lange vor der Eröffnung ber Universität Straßburg, als bereits das Lied von der modernen Wissenschaft, der deutschen insbesondere, täglich von hundert Kehlen, klangvollen wie heiseren, angestimmt wurde, erschien unter dem etwas sonderbaren Titel: "Ueber die Ratur der Kometen. Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkenntniß von J. E. F. Zöllner, Prosissorie der Erkenntniß von J. E. F. Zöllner, Prosissorie der Universität Leipzig" (Leipzig bei Engelmann) ein Buch, welches ganz dazu angelegt war, wie eine Bombe in die gelehrten Kreise des Ins und Aussandes hineinzuplaten, und diesen Erfolg auch, namentlich in den naturwissenschaften Berichten zufolge, wirklich erreicht hat.

Bereits auf S. VIII ber umfangreichen Borrebe fpricht es ber Berfasser als seine Ueberzeugung und das Resultat seines fortgesetzen Rachbenkens aus, "daß es ber Mehrzahl unter ben heutigen Bertretern ber erakten Bissenschaften an einer tlar bewußten Kenntniß ber ersten Principien ber Erkenntniftheorie gebreche. Bei ber faft unericopflichen Graiebiateit, mit welcher fich auf rein empirifdem Bege fortbauernd neue Thatfaden ergeben, mar bie Rothigung gu einer ftarferen Entwiefelung ber logisch-induftiven Berftanbesoperationen nicht vorhauten. Mit einigem Geschief, etwas Ausbauer und Reigung tonnte ein Beber, bem bie genugenben Mittel gur Berfügung Rinben , bie Menge bes empirifchen Materiale burch mentwie Beobachtungen und Erperimente bereichern ... 36 bit weit bavon entfernt, bas Zwerfmäßige biefer Tenbeng im Gri wickelungsgange ber Biffenichaft zu vertennen" . . . Das aber in ber That bie übergroße Bethatigung an rein eren menteller und beobachtenber Arbeit, und bie bamit nur allge baufig verbundene jelbitgefällige Berachtung jeber andern wiffenschaftlichen Tenbeng bie logische Scharje ber Berftangel operationen in unferem Sahrhundert im Bergleich mit frubenn berabgefest und vermindert bat, bafür laffen fich nicht nur gablreiche Belege aus ber Bergangenheit, fonbern vor allen überrafchenbe Thatfachen aus ber unmittelbaren Begennut auführen." Und mabrent alle atabemifchen Recen mit ber liebe bas Thema variirten, "wie wir's fo berrlich melbe bracht", mabrend fie nicht mube murben, namentlich ben in Biffenichaft und Staateleben verfommenen Frangofentim: gegenüber unfere Bilbung, unfere Brundlichfeit, unfmit tiefen fittlichen Ernft gu feiern, magt ber Berfaffer E. M bie breifte Behauptung, bag, gerabe mas Tiefe und Alljeitufit ber Bilbung betrifft, bie vergangenen Beiten gang anter, weit bobere Anforderungen gestellt hatten. "Wenn baggen beutzutage" - ergablt er uns, freilich gang im Allgemeinen, aber boch im unverfennbaren Sinblide auf beutiche Berbaltniffe - "ein junger Dann im Laboratorium eine nene Berbinbung bergeftellt ober gar eine "neue Reibe" entbedt bat, fo befchreibt er genau bie Manipulationen und Analvien, welche ibn gu feinem Refultate geführt baben; biefe Befdreibung wird ale Differtation gebrudt und bie erfte Staffel jum Gipfel bes Rubmes ift ale Dotter gludlich erreicht. Wenn nun Reigung und Ausbauer zum weiteren Laboriren und vor allem genügende Mittel vorhanden sind, einige Zeit selbstständig diesen liebgewordenen Beschäftigungen nachzusgehen, so wintt als zweite Staffel die Habilitation. Ein zweiter glücklicher Fund, die Entdeckung einer zweiten "neuen Reihe" und siehe da, der Stoff zu einer Habilitationssschrift ist bereit. Weht nun der Wind günstig, d. h. besitzt der junge Docent abgesehen von einem anziehenden Bortrage, die genügende Schmiegsamkeit und Liebenswürdigsfeit des Charakters, um einslußreichen und tonangebenden Männern der Wissenschaft als Herold ihres Ruhmes zu dienen, so antert auch bald das Schifflein im sicheren Hasen einer Prosessur und die große Gelehrten Republik ist um einen neuen Bürger reicher. Ebenso wie in der Chemie geht es aber auch in anderen Wissenschaften." U. s. w.

Aubeffen, weber biefe allgemeinen Beichulbigungen noch auch wohl bie fachwiffenschaftliche Bebeutung bes Buches wurden jenes gubor angebeutete Aufjehen begrundet und ibm, trot feines Umfanges und bes biefem entfprechenben Breifes, in wenigen Monaten eine zweite Auflage eingetragen baben. Beibes verbantt ber Berfaffer vielmehr ber bireft perfonlichen Benbung, welche feine Bolemit alsbald nimmt. Inbem er an bie Borte Lichtenberg's erinnert: "Die Schwachheiten großer Leute aufzubecken, ift eine Urt von Pflicht, man richtet bamit Taufende auf, ohne jenen zu ichaben", halt er ein ftrenges Gericht und becft ichonungslos bie maß= tofe Gitelfeit und gegenseitige Bergotterung auf, bie in Belehrtentreifen ihren Unfug treiben. Daburch wird fein Beitrag jur Geschichte und Theorie ber Erfenntniß ein Beitrag gur Renntnig bes fich felbft berauchernben Profefforenthums, bem man ein bebeutenbes culturgeschichtliches Intereffe nicht abiprechen wirb. at market wanten due due to

Das vornehmfte Ziel biefer Polemit ift ein Ausländer, ber englische Physiker Tyndall, bessen Name aber bei uns ebensoweit wie ber irgend eines seiner biesseitigen Collegen

verbreitet ift, feitbem bie Bieweg'iche Berlagebandlung et fich jur Bflicht gemacht bat, von jeber feiner Runbgebungen ein beutsche Uebersethung zu veranftalten, und ber berübule Physiter und Physiologe Selmbolt febe biefer Ueberfebunger mit einer Borrebe ausstattet. Dit ibm fich auseinanderm fegen, lag freilich unmittelbar auf bem Wege, ben ber Sch faffer in feinen wiffenschaftlichen Untersuchungen eingestlem hatte, nachbem herr Tonball unvorsichtig genug gewin einen por ber philosophischen Gefellichaft in Cambridge un bie Rometen gebaltenen Bortrag feinem popularen Bette über bie Barme (beutiche Ueberfetung berausgegeben burd 5. Selmholy und G. Biebemann, 2. Auff. 1871) ale lebles Capitel eingureiben. 2Bas mar naturlicher, ale bag ein Terfcher, ber ebenfalls eine Theorie über bie Rometen aufzustellen und zu begrunden im Begriffe ftant, fich mit jener neueften Befprechung bes gleichen Gegenstandes befaunt machte, um etwa burch Berudfichtigung übereinstimmenber ober Biber legung entgegenftebenber Anfichten bie feinige gu fingen? Wir herr Bollner verfahrt andere. Bas er in jenem Enneallica Bortrage findet, icheint ibm fo überraschend, fo ungebeuerlich. baß es ibm felbit jum - wiffenichaftlichen Broblen wirb. Bahrend baber bie beiben erften Abichnitte gelehnt Abbandlungen über die Rometen enthalten, banbelt ein britter ber Form nach gang ebenfo wiffenichaftlich - über berts Tynball. Folgendes find bie Sauptgebanten feiner Mrgm mentation.

Die nothwendige Bedingung eines gebeihlichen miffen schaftlichen Fortschrittes ist die lebendige Continuität der Forscher. Rur wenn der Einzelne Alles, oder dech alles Bedeutende kennt, was auf seinem besonderen Gebiete bereits geleistet worden ist, wird er vor der zweckwidrigen, und wit der Bersasser meint, auch naturwidrigen Handlungsweise bewahrt bleiben, daß er längst widerlegte Frethumer auffrisch oder ausreichend Bewiesenes neuerdings zu begründen sucht. Wird biese Bedingung vernachlässigt, so ist Beschämung das

unausbleibliche Loos bes Unbebachten ober Boreiligen, und eben aus bem bewußten ober unbewußten Sinblid auf folch' unerwünschte Folge ftammt nach 3. bas wiffenschaftliche Gewiffen. Berr Tonball wußte um die Erifteng einer bie Rometen behandelnden Arbeit bes berühmten Beffel, benn er erwähnt ihrer in feinem Bortrage. Aber er bat fie nicht gelefen, feine eigene Abbandlung batte fonft unterbleiben muffen, ba bie barin ausgesprochenen Anfichten bereits enbgultig bort wiberlegt find! Ferner: was gebort zu einer wiffenschaftlichen Sprothefe, was find bie Leiftungen bie fie erfullen foll, wann ift fie berechtigt? Offenbar foll fie boch eine Ericeinung ertlaren, Unbefanntes auf Befanntes, Un= begriffenes auf Begriffenes ober boch Begreifliches guruct= führen, offenbar muß boch eine Spothefe, foll fie nicht voll= tommen unnut fenn, bie Babl ber unbegriffenen Momente einer Erfcheinung minbeftens um eines erniedrigen. Wie fteht es nun in biefer Sinficht mit ber von T. in feinem Bor= trage aufgestellten Sopothese über bie Ratur ber Rometen? Sie foll ber Sauptfache nach zwei unbegriffene Erscheinungen an ihnen erffaren, und gu biefem Ende werben vier unbegriffene, ja theilmeife mit anertannten Befegen ber Ratur in Biberfpruch ftebenbe Bir= tungen erfonnen!

"Bir haben es also hier", um mit dem Berfasser zu reden, "mit zwei aus Beobachtungen abgeleiteten Erscheisnungen zu thun. Dieselben müssen daher auch wie alle Lebensäußerungen ein und desselben Organismus sowohl in dem Wesen des letzteren als auch in der Beschaffenheit seiner Umgebung oder der Außenwelt durch bestimmte Ursachen des dingt seyn." "Ich stelle mir die Ausgabe, diese Ursachen im Folgenden zu ermitteln. Die erste Frage, welche sich uns bei dieser Untersuchung darbietet, besteht darin, zu entscheiden, ob die beiden oben seitzestellten Thatsachen sich nicht auf ein und dieselbe Eigenschaft des handelnden Individuums zurückssühren lassen. Gelingt eine solche Zurücksührung, so wird

verbreitet ift, feitbem bie Bieweg'iche Berlagsbanblung es fich jur Bflicht gemacht bat, von jeder feiner Rundgebungen ein beutiche lleberfetung zu veranftalten, und ber berühmte Physiter und Physiologe Belmholt jebe biefer Ueberfetungen mit einer Borrebe ausstattet. Dit ibm fich auseinanbergufeten, lag freilich unmittelbar auf bem Bege, ben ber Berfaffer in feinen wiffenschaftlichen Untersuchungen eingeschlagen batte, nachbem herr Innball unvorsichtig genug gewesen einen por ber philosophischen Gefellschaft in Cambridge über bie Rometen gehaltenen Bortrag feinem popularen Berte über bie Warme (beutiche Ueberfetung berausgegeben burch S. Selmbolt und G. Biebemann, 2. Muff. 1871) als lettes Capitel einzureiben. Bas war natürlicher, als baß ein Foricher, ber ebenfalls eine Theorie über bie Rometen aufzustellen und zu begrunden im Begriffe ftand, fich mit jener neuesten Befprechung bes gleichen Gegenstandes befaunt machte, um etwa burch Berudfichtigung übereinstimmenber ober Biberlegung entgegenstebenber Unsichten bie feinige zu fingen? Aber herr Bollner verfahrt anders. Bas er in jenem Ennball'iden Bortrage findet, icheint ihm fo überrafchend, fo ungeheuerlich, baß es ibm felbit jum - wiffenichaftlichen Broblem wirb. Babrent baber bie beiben erften Abschnitte gelehrte Abhandlungen über die Rometen enthalten, handelt ein britter ber Form nach gang ebenfo miffenichaftlich - über Serrn Tynball. Folgenbes find bie Sauptgebanten feiner Urgumentation.

Die nothwendige Bedingung eines gedeihlichen wissenschaftlichen Fortschrittes ist die lebendige Continuität der Forscher. Nur wenn der Einzelne Alles, oder doch alles Bedeutende fennt, was auf seinem besonderen Gebiete bereits geleistet worden ist, wird er vor der zweckwidrigen, und wie der Bersasser meint, auch naturwidrigen Handlungsweise bewahrt bleiben, daß er längst widerlegte Frethümer auffrischt oder ausreichend Bewiesenes neuerdings zu begründen such. Wird diese Bedingung vernachlässigt, so ist Beschämung das

unausbleibliche Loos bes Unbebachten ober Boreiligen, und eben aus bem bewußten ober unbewußten Sinblid auf folch' unerwünschte Folge ftammt nach 3. bas wiffenschaftliche Gewiffen. Berr Tonball wußte um bie Erifteng einer bie Rometen behandelnden Arbeit bes berühmten Beffel, benn er erwähnt ihrer in feinem Bortrage. Aber er bat fie nicht gelefen, feine eigene Abhandlung hatte fonft unterbleiben muffen, ba bie barin ausgesprochenen Anfichten bereits enb= gultig bort wiberlegt find! Ferner: was gebort zu einer wiffenschaftlichen Spothefe, mas find bie Leiftungen bie fie erfüllen foll, wann ift fie berechtigt? Offenbar foll fie boch eine Erscheinung ertlaren, Unbefanntes auf Befanntes, Unbegriffenes auf Begriffenes ober boch Begreifliches gurud: führen, offenbar muß boch eine Spothefe, foll fie nicht volltommen unnit fenn, die Bahl ber unbegriffenen Momente einer Gricheinung minbeftens um eines erniedrigen. Wie ftebt es nun in diefer Sinficht mit ber von T. in feinem Bortrage aufgestellten Supothese über bie Ratur ber Rometen? Sie foll ber Sauptfache nach zwei unbegriffene Erscheinungen an ihnen erffaren, und gu biefem Enbe werben vier unbegriffene, ja theilweise mit anerkannten Ge= feten ber Ratur in Biberfpruch ftebenbe Birfungen erfonnen!

"Wir haben es also hier", um mit dem Berfasser zu reden, "mit zwei aus Beobachtungen abgeleiteten Erscheinungen zu thun. Dieselben mussen daher auch wie alle Lebensäußerungen ein und desselben Organismus sowohl in dem Wesen des letteren als auch in der Beschaffenheit seiner Umgebung oder der Außenwelt durch bestimmte Ursachen des dingt senn." "Ich stelle mir die Ausgabe, diese Ursachen im Folgenden zu ermitteln. Die erste Frage, welche sich uns bei dieser Untersuchung darbietet, besteht darin, zu entscheiden, ob die beiden oben seitgestellten Thatsachen sich nicht auf ein und dieselbe Eigenschaft des handelnden Individuums zurückssühren lassen. Gelingt eine solche Zurücksührung, so wird

bie folgende Untersuchung nur festzustellen haben, wie fich jene ben beiben Gigenschaften gemeinsame Gigenschaft mit Berudsichtigung ber Zeit und Umgebung entwickelt hat" (S. 200).

Die Zuruckführung gelingt in ber That. Ganz in bem gleichen ernsthaften Tone fortsahrend kommt der Berjasser, unter Zugrundlegung seiner bereits angedeuteten Theorie von dem wissenschaftlichen Gewissen als der "unbewußten Anticipation der schädlichen Folgen", zu dem Resultate, daß auch die den ersten Borwurf begründende Handlungsweise T.'s nichts anderes sei, als "die Folge einer mangelhaften Fähigfeit des Berstandes die möglichen Folgen aus gegebenen Ursachen abzuleiten." Beide Erscheinungen sind als Birkungen eines unvollkommen operirenden Berstandes aufzusassen.

Prof. Zöllner fahrt fort: "Die nachste Aufgabe ber folgenden Untersuchung wurde nun also darin bestehen, die Ursachen zu ermitteln, durch welche die Operationen eines von der Natur normal und zweckmäßig angelegten Berstandes zu unzweckmäßigen Leistungen in Form von Handlungen oder Gedankenverbindungen verleitet werden könne." Der Leser sühlt die Klimar heraus. Wir kommen nunmehr zu dem pikantesten Theile des Buches.

Wiederum wird weit ausgeholt. Es ist vom immanenten Zwecke der verschiedenen Wesen die Rede, von Lust und Unlust als den allgemeinsten Motiven der empfindenden Orsganismen, von ihrer Steigerung auf der höchsten Entwidlungsstufe, wo sie nicht mehr zeitlich und örtlich beschränkt sind, und es ergibt sich das Resultat, "daß sede Handlung, welche nicht auf zukünstige Beränderungen gerichtet ist, sondern auf die gleichzeitig mit ihrer Ausübung nothwendig verbundene Lustempsindung durch Reize, eine dem natürlichen Wesen und Zwecke der Handlung überhaupt widersprechende Lebensäußerung des Individuums sehn muß." Um so schlimmer, wenn sene Lustempsindungen solche sind, die sich in der Versolgung idealer Zwecke aus dem socialen Versehr der Wenschen entwickelt haben, also etwa durch gewisse, nach

Daggabe bes erreichten Erfolges fich einstellenbe, außere Beiden und fetunbare Bortheile bebingt werben, bie ale folde bem Zwecke ber Sandlung fremt fint. "Co ift 3. B. bas Streben nach ber Ertenntnif ber Babrbeit bei allen wiffenicaftlichen Bemuhungen, wenn biefelben vom Erfolge begunftigt fint, gegenwartig mit außeren Zeichen ber Anertennung und bes öffentlichen Lobes verbunden, die mit bem Streben nach Babrheit und bem biermit verbundenen natürlichen Gefühle ber Befriedigung gar nichts zu ichaffen baben." Als Antwort auf die obige Frage ergibt fich bier= nach, bag zwedwidrige Sandlungen ber bezeichneten Urt folche find, bie "burch andere als burch bie mit bem Befen und ber Ratur einer Sandlung verfnupften Motive geleitet werben", und in specieller Unwendung auf die nachgewiesenen "mangelhaften Berftanbesoperationen" Tonball's, baf fich in ibm "bewußt ober unbewugt folde Motive feiner Sanblungen entwidelt baben, welche mit bem urfprunglichen Zwede berfelben nicht verbunden find." Daß aber eine folde Beranderung in bem unglücklichen Englander wirklich vor fich gegangen, bag, um in bem naturwiffenschaftlichen Jargon bes Berfaffers gu reben, eine berartige regreffive Metamorphofe burch zwechwibrige Benutung ber ihm bon ber Ratur verliehenen Rrafte entftanben fei, ober mit anderen Borten , bag eine coloffale Eitelfeit ibm bereite die Befonnenheit bee Urtheile gu ranben beginne, bafur findet er ben Beleg in einer Stelle bes Bortrags, ben I. bem Anbenten feines großen Borgangere Faradan gewidmet hat, und von welchem gleich= falls eine von Selmholy bevorwortete beutiche Ueberfetung erichienen ift. Dort nämlich beißt es (G. 160): "3ch tniete eines Tages neben ibm nieber, und legte meine Sand auf feine Rnie; er ftreichelte fie liebevolt und murmelte mit leifer fanfter Stimme bie letten Borte, melde Michael Faraban gumir fprach." "Es war mein Streben und mein Bunich, bie Stelle Schiller's bei biejem Gothe einzunehmen; unb er

war zu Zeiten so freudig und fraftig — körperlich so ruftig und geistig so klar, bağ mir oft ber Gedanke kam, auch er werbe, wie Göthe, ben jüngeren Mann überleben."

Bir baben bem nichts bingugufugen, aber wir tonnen uns nicht verfagen, eine weitere Stelle aus ber Borrebe bes 3.'ichen Buches C. LV baneben zu ftellen, in welcher Berr I. fich bem Bublifum in einer anberen Situation porfuhrt. "In seinem Buche Fragments of Science for unscientific people (London 1871) beschreibt Brof. T. in bem Capitel Science and Spirits auf brei vollen Geiten (p. 432 - 435) feine perfonliche Theilnahme am Tifdruden und Geiftertlopfen. Die Beifter werben gefragt, unter welchem Ramen Berr I. in ber bimmlischen Welt befannt fei, (The spirits were requested to spell the name by which J am known in the heavenly world). Um bas Bochen ber Klopfgeifter aber beffer beobachten zu tonnen, friecht Brof. T. unter ben Tijch, an welchem fich bie übrige Gefellichaft ber Tifcbruder befindet (so J crept under the table). In biefer unbequemen Bosition verharrt Berr T. mehr ale eine Biertelftunde, Ends lich werben bie Beifter wieber gefprachig und bezeichnen Serrn I. ale ben "Dichter ber Biffenicaft". (Once there, the spirits resumed their loquacity, and dubbed me .. Poet of Science"). Gelbftgufrieben triecht nun ber Profeffor wieder aus feinem Berftecte hervor und ruft triumphirend aus: This, then, is the result of an attempt made by a scientific man to look in these spiritual phenomena."

Im Zusammenhange mit den mitgetheilten Thatsachen und den zuvor entwickelten Theorien meint daher der Bersfasser S. 231 alles Ernstes, daß durch Berminderung der öffentlichen Anerkennung in Form von Orden, Titeln, Mitsgliedschaft von Akademien und gelehrten Gesellschaften, biosgraphischen Lobspenden in öffentlichen Blättern, kurz durch Abschwächung jener zuvor angedeuteten accessorischen Lustempfindungen "die durchschnittliche Qualität der zu wissen-

icaftlichen und anderen Leiftungen erforberlichen Berftandesoperationen außerordentlich verbeffert und fo der Biffenschaft und Socialpolitif ein großer und wesentlicher Dienft geleiftet werben wurde." "Diefe Berminberung ber naturwibrigen Motive", meint er weiter, "wurde gunachft eine wohlthatige Rudwirfung auf bie Sprache ausuben und biefelbe einfacher, flarer und ber Reinheit ber Motive entsprechender machen", wahrend fich umgefehrt, unter ber Berrichaft jener Motive, mit Nothwendigfeit die Bbrafe entwickle. Ift es aber mabr "baß fich die burchichnittliche Wahrhaftigfeit und Leiftungsfähigfeit bes Gingelnen fowie ber Bolter, fei es auf bem Gebiete ber Biffenichaft ober ber Bolitit, an bem Umfange bemeffen lagt, in welchem ihre Sprache von ber Bhrafe beberricht wird", üben Gitelfeit und die dadurch erzeugte Phraje auf die wiffenschaftliche Leiftungefabigfeit ber Menschen einen geradezu verderblichen Ginfluß, "fo verlobut es fich wohl, fei es auch nur aus Rucffichten ber Billigfeit gegen anbere Rationen, die Frage aufzuwerfen, ob man in Deutschland und in ber beutichen Biffenschaft vor biefem Ginfluffe ficher ift und wie lange noch, ober ob er fich, wenn auch noch nicht auffallend zu fpuren, doch vielleicht icon im Stillen und in icheinbar gang unschuldigen Dingen und Sandlungen vorbereitet."

Damit ist der Uebergang gefunden, um dem englischen Naturforscher ein deutsches Pendant an die Seite zu setzen. Der dazu Erlesene ist der Chemiker A. W. Hosmann, der Nachfolger Mitscherlichs an der Berliner Universität, und die Beranlassung bot ein Festmahl, welches die deutsche chemische Gesellschaft demselben am 8. Januar 1870 gab. Un und für sich freilich wird Niemand etwas daran zu erinnern wissen, wenn ein geschlossener Berein zu Ehren seines Stifters und Borsitzenden eine mehr oder weniger glänzende Feier veranstaltet. Die bei solcher Gelegenheit gehaltenen Reden nimmt man in Kauf gleich den übrigen Gegenständen des Wenu's, und man weiß auch, daß, je höher die Festes-

ftimmung fteigt, befto weniger jebes gesprochene Bort auf Die Bagidhale gelegt werben barf. Das in vino veritas pflegt bochftene im allerletten Stabium und bann ale unliebjames Enbe eingutreten, vorber berrichen obne Wiberfpruch ter feierliche Schwulft ober bie icherzhafte Soperbel. Ber bonn Uniton nimmt, tonn ja weableiben! Unbere aber gefialtet fich bie Sache, wenn einem berartigen Refte von feinen fame preneur's eine folche Bebeutung beigelegt wirb, bag ft mit einem Berichte barüber an die Deffentlichfeit treten, wenn fie barin, wie in bem vorliegenben Ralle gefchab, bie fammtliden gehaltenen Reben in wortlicher Biebergabe bringen und bas Gange endlich, geschmudt mit bem Bortrat bes Befeierten um einer photographifden Radbilbung ber Refitarte"), einer wiffenschaftlichen Zeitschrift (Berichte ber beutschen chemifden Gefellichaft ju Berlin III. Jahrg. Rr. 3. Berlin 1870) all Beilage anfügen und fo in bie Sanbe perfonlich gang unbetheiligter Lefer gelangen laffen. Bas als ein barmlofes Itf in privatem Rreife hatte aufgefaßt werben tonnen, wird bi burch gu einem allgemein intereffanten Greignift umgertist. ben gehaltenen Reben aber nachtraglich eine Ganttien et theilt, welche es nun nicht mehr gestattet, an bie feftlid it hobene Stimmung bes Augenblicks zu appelliren, fentern uns nothigt in benfelben ben mobl überlegten und far bit Deffentlichteit bestimmten Gefinnungsausbrud einer Ingel von Gelehrten zu erblicen. Der Lefer beforge min it. bag wir ibm fammtliche eilf Toafte und bie gablreichen fete

<sup>&</sup>quot;) Dier ihre Beschreibung nach 3. C. 236: "Bir feben an ber Erbit bieser Festfarte herrn Brof. G. in der luftigen und leichten Belletung, bes olhmpischen Zeus auf einem Thronsoffel, in der Mechten an Still der Nife eine Flasche mit der Aufschrift "Anilin", in ber Linfen als Scepter einen "Bolumgewichtebestimmer" haltent. Das webt getroffene Antlig blidt hultvoll lachelnd und boch jugleich mit wahr flatischer Burde auf bas bunte Getriebe von fleinen Kindergeftallen ju seinen Fußen, von denen ihm die einen "Beil Juditer" juruler bie andern andere Dvationen darbringen."

Telegramme hier vorführen möchten; wer sich bafür interessirt, findet sie an der angegebenen Stelle abgedruckt. Wenige Bemerkungen können genügen. Das Hauptthema, welches nicht weniger als neun Redner, den angeredeten und angezinbelten Ehrengast mit eingerechnet, behandeln, ist die Frage, was doch Herrn Hosmann bewogen haben könne, die glanzende Stellung aufzugeben, die er in England inne hatte, um als einfacher Prosessior nach Deutschland zurückzustehren.

Mis Mitscherlich feiner schmerzvollen Rrantheit erlegen war, fo erzählte ber mitterweile verftorbene Professor Magnus, und es galt foldem Manne einen Rachfolger zu finden, waren alsbald alle Augen auf Sofmann gerichtet, "und gewiß erinnert fich noch Mancher ber Unwesenden, wie er bamals gejagt hat: Sa, wenn wir Sofmann gewinnen tonnten, bann ware uns geholfen, allein Sofmann wird nicht tommen; benn ... nur wenige wollten glauben, bag er feine glangenbe Stellung in London mit einer einfachen Brofeffur auf bentider Sochicule vertaufden werde" . . . "Dofmann's liebenswurbiges Befen verschafft ihm ichnell Butritt in allen Rreifen ber Befellichaft. Die Großen bes Landes, fonft eben nicht ausgezeichnet burch ihre Zuganglichteit für frembe Elemente, überhäufen ihn mit Artigfeiten aller Urt, und fo weit geht die Aufmertfamteit für ihn, baß eine vornehme Laby, fo ergablt man mir, unter feinen Buhörerinen in einer feibenen Robe von einem bamals noch febr feltenen Unilinviolett, alfo gang in ber Farbe unferes Freunbes ericheint." "Solches Entgegentommen, fo viel Anerfennung vermochten ihn nicht zu balten. Er gab bie Frucht feines zwanzigjahrigen Birtens in London, er gab feine ehrenvollen und einträglichen Memter mit all ben mannigfachen Bortheilen auf, welche bie Beltitadt bietet, um bei une in bie Stellung eines einfachen Brofeffore einzutreten." Und welches war das Motiv, bas ihn zu biefem überraschen= ben Schritte bestimmte? Gin ibealiftifcher Bug, ber uns

Deutschen eigenthumlich ift, eine unüberwindliche Gebujucht nach vaterlandischer Art und Gitte, nach bentichem Univerfitateleben, beutiden Stubenten. Berr Maanus faat: "Gin beutscher Lehrer, ber felbft vom beiligen Fener für feine Wiffenicaft burchglubt ift, nur vor folden Ruborern wir er fich genugen! Rach ihnen bat unfern Freund bie Gebnfucht erfaßt; fie find es bie ihn nach Deutschland gurudge führt haben." Und Serr Sofmann, bie Deutung feines Ber redners acceptirend: "Allein wer auf einer beutichen Soch ichule ftubiert hat, wer, wenn auch nur auf turge Beit. als Lebrer an einer folden Schule thatig gewesen ift, ber fühlt fein Leben lang bas feltfame Beimweh, welches Ihnen von meinem Freunde gur Linten in fo berebten Worten gefchilbert worben ift, und welches auch mich, mahrend ber langen Jahre, in benen jebe Begiehung mit bem beutschen Univerfitatsleben gefchwunden war, niemals verlaffen bat. Diefes Beimweh hat mich nach Deutschland, welches wie fein anderes bas Baterland ber Biffenschaft ift, gurudgeführt."

In ber That, icon gesprochen! Inbeffen bie Belt ift ichlecht und eine gemiffe ffeptische Reigung nun einmal jebem Rinbe bes 19. Jahrhunderts angeboren. Um ben Ibealismus bes berühmten Chemifers vollfommen würdigen gu tonnen, tommt offenbar alles barauf an zu erfahren, welchen Begriff er mit bem mehr erwähnten "einfachen beutichen Brofeffor" verbinbet. Gludlicherweife bat er uns felbft barüber burch zwei eigene Rundgebungen vollkommen in's Rlare gefest. Die erfte findet fich in einer Unfprache, mit welcher 5. am 15. Mai 1869 Die Mitglieder ber beutschen demis ichen Gefellichaft im großen Borfaale bes neu eröffneten Laboratoriums in Berlin begrußte. (Abgebruckt in ben genannten Berichten, VI. Jahrg. Rr. 10.) Rachbem er gunachft berichtet bat; bag bie preufifche Regierung fein Bebenten getragen habe, fur ben Bau bes Berliner chemifchen Inftitute bie große Gumme von 318,000 Thalern gu bewilligen, fahrt er fort: "Go ift es benn auch gefommen,

baß wir eigentlich ohne Sang und Klang in die Hallen des neuen Tempels eingezogen sind. Keine höchsten und allerhöchsten Herrschaften, in deren Glanz wir uns bei dieser Gelegenheit hätten sonnen können, kein besternter Großwürdenträger des Reichs mit seinen Räthen, deren Gegenwart unserer Besitzergreisung das Siegel officieller Beglaubigung aufgedrückt hätte, kein blühender Kranz weißgekleideter Jungfrauen, welcher uns auf der Schwelle des Heiligthums
entgegengetreten wäre. Für alle diese schuerzlichen Entbehrungen werden wir durch den sesstlichen Besuch der Chemisischen Gesellschaft und ihrer Gäste am heutigen Abend schadlos gehalten."

Ber nun etwa glauben wollte, ber Berr Brofeffor habe bier, liebenswurdig ichergend, in absichtlicher Uebertreibung gerebet, ben verweisen wir auf die zweite Rundgebung, die Antwort, bie er bei bem ihm gu Ghren veranftalteten Teite auf ben Banegpritus feiner Freunde folgen ließ; fie verhalt fich zu ber erften wie gum Buniche bie Erfullung. "Und ein berrliches Feft ift es!" ruft Berr B. aus. "Noch niemals habe ich die chemische Gesellschaft so gablreich vereinigt ge= feben ... Bu meiner Linten bab' ich ben treubewahrten Freund, beffen bergliche Borte noch in meinem Ohre klingen; ben Mann, ber auf meine Geschicke einen fo bleibenben Gin= fluß geubt, bem ich es junachft verbante, wenn ich beute unter Ihnen weile. Und welche eble Gafte haben mir meine Bereinsgenoffen zu biefem Wefte mitgebracht. In meiner nachften Rabe fitt ber Dann, beffen Sand an bem Steuer ber verjungten Germania ruht. Und meinen theuren Freund, ben Bertreter bes großen freien Bolfce jenfeits bes Meeres erblich' ich. Und die Großwurdentrager bes Reiches, in wie ftolger Beife find fie an biefer festlichen Tafel versammelt. Und unter ihnen, mit welchem Frohloden begruße ich fie, bie beiben eblen Manner, unter beren Aufpicien bas groß: artige chemische Inftitut entftanben ift. Wie freut es mich, bem Gefühl ber Berehrung und Dantbarfeit, welches mich

für sie erfüllt, bor einer so glänzenden Bersammlung Ansbruck geben zu können. Und den berühmten Forscher seh' ich, bessen zu können. Und den berühmten Forscher seh' sch, bessen handen im Augenblicke die Geschicke unserer Hochschule anvertraut sind, und die Korpphäen der Wissenschaft, welche die Akademie und die Hochschule mit Stolz und Judel die ihrigen nennt." "Weine Herren! Wie kann ich Ihnen das Gefühl beschreiben, welches mir die diesem Andlick das Herz bewegt? Die Arbeit eines Menschenlebens, wer gäbe sie nicht willig für einen solchen Augenblick!"

In ber That zwei anmuthige lebenbe Bilber aus ber Gelehrtenwelt! Dort eine afabemifche Gruppe, ein jungerer Beros vor bem alteren in ehrfurchtevoller Bewunderung bingefunten ! Sier ein beiteres, prachtiges Gaftmabl, aber nicht in ber Weife bes Beronefer's, wo por all ben Rebenfachen bie Sauptfiguren faft verschwinden, fondern burch finge Difposition ber Maffen und geschickte Bertheilung von Licht und Schatten fo geordnet, bag vor allem eine Berfon gu bebeutungsvollster Birfung fommt, und die anderen in bem Lichte zu erglangen icheinen, bas von ihr ausgeht! Und beibe bat herr Bollner nicht etwa erfunden, er hat nur ben Borbang binmeggezogen, ber fie bisber ben Mugen bes großeren Bublifums verhullte. Bir find ibm bantbar bafur, aber wir begreifen auch, bag es ben barftellenben Beren etwas unbehaglich gu Muth werben mußte, als fie fich in ber Situation, in bem Coftum und in ber Beleuchtung, Die benn body nicht auf fo weite Rreije berechnet waren, ploglich ben Angen ber gangen Welt preisgegeben faben; wir begreifen, bag bem 3.'ichen Buche Beschämung, Buth und "fittliche Entruftung" folgen mußten. Gie reflettiren fich beutlich genug in ber "gur Abwehr" überschriebenen Beilage, welche ber Berfaffer ber zweiten Auflage beigegeben bat. Wir folgen ibm babin nicht, es genügt auf bas hingewiesen zu baben, was fich auf offener Bubne zugetragen bat, und es ift nicht nothig, auf die fleinlichen Jutriguen binter ben Couliffen einzugeben. Dagegen

moge ber Epilog bes polemischen Abschnittes, bem bas Obige entnommen ift, ganz hier stehen (a. a. D. S. 246):

"Indem ich es, wie schon bemerkt, bereitwillig dem Leser überlasse, sich auf Grund der mitgetheilten Thatsachen alle oben aufgeworsenen Fragen selber zu beantworten, erlaube ich mir hier nur noch einmal in Erinnerung zu bringen, daß das Hauptthema, welches mich in diesem Theile ber vorliegenben Untersuchungen beschäftigt hat, der ursprünglich theoretisch gefundene Sat war: daß die Qualität der Berstandesfunktionen burch Eitelkeit beeinträchtigt wird."

36 hielt ben beduftiven und induttiven Beweis biefes Sabes für die Fortentwidelung aller Biffenfchaft auf Grben für fo außerorbentlich wichtig, bag ich aufrichtig bemüht mar, ibn analytifch und fonthetifch an bervorragenben Ericeinungen aus ber Gegenwart zu beweisen, welche wenigstens in ben Unnalen beuticher Wiffenichaft ichwerlich ihres Gleichen aufqu= weisen haben burften. 3ch vermag nicht zu beurtheilen, in welchem Grabe ich burch bie gemablte Beweisführung meine Lefer überzeugt und ben Beifall ober bas Diffallen meiner Collegen geerntet babe. Aber weber bie Soffnung auf ben erfteren noch bie Gurcht bor bem letteren haben bei Musarbeitung biefer Betrachtungen einen mir bewußten Ginfluß auf meine Gebanten und Borte ausgeubt. Das aber mage ich bier mit ber festen Buversicht innigfter Heberzeugung ausaufpreden, bag wenn fich bie Beitgenoffen gegen Ericbeinungen ber angeführten Urt gleichgültig und indifferent verhalten, wenn fie mir entgegnen follten, bergleichen Dinge feien eines folden Aufhebens gar nicht werth , man tonne über fie boch= ftens lächeln und ftillschweigend bie Achseln guden - bann muffen bie begeisterten Borte Schiller's, welche er beim Un= bruch biefes Sahrhunberte ehrend und ermuthigend jugleich ben Tragern unferer Cultur gurief: "ber Menfcheit Burbe ift in eure Sand gegeben", ale ein Anachronismus fur bie Gegenwart geftrichen werben. Dann mogen Geschichteschreiber tommenber Beidlechter jene Ericeinungen getroft ju regi= ftriren haben ale bie erften Beiden beginnenben Berfalls beutider Gitte in beutider Biffenicaft.

Denn bie Entwidlungsphasen ber Nationen stimmen in ihren Grundzügen in ähnlicher Weise überein, wie biejenigen ber Individuen. Nur ber Reichthum, die Dauer und die Tiese sowohl ber Entwidelung und Blüthe als auch des Berfalles und Unterganges sind verschieden: aber die fördernden und zerstörenden Kräfte bleiben bieselben."

Je einschneibenber bie Wirkung bes Zöllner'schen Buches nach seiner negativen Seite hin in weiten Kreisen empfunden werden mußte, besto näher liegt die Fräge, ob ihm die gleiche Bedeutung auch seinem positiven Inhalte nach zukomme, benn es will ja nicht nur eine Streitschrift gegen die Herren Tyndall und Hosmann seyn, sondern enthält auch gelehrte physikalische Abhandlungen und weitläusige philosophische Erörterungen. Was nun die ersteren betrifft, so ist es Sache der Fachgenossen sich mit Herrn Z. darüber auseinanderzusetzen, er wird nun auch seinerseits einer strengen Kritik gewärtig seyn mussen. Wie es heißt, ist eine Gegenschrift in dieser Richtung bereits in der Vorbereitung begriffen.

Je unumwundener aber givor gewiffe allgemeine Bemerfungen bes Berfaffere in ihrer Bebeutung anerkannt, ie mehr bie Thatfache gewürdigt wurde, bag es ein Ratur foricher ift, ber bie angeführten Urtheile ausspricht, um fo entichiebener ift in Betreff bes eigentlich philosophifden Inhaltes an biefer Stelle gu erflaren, bag berfelbe ein völlig verfehlter, ja gerabegu ein ungludlicher ge nannt werben muß. 3.'s Ibeen find bie Ibeen Schopen hauer's, modificirt einmal burch Aufnahme naturwiffenschaftlicher Borftellungen und Spothefen, wie namentlich ber Darwin'schen Descendenztheorie, und fobann baburch, bag bei ihm bie unperfonliche Ratur an Stelle bes unperfonlichen Willens tritt. Daburch gelingt es ihm naturlich nicht, ben funbamentalen Wiberfpruch in jenem Spfteme gu über: winden, bas nach ber einen Richtung bin burchgeführter fubjettiver Ibealismus fenn will, die Welt als meine Borftellung, als bas Probutt meines bewußt ober unbewußt

operirenben Berftanbes auffaßt, und bann boch wieber biefen Berftand erft ber bochften Stufe organischer Entwidlung von ber Ratur als Baffe im Rampf um's Dafenn gegeben fenn laft! Unbererfeits werben aber auch bie materialiftifchen Bertreter bes Darwinismus - "feit Spinoga ber vorbringenbfte Angriff auf ben 3wed als einen Gebanten im Grunbe ber Befen", wie ihn Trenbelenburg genannt hat - wenig einverftanben fenn, wenn fie, wie g. B. auf G. 212, die "naturliche Rachtung" im Dienfte einer freilich nicht naber befinirten aber bod ausbrudlich ale zwedthatig gefesten Ratur finben. Schopenhauerifch ift bas eigentlich Erfenntnißtheoretifche, auf bas ber Berfaffer fo großen Werth legt, bas aber barum nicht mabrer wirb, weil fich feine enge Bermanbtichaft mit ben "unbewußten Schluffen" bes Phyfiologen Selmbols nachweifen lagt; ichopenhauerisch auch bie im Zusammenhange bamit ofter ausgesprochene Behauptung, bag bie Unnahme eines Schöpfungsattes ober überhaupt eines erften Belt= guftanbes mit ben Gefeten bes verftanbigen Dentens in Biberipruch ftebe. Unbere Leute behaupten befanntlich bas gerabe Begentheil. Gine neue Biberlegung Sch.'s aber wirb an biefer Stelle ficherlich Riemand verlangen, mare fie boch auch , um in ben Musbruden bes Berfaffers zu reben, eine swedwibrige und barum naturmibrige Bergeubung von Rraft. Ge geht bem letteren bier eben gang abnlich wie Berrn Tynball, ja es ließe fich eine gange Literatur aufweifen, bie ibm, wenn er fie gefannt batte, bie Aufftellung feiner philosophischen Unfichten unmöglich gemacht baben würbe.

So zeigt uns wohl bas Zöllner'iche Buch bie Krantbeit, an der unsere Wissenschaft und die Naturwissenschaft vornehmlich leidet, aber es gibt keine Remedur, es trägt vielmehr selbst die Spuren der gleichen Krankheit an sich. Es ist ein energischer Beleg für das unüberwindliche Bedürfniß bes Menschen, die vereinzelten Thatsachen einer lückenhaften Erfahrung zu einer umsassenden Weltansicht zu verknüpsen, aber ebenfo auch fur die Ungulänglichteit aller berartiger Berfuche ba wo ber feite Grund fehlt.

In ber That, ein munberbares Schaufpiel! geber Tag fait erzeugt ein neues Onftem, einen neuen Spiegel, "nach einer besonderen Formel geichliffen, um die Welt barin aufaufangen"; nichts ift jo frembartig, fo abentenerlich, bag es nicht, mit Geift und Gelehrsamfeit vertreten, für turge Beit bie Mugen ber Menge zu blenben vermochte; aber feines ber tunitlich aufgerichteten Gebaube bat Beftant, feines ber von ber Reitströmung emporgehobenen und wieber verschlungenen Snfteme vermag in enbaultiger und befriedigenber Beife bie Rathiel zu lojen, die bas menschliche Leben umftellt halten. Und mabrend der Menich raftlos immer neue Berfuche macht mabrend er fich bie Sande blutig grabt nach neuen Quellen ber Babrheit, flieft feit Nahrtaufenden unverfiegt ein Born ber Erfenntnig! Unbeiert burch bas Getoje wirrer Stimmen, bie ba von Moneren reben und ihrer allmähligen Botengirung durch natürliche Zuchtung, im Rampf um's Dafenn, nach blinder Rothwendigfeit, bis bin gum bochften Organismus im Denichen - ober bon bem mit fich felbft entzweiten, mit jich im Rampfe liegenden, in ber Welt fich obieftiviren ben Billen - ober gar bon bem Unbewußten, bas bon uns erffarlichem Drange getrieben, die unerflarbare Belt aus fich hervorgeben laffe, fteht bas alte Wort: Im Unfangt fcuf Gott Simmel und Erbe, und die Erbe war wuft und leer, und ber Geift Gottes ichwebte über ben Baffern. Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania?

Se seigt und wohlt das Goliversche duch die Krante in, die der nuffer Willenschlauft und die Rannerissenschlandert werden der Rannerissenschlauften der Laufer und selber der der Kranschunger der Kranschunger der Geber der Kranschunger der Sparen der Kranschlauften Deskringer Bertagliger Bertangelten Kharfachen einer fickentragien Beatfanficht gu verenähren Ersteingelten Beatfanficht zu verenähren, der erknängelten Bestranficht zu verenähren,

contempon where aider an olde pertibut Leitung cer sere to nearly dean with his hyper with the doll person of the grant guest for the series of the first the first first of the first series for the first and the following the first and the first first weather the first first ware, and the first first ware, and the first first first first first first first the first firs

## Bur neuern Rirdengefdichte.

Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio
Lacensis. Auctoribus presbyteris S. J. e domo b. v. Mariae
sine labe conceptae ad Lacum. Tomus primus. Acta et
decreta s. conciliorum, quae ab episcopis ritus Latini ab
a. 1682 usque ad a. 1789 sunt celebrata. 4. VIII u. 982 S.
Friburgi Brisgoviae sumtibus Herder 1871.

Die Besprechung des vorstehenden überaus verdienste vollen Unternehmens hat sich in unseren Blättern über Gebühr verzögert, aber sie kommt auch für den ersten Band noch immer nicht zu spät, und die unliebsame Berzögerung hat nun den Bortheil, daß wir rasch nach einander zwei Bände des Werkes zur Anzeige bringen können, indem nun auch der zweite Band, wie wir hören, im Druck vollendet und der Zweite Band, wie wir hören, im Druck vollendet und der Beröffentlichung nahe ist. Inzwischen ist das Unternehmen von der zuständigen Kritik aus's ehrenvollste begrüßt worden; die angesehensten Zeitschriften und Literaturblätter Deutschlands, Frankreichs und Englands haben demselben reiches Lob gespendet; die Collectio Lacensis dürse, sagt die protestantische "Academy", wegen ihres Werthes in keiner größen Bibliothek sehlen.

Der wissenschaftliche und culturhiftorische Werth einer folden Sammlung ber Concilien, wie sie und hier vorliegt, ergibt sich aber auch sofort auf ben ersten Blid sogar für

biejenigen welche nicht an eine gottliche Leitung ber Rirche glauben. Denn, wie die Berausgeber mit Recht bervorbeben, was die fatholifche Chriftenheit je bewegt bat, fpiegelt fich in ben Concilien wieber ab : bie Reinbe, von benen fie angegriffen war, und bie Baffen, mit benen fie benfelben wiberftand, bie lebel, von benen fie bebrangt warb, und bie Beilmittel, bie fie wiber biefelben anwandte, bie Soffnungen, von benen fie fich befeelt fühlte, und bie Dagregeln, bie fie au beren Berwirflichung erfann, ibr Glaube und Glaubendleben, ihr Gult und ihre Bucht : alles biefes findet feinen Ausbruck auf ben Synoben. Der Culturbiftorifer tann feine wichtigeren Dotumente fur bie 3wede feiner wiffenfchaftlichen Arbeiten auffinden, als die Defrete ber Concilien. Mus ihnen tann er, wie die Sitten und Gewohnbeiten, fo bie Migbrauche und Unordnungen in ben einzelnen Landern erfennen; er fann beren Entwicklung in ben verschiebenen Stabien verfolgen, aber auch bie augerfte Confequeng bewundern lernen, mit ber die firchliche Gefellichaft im flarften Bewußtfenn beffen was ihr entgegen war, folches betampfte, a metility avolun m on 100 inches minite

Für den gläubigen Ratholiken sind natürlich die Concilien noch von einer weit größeren Wichtigkeit. "Er sieht ja die Bäter auf den Concilien im heil. Geiste versammelt und Christus in ihrer Mitte; er verehrt in ihnen die Herolde seines Glaubens, die Bächter der heil. Gesehe, die Eiserer für den Dienst Gottes und die Zucht der Rirche, die Sachwalter Gottes, welche die Rechte seiner heiligen Braut unerscheit, welche, die Repräsentanten der kirchlichen Einsheit, welche, wie sie die Einheit ihrer Provinz anschaulich darstellen, so auch alle Lebenstraft für diese wichtige Gliederung des kirchlichen Organismus aus ihrer Einheit mit dem Oberhaupte ziehen."

Gilt aber bas von ben Synoben überhaupt, fo gang besonbers von benen ber Gegenwart, ba fie, sowohl mas Umfang als was Bebeutsamfeit ihrer Gesete betrifft, unbe-

benklich ben allerwichtigften Berfammlungen ber Borzeit gleichgestellt, wenn nicht vorgezogen zu werben verbienen.

Darum gehörte eine genaue attenmäßige Sammlung biefer Concilien, ohne bie fich weber die conciliarifche Thatiateit noch überhaupt bas Leben ber Rirche in ber Gegenwart gebührend versteben und würdigen läßt, ju ben wirklichen Beburfniffen. "Schon ein Blid auf bie neuere canoniftifche Literatur, auf ben fparlichen Gebrauch welchen felbft bie fleißigften Arbeiten biefes Rachs von ben Synoben machen, lagt bas Bedürfniß einer folden Sammlung fattfam ertennen. Denn woher jener fparliche Gebrauch fo wichtiger Aftenftuce? Mehrere Concilien waren noch gar nicht gebrudt; von ben gebruckten tamen einige nie in ben Buchbanbel; andere waren balb vergriffen, noch andere tonnten wegen ber großen Entfernung ber Berlagsorte faum ober nur mit ben größten Opfern von Brivaten bezogen werben." Die Borrebe unferes Wertes berührt noch bes Raberen ben großen Rugen einer folden Sammlung für bie Bifcofe mit Bezug auf abzuhaltenbe Synoben und bie gange Berwaltung ber Divcefen, für bie Lebrer bes Rirchenrechtes, ber Dogmatit, ber Moral n. f. w., auch fur bie Curatgeiftlichfeit, bie in ben Synobalbefchluffen vieles jur Gubrung ihres Amtes Erfpriegliche finden wirde find

Dentschland tritt durch das Werk der Laacher Zesuiten zum erstenmal nach einer Unterbrechung von länger als zweihundertfünfzig Jahren wiederum in die Lausdahn ein, in der es durch die sechs Kölner Ausgaden von allzemeinen Conciliensammlungen (1530 — 1618) die Palme vor anderen Nationen errungen zu haben schien. Obzleich der Plan des Unternehmens dahin ging, nur die neueren Concilien zu sammeln, so wurden doch denselben passend, wie wenigen Synoden der vorausgegangenen zwei Jahrhunderte beigefügt, um den Faden dort, wo die großen Conciliensammlungen ihn sallen ließen, wieder auszunehmen und so die Kenntniß der Synoden der gesammten christlichen Zeit

zu ermöglichen. Die zahlreichen Besitzer ber Sammlungen von Labbe, Harbouin und Colleti, werden hierdurch auch in Stand gesetzt auf die leichteste und wohlseilste Weise viese Werte zu completiren." Das Wert ist nach einem von vielen Gelehrten des In- und Auslandes sorgfältig revidirten und gutgeheißenen Plane bearbeitet, und die Vorrede spricht besonders dem Benedittinerpater Gams ("vir rerum Hispunicarum peritissimus" S. VI.) für vielsache Hispunicarum Dorte des Dankes aus.

Drei Borzüge find es, welche bas Unternehmen gang speciell auszeichnen: Bollständigteit, Correttheit, Brauchbarkeit.

"Bas bie Bollftandigfeit betrifft, jo tonnten wir uns nie mit ber Unficht berer befreunden, welche aus ber nachtribentinischen Beriobe barum Brovingialconcilien ausließen, weil biefelben vielfach in ihren Anordnungen übereinstimmten. Denn burch bie Beglaffung von mabren und eigentlichen Concilien fehlt ber Sammlung bie in miffenschaftlicher Begiehung fo nothwendige Abrundung und Bollftandigfeit. Und wenn geschichtliche Quellenwerte feinen Chroniften bes Mittelaltere beghalb übergeben, weil berfelbe in vielen Buntten faft wortlich mit feinen Borgangern übereinstimmt, wie viel weniger barf fich ein Cammler von Concilien foldes in Bezug auf bie vom bl. Stuble erlaffenen Gefete erlauben? Dagu ift jene Uebereinstimmung nicht obne allen Rugen, ba fie fowohl bie Ginheit bes tatholifden Glaubens, ale auch bie Bichtigfeit ber fo oft wieberholten bisciplinaren Beftimmungen burch bie That jeigt. Bon ber anbern Geite ents banb uns ber praftifchecanoniftifche Zweck, ben wir vorzugs lich verfolgten, von ber Dothwendigfeit, Die Befete jener Synoben zu bringen, welche aus Mangel an geboriger Bromulgation niemals irgendwelche Rechtstraft erhielten, fonbern ein blog biftorifches und felbft unter biefer Rudficht ein außerft geringes Intereffe beanfpruchen. Aber auch fo ließ fich eine absolute Bollftanbigfeit in Bezug auf bie Concilien ber beiben vorigen Jahrhunderte nicht mehr erreichen, da man zu lange Zeit sich wenig oder gar nicht um die Atten und Dekrete derselben bekümmert hatte und auf diese Weise Manches verloren gegangen ist. Dennoch haben wir in unserem ersten Bande nicht weniger als 18 Concilien zusammengetragen, mährend von denselben die Supplemente Colleti's und Mansi's nur drei bringen, und das unsers Wissens vollständigste Berzeichnis der Synoden dei Migne (Encyclopédie théol. XIV. 1341 u. fs.) nur sechs ansührt."

In Bezug auf bie Anordnung bes Stoffes will bie Sammlung nicht nur auf bie Beit, fonbern auch auf bie Rationalität Rudficht nehmen, was burchaus zu billigen ift. nicht bloß aus innern Grunden, fondern auch mit Rucfficht auf ben Abiat bes Bertes. "Die gange Reit, beren Coneilien wir in unferer Cammlung umfaßten, theilten wir in zwei Berivben, beren erfte bis zur frangoffichen Revolution reichte, beren zweite von ba bis auf unfere Beit fich erftredt. Die wenigen Synoden jener Beriode wurden in zweil bie vielen ber zweiten Beriobe in vier Gruppen getheilt, fo bak bie gange Sammlung feche Banbe fullen wird. Der erfte Band begreift Die Concilien, welche von 1682-1789 burch bie Bifchofe bes lateinischen Ritus, ber zweite Band bies ienigen welche in berfelben Zeit von ben Bijchofen ber prientalifden Riten find gefeiert worben. Die übrigen Banbe enthalten bie Synoben ber Gegenwart und gwar ber britte Band bie Concilien von Rordamerita und bem britischen Reiche; ber vierte Band die Concilien Frant. reiche; ber fünfte Band Die Concilien Deutschlande, Ungarne, Sollands; ber fechfte bie Concilien Stallens und Die in biefen Gruppen noch nicht enthaltenen; endlich, wie wir hoffen, als bie Krone bes gangen Bertes, bas allgemeine vatifanische Samulana nuverbaltnihmagin vetrannik generat M.lionod

Demgemäß umfaßt ber vorliegende erste Band jene Zeit, welche man als die von Beneditt XIII. versuchte Restauration ber Concilien bezeichnen tann. "Hardonin und Labbe festen nämlich ihre Cammlungen bis gu einer Beit fort (1672), wo bie Spuobalthatigfeit in ber Rirde faft erlo: ichen mar. Da versuchte Carbinal Urfini, ber unter bem Ramen Benebift XIII. ben papftlichen Stuhl beftieg, mit Aufbietung feiner gangen Energie und Auftoritat bas tri: bentinifche Gefet uber bie oftere Reier ber Synoben gur Musführung zu bringen. Freilich entsprach ber Erfolg nicht feinen Anftrengungen, boch murbe viel Treffliches geleiftet im Rampfe wiber ben Janfenismus, Gallicanismus und bie bamals icon bereinbrechenbe Erichlaffung ber firchlichen Difciplin." Diefe Beriode alfo umfaßt ber erite Band und enthalt bie beiben Concilien von Benevent 1693 und 1698, bas von Reapel 1699, Die Nationalipnobe von Albanien 1703, bie große Lateranspnobe von 1725, bie burch fie veranlagten Concilien von Avignon 1725, von Fermo 1726, von Embrun 1727, endlich bie noch vorhandenen Aften und Defrete ber tarraconensischen Synoben von 1670 - 1752. Im Anhang folgt noch ein Commentar über bie Berfammlung bes gallitanifden Rlerus von 1682 fammt ben bauptfach lichften fie betreffenben Aftenftuden, bas Gbitt ber Berfammlung ber Bifchofe Ungarns zu Tornan (1682), enblid ein lateinischer Muszug aus bem biden, in portugiefischer Sprache gefdriebenen Quartband ber Synobalbetrete von Babia (1767), welche Defrete brafilianifches Rirchenrecht geworben find. Go nimmt alfo bie Sammlung auch auf Diocefanfynoben Rudficht, falls biefelben eine befondere Bichtigfeit erlangten. Satten bie Berausgeber, wie man wohl gewünscht hat, alle Diocesanspnoben, beren Rabl fich in ben letten zwei Sahrhunberten auf mehrere bunbert belauft, bie noch obenbrein meiftens teinen bervorragenben Werth befigen, veröffentlichen wollen, fo mare baburch bie Sammlung unverbaltnigmäßig voluminos geworben, obne viel an Rugen zu gewinnen.

Da ber Ratur ber Sache nach bei ben neueren Concilien ber hiftorifche Werth gegen ben canoniftifchen in ben Hintergrund tritt, während bei den älteren das Umgekehrte der Fall ist, so wurde von den Herausgebern auch mit Recht der praktisch canonistische Zweck am meisten berücksichtigt. Wäre der historische Zweck der einzig maßgebende gewesen, so hätten auch noch andere Bersammlungen, z. B. die Janssenistische Synode von Utrecht, die Diöcesansynode von Pistoja, die Emser Punktation (der übrigens kein Bischof betwohnte), die Bersammlungen der constitutionellen Bischofe während der Revolutionsperiode u. s. w. Aufnahme sinden müssen. Hossentlich erhält die Sammlung in Zukunst einen solchen Absah, daß die Herausgeber noch in einem Supplementbande die Atten und Beschlüsse jener und anderer Bersammlungen nachtragen können.

Daß übrigens ber hiftorische Zweck boch nicht gerabe vernachlässigt worden, zeigen schon die Prolegomena, die einen furzen hiftorischen Ueberblick über ein bisher noch gänzlich unbearbeitetes Feld gewähren, zeigen serner die Ausführungen über die Bersammlungen des gallitanischen Klerus, welche eine kurze pragmatische Geschichte derselben liefern, die noch nicht gehörig beachtete Einwirkung der Janssenisten auf die betreffenden Vorgänge ausbecken, und zugleich eine Jusammenstellung der wichtigsten Dokumente und Quellensauszüge enthalten, wie sie schwerlich in irgend einem andern Werke geboten wird.

Gine turze Besprechung bieses mit Bezug auf Borgange ber Gegenwart boppelt wichtigen Gegenstandes wird hier gang am Plate jenn.

Der Gallikanismus wurde um die Mitte des 17. Jahrhunderts hauptsächlich durch die Bureaukratie und die Parlamente getragen. Somund Richer selbst, der gewaltigste theologische Borkampser für dieses System, hatte damit geendet, daß er "seine ganze Lehre dem unsehlbaren Urtheile des heil. Stuhles unterwars." Der Episkopat hatte in verschiedenen Aktenstücken sich für die papstliche Unsehlbarkeit bekannt, vor Allem P de Warca, Erzbischof von Toulouse

leibenschaftlicher Berurtheilung Lubwigs XIV., ale von bem ganglich unmotivirten Lobe feiner Begner in ber Regalienfache, ber Bifchofe von Alet und Pamiers, bie felbit Berin, ber übrigens burch Beröffentlichung ber werthvollften auf bie Deflaration von 1682 bezüglichen Dofumente in feinen Recherches histor, sur l'assemblée de 1682 (Paris 1870) fich bas größte Berbienft erworben bat, noch mit ben Borten Boltaire's ale "bie tugenbhafteften Manner bes Roniareichs" bezeichnet. Die in ber Collectio gusammengestellten Dofumente und Thatfachen vernichten für immer biefes Lob. Der Bifchof Bavillon von Alet bing aus Bornirtheit mit folder Sartnadigfeit am Jansenismus, bag ibm am meiften bas Fortbefteben biefer Reperei in Frankreich gur Laft fallt. Dit ber Absehung bebroht, entging er mit feinem Freunde, bem Bifchofe von Bamiers berfelben nur burch ein frevles Spiel mit eidlichen Berficherungen, woburch er Bapft und Ronig täuschte. - coming im ner, millind refine er geordementen

Da aber biefe beiben Bifchofe bem Ronige in Bezug auf die Unebehnung ber Regalien auf bas entichiebenfte witerstanden, fo trat die fonberbare Ericbeinung gu Tage, baß bie araften Feinde bes apostolischen Stubles nun auf einmal auf beffen Geite ftanben, mabrent ber fonft fo eifrige Bertheidiger ber papstlichen Conftitutionen Ludwig XIV. in einen beftigen Streit verwidelt murbe. Diefen Unlan beunbte nun Colbert (ber, nebenbei bemertt, wenn es galt feinen Gohnen und Bermanbten reiche firchliche Bfrunden zuguwenden, ben beil. Bater in allerunterthanigfter Devotion anbettelte), um ber papftlichen Autorität einen empfindlichen Streich burch bie gallitanischen Artifel zu verseten. Die Bifchofe, in beren Berfammlung biefe ju Stanbe tamen, waren fo gefinnt, bag bie meiften berfelben fie, wie ber enragirte Gallitaner Generalprofurator Achilles be Barlan verficherte, gleich am folgenden Tage, wenn fie gefonnt, wieber verlaffen batten (Gp. 842). Die Gorbonne weigerte fich beharrlich, bie Deflaration bes Rlerus einzuregiftriren; bas Parlament mußte Gewalt brauchen. Nachdem die acht schlimmsten Opponenten in die Berbannung geschickt waren, berathschlagten mit einem Cynismus sondergleichen Harlay und Golbert, was für Maßregeln zu ergreisen seinen, um "die theologische Fakultätim Zustande der Dienstbarkeit zu erhalten" (Sp. 842, 843). Denn die sast zwanzig Jahre hindurch von Colbert gemachten Anstrengungen, um die Sorbenne vom Ultramontanismus zu reinigen, hatten augenscheinlich wenig gefruchtet. Selbst Louson, der Anwalt des Gallitanismus gegen Gerin, mußte eingestehen, daß bei dieser Detlaration von 1682 "der König mit den Bischösen übereingekommen wäre, um die theologische Freiheit zu ruiniren." Für weitere Belehrung über diesen wichtigen Gegenstand verweisen wir auf unsere Collectio selbst.

Außer ber Bollftanbigfeit, fagten wir fruber, zeichnet fich bas Berf burch Correftheit und Branchbarteit aus. Bas the Correttheit anbelangt, fo ift auf Berftellung berfelben ein Rleiß verwendet worben, wie es wohl felten bei abnlichen großen Cammlungen geschehen ift. Bu ber Corrett= beit bes Drude gebort aber auch bie Revifion ber Citate, bie bei ber befanntlich fo großen Unbestimmtheit ber alteren Citate ungewöhnliche Schwierigfeiten gehabt haben muß. Go citirt 3. B. bas neapolitanifche Concil (vom 3. 1699) an= geblich eine Stelle aus einem Rirchenvater und fest bingu: S. Ambros, in quod, sermone. Dagu bemertt ber Beraus: geber: quem frustra in opp. S. Ambros. quaesitum in libro a Caillon edito: S. Aug. Sermones inediti. Appendix p. 234. inveni. Sp. 76 wird eine Stelle citirt; In act. Conc. Ephes .: hiezu bemerft ber Herausgeber: Vel polius in constit. Theodosii (Cod. Theodos, IX. 45. Edit. Lips. a. 1738. t. III. 398), quae ad calcem Graecorum exemplarium Conc. Ephes. reperitur. 3ch habe aus verschiebenen Beifpielen, Die beim Durchblattern ber Collectio fofort auffallen, nur ein paar ausgewählt, um angubeuten, was fur eine Dabe, aber and was fur eine Renntnig ber patriftischen Literatur schon biese Revision und nabere Bestimmung ber Citate ers forberte.

Die Brauchbarfeit bes Bertes ift, worauf wir gang besonders aufmertfam machen mochten, durch Unfertigung mannigfaltiger und reichhaltiger Regifter und Inhalteverzeichniffe in ausgezeichnetfter Beife erleichtert, Der erfte Band enthält beren 8, welche 175 enggebrudte Spalten einnehmen, barunter bas alphabetische Sachregifter allein 123 Spalten. In biefem Sachregifter ift ber gefammte Jubalt ber Concilien noch einmal verarbeitet worben, aber babei fo geordnet, bag bas Gesuchte leicht gefunden werben fann. Das auf viele Borter fallende reiche Material ift Louisch eingetheilt, fo bag jebes einzelne Bort eine furge Abband: lung über bie von ben Concilien erlaffenen Beftimmungen aus bem tanonischen Recht und ber Theologie enthalt. Bierburch wird bie Sammlung nicht nur wichtig fur Gelehrte, fondern auch fur ben praftischen Geiftlichen, bem fich in ben Concilien herrlicher Stoff fur Predigten, Die folibefte Belehrung fur die Baftoral, die gebiegenften Inftruttionen über bie verschiedenen Umtsverrichtungen, bas tieffte Berftanbnig ber gottlichen und firchlichen Dinge erichließt.

Wie die Sammlung selbst nur von Mannern unternommen werden konnte, welche durch die innige Berbindung
mit ihren auf der ganzen Erde zerstreuten Ordensgenossen
im Stande waren sich gedruckte und ungedruckte Concilien
aus den sernsten Ländern, z. B. Canada, Reuschottland,
Oregon, Reu-Granada, Australien zu verschaffen, so erforderte die auf eine solche Herausgabe verwandte Mühre
wiederum Ordensleute, die in den stillen Mauern eines
Rtosters, in der Nähe einer reichhaltigen Bibliothet, ohne
Aussicht auf pekuniären Ruten, Zeit und Gedusd besitzen,
um sich solchen zum großen Theile sehr minutidsen Arbeiten zu unterziehen. Achtung und Ehre diesen Männern
für ihr uneigennühiges wissenschaftliches Wert! Auch der
Berlagshandlung gebührt unser Lob wegen der herrlichen

Musstattung bes Bertes und wegen bes im Berbaltnif bamit ungewöhnlich billigen Breifes (ber erfte, beinabe taufenb Seiten in groß Quart ftarte Band foftet nur 7 ff. 18 fr.), gang befonders aber, weil fie überhaupt ben Muth gehabt, in unferer Beit, bie fur lateinifde Folio = und Quartbanbe teinen Geichmad mehr befitt, ohne alle öffentliche Unterftubung ein fo großartiges Wert zu unternehmen. Leiber bat biefen Opfern ber bisher, wie wir boren, geringfügige Abfat feineswegs entsprochen. Richt einmal ber Rlerus, weber ber hohe noch ber niebere, hat im großen Gangen bem Berte ein besonderes Jutereffe jugewandt. Größere Soffnungen, glauben wir, tann bie Berlagsbanblung fur ben jest im Drucke befindlichen Band (ber fammtliche neueren Concilien Frantreiche, einschließlich bas fur bie Geschichte fo wichtige Nationalconcil von Baris im 3. 1811 enthalten wird) auf ben regen, in Deutschland freilich vollständig ignorirten ober gar vertannten miffenschaftlichen Gifer ber frangofischen Geiftlichteit seten, burch bie allein die umfaffenben literarifchen Unternehmungen Digne's, Balme's, Gaume's u. f. w. möglich geworben finb.

Annoles Allahonson enthactly und mit demfelden i Bis herr annyad) ein Rechnungebuch des oberen Bleedomantes Herzog annyad) ein Rechnungebuch des oberen Bleedomantes Herzog Burdand des Lander Leiter Geren Les angiehendes Buedomit, werdes nach allen Richtungen die angiehendes Buedomit was von Abelbart Herzog Leiter hatte Freiberg den Deuts wieden beite Freiberg Bergerog, Albreat von Richtungt geführte Ausgab Büchlein des Herzog Abergo, Albreat von Richtungen, welche leiter nur vas gehon der gestählten Bergestalle und Frühre und Bergerogen von Frühre und bestände aufgaben über biete Alage von brücklichen Warenfalle, welchen priefelnd über und entgegenstietet.

Beinape ebengs tonbar ift ber Ueberblia bes banerifden. golffig at ed unter Hergon Warrimittan L aus bend Jaare 1615, welches unfer bodwertenter Derbibliethetar Foringer ingel im 31. Banbe bes oberbanerifden Archiv an economic bears the community of the contract of the con

notes and the contract of the

Bert and animals and animals of the state of

## Der bayerische Hofstaat unter Herzog Magimilian I. im Jahre 1615.

Bir haben befanntlich einige Rechnungebucher aus bem 13. und 14. Jahrhunbert über ben Saushalt etlicher baperifcher gurften, welche bobes culturbiftorifches Intereffe bieten Go hat Baron G. von Defele (welcher im Rachlaffe feines berühmten Urahns bie von Giefebrecht fo lange gefuchten "Annales Altahenses" entbedte und mit bemfelben 1868 berausgab) ein Rechnungsbuch bes oberen Bicebomamtes Bergog Ludwigs bes Strengen aus ben Jahren 1291-94 mitge theilt, welches nach allen Richtungen bie angiehenbite Musbeute gewährt (Munchen 1865). Schon fruber batte Freiberg bas von Bolfbart Selltampt geführte Musgab : Buchlein bes Bergog Albrecht von Rieberbayern, welches leiber nur bas Jahr 1392 umfaßt, publicirt. Wer nebenbei nur ein wenig zwischen ben Beilen gu lefen verfteht, mochte aufjubeln über Diefe Maffe bes prachtiaften Materiales, welches pridelnb une entgegenfticht.

Beinahe ebenso koftbar ift ber Ueberblid bes bayerifden Sofftaates unter Herzog Maximilian I. aus bem Jahre 1615, welches unfer hochverbienter Oberbibliothetar Föringer jungft im 31. Banbe bes oberbayerifchen Archiv

jum Abbruck gebracht bat. Es ift freilich nur ein Bergeichniß ber jabrlichen Befoldungen, ber Rleiber-, Tafel-, Goubund anderer Gelber, welche in ber fürftlichen Sablftuben gereicht werben. Defjungeachtet find bie Poften bochft lebr= reich, nublich und faft luftig ju lefen. Die Reihe eröffnen bie Geheimen Berren Rathe : "Berr Graf Wolf Ronrad von Rechberg Bum Rotenlewen 2c. Obriften Sofmaifter fir alles 2000 Gulben ond Taffgelt 160 Gulben." Man benft bei ben mageren Tafelgelbern, welche im 3. 1615 boch eine ftatt= liche Summe reprafentirten, unwillfürlich an bie bamaligen Speifegettel, wie felbe im "Tegernfeer Rochbuchlein" ober im "Altabeligen banerifden Confettbuch" nach bamalig feinftem Ton und abaquaten Breifen ber Lebensmittel notirt find. Rurge Zeit barauf hatte 3. Donacher in Mugsburg 1627 "ein icones nuplices Saus : und Runftbuchlein, wie man allerlen Spenfen tochen und Confett machen folle", an's Tageslicht geforbert, ein treffliches Wert welches trot ben nachfolgenben ichweren Rriegsläuften nicht in Bergeffenheit gerieth. - Dann tommt ber Oberft : Rangler Berr Joachim von Donrsperg, welcher jabrlich 1000 Gulben "Golo", ferner "auf zwen Schreiber" 200 fl. und fur beren jeben 71/2 Gulben "für ein Rleib" begiebt.

Der berühmte Hiftoriter und Lanbschafts-Kanzler Joh. Georg Hörbarth (Herwart) ist mit nur 700 Gulben bessolvet, dazu ist ihm für einen Schreiber 60 fl. zugerechnet und "biß zur Außschreibung der Chatalogen über die Bibliotec" 30 fl. Zulage. Unter ven freiherrlichen Hofrathen "auf der Ritter Panch" erhält der Hofrathes Präsident Herr Gunsdacher Freiherr von Tannberg 1000 fl. Besoldung "dagegen er 6 Pferdt ze halten schuldig" (!) und 200 fl. Gnaden Geld. Die Kosten eines Sechser-Zuges aber würden heutzutage den ganzen Hofrathspräsidentengehalt von damals zum mindesten viermal übersteigen! Unter den "gelehrten Herrn Hofrathen" bekommt Christof Gebold jährlich außer seiner Besoldung von 900 fl. noch 26 fl. für ein Kleid und für Lix.

einen Schreiber zu einem "hiftoriwerch" so lang basselbe währt 107 fl. 30 fr. Zulag; D. Aurelian Gilgen 400 fl. Gehalt und für einen Jungen, so ihm zu ber "Latein = und Italianischen Schreiberei" beigegeben ift, 40 fl. Zulage. Die Summa ber Besolbungen für die breizehn "gelehrten herren hofrathe" betrug nur 6463 fl. 30 tr.

Den höchsten Gehalt und zwar als Pauschquantum bezog Freiherr von Tilly, als "General Reutenambt", mit 5500 fl.; Herr Oberst von Benichausen hatte bloß 1000 fl. und als "Carabiner Oberst" und für 2 Pserd noch 500 fl. Zulage. Herr Hannibald von Herliberg, bestellter Obrister 1000 fl. und "wegen deß Desenstonwerthe" noch 300 fl. Der trefsliche General Bachtmeister der Liga Alexander Freiherr von Haßlang — er starb übrigens schon am 3. Rovember 1620 (vergl. Würdinger's Willitär Almanach, Wünchen 1858, S. 101 ff.) — hatte als Obrister der Leibetrabanten nur 500 fl. gegen Haltung von 3 Pserd und als ein Kämmerer 160 fl., thut 660 fl. Die Summa der "bestelten Obristen und Besehlsleuth" Besolvungen lief auf 12,100 fl.

Unter den auswärtigen Rathen und Dienern kommt auch ein Brunnenmeister und Zimmerwarth zu Starnberg mit 3 fl. 40 fr. jährlichen Gehalts; ein Schiffmeister dasselbst bezog jährlich 50 fl. Sold und 7 fl. 30 fr. für ein Kleid. Auch ein Fischer Hans Geüßwein zu Starnberg wird aufgezählt mit jährlich 12 fl. dafür daß er allwegen, wann Ihro Durchlaucht auf dem Wasser nach Leonsperg (dem heutigen Leoni) oder derorthen sahren wolle, in Bereitschaft siehe und sich gebrauchen lassen muß. Wie einsach sind da noch die herzoglichen Lustsahrten und wie pompös dagegen die rauschenden Feste und Wasserigeden, welche der geldverschwenderische Max Emanuel mit schnikwertvergoldeten Prachtschiffen, Bucentauren, Gondeln, Weibern, Mohren und Affen auf dem Würmsee etablirt hatte! Der Brunnenmeister zu Grünwald bekommt jährlich 10 fl., der

Ambtman baselbst 5 fl. und ber Ferg allba (über bie Jar?) 3 fl. 40 fr.

Bochit bescheiben find bie Bositionen für bas "Frauen-Rimmer". Die Obersthofmeisterin Frau von Markrain bat nur 200 fl. Gehalt; Die "Jundfrau hofmaifterin" Frau Corbula von Beffenhaufen genoß 100 fl. Solb, 44 fl. für ein Rleid und 2 fl. Schuhgelb; für ihre Dienerin 6 fl. Gebalt. 17 fl. Kleiber = und 1 fl. 30 fr. Schubgelb. Das Songelb fpielt bei bem "Frauen = Zimmer" eine bedeutende Rolle; fpater verfeinerte man ben Titel in ebenfo glattes "Rabelgeld". llebrigens ift auch ein eigener frangofischer Schuhmacher Cheualier, ber mit Gold, hauszins, holz und Licht mit 292 fl. angesetzt ist, wofür er auch noch einen . Befellen zu halten verpflichtet ift \*). Bon ben ichonnamigen Damen "Freulein Mechilbes von Rechberg, Freule Beronica von Märlrain, Junchfrau Anaftafia von Neuneth, Corbula von Rohrbach, Sabina von Pienzenau, Maria Magbalena von Beffenhausen" bezog jebe inclusive Rleiber und Schuhgelb 72 fl.; eine "Leinwathgwandt-Bermalterin" 50 fl.

Die ganze Befoldung für bas gesammte "Hof = Leib = Appoteggen = Personal" betrug jährlich, incredibile dictu, 458 fl. 53 fr. Davon trafen auf War von Pettentofers unberühmten Borgänger Balthasarn Stöckhl 245 fl. und zu Georgi 7 fl. 30 fr. für ein Kleib. Wenn man weiß, wie streng ber spätere Kurfürst Maximilian auf Kleiber= ordnung hielt und von Zeit zu Zeit mit ben gemessensten Befehlen und unter Androhung von schweren Strafen bie

<sup>\*)</sup> Als oberfter Munbfoch fungirt ein Claubj Gilleth — man bentt unwillfurlich an ben berühmten Maler Claube Gelee, ber in seiner Jugend ja auch dieses handwert getrieben haben soll — ber in Summa auf 177 fl. 30 fr. taxirt ift, indes ein anderer französischer "Raister Rhoch" Seffart Dillot auf 119 fl. 37 fr. zu fteben kommt. Ein beutscher Koch erfreut sich bes schönen Ramens haring.

Grengen festaefett baben wollte, wie fich bie einzelnen Stanbe, bie Bauersleut auf bem Lanbe, ber geringere Burgerftand, bie Geschlechter, ber Abel und bie Rittericaft, bie Grafen und Freiherrn mit Stoffen, Ringen, Retten und Schmud zu tragen hatten, was ben Ginen erlaubt und ben Unberen verboten fenn folle - fo begreift man ben nach Stand, Gebuhr und Ghre feftbeftimmten Anfat ber Rleibers gelber. Satte bes Bergogs poetifcher Sausfefretarius, Megibine Albertinus, geb. zu Deventer 1560, geft. gu Munchen 9. Marg 1620, auf welch' maderen Gefellen wir gleich gu reden fommen, icon 1602 in feiner "Saufpolicen" und in vielen anderen Schriften bie übermuthige Rleiberpracht tuchtig gerugt, fo gab ber Rurfurft neue "Auffgerichte Gat = vnb Ordnungen, von vnnothwendiger vberfluffiger Roftligfeit ber Rlender, und wie biefelb hinfurgn in ben Gurftenthumb unnd Banben, Obern= und Ribern Banrn 2c. eingezogen werben foll." (Getruckt in ber durfürftlichen Sauptftatt Munchen ben Anna Bergin, Bittib, Sofbuchtruckerin. 1626.) Aber was halfen bie mit "landesfürftlicher vaterlicher gurfora" angebrobten "eremplarifden Straffen" und fogar ber Sinweis auf "vnaugbleiblichen Straf und Born Gottes" bie Grengen verschwanden boch wieber und bie Stanbe floffen in hoffartiger Ueberbietung ineinander nach wie bor, bis benn mit ber Antunft bes "Schneefonige" und ber nad. folgenden Rriegsfurie bie Dinge unerwartet in ein gang anderes Geleife tamen. Da brauchte es bann feiner Berordnung mehr, wie viel Belaut ein Burger bei ber Golittenfahrt haben fonne und bag ber Brautfrang eines Burger-Maibleins nicht über 15 fl. toften burfe. Dem Abel und ber Ritterschaft werben bie bei ihren Frauen und Rinbern aufgefommenen ungewöhnlichen ausländischen Trachten und faft täglich barin neu gefuchten Manieren, wie auch bie bagu gebrauchten gold = und filbernen Stud, fonberlich bas Berlein, bas angemaßte toftliche Berbramen, bann bie toftbaren Rleinobe, Salsbanber, Obrengebange, Ringe und

anbere übermäßige Bierben, bann alle geschmelgten golbenen Rofen von Barifer-Arbeit und bicker Lafur, endlich auch bie überfluffig verbramten Livereen abgeschafft und verboten. Ringe, Armbanber, Schmud und Bier follen nicht über 500 ober höchstens 600 fl. betragen; mehr Berths auf einmal angulegen fei nicht geftattet und nur ben boberen und fürftlichen Standes Berfonen refervirt. Much ben Dottores, Licentiaten und Brofeffores ber Universität Ingolftabt fammt ihren Sausfrauen und Rinbern wird eingeschärft, fich nicht zu überheben, fondern ihren Privilegien und ihrem Stand gemäß fich zu erzeigen. Die Grafen und Freiherren werben erfucht, fich mit ihren Rleinobien und Gefchmuck gleichfalls etwas zu reguliren und fich von allem unnöthigen leberfluß zu befreien, namentlich ben furfürftlichen Digni= taten es nicht guvorthun zu wollen und inner ihren Grenzen au bleiben, beghalb namentlich die Gilber = und Goloftoffe nicht zu gangen Gewändern, fondern nur zu ben Bamefern au verwenden, wie auch in Betreff bes Schmudes, Salsund Armbanbern u. bgl. fich eingezogen zu halten. Auch begebe es fich zuweilen, bag bie Fürften und andere bochanfehnliche und namhafte Berren ihren getreuen Dienern ein ober ben anderen Ring, Retten ober Gnabenpfennige berehren und ichenten; biefe tonnten foldes wohl tragen und gebrauchen, aber nicht in Uebermaß bamit fich berausputen. wogegen ihnen mit bem Straf= und Beinpfahl ge= brobt wirb.

Regelmäßig wird ber Hausfrauen und der Kinder gebacht; das Streben "die lieben Kleinen" möglichst affenmäßig herauszupuhen, ist ja uralt. So eisert schon der obenserwähnte Aegidius Albertinus in seiner "Haußpolicen" (1602 Blatt 114): "Das zarte Söhnlein muß ausm Kopf haben einen hohen Huet, ein sammetes Baret und einen großemechtigen vilserbigen Feberbusch drauff, sambt einer töstlichen medenen (Medaille); das Wammes und die Hosen müssen seinen zerschnühelt, zerkerbt, zerhackt und zersehelt, ein vers

gülts Döchlein (Dachlein) muß hinten aufm Rucken und ein Rappierlein auf der Seiten hangen. Das schöne Töchterlein muß baher prangen in güldenen Hauben, durchsichtigen und gesliegelten Röcken und Kutten mit einem weit, breit und lang hinnachschleppenden serpentinischen Schweif und ihre Mäntel und Mügel mussen berandet, besetzt und verbrämbt seyn mit köstlichem Stickwerk, Seiten (Seide) über Sammet und Sammet über Seiten, gülden und silbern Borten nach dem allerdicksten, preitesten und stattlichsten, samb (sonst) wüßte man nicht, wer ihre Eltern seind ober wes Geschlechts sie seyen."

Dieser Egibj Albertin sinbet sich unter bem CanzleyPersonal als Secretary mit 300 fl. Solb und 7 fl. 30 tr.
Claibergelt, thut 307 fl. 30 fr. jährlich. Er hat mit leichtssließender Feber eine Anzahl theils moral steologischer ober ascetischer Schriften aus dem Spanischen des Antonio Guevara († 1545) übersetzt, ferner auch durch seine Bearbeitung von Mateo Aleman's berühmtem Roman "Guzman von Alfarache" (wosur wieder der weltberühmte "Lazarillo de Tormez" des Diego Hurtado de Mendoza als Borbild galt) den sogenannten Schelmenroman, mit dem der spätere Simplicissimus auf's engste zusammenhängt, unter dem Titel "der Landstörtzer"\*) nach Deutschland verpslanzt. Außerdem aber auch eigene Werke geschrieben, wie die selbst in Gödeke's Grundriß (1. 430) nicht genannte "Haußpolicen", ein nach vielen Seiten hin reiche Ausbeute bietendes Buch. Dagegen

<sup>\*)</sup> Das Buch erschien zuerst in Munchen 1615, bann in vielen weiteren Auflagen 1617, 1618, 1632, Roln 1658, Frankfurt 1670 ff. — Unter ben von Gobeke sonft sehr sorgfältig aufgezählten Ueberssehungen fehlt bas Buch: Laur. Zamoriensis: Nosce te ipsum ober kenn bich felbst. Auß geiftlichen hieroglyphicis, weltlichen Symbolis, Gleichnuffen beutsch durch Aeg. Albertinus. Munchen 1607, und Lub. be Malvenda: Spiegel eines christlichen Fürsten. Aus bem Spanischen von Aeg, Albertinus. Munchen 1604.

ift ber "Deutschen Recreation ober Lufthaus" (barinnen bas Leben ber allerfürnembsten und benkwürdiaften Danns und Beibspersonen Reben und Thaten begriffen. Munchen 1612) eine trodene Compilation. In vier Buchern ftellt er 1) von Abam bis Chriftus, 2) bis Raifer Otto, 3) bis Raifer Rarl V., und von biefem enblich auf 420 Geiten bie Beltgefchichte bis auf Raifer Matthias zusammen. Gin feltsames Buch ift "ber Belt Tummel = und Schanplat" (Munchen 1612), worin auf 1048 Geiten Alles geiftig bezogen und oft finnreich mit vieler Poefie, bie freilich nach mobernen Begriffen bisweilen an einer bolgernen Trockenheit leibet, ge= beutet wird. Simmel, Engel, Sonne, Mond und Sterne, Wind und Regenbogen, Thau, Licht u. f. w. bann bie großen und kleinen, wilben und gahmen Thiere, Bogel, Gifche, Blumen und Kräuter, Ebelfteine, Dild, Bachs, Sonig, Alles wird muftifch bezogen und contemplativ ausgelegt, also bag es für jebe Symbolit viel gute Beitrage bietet. Um meiften aber einer neuen Bearbeitung werth mare "Newes guuor vnerhörtes Clofter: vnb Sofleben, je lenger je lieber: Sambt artlicher Befchreibung aller berfelben Diener, Officier Beambten, berrlichen Privilegien und Sochheiten." Munchen 1618. Das Gange ift voll Boefie und Leben, nur find auch ber Bafferfproßen eine tuchtige Menge, nach beren Abichneiben jeboch ein treffliches Bertchen entstünde. Abt biefes Rlofters ift bie Bescheibenbeit, fein Coabjutor bie Brubentia, Mebtiffin bie Demut, Schaffnerin bie Sorgfeltigfeit, Rellermeifter bie Mäßigfeit, Mifericordia ift Rrantenwarter, Cuftos bie Timor Domini, ber Gartner ober Gartnerin beißt conscientiae disquisitor, freiwilliges Faften ift bas Rlofterbab, Rlofternarr bie Banitas u. f. w. Das Berbienft querft auf unferen verichollenen Boeten, ber gu ben Borlaufern bes berühmten P. Abraham a St. Clara gebort, wieber aufmertfam gemacht gu haben, gebührt bem am 10. Rov. 1860 verftorbenen Brofeffor und Archivar G. Th. v. Rubhart, ber in feinem "Taichenbuch fur bie vaterlandische Geschichte" (Danden

distinction of the secretar and where the last of places of the animal of the secretary of

Alleg telegosegs entiprecton. Richt einem der Reichte aber der beiten von aberte ein gewien ekanem von aberte ein beiondere dankerin begennendt. Philippe von

#### new olders and the state of the state of the state of

# Der baperische Sofstaat unter Serzog Magimilian I. im Jahre 1615.

Wir haben befanntlich einige Rechnungsbucher aus bem 13. und 14. Jahrhundert über ben Saushalt etlicher baners ifcher gurften, welche bobes culturbiftorifches Intereffe bieten Go bat Baron G. von Defele (welcher im Rachlaffe feines berühmten Urahns bie von Giefebrecht fo lange gefuchten "Annales Altahenses" entbedte und mit bemfelben 1868 berausgab) ein Rechnungsbuch bes oberen Bicebomamtes Bergog Ludwigs bes Strengen aus ben Jahren 1291-94 mitgetheilt, welches nach allen Richtungen bie anziehendfte Ausbeute gewährt (Munchen 1865). Schon fruher hatte Freiberg bas von Bolfbart Selltampt geführte Musgab = Buchlein bes Bergog Albrecht von Rieberbayern, welches leiber mur bas Sabr 1392 umfaßt, publicirt. Wer nebenbei nur ein wenig zwischen ben Beilen gu lefen verfteht, mochte aufjubeln über Diefe Maffe bes prachtigften Materiales, welches pridelnb une entgegenfticht.

Beinahe ebenso kostbar ift ber Ueberblick bes bayerischen Hofftaates unter Herzog Maximilian I. aus bem Jahre 1615, welches unser hochverdienter Oberbibliothekar Föringer jüngst im 31. Bande des oberbayerischen Archiv

gum Abbrud gebracht bat. Es ift freilich nur ein Bergeich= niß ber jahrlichen Befoldungen, ber Rleiber-, Tafel-, Gouhund anderer Gelber, welche in ber fürftlichen Bahlftuben gereicht werben. Definngeachtet find bie Boften hochft lebr= reich, nutlich und fast luftig zu lefen. Die Reibe eröffnen bie Geheimen Berren Rathe : "Berr Graf Wolf Ronrad von Rechberg Bum Rotenlewen 2c. Obriften Sofmaifter fir alles 2000 Gulben und Taffgelt 160 Gulben." Dan bentt bei ben mageren Tafelgelbern, welche im 3. 1615 boch eine ftatt= liche Summe reprafentirten, unwillfurlich an bie bamaligen Speifegettel, wie felbe im "Tegernfeer Rochbuchlein" ober im "Altabeligen banerifden Confettbuch" nach bamalig feinftem Ton und abaquaten Breifen ber Lebensmittel notirt find. Rurge Zeit barauf hatte 3. Donacher in Mugeburg 1627 "ein fcones nupliches Saus = und Runftbuchlein, wie man allerlen Spenfen tochen und Confett machen folle", an's Tageslicht geforbert, ein treffliches Wert welches trot ben nachfolgenben ichweren Rriegsläuften nicht in Bergeffenheit gerieth. - Dann tommt ber Oberit : Rangler Berr Boachim von Donreperg, welcher jabrlich 1000 Gulben "Golb", ferner "auf zwen Schreiber" 200 fl. und fur beren jeben 71/2 Gulben "für ein Rleib" begiebt.

Der berühmte Hiftoriter und Lanbschafts-Ranzler Joh. Georg Hörbarth (Herwart) ist mit nur 700 Gulben bessolvet, bazu ist ihm für einen Schreiber 60 fl. zugerechnet und "biß zur Außschreibung ber Chatalogen über die Bibliotec" 30 fl. Zulage. Unter ben freiherrlichen Hofrathen "auf ber Ritter Panch" erhält ber Hofrathes Prajibent Herr Gunsbacher Freiherr von Tannberg 1000 fl. Besoldung "bagegen er 6 Pferbt ze halten schulbig" (!) und 200 fl. Gnaden Geld. Die Kosten eines Sechser-Zuges aber würden heutzutage ben ganzen Hofrathsprasibentengehalt von damals zum mindesten viermal übersteigen! Unter den "gelehrten Herrn Hofrathen" bekommt Christof Gebold jährlich außer seiner Besoldung von 900 fl. noch 26 fl. für ein Kleid und für

einen Schreiber zu einem "hiftoriwerch" so lang basselbe währt 107 fl. 30 fr. Zulag; D. Aurelian Gilgen 400 fl. Gehalt und für einen Jungen, so ihm zu ber "Latein = und Italianischen Schreiberei" beigegeben ift, 40 fl. Zulage. Die Summa ber Besolbungen für die breizehn "gelehrten Herren Hofrathe" betrug nur 6463 fl. 30 fr.

Den höchsten Gehalt und zwar als Pauschquantum bezog Freiherr von Tilly, als "General Reutenambt", mit 5500 fl.; Herr Oberst von Benichausen hatte bloß 1000 fl. und als "Carabiner Oberst" und für 2 Pferd noch 500 fl. Zulage. Herr Hannibald von Herliberg, bestellter Obrister 1000 fl. und "wegen deß Desensionwerths" noch 300 fl. Der trefsliche General Bachtmeister der Liga Alexander Freiherr von Haßlang — er starb übrigens schon am 3. November 1620 (vergl. Würdinger's Militär Almanach, München 1858, S. 101 ff.) — hatte als Obrister der Leibetrabanten nur 500 fl. gegen Haltung von 3 Pferd und als ein Kämmerer 160 fl., thut 660 fl. Die Summa der "besstelten Obristen und Besehlsseuth" Besoldungen lief auf 12,100 fl.

Unter den auswärtigen Rathen und Dienern kommt auch ein Brunnenmeister und Zimmerwarth zu Starnberg mit 3 fl. 40 fr. jährlichen Gehalts; ein Schiffmeister das selbst bezog jährlich 50 fl. Sold und 7 fl. 30 fr. für ein Kleid. Auch ein Fischer Hans Geüßwein zu Starnberg wird aufgezählt mit jährlich 12 fl. dafür daß er allwegen, wann Ihro Durchlaucht auf dem Wasser nach Leonoperg (dem heutigen Leoni) oder derorthen sahren wolle, in Bereitschaft stehe und sich gebrauchen lassen muß. Wie einschaft sind da noch die herzoglichen Lustsahrten und wie pompös dagegen die rauschenden Feste und Wasserjagden, welche der geldverschwenderische Max Emanuel mit schniswerkverzgoldeten Prachtschiffen, Bucentauren, Gondeln, Weibern, Wohren und Assender dem Würmsee etablirt hatte! Der Brunnenmeister zu Grünwald bekommt jährlich 10 fl., der

#### LXII.

# Aphorismen über die socialen Phanomene des Tages.

IV. Die Fraftionen ber beutschen Socialbemofratie und bie Geschichte ber Juternationale.

(Soluß.)

Wir haben weitläufig auseinanbergefest, in welchem Sinne man bie beiben in Deutschland fich entgegenftebenben Fraktionen ber Social-Demokratie als nationale Centralisten und internationale Foberaliften bezeichnen tann, ohne bag babei an einen principiellen Unterschied ber socialen Theoric ju benten mare. Run scheint uns, daß bie Berhaltniffe und Gegenfaße in ber beutschen Social-Demotratie gewissermaßen ein Bild im Rleinen bilben fur bie Buftanbe innerhalb bes Beltbundes der socialen Demotratie. Allerdings mit einem in ber Sache felbft liegenden Unterschiebe. Bas nämlich bort nationale Centralisten find, sind hier die nationalen Soberaliften, und was bort internationale Föberaliften find, erscheint innerhalb des Arbeiter = Weltbundes als die Fraktion der internationalen Centraliften. Und zwar wurbe fich, wenn bie beiden deutschen Bereine dem letztern angehörten, die Fraktions. Schattirung in ber "Internationale" gerade umgekehrt geftalten : ber national = centralistische "Allg. beutsche Arbeiter = Berein" wurte confequent zu ben nationalen goberaliften gablen, wie tie beutsche Social Demofratie bes Gisenacher : Brogramms thatfachlich zu ben internationalen Centralisten gehört.

Grengen festgeset baben wollte, wie fich bie einzelnen Stande, bie Bauersleut auf bem Lanbe, ber geringere Burgerftand, bie Befchlechter, ber Abel und bie Ritterichaft, bie Grafen und Freiheren mit Stoffen, Ringen, Retten und Schmuck zu tragen batten, mas ben Ginen erlaubt und ben Unberen verboten fenn folle - fo begreift man ben nad Stand, Gebuhr und Ghre feftbeftimmten Unfat ber Rleibergelber. Satte bes Bergogs poetifcher Sausfefretarius, Megibins Albertinus, geb. ju Deventer 1560, geft. ju Munchen 9. Marg 1620, auf welch' maderen Gefellen wir gleich gu reben fommen, icon 1602 in feiner "Saufpolicen" und in vielen anderen Schriften bie übermuthige Rleiberpracht tuchtig gerügt, jo gab ber Rurfürft neue "Auffgerichte Gat = pnb Ordnungen, von vnnothwendiger vberfluffiger Röftligfeit ber Rlender, und wie biefelb binfuran in den Fürstenthumb bund Lauben, Obern= und Ribern Baprn 2c. eingezogen werben foll." (Getruckt in ber durfürftlichen Sauptftatt Munchen ben Unna Bergin, Bittib, Sofbuchtruckerin. 1626.) Aber was halfen bie mit "landesfürftlicher vaterlicher gurforg" angebrohten "eremplarifchen Straffen" und fogar ber Sinweis auf "vnaugbleiblichen Straf und Born Gottes" -Die Grengen verschwanden boch wieber und bie Stante floffen in hoffartiger Ueberbietung ineinander nach wie bor, bis benn mit ber Antunft bes "Schneetonigs" und ber nadfolgenden Kriegsfurie bie Dinge unerwartet in ein gang anderes Geleife tamen. Da brauchte es bann feiner Berordnung mehr, wie viel Gelaut ein Burger bei ber Geblittenfabrt haben tonne und bag ber Brautfrang eines Burger-Maibleins nicht über 15 fl. toften burfe. Dem Abel und ber Ritterschaft werben bie bei ihren Frauen und Rinbern aufgefommenen ungewöhnlichen ausländischen Trachten und fast täglich barin neu gefuchten Manieren, wie auch bie bagu gebrauchten gold = und filbernen Stud, fonberlich bas Berlein, bas angemaßte toftliche Berbramen, bann bie toftbaren Rleinobe, Salsbanber, Ohrengehange, Ringe und

andere übermäßige Bierben, bann alle geschmelgten golbenen Rofen von Barifer-Arbeit und bicker Lafur, endlich auch bie überfluffig verbramten Livereen abgeschafft und verboten. Ringe, Armbanber, Schmud und Bier follen nicht über 500 ober hochftens 600 fl. betragen; mehr Berths auf einmal angulegen fei nicht geftattet und nur ben höheren und fürftlichen Standes Berfonen refervirt. Much ben Dottores, Licentiaten und Brofeffores ber Universität Ingolftabt fammt ihren Sausfrauen und Rinbern wird eingeschärft, fich nicht zu überheben, sondern ihren Privilegien und ihrem Stand gemäß fich zu erzeigen. Die Grafen und Freiherren werben erfucht, fich mit ihren Rleinobien und Geschmuck gleichfalls etwas zu reguliren und fich von allem unnöthigen Ueberfluß zu befreien, namentlich ben furfürftlichen Dignitaten es nicht zuvorthun gu wollen und inner ihren Grengen gu bleiben, beghalb namentlich bie Gilber = und Golbftoffe nicht zu gangen Gewändern, fondern nur zu ben Bamefern gu verwenden, wie auch in Betreff bes Schmudes, Salsund Armbanbern u. bgl. fich eingezogen gu halten. Auch begebe es fich zuweilen, bag bie Fürsten und andere bochanfebnliche und namhafte herren ihren getreuen Dienern ein ober ben anberen Ring, Retten ober Gnabenpfennige verehren und ichenfen; biefe tonnten folches wohl tragen und gebrauchen, aber nicht in Uebermaß bamit fich berausputen. wogegen ihnen mit bem Straf= und Beinpfahl ge= broht wirb.

Regelmäßig wird ber Hausfrauen und ber Kinder gedacht; das Streben "die lieben Kleinen" möglichst affenmäßig herauszuputzen, ist ja uralt. So eisert schon der obenerwähnte Negidius Albertinus in seiner "Haußpolicen" (1602
Blatt 114): "Das zarte Söhnlein muß ausm Kopf haben
einen hohen Huet, ein sammetes Baret und einen großmechtigen vilserbigen Federbusch brauff, sambt einer töstlichen
medenen (Medaille); das Wammes und die Hosen müssen
sent zerschnützelt, zerkerbt, zerhackt und zersetzelt, ein ver-

werben; ber Borsitzenbe bei ber Basler Bersammlung hatte mit den Worten geschlossen: "Im J. 1870 wird Frankreich seine Freiheiten erobert haben; wir können tagen in Paris." Aber es kam anders. Der politischen Greignisse wegen sielen für die solgenden zwei Jahre die Congresse der internationalen Gesellschaft ganz aus; dafür berief, zur Erledigung der dringendsten Geschäfte, der Generalrath eine geheime Delegirten-Conserenz nach London auf den 17. Sept. 1871, auf deren wichtige Beschlüsse wir wiederholt zurücksommen werden.

Bas bie Darftellungen von dem Urfprung ber "Internationale" betrifft, fo nimmt eine fleine Schrift bes Dr. Gbaar Bauer: "Die Bahrheit über bie Internationale" (Altona 1872) befonberes Intereffe in Unfpruch. Gie führt ben Stamms baum ber "Internationale" auf ben befannten Revolutiones Bund von 1850 gurud, ben Lebru Rollin, Maggini und Arnold Ruge ju London geftiftet hatten, unmittelbar por ber Londoner Beltausstellung von 1851, wo fobann bie Demos fraten aller Rationen fich ihr Stellbichein gaben. Berr Bauer felbft mar bamale politifcher Gluchtling und Gefretar ber "Internationalen Mijociation", ber urfprunglichen namlich. Aber ibm gingen balb bie Augen auf über bie mabre Bebeutung biefes Bunbes in einer Beit, "wo bie Freiheitsphrafe fich in Burpur fleibet." Er fagt: "Jeglicher Anftog fur bie bemofratischen Bewegungen ging bamals von Bonbon aus; bie Demofraten aber waren bie Bertzeuge ber englifden Diplomatie" - jum Umfturg ber europaifchen Dronung. Seit bem Gelingen bes Bertes in Italien glaubte man im auswärtigen Amt ju Lonbon eine außerorbentliche Bulfemacht nicht mehr nöthig zu haben, und alsbald fab fich jene erfte Revolution8-Mijociation unbantbar bei Seite geichoben. Dafür rachte fich bas geiftige Saupt ber heutigen "Internationale", indem er bie alte Affociation auf neuer Bafis wieber aufbaute. Berr Dr. Bauer ergablt bas mit folgenben Worten :

"Rarl Marr erwedte fie aus ihrem Schlummer. Ge

mare jeboch bei biefer Biebergeburt bes alten bemofratischen Bunbes etwas Zeitwibriges und Ueberffuffiges gemefen, nun noch ben Bolfern bas Ginheitsparabies ju verheifen, ba ja bas unitarifde Glud fo bicht auf bie Rationen berabzuhageln anfing: auch bat Rarl Marr nie in ben Schlingen biefer Bbrafe gefeffen. Für bie Internationale Affociation, falls fie pon Reuem wieber aufleben follte, blieb nur jener communi: ftifde Gebante übrig, beffen Formeln wir aus Marr'ens ötonomijder Revue \*) tennen gelernt. Rarl Darr bemachtigte fich amar bee Schattene ber alten Internationale, aber bas Blut welches er ihm gab, war in ber That nicht bem guten Urnold Ruge abgegapft. Go ift benn feit 1864 bie ",Internationale Arbeiter=Mijociation"" entstanben, welche, unter Berichmabung ber Politit, fich auf bie Schurung bes Rampfes ber Arbeit gegen bas Capital beidranten gu wollen ichien."

Mit biefer Erzählung foll indeg bie Thatjache nicht ausge= fcbloffen fenn, bag namentlich unter ber Gubrung von Karl Marr und Engels ichen viel früher eine focialcemofratifche Bropaganda bestand und feit 1850 neben bem Revolution8= Bund ber altern Mera berlief. Mus biefer Beit ftammt bas von ben genannten zwei Dannern redigirte Manifest, worin die focialen Buftanbe im Lichte ber neueften Gefellichaftelehre bargestellt waren und in Bezug auf bie politifche Aftion die Taftit vorgezeichnet murte, "bag überall ba, wo bie ftaatsburgerliche Gefellichaft fich noch im Rampfe mit ben Bertretern ber ftanbischen ober feubalen Orbnung befande, die Arbeiter ftets bie erftere, wenn biefelbe mit Energie für ben Fortichritt eintrete, unterftuten mußten" \*\*). Aber bie entscheibenbe Wendung von 1864 und ber Charafter bes Revolutions = Bunbes neuer Mera tritt in zwei wesentlichen Buntten bervor. Erftens ift es gang richtig baß, wie P. Bachtler fagt, bis babin alle communiftifchen und focialen Berbindungen thatfächlich bloß "national" waren, die fosmo=

<sup>\*)</sup> vom 3abre 1850.

<sup>\*\*)</sup> Reue Freie Preffe vom 29. August 1872.

politische aber erft im J. 1864 begann. Zweitens ift ber bas mals beschlossene "Abstentionismus", b. i. die Nichttheilnahme an der Politit des Tages, von gang besonderer Bedeutung für die nachsolgende Geschichte der eigentlichen "Internationale".

Bir haben gleich ein Beispiel babon, wie bie Großrevolutionare altern Style fich in bie neue "Internationale" gar nicht mehr hineinzufinden wußten - an Daggini. Ginige Schriftsteller, wie Biger, find ber Meinung, bag Maggini ber eigentliche Grunber ber lettern gewesen fei. Dief ift fo falich, bag vielmehr Maggini bis an feinen Tob aus ber Berbitterung gegen bie Internationale neuern Stols nicht beraustam, mabrent er allerdings, wie Berr Bauer fagt, in ber Internationale altern Styls ben Ton angab. Ibm lag Die italienische nationalität und bie italienische Republit por Allem am Bergen, ja er wollte fogar ben Glauben an Gott nicht abgeschafft baben; gur Berftellung ber Staatsform bie fein Ibeal war, bedurfte er ber Sulfe ber italienischen Arbeiter. und gur Erhaltung feines Staats glaubte er ber Religion nicht entbehren zu tonnen. Die "Abftentioniften" und professionellen Atheisten mußten ibm baber ebenfo wiberwartig fenn wie bie über alle politischen Grengen ber Bolter fich binmegfebenben anti-"nationalen" Rosmopoliten. In beiben Begiebungen ging bie "Internationale" über bas Berftanbnig Maggini's weit binaus.

Es leuchtet auf ben ersten Blick ein, daß die Begriffe "international" und "abstentionistisch" bis zu einem gewissen Grade correlativ sind. Aber gerade diese Boraussehungen des neuen Bundes haben auch dis heute die meiste Berwirrung in dem Schooß der "Internationale" angerichtet. Es fragt sich vor Allem, was mit dem "Abstentionismus" des ursprünglichen Programms eigentlich gemeint sei. Dr. Bauer wirft der "Internationale" vor, daß sie schon im J. 1869 selber von diesem Princip wieder abgesallen sei, indem sie ein Manischt gegen den Staat Belgien gerichtet") und dieses

<sup>\*)</sup> herr Bauer meint bamit bas Manifeft "an bie Arbeiter von

Landchen ziemlich unverhüllt dem französischen und anderen "Despoten" zur Einverleibung angetragen habe. Auch feuern, wentgstens scheinbar, die neueren Programme gerade umgetehrt zur Theilnahme an der Politik an. Was war also mit jenem "Abstentionismus" gemeint? Es liegt mehr darin als bloß eine Frage der Taktik, wie wir gleich sehen werden.

Ich antworte: es war bamit gemeint, daß ber Kampf zur Umwälzung der Staatsform beendet sei und der Kampf zur Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft begonnen habe, bei welchem Kampf die Arbeiter streng geschieden, als geschlossene Classe und unvermischt mit anderen Classen, aufzutreten hätten. Es wird behauptet, daß Lassalle als direkter Sendling des Herrn Marx seine Agitation von Berlin aus in's Wert geset habe; sedenfalls fällt sein Austreten in Deutschland mit der Gründung der neuen "Internationale" genau zusammen. Auch Lassalle predizte den Abstentionismus in dem angegebenen Sinne. "Gine Revolution (eine politische nämlich) machen zu wollen, sei die Thorheit unreiser Menschen die von den Gesehen der Geschichte teine Ahnung haben": so sagte er schon in seinen frühesten Schriften. Er ließ sogar durchblicken, daß möglicherweise die preußische

Europa und den Bereinigten Staaten" vom 4. Mai 1869, veranlaßt durch die blutige Wendung eines großen Strike's zu Seraing. Die Erde", heißt es darin, "vollendet ihre jährliche Umwälzung nicht sicherer als die belgische Regierung ihre jährliche Arbeitere Meşelei." Aber gerade ein Jahr vorher hatten die Geschworenen von Chatelineau die Theilnehmer an den Unruhen von Charleroi freigesprochen, und das verbreitetste belgische Blatt, "Sancho" hatte in diesem Berdift den Beweis erblickt, daß "die Stlaverei der Männer der Arbeit vorüber sei, daß die Lage dieser Paria's bet den besser Situirten mächtige und dauernde Sympathien sinde und die Zeit der Zugeständnisse gesommen sei." Auch der Reserent beim Kürnberger Tag wies auf den Spruch von Chatelineau als ein für die junge Social-Demotratie ermunterndes Zeichen der Zeit hin. Bergl. Nord, Allg. Zeitung vom 28. Aug. 1868; Berliner "Social-Demotrat" vom 21. Mai 1869,

Monarchie am geeignetften fenn tonnte im Ginne feines focialen Brogramms vorzugeben. Unbererfeits mar aber bie Forberung allgemeiner birefter Bablen ein Sauptpunft feines Brogramms. Die Arbeiter follten um jeben Breis in Die Barlamente ju tommen ftreben, aber eben ale befonbere Claffe und nicht, wie herr Schulge wollte, ale bloges Stimmvieh ber fortidrittlichen Bourgeoifie vertreten fenn. In biefem boppelten Ginne trat auch Schweiger als ent-Schlebener Abstentionift auf. Ihn mogen babet freilich zweierlei Rebenabfichten geleitet haben: erftens fein geheimer Bufammenbang mit ber preußischen Regierung, zweitens bas polemifche Intereffe gegen ben "focial-bemofratifden Berein" Gifenacher Brogramme, beffen verhaftefte Rubrer unmittelbar aus bem "tentichen Boltsverein" bergefommen waren, und fowohl mit biefem eminent preugenfeindlichen Lager als mit ben Urrebo-Intionaren ber alten "Internationale" burch vielfache Faben aufammenbingen. Go ergab fich bas fonberbare Berhaltnig, bag bas tattifche Princip ber neuen "Internationale" von Richtangehörigen berfelben gegen ihren eigenen beutschen Zweig auf Tob und Leben vertheidigt wurde.

Am heftigsten wüthete diese Polemit als die Führer der bankerotten "Friedens» und Freiheits-Liga" von Genf, welche den "radikalsten Bourgeois» Demokraten von Europa" zum Sammelpunkt gedient hatte, eine Art Fusion mit der deutsichen Arbeiter» Partei herzustellen suchten. Das Berliner Organ kam außer sich über die brohende Gesahr, daß durch derlei Beimischung fremdartiger Clemente die Arbeiter» Politik verunreinigt, verwässert und in falsche Bahnen geleitet wers den könnte. Sobald die Arbeiter nicht mehr als Classe von allen andern Classen, namentlich der gesammten Bourgeoise, strengstens abgesondert wären, dann schien der Absall und Bersall der Bewegung unaushaltsam. Am klarsten hat gerade das Berliner Blatt damals durch den Abdruck eines Artikels der Genfer "Egalite" das taktische Princip der neuen Internationale beleuchtet:

"Wir meinen, bag bie Grunber ber internationalen Affociation febr weife baran gethan haben, bag fie bon ihrem Brogramm alle politifden und religiofen Fragen ausschloffen. Ungweifelhaft haben ihnen weber politifche noch vielleicht febr ftart ausgeprägte antifircliche Unficten gefehlt; allein fie unterließen biefelben in ihr Programm aufgunehmen, weil ihr Sauptgiel eben mar, por Allem bie arbeitenben Daffen ber civilifirten Belt zu einer gemeinsamen Bewegung fortzureifen . . . Wenn fie bie Fabne eines politifden und antifirdlichen Gufteme erhoben batten, fo murben fie bie Arbeiter Guropa's, weit entfernt fie gu vereinen, noch mehr bon einanber getrennt baben , weil mit Sulfe ber Unwiffenheit ber Arbeiter bie babei nur gu febr betheiligte und in hobem Grabe ent= artete Befehrungefucht ber Briefter, ber Reaftion und aller politifden Bourgeois : Barteien, bie allerrotheften nicht ausgenommen, eine Unmaffe falider 3been unter ben arbeitenben Maffen verbreitet batte, und weil biefe blinben Daffen fich leiber nur ju baufig von gagen einnehmen laffen, bie teinen anbern 3med haben ale fie aus freien Studen und gebantenlos unter Bernichtung ihres eigenen Bortheils bem ber bevorzugten Claffen bienftbar ju machen" \*).

Wie man sieht, so verstößt demnach der Abstentionismus der "Internationale", richtig verstanden, auch keineswegs gegen das Grundprincip des Socialismus, welches sich mit aller Energie gegen die liberalerseits beliebte Trennung von Staat und Gesellschaft richtet. Die taktische Regel scheint aber vielsach misverstanden worden zu seyn und eben darum zu eingehender Besprechung bei der geheimen Londoner Consserenz von 1871 Anlaß gegeben zu haben. Aber nicht eine andere oder neue Taktik wurde daselbst beschlossen, sondern nur die alte präcisirt. Wie es scheint waren namentlich unter den französischen Delegirten verschiedene Ansichten verstreten und wurde, in Anbetracht der gedrückten Lage gegensüber den Besiegern der Commune, auch die absolute Richt=

<sup>\*)</sup> Berliner "Social-Demofrat" vom 16. Juli und 27. Muguft 1869.

einmischung in die Politik beantragt, wie denn in der That noch vor Kurzem aus Paris berichtet wurde, daß die Arbeiters Tendenzen dortselbst niemals praktischer und versöhnlicher gewesen sein als seit der Commune\*). Auf die klare Ausseinandersehung des Herrn Marx wurde indeß nur eine einsdringliche Warnung vor allen geheimen Gesellschaften mit besonderer Hinsicht auf Frankreich, Italien und Rußland beschlossen, in den Resolutionen aber der wahre Sinn des Abstentionismus, unter Anführung verschiedener Congresseschlichte, genau dargelegt und eingeschärft.

Einerfeits find bienach alle eigentlich fogenannten "gebeimen Gefellichaften" nach wie bor formlich ausgeschloffen. Diefes Berbot wird gang besonders betont, mit namentlicher Begiehung auf bie von Maggini gestifteten Carbonari = Logen Staliens und auf bie gebeimen Berichwörungen in Rugland. Der Grund bes Berbote ift offenbar nicht bie Beforanik por nutlofen Blutopfern ober miflungenen Sanbftreichen, fonbern bie allgemeine Berponung beruht auf ber Erwägung, bag in ben geheimen Gefellichaften bie Arbeiter = Glemente unfehlbar ber rothen Bourgevifie in die Banbe fallen murben. In ber gleichen Abficht, um bie Arbeiter-Welt von allen frembartigen Berührungen abzuschließen, wird ben Zweigen, Gettionen und Gruppen ber "Internationale" ferner auch berboten "Geftennamen" angunehmen ober "Conberforper" gu bilben, welche eine besondere von ben gemeinsamen Zwecken ber Affociation verschiedene Miffion fich gufchreiben. Unbererfeits aber werden bie Mitglieder ber "Internationale" ebenfo einbringlich erinnert: "bag in bem ftreitenben Stanb ber Arbeiterclaffe ihre öfonomifche Bewegung und ibre politifche Bethätigung untrennbar verbunden find", "bag bie Arbeiter= Claffe gegen bie Gefammtgewalt ber befigenben Claffen nur als Claffe banbeln tann, indem fie fich felbft ale befondere politische Bartei conftituirt, im Gegenfat ju allen alten

<sup>\*)</sup> Mug. Beitung vom 13. Juni 1872

Parteibilbungen ber besithenben Claffen" \*). Die ratio legis im Abstentionismus fann also nicht zweifelhaft fenn.

Rebenbei gefagt mar es im Uebrigen von Unfang an felbftverftanblich, bag bie "Internationale", wo immer fie fich in ihren Manifesten über Fragen ber Religion und ber Staatsform ju außern batte, um bas Brincip einer gang beftimmten Politit nicht in Berlegenheit mar: rothe Republit und Atheismus. Raturlich nicht vom Generalrath \*\*) als foldem und officiell, aber fomobl von einzelnen Gubrern und Organen ale von verschiedenen Zweigen ber Berbindung find in letterer Begiehung Meußerungen ohne Babl angeführt worben, über bie fich felbft einem richtigen Liberalen bie Saare ftrauben \*\*\*). "Rrieg gegen Gott und Chriftus, Rrieg ben Defpoten bes Simmels und ber Erbe", benn bas Biel ber focialiftifchen Bewegung vertragt fich ichlechtbin nicht mit bem " Gottesaberglauben": bas ift ber burch= gebenbe Grundgug. Go bat fürglich ein Berliner Gelehrter bes "Bolteftaate" ben Socialismus als eine neue, auf religiofem Bebiet ben Atheismus vertretenbe Beltanichauung mit ichla-

<sup>\*)</sup> Bergi. "Bolfeftaat" vom 15. Dov. 1871. "Chriftlich-fociale Blatter" pom 15. Dft. 1871.

<sup>\*\*)</sup> Aus bem Buche 3. Favre's über die Commune und andern Quellen wird vielsach die Stelle wiedergegeben: "Die Gesellichaft erflärt sich für atheistisch, sagt ber im Juli 1869 zu London constituirte Generalrath." Der Generalrath hat aber alsbald erflärt, daß er nie ein solches Aftenstück erlassen, vielmehr die von Favre citirten Statuten ber "Alliance" Basunins (von der nachher die Rebe sein wird) cassirt habe, nicht — wie der "Boltsstaat" vom 4. Nov. 1871 bemerkt — "weil sie atheistisch, sondern weil sie mit der Organisation der Internationale unverträglich waren " In der That herrscht vielsach Berwechslung zwischen dem Ganzen und den Theilen, und citirt nicht nur herr Favre Aftenstücke der "Internationale", die ihr nicht angehören, sondern vielmehr der Obedienz bes tollen Russen Batunin entstammen.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. bem Berfaffer bee Artifele über bie "Internationale" in ben Leipziger "Grenzboten" vom 14. Juli 1871

genben Grunben nachgewiesen; und gleich barauf bat bas genannte Organ fur Lubwig Feuerbach, ben "Berftorer bes Gottmuthus und Bernichter ber Theologie", Sammlungen veranftaltet. Der Bartei ift bie flare Ertenntnig aufgegangen, baß bie gegenwärtige Societat überall auf bem Boben ber positiven Religion aufgebaut ift; fie glauben baber ihre neue Societat nicht haben zu tonnen ohne ben Sturg aller Religion. "Der Atheismus ift bie Rebrieite bes Socialismus": hat einer biefer Apostel jungft in Eflingen gefagt. Bang folgerichtig haben benn auch ichon mehrere Mitgliebichaften beichloffen jeben firchlichen Berband aufzugeben und als Beiben zu leben"\*). Da aber bas arme Menfchenberg boch felten alles religiofe Beburfnig verliert, fo batte man in Deutschland, wie Bernhard Beder gang naiv ergablt, fur bie erften ichwachen Anfange ben - Tobtencult Laffalle's ale Parteifitt benütt, bis man über alle Bebenflichfeiten binuber fenn murbe bezüglich eines jeben religiöfen Gults.

Immerhin würde aber das wohlverstandene Gesetz ber "Internationale" jedem Zweig und jedem Mitgliede undes bingt verdieten, sich irgendwie mit einem rothrepublikanischen oder atheistischen Berein zu amalgamiren. Zum Theil in umgetehrter Richtung war es, wie oben bemerkt, Mazzini selbst, der die Strenge dieses Gesetzes zuerst zu fühlen bekam. Mazzini ist der Stifter der italienischen "Arbeiter-Bereine", die so über-raschend um sich griffen, daß schon im vorigen Jahre zehn Preßorgane der italienischen "Internationale" gezählt wurden. Dieselbe hielt am 1. Nov. v. Is. ihren Congreß in Rom, dessen Besuch aber von Mazzini den ihm treu Gebliebenen verboten worden war. Der Heldennarr Garibaldiglaubte in Folge dessen sogar entschieden mit Mazzini brechen zu müssen\*\*). Wit der "Internationale" hatte Mazzini

<sup>\*)</sup> Bergl. "Bolfestaat" vom 1. Nov. und 6. Dez. 1871. "Chriftliche fociale Blatter" vom 1. Sept. 1871.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Bolfeftaat" vom 4. und 22 Rov. 1871.

feinerfeite langft gebrochen ober vielmehr umgefehrt. Roch bom Baeler Congreg hatte er bie Broflamation ber "Uni= versalrepublit" verlangt; fein Begehren murbe ale organifationswidrig abgewiefen. Spater trat er öffentlich gegen ben "Atheismus" ber Internationalen und fur ben Glauben an Gott ale eine fociale Rothwendigfeit auf, mas von Geite bes Londoner Generalraths felbftverftanblich gerabegu als Berfuch jum Umfturg ber Organisation erachtet werben mußte. Dr. Marr felber fprach fich auf ber gebeimen Confereng zu London über bie Berirrungen bes berrichfüchtigen Batriarden ber politifchen Revolution febr energifch aus. "Bereine von ber Saltung ber Maggini'ichen, fagte er, mußten ein = für allemal von ber Internationale ftreng ferngehalten werben. Beftebe boch ihr bochftes Biel in bem Umfturg einer Regierung burch eine anbere, in ber Erfegung einer beftebenben Bureaufratie burch eine neue. Daburch werbe ber unabbangige Beift bes Arbeiterftanbes getobtet, eine gebeime mb= ftifche Dacht auf ben Thron gehoben ber Jebermann gehorchen foll, bas Spionirmejen geforbert und jebe vollsthumliche Regung im Reime erftictt. Abgefeben von bem Allem befibe Maggini außerbem noch bie Schwache an Gott zu glauben, und murbe, mofern er es tonnte, fich fchlieglich jum Bapft proflamiren."

Wir haben uns bei diesem Borgang länger aufgehalten, weil er sehr lehrreich ist und namentlich gewisse Greignisse beim jüngsten Congreß im Haag zum vorhinein beleuchtet. Ich meine zunächst die bort verhängten Excommunikationen. Soviel man dis jest weiß, wurden zwei solcher Ausschließungen verfügt, deren Eine Nordamerika betraf, während die andere den Russen Bakunin und seinen Genossen Guillaume, Redakteur des "Bulletin der Föderation des Jura", beziehungszweise die von Bakunin gegründete "Alliance internationale de la democratie socialiste" anging.

Der ameritanische Fall ift von minderer Tragweite. Der internationalen Gettion 12 in Newyort hatten fich

amei emancipirte Damen, exaltirte Blauftrumpfe, eine bavon Rebatteurin, bemächtigt und bon ba aus eine gange Reibe internationaler Gettionen mit acht ameritanischen Ruthaten aus ihrem Gigenen gegrundet. Muger bem Evangelium ber "freien Liebe" enthielt ihr Programm unter Unberm auch bie Errichtung einer Universalregierung für bie gange Belt unb bie Abichaffung aller Sprachverichiebenheit. Der Bulauf mar groß, insbesondere von Geite ber Beifterflopfer und aller möglichen "burgerlichen Schwindler"; eine Delegirten : Confereng in Newyort vom Mai I. 38. beschloß fogar, ale energifche That im Ginne bes Frauenstimmrechts, ihre Frau Boobhull ale Canbibatin für bie Brafibentichaft ber Union aufzustellen und zwar im Ramen ber "Internationale". Der Saager Congreß hat nun einfach bas Urtheil bes ameritanis fchen Foberalrathe beftätigt ; beffen Organ batte ichen gum vorbinein auf ben Rugen ber Organisation aufmerksam gemacht mit ben Worten: "Wann und wie hatte biefer Stanbal ein Ende genommen, wenn fein Generalrath eriftirte mit ber Bollmacht bie Grundprincipien ber Internationale aufrecht zu halten und Geftionen und Foberationen zu fufpenbiren, bie bie Affociation in bas Bertzeug ihrer politifchen ober perfonlichen Zwede zu verwandeln verfuchen" \*).

Bakunin und Genossen hingegen wurden ausgeschlossen "wegen Gründung, bez. Unterstützung einer geheimen Gesellschaft innerhalb der Internationale." Bakunin gehört nämslich zu den absoluten Abstentionisten, d. h. er will nicht, daß die Arbeiter= Partei sich im öffentlichen Leben mit Politik befasse, aber er will dieselbe in geheimen Verschwörungen zusammenfassen und dirigiren. Seine im J. 1868 von Genfaus gegründete "Alliance" \*\*) soll zahlreiche Bereine in der

<sup>\*) &</sup>quot;Bolfeftaat" vom 17. Juli 1872.

<sup>\*\*)</sup> Dieje Alliance ift einerseits wohl ein öffentlicher Berein, andererfeite besteht fie ale geheime Gesellschaft, und aus biefem Grunde
ift fie verurtheilt.

frangofifden Schweig, Gubfrantreich, Italien und Spanien gewonnen haben; boch tam fie erft burch ben Unichlug Felix Bnate in London (1870) und bann ber rabiateften unter ben Alüchtlingen ber Barifer Commune gu größerer Bebeutung. Schon im genannten Jahre trat ber Generalrath gegen biefe frangofifche Frattion auf, wofür bie lettere burch öffent= liche Blatate in London bie "Internationale" ale eine "antirevolutionare Gefellichaft" verbachtigte. Dan bezeichnet bie Anhanger ber Alliance auch ale "Unarchiften", weil ein Sauptpuntt ibres Brogramme bie - Abichaffung bes Staats begielt. Außerbem verlangen fie : Abichaffung ber Religion, ber Che, bes Erbrechts, gleiche Berechtigung ber Geschlechter, Gleichmachung ber Individuen überhaupt. Batunin felbft nennt fich und bie Geinen mit Borliebe bie "Collettiviften", mit Beziehung auf feine Lehre von ber Gemeinsamteit bes Grund und Bobene verbunden mit ber Abichaffung bes Staats, ja aller Staaten und jeber politifchen Sonbererifteng ber einzelnen Nationen \*).

Die oberste Regierung der "Internationale" hatte mit dem gräulichen Russen sichen sein paar Jahren einen harten Stand. Nicht nur wegen der Berwirrung die er in ihren Settionen der romanischen Länder anrichtete; es tam noch ein anderer Umstand hinzu, den wir oben schon angebeutet haben. Er und die Seinen können nicht leben, ohne sortwährend blutrünstige Maniseste und Brandreden in die Welt hinauszusenden; nun pflegt man aber nicht zu unterscheiden zwischen der "internationalen Arbeiter "Affociation" und der "internationalen Allianz", und setzt all' das hirnswüthige Zeug der letztern auf die Rechnung der erstern. Das geschah nicht nur von officiellen Anklägern der Commune, es ist überhaupt die Gewohnheit unserer Schriftsteller über die sociale Bewegung, weßhalb ihnen auch der Zusam-

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Allg. Zeitung vom 1. und 4. Deg. 1871; "Bolfeftaat" vom 14. Gept. 1872.

menhang ber "Internationale" mit ber Pariser Commune über allen Zweisel erhaben ist. In den Kreisen der "Internationale" gilt übrigens Bakunin vielsach als "russischer Spion", wie auch sein Freund, der berüchtigte Mörder Netschafess, den die Schweiz setz an Rußland ausgeliesert hat, stets als höchst verdächtiges Subjekt betrachtet worden ist. Zwei Franzosen, die dis dahin im Generalstad Bakunins gedient, sind neuerlich sogar in's bonapartissische Lager übergegangen und haben in einer öffentlichen Proklamation die Berwirklichung ihrer social semokratischen Principlen dem wiederhergestellten Empire anvertraut. Schon in Folge der geheimen Conserenz zu London erließ die "Internationale" die Erklärung, daß sie nichts zu schaffen habe mit der sogenannten Berschwörung des Netschafest, "der ihren Ramen bestrüglich usurpirt und ausgebeutet habe"\*).

Es ware aber irrthumlich, wenn man glauben wollte bie Bafuniniften feien wegen ihrer erceffiven Anfichten über bas Biel ber focialen Bewegung von ber "Internationale" ausgeschloffen worden. Allerdings hat ichon ber Congreg von Bafel ben Bafunin'ichen Antrag auf Abichaffung bes Erbrechts verworfen; aber nicht zu größern Ghren bes Erbrechts. fondern aus Rucfficht auf die Organisation und weil fie nicht voreilig ein binbentes Dogma aufftellen wollte. Der Basler Congreß hat auch felbft beichloffen, bag Grund und Boben in Collettiveigenthum umguwanbeln feien; wie aber bie Collettivitat bezüglich bes Grunbeigenthums praftifch in's Leben einzuführen fei, barüber maren bie Unfichten febr verfchieben und wurde fein Beschluß gefaßt. Db burch ben Staat ober ohne Staat, bas blieb eine offene Frage. Auch fo wie von Bafunin tonnte ber Collettivismus verftanben werben, wenn er fagt: "ich bin Collettivift, ich bin tein Communift, weil ber Communismus bas Eigenthum und die Allmacht bes

<sup>\*)</sup> Bergl. "Neue Freie Breffe" vom 29. Auguft 1872; "Bolfsfiaat" vom 15. Nov. 1871.

Staates einschließt." Gein Gegner im "Bolfsftaat"\*) meint awar, "wenn irgend eine Theorie als die ber Internationale bezeichnet werben tonnte, fo mare es bie communistifche." Alber er erffart gugleich: "Die Internationale ift feine theoretifche Gefellichaft, teine Schule, fonbern eine prattifche politifche Berbindung gu beftimmten Zweden. Gie tann und will beghalb nicht ben politischen und socialen Glauben ihrer Mitglieber prufen und controlliren, fonbern nimmt Jeben auf, ber gesellschaftlich qualificirt ift und verspricht ihre Riele ju forbern." Daber hat auch bie Londoner Confereng bie Begeichnungen "Collettiviften", "Communiften", "Mutualiften" u. f. w. ben 3meigen als "Geftennamen" unterfagt. Alfo nicht feiner fpecifischen Lehren wegen murbe Bafunin mit feiner Alliance ausgestoßen, fonbern weil er bie Organisation geftort und bas Brincip ber Tattit verlett hatte. Denn er hatte einen "Gettennamen" angenommen, einen "Sonbertorper" gebilbet und fich mit "gebeimen Befellichaften" eingelaffen \*\*).

Nebenbei gesagt scheint es uns auch gar nicht möglich bie Richtungen innerhalb ber "Internationale" und neben ihr streng nach gesellschaftlichen Theorien zu classifisciren, benn bie Unklarheit in bieser Beziehung ist zu groß. Eine social= politische Zeitschrift in Wien\*\*\*) hat vor Kurzem zwei Haupt=

<sup>\*) 1872.</sup> Nr. 63

<sup>\*\*)</sup> Reue Freie Breffe vom 23. Oftober 1869; "Bolfeftaat" vom 9. Auguft 1871.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiener "Social : politische Blatter" vom 5. Juli 1872. Wir haben biese neue Zeitschrift als eine besondere Richtung der Social . Demofratie vertretend beschalb nicht ausgeführt, weil sie und in dem socialiftischen Gewimmel als ein weißer Rabe ersicheint, von dem wir nicht wissen, ob er nicht bloß in der Lust schwebt. Die Zeitschrift gibt sich als Organ einer "föderalistischs socialen demofratischen Partei", welche mit aller Krast die ertreuen Brincipien des Capitalismus einerseits und des Socialismus und Communismus andererseits besämpse. Die Partei wäre daher in doppeltem Sinne conservativ. Das Organ nimmt sich Lassale zum

Rategorien aufgeftellt, inbem fie fagt: ber Socialismus untericheibe fich vom Communismus baburch, bak er nicht foviel Gewicht auf bas Gigenthum (b. b. auf bie Abichaffung bes Brivateigenthume) lege, ale vielmehr auf bie Organisation ber Arbeit burch ben Staat. Allein wo ift bann ber Collettivismus untergubringen, ber ben Staat gang abichaffen will, um bie Gefellichaft an bie Stelle gu fegen, b. b. ein Spitem von Communen beren jebe wieber ber omnipotentefte Staat ware? Bafunin erflart ausbrudlich, bag biefer fein Collettivismus ber entichiebenfte Begenfat bes Communismus fei. Undererseits begreift man unter Collettivismus wieber eine Mobifitation bes roben Communismus, wornach junachit alle Mittel bes großen Berfehrs und Erwerbs, als Gifenbabnen, Bergwerte, Fabrifen zc., Staatseigenthum werben follten. hiernach hatte fich bie "Internationale" ju Bruffel in biefem Ginne collettiviftifch ausgesprochen, ber Congreß gu Bajel aber communiftifch. Die beutiche Settionsgruppe erließ bald barauf, am 16. Nov. 1869, einen Aufruf, wornach ber agrarifche Gemeinbesit nach Art ber großruffifden Dorfverfaffung, alfo nach bem Communalprincip eingerichtet werben

Borbilb, "ber freilich bei bem Genie unferer Arbeiterführer icon ale übermunbener Standpunft gelte." "Durch bie Abmeichung von ben Theorien Laffalle's", beißt es in ber Dr. vom 20. Muguft, "und burch beren Beiterbilbung auf falfchem Bege haben fich unfere Socialiften berart verrannt, bag fie auf ben Damen Socia: liften feinen Unipruch mehr haben, ba fie nicht mehr Bertreter ber Befellichaft fonbern Geftirer finb." Das Blatt ift ruhig und ans ftanbig gehalten, auch gegenüber bem Sauptgegner ber fich viels leicht nirgenbe in fo haglichem Lichte zeigt wie in Defterreich. "Der beutige Liberalismus ift wirflich nichts weiter ale bie Berrichaft einer Claffe, bie ben Damen ber Liberalen nicht verbient, bie ben Staat ju ihren 3meden benugt; berfelbe barf feiner anbern Glaffe wirthichaftlich behülflich fenn als ihr, er barf auch fogar einer anbern Claffe nicht ale Bolizeimann bienen." Die totale Storung bee wirthichaftlichen Gleichgewichte in ber Gefellichaft fei bie Schulb biefer eigennutigen Glaffe u. f. w.

follte; hinwieder ist auf dem Stuttgarter Tage (1870) die Organisation der ländlichen Arbeit durch den Staat besichlossen worden. Kurzgesagt, ist es sehr weise von der Eentralregierung der "Internationale", daß sie alle diese Theorien frei gewähren läßt, und vorerst keine Schule als allein wahr sanktionirt und zur officiellen stempelt. Ganz richtig hat das schweizerische Organ "der Bordote" einmal erklärt: der zwischen Individualismus und Communismus schwedende Socialismus habe kein eigenes Princip, nach Umsständen und Nothwendigkeiten sich richtend, gehöre er vielemehr zu jenen "principienwirren Uebergangsphasen", deren die Geschichte so manche kenne\*). Kommt Zeit, kommt Rath: das ist die officielse Doktrin der "Internationale".

Reben bem Brincip ber Tattit icheint nun freilich auch bie eigentliche Organisation bei bem Saager Congreg in Frage geftellt worben zu fenn. Die Berichte ftreiten fich barüber, welche Richtung in biefem Rampfe Sieger geblieben fei, ob bie Centraliften ober bie Foberaliften. Gie bifferiren noch mehr in ihren Combinationen über ben Bergang, ber ju bem Giege ber Ginen ober ber anbern Frattion geführt habe. Bir horen ba von foberaliftifchen Proubhoniften und ben Blanquiften ober rothen Communiften reben, von ben foberaliftifden Belgiern, ben "Unarchiften" u. f. m. Combinationen nennen wir alle biefe Ergablungen, weil bie Sauptattionen am Saager Congreß in gefchloffenen Berfammlungen vor fich gingen und augere Symptome leicht migverftanben werben fonnten. Go ift g. B. großes Gewicht auf ben Umftand gelegt worben, bag ein Theil ber Dit. glieber, namentlich bie frangofischen Blanquiften, por bem Schluß bes Congreffes abgereist feien, fomit benfelben für erfolglos erflart batten. Der "Boltsftaat" gibt eine anbere Ertlarung, welche fich ungweifelhaft nicht weniger boren lagt; er fagt namlich: ba ein Theil ber Frangofen mit Gelb-

<sup>\*)</sup> Bergl. Rorbb. Allg. Beitung vom 16. Auguft 1868.

mitteln ichlecht verfeben gewesen fei, fo hatten biefelben bas theure Bflafter in Saag je eber je lieber verlaffen. Bas übrigens biefe Frangofen betrifft, fo hatte ber Generalrath bie Mindtlinge ber Commune alsbald in feinen Schoof aufgenommen und bie geheime Londoner Confereng von 1871 bat biefen Schritt ausbrudlich gebilligt. Anbererfeits baben wir gebort, baß fich unter Phat eine eigene frangofifche Gette in London gebilbet habe im Begenfat jur "Internationale". Der Zwiespalt unter biefen Glementen ift überhaupt nichts Renes. Dr. Rarl Mary bat im Ramen bes Generalrathe eine tugenbhafte Gefchichte ber Barifer Commune in Die Belt gesenbet\*); aber berfelbe Br. Marr hat nachher in Londoner Blattern öffentlich erflart, bag ber Centralausichuß ber Parifer Nationalgarbe, welcher die Revolution ber Commune burchführte und bie lettere constituirte, ju 3/4 aus napo= leonischen Agenten und Polizeispionen, gu 1/3 aus orleani= ftifchen Bublern und nur gu 1/5 aus Social = Demofraten bestanden habe, von benen wieber nur brei mit ber Internationale naber ober entfernter verwandt gewesen. Giner aber auch ichon im Geruche eines napoleonisch Befolbeten geftanben habe.

Wahr scheint an ben fraglichen Borgangen im Haag so viel zu sehn, daß unter bem Namen des Föderalismus die nationalen Elemente sich gerührt haben. Und zwar in doppelter Richtung: einerseits gegen die strenge Herrschaft der Centralbehörde als solcher, andererseits gegen das Personal derselben. In ersterer Beziehung hat selbst Batunin das nationale Element gegen den Londoner Generalvath in's Feld geführt; auch ist es nicht zu verwundern, wenn bei den Italienern der Mazzini'sche Sauerteig noch nachwirkt und wenn die Spanier wenig Verständniß zeigten für den Cen-

<sup>\*) &</sup>quot;Der Burgerfrieg in Franfreich. Abreffe bes Generalrathe ber Internationalen Arbeiter-Affociation an alle Mitglieber in Guropa und ben Bereinigten Staaten." Sommer 1871.

tralismus ber neuen Weltregierung. Wie weit bei biesen Fraktionchen auch noch die Personenfrage mitspielte, ist schwer zu unterscheiden. Jedenfalls wird mit Bestimmtheit berichtet, daß sogar die englischen Delegirten in ihrer Nationalehre sich gekränkt fühlten, dadurch daß ausschließlich "Deutsche" in der Centralregierung zu London die erste Violine spielen sollten: Marr, Engels, Eccarius, der ehemalige Schneider. Wenn man ferner erwägt, daß die zwei Ersteren geborne Preußen sind, so wird man begreisen, daß das Schlagwort von der "deutschen Elique" und den "preußischen Tyrannen" auf französischen Elique" und den "preußischen Tyrannen" auf französischer Seite sehr nahe lag, und auch anderwärts bedenkliche Eroberungen machen konnte"). Principiell aber bezeichnete sich die Opposition selbst als die Partei der "Antisauktoritarier."

Marx und Engels sind im Haag aus bem Generalrath ausgetreten und ber Sit bes letteren ift von London nach Rewnort verlegt worben, also über bie Schufweite ber europäischen Bolizei hinaus. Man hat in bem Rücktritt ber zwei Saupter einen Beweis fur ben Sieg ber Foberaliften gesehen. Ich bin im Gegentheile ber Meinung, daß die beiben Führer sich selber ber Sache zum Opfer brachten, indem sie sich bem Wiftrauen aus bem Wege raumten, und gerade baburch ber centralistischen Orga= nisation und ber "Autoritat" ben entschiebenen Gieg ficherten. Jebenfalls ift es ein fehr burchsichtiger Borwand, wenn bie zwei Männer vorgaben für ihre literarischen Arbeiten, Marx für sein Wert über "bas Capital" und Engels für ein Buch über Irland, Zeit gewinnen zu wollen. Sie mogen fich vielmehr gesagt haben, bag ihr Einfluß hinter ben Coulissen nur wachsen werbe, wenn fie jest Gelbstverläugnung übten. Aber mertwürdig ift es, daß man einem "Preußen" nicht=

<sup>\*)</sup> Bergl. Kreuzzeitung vom 17. Sept. 1872; Allg. Zeitung vom 7. Sept. 1872 "aus London"; Leipziger "Bolfsftaat" vom 27. Rov. 1872.

einmal mehr unter ben Social Demokraten mit Glauben und offenem Bertrauen entgegenkommen will — seit ben bekannten "bilatorischen Berhandlungen".

Unfererfeits feben wir gerabe in bem felbitlofen Rud: tritt eines Marr ben Beweis fur ben furchtbaren Ernft ber Cache. Db außer feiner preugifden Mbftammung auch noch ein anberer Umftand gu bem auffeimenben Diftrauen gegen ihn mitgewirft bat, mag babin geftellt bleiben. Marr ift nämlich Jube, wie benn überhaupt bie bervorragenbften Gubrer ber focialen Bewegung aus bem Jubenthum bervorgegangen find : Laffalle, Sirid, Sepner vom "Boltsftaat" \*) und mabricheinlich noch manche anberen. Run verlautet zwar, baf biefe Manner eine fehr geringschäßige Meinung von ihrer angeborenen Religion und Rationalitat gur Schau trugen. Auffallend aber ift, bag bisber bie focial-bemotratifchen Dr= gane vergleicheweise am wenigften gegen bie fpecifisch-jubifche Blutofratie garm geichlagen haben. Erft in neuefter Beit icheinen fie bas Berfaumte nachholen zu wollen. Bas bien bebeutet, muß bie Bufunft lebren.

<sup>\*)</sup> Bepner fprach bei bem Congreß im haag; bie Oppofition bes zeichnete ihn ale "einen ber Juben von ber Marr'ichen Spnagoge." Leipziger "Bolfeftaat" a. a. D.



D- H4.

### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.